224 35-43

# Verhandlungen der klimatologischen Tagung in Davos 1925

Veranstaltet vom Schweizerischen Institut für Hochgebirgsphysiologie und Tuberkuloseforschung in Davos



Verlag Benno Schwabe & Co, Basel



Copyright by Benno Schwabe & Co Basel

#### VORWORT

Der Aufschwung den die Klimitologie in den letzten Jahr zehnten genommen hit ist allen ihren Finzelzweigen zugute ge kommen, den theoretischen wie den ingewindten Wie so haufig geschah auch hier der Fortschritt der theoretischen Klimitologie im Anschluß in neue Untersuchungsmethoden die besonders zihlreich auf dem Gebiete der Sonnenstrahlung waren Die methodischen Fortschritte der physikilischen Klimitologie gestitteten wiederum Nutzinwendungen zu zichen für die Fragen wie weit die einzelnen Klimiliktoren besondere Wirkungen zul dem Gesimtgebiet der Biologie haben

Dis in den letzten Juhien zusummengetrigene Material wir so umfangreich geworden, diß die Aufgibe lohnend eisehien es wenig stens in den Hauptrichtungen einmal übersichtlich darzustellen. Am zweckmingsten schien dizu die Form einer internitionalen Aus spriche einer Tigung in einem Orte der selbst klimitisch be gunstigt gelegen zugleich Institute julwics die sowohl der theo

ictischen wie der priktischen Klimitologie dienen

Dis wiren die Gesichtspunkte die den Vorstind des Divoser Forschungsinstitutes verinligten dem ihm gemichten Vorschlige zur Verinstiltung einer klimatologischen Tigung in Divos niher rutieten Dis Doino sche Observitorium wie dis Schweizerische For schungsinstitut in Divos giben dizu die wissenschildlichen Stutzen ib und ihre Einrichtungen mußten Foischer der verschiedensten Richtungen zu einem Besuche inregen

Wie schr der Gedinke einer solchen Tigung berechtigt wir ging aus der eistreulichen und chrenvollen Titsiehe hervor diß er all seitig lebhiften Ankling find und sowohl die meisten der um thre Mitwirkung eisuchten borscher sich alsbild bereit erklitten, über den heutigen Stind der Forschung und Lehre auf dem von ihnen bearbeiteten Gebiet vorzutrigen wie nuch zihlreiche weitere Herien threrseits Vortrige inmeldeten die leider nicht mehr ille Berucksich tigung finden konnten

In uneigennutziger und dei Wissenschift wihrhift dienender Weise haben die über 50 als Referenten gewonnenen Herren den zum Teil recht weiten Weg in unsei Hochtil nicht gescheut um teils ihre eigenen Eisahrungen einem internationalen Horeikreise zugungig zu michen teils in den Figebnissen inderer, insbesondere der be

nachbarten Gebiete ihren eigenen Gesichtskreis zu eiweitein

Es war naturlich nicht moglich samtliche Facher der Klimato logie in illen Einzelheiten erortern zu lassen. Nui eine Auswahl konnte getroffen werden, unter Berucksichtigung derjenigen Themati, die allgemeines Interesse haben, teils an sich, teils für praktisch klimitologische Zwecke Sichgemiß geschih die Einteilung derart daß zunachst einige Vortrage über die allgemeine Bedeutung des Klim is orientieren sollten Diran schloß sich ein physikalischer Teil ın dem das Verhalten verschiedener Klimafaktoren als solcher von Logisch schloß verschiedenen Gesichtspunkten beleuchtet wurde sich durn eine Besprechung der Wirkung der verschiedenen Klimi faktoren auf die Lebewelt Pilanze, Tier und Mensch, und endlich ein Ucberblick über die Anwendung des Klimas zu Heilzwecken jus Grund der gewonnenen Kenntnis seiner Wirkungen Ueber die Ein zelheiten des Aufbrues der Tigung gibt das Verzeichnis der Vortrige Aufschluß +)

Diß mit dieser erstmilig unternommenen Zusammenfassung der verschiedenen klimitologischen Forschungsrichtungen einem Be duifnis entgegengekommen wurde, zeigte ebenfalls die über Frwirten große internationale Beteiligung in der Tagung — wir durften dabei die offiziellen Delegierten von 14 Staaten begrußen — und schließlich auch die rege von verschiedensten Seiten erfolgende Nich

Irage nach den Kongreßverhandlungen

Am besten wird jedoch die Streben nich Zusammenfassung Ausbiu und Verwertung der gefundenen Ergebnisse dargetin durch den im Verlüße der Tagung mehr und mehr sich außernden Wunsch die hier Geschiftene dauernd zu erhalten um kunftig die Früchte der klimatologischen Forschung allen in ihrem Fortschrifte inte ressierten Richtungen ist indig zugangig zu machen Zu diesem Zwecle wurde als Abschluß der Tigung eine internationale Arbeitsgemein schaft unter dem Nimen, Foederitio biochmatica" geschaffen

Wir hoffen daß die Verhandlungen unserer Tagung einen Ein blick in die Bedeutung der heutigen Klimatologie geben sowohl in physikalisch meteorologischer Beziehung wie hinsichtlich ihres Wertes für diejenigen Wissenschaften die auf ihren Ergebnissen füßen und daß sie zugleich Zeugnis ablegen von dem Umfange, den diese Forschungen und Bestrebungen bereits gewonnen haben

Der Vorstand spricht auch an dieser Stelle seinen Dank aus Herrn Dr Vogel-Eysern für die Initiative zur Veranstaltung der klimatologischen Tagung und für die Herausgabe dieser Verhand lungen, ihm wie Herrn Prof Loewy für die Organisation und Durch führung der Tagung und Herrn Prof Dorno für die dabei geleistete Mitarbeit

Fur den Vorstand des Forschungsinstitutes Der Prisident Dr Michel

<sup>\*)</sup> Die hier gegebene Einteilung konnte in der Anordnung des vor liegenden Bandes aus außeren Ursachen nicht für alle Vortrage inne gehalten werden

#### **INHALT**

| Vo | orwort                                                                                                                                     | Seite<br>III |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Allgemeines                                                                                                                                | 1            |
| 1  | Ruck und Ausbliele auf dem Gebiete der Hohenllimafor schung.  Prof Di F Abderhalden Halle The Influence of sunshine and open air on health | 3            |
|    | Prof Leonard Hill London                                                                                                                   | 16           |
|    | Climate of a Big City and the Dwellings of the Poor Di King Brown London                                                                   | 25           |
|    | Les problemes de la medecine preventive et leur evolution inter-<br>nationale Prof Di Fttore I evi Roma                                    | 36           |
| 2  | Physikalisch meteorologische Abteilung                                                                                                     | 45           |
|    | Latreme Klimaclemente auf der Fide                                                                                                         | 4.55         |
|    | Prof Dr G Hellmann Berlin<br>Currosit's curca la proggia studiata su primi verticali orientiti                                             | 47           |
|    | e cuca l'influenzi biologica della radiazione soluc<br>Prof. Dr. A. di Vestea Pisa                                                         | 62           |
|    | La direction du vent en climatologie Prof Dr Louis Besson Paris                                                                            | 67           |
|    | Die Feuchtigkeitswindlose von Helgoland<br>Piof Di C Kassner Beilin                                                                        | 74           |
|    | Der Trubungsgrad der Atmosphric als Himatischer Faktor<br>Prof Di F Linke Frankfurt a M                                                    | 80           |
|    | Die Bedeutung des Ozongehaltes der Atmosphere für die Sonnenstrahlung.  Prof Di Idgir Meyer Zurich                                         | 91           |
|    | Die Luftelektrizität der freien Atmosphise<br>Prof. Dr. A. Wigand Halle                                                                    | 100          |
|    | Rapport sur les recherches delectriente atmospherique et des radiations solaires et celestes faites dans l'Observatoire de                 |              |
|    | montagne a Sestola Cimone (Appenin Moderals) Prof. Di. Palazzo Roma                                                                        | 110          |
|    | Le variazioni periodiche della temperatura nel clima di mon                                                                                | 710          |
|    | taena Piol Di F Fredia Roma                                                                                                                | 113          |
|    | Demonstration des himetillischen Kompensationspyrheliometers Priv Doz Dr W I Pollik Prig                                                   | 115          |
|    | Verdunstungsmessungen an freien Wasseroberflichen im Hoch<br>gebirge Prof Di J Maurer und Di Lutschg /urich                                | 119          |
|    | Verdunstungsmessungen in der Kuste im Flach und Berg-<br>lande, in Nadel und Buchenwildern                                                 | ,            |
|    | Prof Dr Joh Schubert Fberswalde                                                                                                            | 127          |
|    | Klimatologie des Hochgebinges<br>Prof Dr h c C Doino Davos                                                                                 | 130          |

| 3 | Biologische Abteilung                                                                                                              | 141        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   | Einfluß von Licht und Temperatui in den Alpen auf Physio<br>logie und Anatomie der Pflanzen Piof Di G Senn Basel                   | 143        |
|   | Die Flora des Davoser Landwassertales als Ausdruck seiner<br>Klimavarianten Dr Schibler Davos                                      | 154        |
|   | Baumgienze und Klimacharakter in den Tiopen<br>Prof Di Stomps Amsterdam                                                            | 164        |
|   | Das Klima dei alpinen Hohlen und deren Pflanzenwelt<br>Di Fr Morton Hallstatt                                                      | 171        |
|   | Klima und tierische Pigmentierung<br>Prof Di V Haecker Halle                                                                       | 174        |
|   | Das Vorkommen des Jods in der Umwelt<br>Dr. Th. v. Fellenberg, Bein                                                                | 187        |
|   | Ueber die Unterschiede zwischen Kusten und Binnenlandklima<br>in Holland Di C M Mol s Gravenhage                                   | 201        |
|   | Klimatologic und Klimato Physiologic des Mittelgebirges  Dr M van Oordt Buhlerhohe                                                 | 213        |
|   | Le golfe de Naples Lon milieu naturel et sa valeur elimato<br>physio thei apeutique Dr V Cuomo Capri                               | 230        |
|   | Verwendung (incl hologischen Lichtreaktion zur Wertung der<br>Ilimatischen Lichtintensität Prof Dr S Bang Kopenhagen               | 252        |
|   | Die physikalisch chemische Beeinflussung des Organismus durch<br>das Hohenklima Prof Dr Baron v Koranyi Budapest                   | 260        |
|   | Ueber die Bedingungen der Blutbildung und des Fisenstoff<br>wechsels Prof Dr L Asher Bern                                          | 270        |
|   | Das Blut unter dem Einfluß des Hohenklimas<br>Piof Di Burker Gießen                                                                | 279        |
|   | Klima und Stoffwechsel Pilv Doz Di Fi I aquer Nymwegen                                                                             | 285        |
|   | Klima und pitholo-ischer Stoffwichsel Prof Dr Gigon Basel<br>Klima und vegetatives System Prof Di Fr Kraus Peilin                  | 294<br>301 |
|   | Beziehungen des Klimas zu den inner elitetorischen Drusen<br>Prof Dr. A. Biedl Prag<br>Klima und Schlift Prof Dr. W. R. Heß Zurich | 305        |
|   | Klima und Schlid Piof Di W. R. Heß Zulich<br>Azione del clima sulle funzioni dei centri e degli organi di senso                    | 313        |
|   | superiori Prof Dr S Baglioni Roma<br>Ucher das Zust indel ommen der physiologischen Hohenl lima                                    | 321        |
|   | wirkungen Piof Di A Loewy Davos<br>Sull acclim itizzazione e l'allentamento dell'uomo nell'alta mon                                | 328        |
|   | tagna nel periodo dell'involuzione senile<br>Prof Di Morpurgo Torino<br>Immunitat gegenuber dem Hohenllima                         | 336        |
|   | Hohat Dr H v Schroetter Wien                                                                                                       | 347        |
| 4 | Klinisch therapeutische Abteilung                                                                                                  | 373        |
|   | Zur Geschichte dei Klimatotherapie<br>Priv Doz Di A Wehrli Zuiich                                                                  | 375        |
|   | Priv Doz Dr A Wehrli Zurich Physiologische und therapeutische Wirkungen des kunstlichen Lichtes Prof Dr C Sonne Kopenhagen         | 392        |
|   | Uebei Incht und Krankheiten nebst Bemeikungen zui Organi<br>sation lichthiologischei Untersuchungen im Hochgebiige                 | 90         |
|   | Prof Di W Hausmann Wien Heliotherapic bei chiluigischen Leiden                                                                     | 395        |
|   | Ueber den Einfluß des Sonnenlichtes auf die Knochenbildung                                                                         | 418        |
|   | Klima und Kinderkraulheiten Prof Dr W Stepp Jena Prof Dr E Feer Zurich                                                             | 431<br>437 |
|   | Der Einfluß des Hohenklimas auf das Wachstum der Kinder                                                                            | 450        |

3

| Kilin i una Hetzi i ini ncirch                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Prof Di Michaud I iusanno                                                           | 465        |
| Hohenl lima und Gefaßtonus<br>Di St Hediger St Mointz                               | 477        |
| Nicical i inkheiten und Klima                                                       | #11        |
| Prot Di W Lottler Zurich                                                            | 482        |
| klima und Nervenlrankheiten                                                         |            |
| Prof. Dr. O. Veraguth Zurich                                                        | 490        |
| Bertia, zur Zustandsdiagnose der Lungentuberkulose mit Be                           |            |
| rucksichtigung Himatischer Linflusse<br>Prof Dr. G. von Bergin inn. Frankfurt a. M. | 503        |
| Nicht tuberkulose Erkrankungen der Atmungsorgane im Hohen                           | 905        |
| klima Prof Di R Stachelin Lascl                                                     | 516        |
| Weit I limatischer Kuren für die Rekonvaleszenz                                     | 01110      |
| Prof Di R v d Velden Beilin                                                         | 530        |
| Die Menschenseele in der Alpennatur                                                 |            |
| Stratsprasident Prof Dr W Hellpreh Karlsruhe                                        | 5 39       |
| Les études glaciologiques en Suisse<br>Prof. Di. P. L. Mercanton, Lausanne          | F 4 F      |
| Prof Dr P L Mcreanton Lausanne                                                      | 545        |
| 5 Diskussionsbemerkungen                                                            | 547        |
| Zur physil alisch meteorologischen und zur biologischen Ab                          |            |
| talung                                                                              | 549        |
| Dorno Davos                                                                         | 549        |
| Bang Kopenhagen                                                                     | 549        |
| Linke Franklurt a M                                                                 | 519        |
| Wigand Halle<br>L Meyer Zurich                                                      | 550        |
| Guhi I iti inska Poli inka (Ischechosl)                                             | 550<br>550 |
| Gutstein Berlin                                                                     | 550<br>550 |
| Dotzel ('releld                                                                     | 551        |
| Bornstein Beilin                                                                    | ნა1        |
| Sonno Kopenhagen                                                                    | 552        |
| Schroetter Wien (id Sonne)                                                          | 553        |
| Schroctter (ad Guistein)                                                            | 554        |
| Laquer Nymwegen                                                                     | 554        |
| Peemolle: Hamburg<br>Schroetter (ad Peemoller)                                      | 554        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                               | 556        |
| Zur Hinrsch therapeutischen Abterlung<br>Skalak Prosecure (Ischechosl)              | 558        |
| Stacholin Basol                                                                     | 558<br>559 |
| Bornstein Beilin                                                                    | ออย<br>อ59 |
|                                                                                     | 000        |
| Sachregister                                                                        | 561        |



### Ruck und Ausblicke auf dem Gebiete der Hohenklimaforschung

Von Fmil 1bderhalden Halle a S

Ueber allen Forschungen die sich mit Fragen des Klimas und seiner Wilkungen befissen liegt ein eigennitiger Zauber Auch dann, wenn es sich um ein ganz spezielles Problem wie zum Beispiel den Gehalt der Atmosphere in bestimmten Strühlenuten handelt wird unwillkurlich die ginze Umwelt in der dis betieftende Klimi seine Wirkungen entialtet und von der es abhangig ist, in uns lebendig Es gilt dies in ginz besonders hohem Maße vom Hohenklimi. Wei konnte sich beim Studium einer Arbeit über Hohenklimiwirkungen oder uber die Wesen des Hohenklimis als solchem der unmittelbaien Von stellung des ganzen Milieus der Hochgebirgswelt entziehen? Unwill kurlich schweiten unseie Gedinken von dem behandelten speziellen Them; ib, and will schen vol unserin geistigen Auge die gigantischen Formen der Gebirgswelt die Gletscher, die Alpenseen die wunder volle Blutenpracht der Alpenwelt usw erstehen Dieser Umstand soll uns immer vor Augen halten daß jede Finzeltatsache der Fr forschung eines Klimis und seiner Wirkungen eist dinn seine volle Bedeutung erlingt, wenn sie in Zusummenhing mit dem Großen und Ganzen gebracht wird Die Forschung geht ganz illgemein zwei Wege Zuerst erfolgt die 4nalyse d h die Zerlegung des Komplexes Klima in seine einzelnen Komponenten Fbenso studieren wir die Wirkungen des Klimis auf die Organismenwell in der Weise daß wir Finzelfrigen nichgehen und etwi den Finfluß des Klimis auf die Blutbildung usw verfolgen ruf die Vegetation zweite Weg ist der der Synthese Fbenso wie wir in einem Konzeit genzu herzushoren konnen welche Instrumente beteiligt sind und zunichst jedes einzelne Instrument für sich eingeubt wird abei erst dinn der volle kunstlerische Genuß zur Entfaltung kommt, wenn wii den Zusammenkling aller Instrumente in ihrer Synthese auf uns einwirken lassen, genau ebenso wird uns das Wesen eines Klimas erst dann verstandlich, wenn wir dis Zusammenspiel iller einzelnen seiner Faktoren erkannt haben. Ber der Einwirkung eines Klimas auf die Organismenwelt erhalten wir ebenfills erst dann ein richtiges Bild

wenn die beobachteten Einzelerscheinungen in Wechselbeziehungen zueinander gebracht sind, und wir klar erkennen, was primare Wirkungen und was Folgeerscheinungen von solchen sind

Betrachten wir die Forschungen über das Klima als solches dann konnen wir besonders schon verfolgen, wie die analytische Tatigkeit mehr und mehr durch die synthetische abgelost wird Zunachst wurde die Atmosphare auf ihre Bestandteile analysiert, dei Gehalt an ein aide gerau festgestellt Im Laule der Zeit kimen zelnen Gasen Forschungen uber die Strahlenarten hinzu Ferner bemerkte man mehr und mehr, daß in der Atmosphare enthaltene korpuskulare Elc mente (Staubteilchen) in mannigfacher Hinsicht von Bedeutung fui den Gang der Sonnenstrahlen sind Schließlich entstand die Idee diß die Atmosphare in gewissem Sinne gleiche Verhaltnisse darbiete, wic ein Lebewesen Sie enthalt alle Zustandsformen die wir gewohnt sınd in einzelnen Zellen anzutreffen Angefangen von Ionen bis zu ım kolloiden Zustand vorhandenen Stoffen treffen wii in der Atmo sphare alle Zustandsformen in ihren mannigfaltigen Wechsel beziehungen an und wissen, daß eine Veranderung an ligendeinei Stelle sich im ganzen System in mannigfacher Weise auswirken muß So ist der Begriff des Klimas mehr und mehr mit der Anschauung einer Summe von Einzelerscheinungen verknupft wolden roch vieler Arbeit bedurfen, um die einzelnen Zustandsformen der Atmosphare in ihren Wechselbeziehungen restlos zu erkennen Voi allen Dingen bedarf das Studium der Sonnen und Mondstrahlung noch eingehender Forscherarbeit Wir wissen über das kurz Skizzieric hınaus, daß es unmoglich ist, ein Klima einzig und allein von dei Zu sammensetzung seiner Atmosphare an allen einzelnen ihr zukommen den Bestandteilen aus zu beurteilen vielmehr kommt die Wechsel beziehung zwischen Atmosphaie und der ganzen Umwelt sehr staik in Frage Ein wundervolles Beispiel hierfur bietet das Tal, in das Davos eingebettet ist Mit großtem Danke gedenken wir der Pionier arbeit von Dorno dei aus eigenei Kraft und mit eigenen Mitteln fui die Erforschung des Klimas und insbesondere des Hohenklimas ein unvergangliches Fundament geschaffen hat Von seinem Institute aus sind Anregungen in die ganze Welt hinausgelangt, die sich mehr und mehr als fruchtbai erweisen

In ganz besonders intensiver Weise erkennen wir daß erst dann ein befriedigendes Ergebnis erzielt ist, wenn es uns gegluckt ist, Ein zelbeobachtungen in das ganze große Geschehen hineinzustellen so hald wir die Klimawirkungen auf die Organismenwelt betrachten Jedes Klima wirkt sich in der ihm ausgesetzten Organismenwelt in mannigfacher Weise aus Wir haben ein entwicklungs mechanisches Experiment von allergroßtem Ausmaße vor uns Es wird uns das ganz besonders eindringlich klar, wenn wir aus der Löbene in die Hohe auf steigen Je großere Hohen wir erreichen, um so mehr gelangen wir in Gebiete für die bestimmte Diseinsformen charakteristisch sind Wir verlassen die Baumgrenze und erklimmen Hohen in denen nur

mehr Strauchtormen vorhanden sind Die bekannte Pflanzenwelt der Ebene ist verschwunden, und wir begegnen einer ganz neuen Flora, die unser Auge durch ihre kleinen Formen und ihre ganz besonders intensive Blutenpracht entzuckt Schließlich tritt auch diese Flora mehr und mehr zuruck, und wir gelangen in ein Gebiet das scheinbar ohne jedes Leben ist

Von diesen Hohen schweift dei Blick unwillkurlich in weite zuruck, und zugleich eilt  $_{
m ln}$ die weite Zukunft Zeiten eı voraus Wir eikennen in weiter Feine Stadte mit ihrem brausen den Leben, wir sehen die Dunstwolke, die auf ihnen lagert Da und dort eiblicken wir Doiser umgeben von fruchtbaien Feldern Wir ziehen unwillkurlich Veigleiche zwischen Stadt und Land und sehen vor unseim Auge die Fntwicklung von einfachsten Siedelungen, wie wil sie jetzt noch in primitiver Weise in der Alpenwelt antreffen zum Doif und dann in rascher Fntwicklung zur Anhaufung großer Menschenmassen auf engstem Raum in den Stadten Wir sehen von uns Alpenbewohner mit einlachsten Anforderungen an das Leben und auf der andern Seite den Stadter der von Genuß zu Genuß jagt Gleichzeitig eikennen wir von großerer Hohe herab welche Motive is waten Doifer und Stadte an bestimmten Stellen anzulegen Liu Blick in die weite Ebene hinein lehrt uns in wenigen Momenten mehr als eine Eulle von lehrhaften Betrachtungen über Geschichte, Kultur usw Es wird in gewissem Sinne die ganze Fntwicklung dei jetzigen Zeit aus einfachsten Anfungen in uns lebendig

Der Gedanke an ein beständiges Weiden und Vergehen wird besonders in uns geweckt, wenn wir unser Augenmerk auf die scheinbar leblose Umgebung nichten Bei aufmeiksamer Betrachtung sehen wir daß der scheinbar ewig unveranderliche Fels Finflussen unterliegt, die ihn mehi odei wenigei staik verandern. Wir sprechen von Ver witterung Wir wohnen einem Kample verschiedener Finflusse bei Die Kohlensause der Luft kampft mit der Kieselszure um den Besitz von Basen und umgekehrt Karbonate werden von Kieselsung zerlegt und Kohlensaure die vielleicht seit Jahrt iusenden, ja Jahrmillionen gebunden war wird fier Sie kehrt in die Atmosphaie zuruck und wird gelegentlich von einer Pflanze aufgenommen und unter Mitwir kung des Motors, der in letzter Linie für alle energetischen Vorgange in der belebten und unbelchten Natur verantwortlich ist namlich der Sonne — mittels ihrei Strihlung — gebunden The Kohlenstoff 1st nunmehr Bestandicil einer organischen Verbindung geworden, die mit indern Produkten des Zellinhaltes zusimmen Anteil in bestimmten Lebensfunktionen nimmt Die Pflanze, die ienen Kohlenstoff enthalt hat cine beschrankte Lebensdauer. Sie verwelkt und vermodert dann Zahlieiche Lebewesen und vor illen Dingen Mikrooiginismen zer storen den wundervollen Bau jeder einzelnen Zelle Daruber hinaus wird die Struktur der organischen Verbindungen in tielgehender Weise verindert Schlicklich bleiben Produkte ubrig, die in keiner Weise in den ursprunglichen Bau der einzelnen Verbindungen und

der Struktur der Zellen, der Organe und des gesamten Organismus erinnern Es sind Kohlensauie, Wasser, Ammoniak Mineralstofte usw entstanden Alles Produkte, die neuen Pflanzen als Ausgangs material zu ihrem Aufbau dienen konnen Die Kohlensaure gehort wiederum der Luft an, sofern sie nicht durch Basen im Boden fest gehalten wird Es kann jedoch auch der Fall eintreten, daß unter vorhandenen besondern Bedingungen die restlose Ucberführung der organischen Substanz der Pflanze in die genannten Produkte unter bleibt Es kommt zur Bildung von Torf, von Kohle usw Auch so kann Kohlenstoff jahrtausendelang dem Wechselspiel zwischen un belebter und belebter Welt entzogen bleiben bis durch Verbrennung einerseits Kohlensaure dem Kreislauf zurückgegeben wird, und an derseits Energie zum Vorschein kommt die nichts weiter darstellt als verwandelte Sonnenenergie!

Die Pflanze kann jedoch auch ein anderes Schicksal haben tierischen Organismen sind alle auf die Pflanzenwelt als einziger Quelle von organischer Substanz und von Energie angewiesen in den Pflanzenzellen in chemische Energie verwandelte Sonnen energie wild im tierischen Organismus bei den Spaltungs und Oxy dationsvorgangen frei Unsere Korperwarme ist umgewandelte Sonnenenergie, und unsere Muskelmaschine treiben wir gleichfalls Nach tiefgehender Umwindlung der Zellbestandteile der Pslanzen im Magen und Darmkanal übernehmen wir bestimmt geformte Brusteine die im Blutkreislauf den einzelnen Korpcrzellen zur Verlugung gestellt werden Es beginnt der Bau von Zellmaterial besonderer Struktur Der Stoffwechsel setzt ein Aus organischen Verbindungen gehen Kohlensaule und Wasser und bei der Umwand lung von Eiweiß außerdem Harnstoff usw heiver Die Ausscheidungs produkte Kot und Harn geben nach umfassender Umarbeit — bewirkt durch die Mikrooiganismenwelt des Bodens — der Pflanze wieder Aus gangsmaterial zur Bildung neuer Zellen So sehen wir in großen Zusammenhangen unbelebte und belebte Natur auf das Engste ver Wil sehen wie die einzelnen Elemente und Verbindungen von der Pflanze zum Tier gelangen und von diesem wiederum der Weg zur Pflanzenwelt fuhrt, wober die Mikroorganismenwelt die Ver mittlung ubernimmt und jenes Baumiterial zurecht zimmert, das für die Pflanzenwelt das geeignete ist. Unwillkurlich wird vor unsein Augen der uns feindlich erscheinende Tod vom Leben überwunden Vor unsern Augen rollt sich das ewige Leben ab Stoff und Energie sind in ihrer Menge unabanderlich Der Kreislauf der letztern führt uber die Erde hinaus in das Weltall hinein Energie strahlt in dieses von der Erde zuruck und tritt in Wechselbeziehung zu energetischen Vorgangen anderer Planeten

Die kurz slizzierten Gedankengange die wohl jedem, der einsam in großer Hohe all das auf sich einwirken laßt, was Berg und Tal zum Ausdruck bringen, zum Bewußtsein kommen mahnen uns immer wieder bei jeder einzelnen Erscheinung die uns in der Natur entgegen

tritt, nach Zusammenhangen und Wechselbeziehungen zu suchen Wir durfen als Kennzeichen der jetzigen Einstellung der ganzen biologi schen Forschung das Suchen nach solchen betrachten Genau so, wie wir das eben fur die Erforschung des Klimas als solchem gekonnzeichnet hiben beginnt auch das Studium der Einwirkung des Hohenklimas auf die Organismenwelt mit ganz speziellen Einzelfragen schließen sich an Beobachtungen an, die im Jahre 1877 der hervor ragende franzosische Physiologe Paul Bert gemacht hat, und die in der Folgezeit von einer Reihe von Forschein (Viault Munzer u a) Es handelt sich um die Feststellung, daß bei vertieft worden sind Individuen, die sich in großern Hohen aufhalten (über 2500 m), das Blut ein großeres Bindungsvermogen für Sauerstoff aufweist enthalt das Blut entsprechend den physikalischen Moglichkeiten nui wenig freien Siuerstoff Ei ist im Blutplasma gelost enthalten bei weitem großte Teil des Sauerstoffes kommt in chemischer Bin dung im Blute zum Tiansport, und zwai ist ei mit dem Blutfarbstoff Diese Squeistoffbindung, genannt Oxyhamoglobin ist unter bestimmten Bedingungen leicht in Hamoglobin und Sauersloff spaltbar Die rechte Herzkummer lißt mit jedem Heizschlig Blut das reich an Hamoglobin ist den Lungen zuflicßen Hier wird das sogenannte venose Blut in einer außerordentlich großen Oberflache, nur durch eine ganz dunne Scheidewand getrennt, Lust gegenüber gestellt die in den sogen Lungenalvcolen enthilten ist Es findet nun em lebhalter Gusunstausch statt. Sauerstoff wird aufgenommen und Kohlensune abgegeben Nach illen vorliegenden Ersahrungen voll zieht sich der Gasaustausch nich den Gesetzen der Gasdiffusion, das heißt jedes einzelne Gas windert vom Ort des hohern Druckes nach dem Ort des niedern Diuckes (A loewy N Zuntz u 1) Nun kehrt squeistoffreiches (arterielles) Blut nach dem linken Vorhof zuruck Von da gelangt es zur linken Merzkammer, und nunmehr wird Blut mit einem großen Vorrat an gebundenem Sauerstoff allen Zellen des Kolpels zur Veilugung gestellt. Bei jedem Herzschlig willt die linke Herzkammer arterielles Blut aus In den Geweben macht sich wiederum das eben erwihnte Gesetz der Gasdiffusion geltend stoff wandert in die Gewebe hinein und aus diesen diffundiert All dis vollzieht sich in dem gewaltig Kohlensiure in das Blut großen Kapillargebiet des Kieislaufsystems

Je hoher wir von dei Ibene aus iufsteigen um so mehr ver ingeit sich der Sauerstofigehalt der Tuft. Nun hatte man in Laboratoriumsversuchen gefunden daß infolge der Finrichtung der Sauerstoffbindung in Himoglobin der Sauerstoffdruck in der ein geatmeten Luft in ziemlich weiten Grenzen schwanken kann, ohne daß Frischeinungen des Sauerstoffmangels eintreten (Regnard Frienkel Geppert u. a.) Soerschien denn die Beobachtung einer gesteigerten Sauerstoffbindung bei Individuen die sich in großern Hohen aufhalten nicht ohne weiteres verstandlich. Die Moglichkeit einer großein Aufnahme von Sauerstoff wurde durch die Beobach tung erklart, daß die Zahl der roten Blutkorperchen und damit die Menge des Blutfarbstoffes beim Uebergang in großere Hohen an steigt

Die erwahnten interessanten Beobachtungen fanden nicht die Aufmerksamkeit, die sie sicherlich verdienten Es lag das wohl zum Teil daran, daß zunachst nur Beobachtungen in sehr großen Hohen vorlagen, und ferner nur das einzelne Moment der vergroßerten Sauerstoffbindung im Blute in den Vordergrund gerückt war leider viel zu fruh verstorbenen genialen Basler Physiologen Miescher entging die große Bedeutung der Feststellungen der genannten Foi scher nicht Er nahm die ganze Forschung auf breiter Grundlage auf Sein Schuler Egger benutzte seinen Aufenthalt in Arosa (1891) wo er Heilung suchte und auch fand, um das Verhalten des Blutes ım Hohenklima zu studieren Miescher erkannte sofort, daß ins besondere die fur die Blutfarbstoffbestimmung vorhandene Appa ratui unzulanglich war Er verbesserte den vorhandenen Keil-Hamoglobinometer Egger bestatigte die Beobachtungen der franzosischen Forscher Von ganz besonderer Bedeutung wurden weitere Versuche, die Miescher's Schuler Suter Karcher Veillon und Jaquet durch fuhrten Es ergab sich der außerordentlich überraschende Befund daß die Zunahme der Zahl der roten Blutkorperchen bereits in geringen Hohen einsetzt und eine Anpassung an die Große der Hohe erkennen laßt Es wurde so eine außerordentlich feine Einstellung der Blutbildung auf den Sauerstoffgehalt der Luft entdeckt

Miescher hat am 28 Oktober 1893 in Olten aus Anlaß einer Versammlung der Schweizer Aerzte (Zentralverein schweizerischei Aerzte) die von ihm und seinen Schulern erhaltenen Ergebnisse mit geteilt. In jenem Vortrag kommt die ganze überragende Bedeutung Miescher's zum Ausdruck En betrachtete die Einwirkung des Hohen klimas auf den tierischen Organismus und den Menschen nicht nur vom Standpunkt des Verhaltens des Blutes aus, vielmehr bemerkte er eine Veranderung der Atmung und mit ihr war selbstverstandlich auch eine Beeinflussung des gesamten Kreislaufes verknupft, sind doch Atmung und Kreislauf in ihren Funktionen unmittelbai ver koppelte Systeme

Der Befund einer Zunahme der roten Blutkorperchen im Hohen klima gab zu großen Diskussionen Anlaß Es erhoben sich Zweifel, ob die beobachtete Vermehrung eine absolute sei Es wurde der Mog lichkeit gedacht, daß durch eine veranderte Verteilung der roten Blutkorperchen im gesamten Gefaßsystem eine absolute Blutkorperchenvermehrung vorgetauscht sein konnte Es konnte dann durch Bestimmung des gesamten Blutfarbstoffgehaltes von Tieren, die aus der Ebene ins Hochgebirge (St Moritz) verbracht worden waren, und die unter genau denselben Ernahrungsbedingungen standen wie die Tiere der gleichen Art und der gleichen Wurfe, die in der Ebene (Basel) zuruckgehalten wurden, gezeigt werden, daß ohne jeden

Zweisel eine absolute Blutsabstoftvermehrung beim Ausenthalt in großern Hohen eintritt. Von großer Bedeutung sind in diesei II in sicht auch die Beobachtungen von Franz Muller der an Hunden zeigen konnte, daß die Zahl der kernhaltigen roten Blutkorperchen beim Uebergang aus der Ebene in großere Hohen eine Zunahme ersahrt.

Wir verdanken auf diesem Gebiet die eisolgreichsten Versuche in der Neuzeit Burker Er hat die ganze Methodik der Blutkorpei chenzahlung und der Hamoglobinbestimmung ganz außerordentlich verbessert Seine systematischen Untersuchungen über die Bezie hungen dei Oberfläche der Blutkorperchen zum Hamoglobingehalt haben ein Fundament geschaffen von dem aus sich die ganzen Fragen dei Wirkungen des Klimas auf die Blutkorperchenneubildung und die damit verknupfte Blutfarbstoffbildung in viel exakterer Weise als frühei beantworten lassen Er hat gezeigt, daß die Vermehrung der roten Blutkorperchen im Hochgebirge nicht unbedingt, wie das vielfach angenommen wurde, fast plotzlich eintritt, und ebenso konnte er nachweisen, daß bei der Ruckkehr in die Ebene sich unter Um standen über langere Zeiten Nachwirkungen feststellen lassen

Immerhin bleiben noch viele Fragestellungen offen Es interes siert uns nicht nur die Vermehlung der ioten Blutkorperchen und des Hamoglobins, wis en wir doch daß eine einzelne Veranderung im Organismus kaum je anzutieffen ist vielmehr bedingt eine Um stellung an der einen Stelle zwangslaufig zahlreiche Anpassungs reaktionen Fs mußte wenn die Zahl der ioten Blutkorperchen an steigt, die Viskositat des Blutes zunehmen Daduich wurde dem Herzen eine ganz beirachtliche Mehrarbeit eistehen Die Beobach tung zeigt daß der Wassergehalt des Blutes sich andert. Es ist ferner festgestellt, daß die Reaktion des Blutes nach der sauren Seite hin verschoben wird Gewiß wird man beim genauern Studium der phy sikalisch chemischen Eigenschaften des Blutes und insbesondere bei der Verfolgung des Gehaltes an bestimmten Ionen im Blute noch mancheilei Veranderungen entdecken, die alle im Dienste einer An passung an die besondern Bedingungen des Hohenklimas stehen Ich hatte gehofft selbst einige Frgebnisse auf dem erwahnten Gebiel mitteilen zu konnen, is war numlich geplant, die ingeniose Methode der Anlegung von Blutgelaßfisteln die wir London in St. Petersburg verdanken in den Dienst der Mohenklimasoischung zu stellen handelt sich dabei um Tiere bei denen unmittelbar mit der Gelaß wand verbunden, ohne diese jedoch zu eroffnen, Metallkanulen ver bunden sind, deien obeies Inde uber die Hauf herausragt kann dann jederzeit diese Rohichen als Fuhrung benutzen und mittels einer Pravazspritze Blut aus den verschiedensten Gelußgebieten gleich zeitig entnehmen Die gesetzte kleine Winnde schließt sich von selbst Leider haben die politischen Verhaltnisse die gemeinsim gedachte Arbeit bis jetzt verunmoglicht Es ist jedoch zu hoffen daß die Versuche noch in diesem Herbst zur Duichsuhrung kommen

Zu großem Nachdenken fuhrt die folgende Beobachtung, die kurz lich Barcroft mitgeteilt hat Er wollte mit mehreren Mitarbeitern die Einwirkung des Aufenthaltes in großern Hohen auf den Or ganismus des Menschen studieren Er begab sich deshalb nach den Er interessierte sich vor allen Dingen für den Einfluß des Hohenklimas auf die Blutmenge Zu diesem Zweck machte er wah rend der Reise auf dem Meere Grundvorsuche, um ein Maß fur die ım Hohenklıma gemachten Befunde zu haben Dabei bemerkte er. daß die Blutmenge großen Schwankungen unterworsen ist Diese Feststellung fuhrte zu genauen Studien über den Einfluß bestimmter Bedingungen auf die Blutmenge Es wurde gefunden, daß diese mit steigender Temperatur zunimmt Nun war folgende, außerordentlich wichtige Feststellung gemacht worden Laßt man Kohlenoxyd ein atmen und untersucht dann den Gehalt des Blutes an diesem Gase. dann findet man in allen Gefaßgebieten Kohlenoxyd gebunden an Blutfarbstoff, dagegen kann dieses Gas im Blut, das der Milz ent nommen wird, vollkommen fehlen Es ist dies dann der Fall, wenn das Blut kuize Zeit nach erfolgter Kohlenoxydeinatmung entnommen und untersucht wird Wird nun bei einem Tiel, das Kohlenoxyd eingeatmet hat, durch Einatmung von Sauerstoff jenes Gas wieder verdrangt, dann findet man wenn im Blut des ubrigen Kreislaufes kein Kohlenoxydhamoglobin mehr anzutreffen ist noch solches im Milzblut Diese Befunde zeigen, daß die Milz nicht wie indere Or gane, in den Kreislauf eingeschlossen ist, vielmehr stellen ihre Blut bahnen in gewissem Sinne einen Nebenanschluß dar Die Milz be sitzt in ihrer Kapsel glatte Muskelfasern, mit deren Hilfe sie ihr Volumen andern kann Sie kann großere Mengen von Blut auf nehmen und zuruckhalten und umgekehat bei Bedaif von Blut dem ubrigen Kreislaufsystem solches abgeben. So erklaren sich die Schwinkungen der Blutmenge Diese Feststellungen mussen unter allen Umstanden bei jeder Bestimmung der Blutmenge beruck sichtigt Der erhobene Befund croffnet manche Ausblicke und laßt minche bisher recht ratselhaften Feststellungen verstandlich erschei nen Fs ist ganz gut denkbar, daß die anfangliche Zunahme der roten Blutkorperchen beim Uebergang von weniger großen in großere Hohen von der Milz aus bestritten wird Ebenso ist es moglich, daß die beobachtete rasche Abnahme der Zahl der roten Blutkorperchen beim Ueberging in die Ebene, ohne daß eine entsprechende vermehrte Zer storung von solchen und von Blutfarbstoff feststellbar ist sich da durch eiklaren laßt, daß die Milz aus dem allgemeinen Kreislauf Blut aufnimmt und speziell rote Blutkorperchen zuruckhalt von großem Interesse das Verhalten des Milzvolumens beim Ueber gang aus der Ebene in großere Hohen und umgekehrt zu verfolgen

Hier sei zweier wichtiger Beobachtungen gedacht, die wir A Loewy verdanken Einmal konnte er zeigen, daß Erscheinungen die unter der Einwirkung des Hohenklimas zutage treten, ruckgangig gemacht werden konnen, indem der Sauerstoffdruck erhoht wird So

lißt sich die bei manchen Personen beim Aufenthalt in großern Hohen zu beobachtende Blutdrucksteigerung durch vermehrte Sauerstoff zufuhr bekampfen Gleichzeitig stellte er fest, diß diese Blutdruck steigerung offenbar zentral vom Gefaßzentrum aus bedingt ist und sehr wahrscheinlich mit der oben erwähnten Verschiebung der Re altion des Blutes zusammenhangt Feiner hat was besonders bedeu tungsvoll ist A Loewy driauf hingewiesen daß man nicht allgemein von Sauerstoffmangel ieden dail, vielmehr muß berucksichtigt wer den, daß innerhalb jedes Organismus Zellen vorhanden sind, die ein ganz verschiedenes Sauerstoffbeduilnis aufweisen So wissen wii, daß vor allen Dingen das Nervensystem besonders empfindlich gegen Es kann somit ein ganz bestimmter uber Sauerstollmangel ist Sauerstoffgehalt der eingeatmeten Luft vollkommen ausreichend für viele Organe sein wihrend andere unter Sauerstoffmangel leiden Man wild in Zukuntt diesen außerordentlich bedeutsamen Gedanken gangen mehr nachzugehen haben

Ein weiteres Gebict das eingehend ei forscht worden ist und ietzt wieder mehr und micht im Fluß kommt ist die Frage nich der Fin wirkung des Hohenklimas auf den Stoffwechsel Fis sei auf die außerordentlich wichtigen Untersuchungen des hervorragenden ita lichischen Forscheis Mosso auf die grundlegenden Untersuchungen von N Zuntz A Loewy v Schrotter und ihren Miturbeitern auf diejenigen von Durig und endlich zuf diejenigen von 4 Jaquet und R Stachelin u i verwiesen Fs besteht kein Zweisel diß die Fin will ung des Hohenklimas auf den Gesamtstoffwechsel bei verschie denen Individuen nicht einheitlich ist. Min wird erst dann einen klarein Emblick in die Wesen der Beeinflussung der Stoffwechsel vorginge cilialten wenn die Filoischung des Zwischenstoffwechsels, der sich in den einzelnen Zellen vollzicht weiter fortgeschiften ist Wil sind uberzeugt davon, diß das Klima und insbesondere das Hohenklimi wie jede besondere Bedingung, Einsluß auf ille jene Organe besitzt, die als Inhretionsorgane bezeichnet worden sind und die gemeinsim mit dem vegetativen Neivensystem in leinster Weise die Stoffwichselvorgunge in den Zellen regulieren. Dis Ergebnis emer Stoffwechschuntersuchung liefert uns eine Bilinz, deren einzelne Fiktoren in mannigfiltiger Weise ver indert sein konnen, ohne daß das in the zum Ausdruck kommt. Genau so wie wie bei einer Geldbilanz Finnshmen und Ausgiben in den einzelnen Posten in einer unuber sehbaren Fulle von Moglichkeiten ibindein konnen ohne diß das Gesamtergebnis eine Veranderung erfahrt, ebenso konnen in den Zell vorgangen ungezihlte feinere Voiginge in bestimmter Richtung ver schoben sein, ohne daß uns die Endergebnie eines Bilanzversuches ctwis davon berichtet

Fin Problem von grundlegender Bedeutung ist ob wir für die Wirlungen des Hohenklimas nur den Sauerstoffgehalt der Luft in Belracht ziehen dursen Fs spricht schr vieles dafür daß das nicht der Fill ist. Fs sind ohne Zweisel mannigsiche Faktoren, die ihre

Wirkung auf den Oiganismus entfalten Besonders eingehend ist in letzter Zeit die Einwirkung bestimmter Strahlenarten auf den tieri schen Organismus studiert worden Vor allen Dingen sind die ultra violetten Strahlen ohne Zweifel von großer biologischer Wirksamkeit Wir wissen vor allen Dingen dank der Forschung von Dorno daß fur die Pigmentierung der Haut nur die genannten Strahlen in Betracht kommen Groß ist die Zahl der Beobachtungen über den Einfluß be stimmter Strahlen auf chemische Reaktionen und ebenso auf physi kalısch - chemische Systeme Von ganz besonderer Bedeutung sind die Beobachtungen von Heß der nachweisen konnte daß Feitarten, die nicht imstande waren Tiele bei denen experimentell Rachitis hervorgerufen war, im Sinne einer Heilung des gestorten Knochenwachstums zu beeinflussen, eine solche Wirkung zeigten sobald man sie mit ultraviolettem Licht bestrahlte. Es ist weiterhin gelungen. Cholesterin durch die erwahnte Bestrahlung zu aktivieren Fuler berichtet gleiches vom Glycerin Auch von andern Stoffen liegt die Beobachtung vor, wonach durch die Bestrahlung mit ultra violettem Licht antirachitische Eigenschaften hervorgerufen wurden Sonne hat mitgeteilt daß nicht antirachitisch wirksame Oele ohne Einfluß auf die photographische Platte sind, wahrend bestrahlte diese beeinflussen Es handelt sich dabei offenbar um Gase, die zui Abgabe gelangen und die einen chemischen Einfluß auf bestimmte Bestandteile der photographischen Platte ausuben Diese Feststel lungen erinnern mich an Beobachtungen, die ich vor einigei Zeit (Pfluger's Archiv 176, 241 1919) mitgeteilt habe Ich konnte zeigen daß Schmetterlinge, die durch ein dunnes Seidenpapier von der photographischen Platte getiennt auf diese aufgelegt wurden ein Bild eizeugten Wiederholung dieser Beobachtungen mit Schmetter lingen, die im Dunkeln aus ihrei Puppe ausgeschlupft und solchen, die schon einige Zeit aufbewihrt worden waren, zeigten ein negatives Resultat Auch sonst heß sich der erhobene Befund nicht immei Ich werde diese Beobachtungen weiter verfolgen nachweisen ist leicht moglich daß sie in unmittelbarem Zusammenhang mit den Feststellungen von Heβ stehen

Es sei seinen der folgenden außerordentlich wichtigen Beobach tung gedacht. Bekanntlich hat Krogh nachgewiesen, daß die Anzahl der Blutkapillaien in engstem Zusammenhange mit dem Funktions zustande der Organe steht. Er konnte zeigen daß ein zuhender Muskel bedeutend weniger Blutkapillaren aufweist als ein tatiger, das heißt mit andern Worten, es werden, wenn ein bestimmtes Gewebe keine besondern Anspruche zu erfullen hat, zahlreiche Blutkapillaren außer Betrieb gesetzt. Dieser Umstand gibt zu denken und soldert dazu auf vor allen Dingen das Verhalten der Hautkapillaren im Hohenklima vom Gesichtspunkt einer Anregung des Zellstosswechsels und einer dadurch bedingten großern Ansorderung an das lokale Kreislaufsystem zu betrachten

Ferner ist von großer Bedeutung daß die Kapillaren in ihrer Nun ist lestec Weite fur sich eine Veranderung erleiden konnen stellt worden, daß, wenn die Haut mit ultravioletten Strahlen be strahlt wird, eine Reaktion erfolgt. Wir haben oben schon von dem Wenn alle Fischeinungen Auftreten von Pigmenten gesprochen der Bestrahlung scheinbar verschwunden sind, so kann durch mecha nische Reizung ausfindig gemacht werden, welche Haufteile seinerzeit den erwahnten Strahlen ausgesctzt worden waren Es zeigen namlich die Blutkapillaren auf sehr lange Zeit hinaus eine eihohte Reaktion auf Reize Diese Beobachtung lehrt uns bei der Abschatzung der Einwilkung der einzelnen Klimafaktoren auf den Organismus schr vorsichtig zu sein Da, wo wir glauben, beiechtigt zu sein, ichen Einfluß zu verneinen kann morgen schon eine Tatsiche zum Vor schein lommen die zeigt daß wir vielfach nur deshalb auf bestimmte Fragen keine Antwort erhalten, weil sie verkehrt oder aber nicht schulf genug gestellt sind

Die Erforschung der Einwirkung des Hohenklimas auf die Or ganismenwelt rolli die gesamten biologischen Probleme auf Mandelt es sich doch in Wirklichkeit einlich um die Frage der Reaktion von Lebewesen auf bestimmte Bedingungen - Ueberall im ganzen Zell leben hundelt es sich um einen Kumpf um Gleichgewichte konnen uns jede Zelle die Gewebsflussigkeit das Blut usw als ein physikalisch chemisches System vorstellen Die Zeiten sind nicht mehr allzu fein, in denen die Strukurformeln die wir fur bestimmte Verbindungen aufstellen eiganzt sein werden durch andere, die weit duruber himaus die gesamten physikalisch-chemischen Strukturen cines bestimmten Milieus umfassen Die Finzelverbindung die wir um thie Struktur und thre Funktion kennen zu leinen aus dem Zu sammenhing mit andern Zellinhiltsstoffen her uisgelost haben wird mehr und mehr zurucktreten Weder die Zellen noch das Blut usw enthalten für sich funktionierendes und für sich bestehendes kiweiß Kohlchydrat Fett usw vielmchi stehen alle Zell Blut und Lymph inhaltsstoffe mit Finschluß der Mineralstoffe in engsten Wechsel beziehungen zu einander und nur ihr gemeinschaffliches Wirken vermag die Zellfunktionen verstandlich zu machen Die Zelle hat außerordentlich viele Moglichkeiten des Ausgleichs und der An passung Fortwahrend wird bald da bald dort ein bestehendes Gleichgewicht nich dieser oder jener Richtung verschoben Solort kommi cs zu Gegenmaßnahmen Tielsen wir auf der einen Seite auf Besticbungen, die die großen Zusammenhange der ungezihlten Wechselbeziehungen zwischen den Vorgangen in Finzelzellen und darüber hinnus zwischen denen iller Flementarorganismen eines gesamten Organismus iulzuklaien trachten so ist die Zeit auf der andern Seite nicht mehr fein in der man nuch die Struktur der Atome inst tur die Fillurung der Wirkung einzelner Zellinhiltsstoffe heranziehen wird Die so außerordentlich risch emporbluhende Atomphysik wird bald fur die Biologie fruchtbar werden

Wenn ich noch einen andern Punkt hervorheben soll, der fur die moderne Forschung von großter Bedeutung geworden ist, so ist es die Feststellung der außerordentlichen Bedeutung der Wirkung von Spuren von Stotfen Wir wissen daß in unserm Organismus weder die Korpertemperatur, noch die Reaktion in den Zellen und im Blute usw noch der Gehalt an einzelnen Ionen konstant ist, vielmehr finden innerhalb ganz geringer Breiten beständig Aenderungen statt Unsere Methoden sind vielfach zu grob, um ihnen in ihrer Feinheit folgen zu konnen Wir wissen aber, daß alle diese feinsten Veranderungen maßgebend für das ganze Zellgeschehen sind Man wird bei der Hohenklimaforschung dieser Spuren gedenken mussen Sie konnen Folgen von ganz außerordentlichem Ausmaße zeitigen

Hat die Hohenklimasorschung für die gesamte Biologie außer ordentlich viele Aniegungen gebracht, so erscheint sie mir daluber hinaus berufen zu sein ein neues Fundament fur die Auffindung von latenten Storungen im Organismus zu sein Ich mochte von Be lastungsproben spiechen Es kann ein Organismus so beschaffen sein. daß er bei den gerade vorhandenen Anspruchen keine Storungen zeigt Sobald jedoch die Anforderungen gesteigeit werden vermag ei sich nicht mehr an diese anzupassen. So kann der Herzmuskel so be schaffen sein, daß ei bestimmten Anforderungen, die an das Kreis laufsystem gestellt werden, durchaus gewachsen ist Erhohen sich diese jedoch, dann ergeben sich Storungen Wir bemerken daß viele Personen, ohne irgendwelche Storungen zu zeigen, aus der Ebene in großere Hohen übersiedeln. Andere dagegen weisen zu ihrem sehr großen Eistrunen mannigfache Storungen, wie Schlasosigl eit Kurzatmigkeit, gesteigerten Blutdruck usw auf Die Belastungsprobe des Hohen klimas deckt ein herabgesetztes Anpassungsvermogen an verminderten Stuerstoffgehalt der Luft auf und gibt ohne weiteres Anlaß, nach zuforschen, worauf im einzelnen Falle das Veisagen bestimmter Funktionen zuruckzusuhren ist Man wird ohne Zweifel in Zukunft die bereits vorhandenen Belastungsproben erweitern und so das dia gnostische Rustzeug zur Erkennung bestimmter Storungen (vor allem der latenten) entsprechend vermehren

Die Erforschung des Hohenklimas hat weit über die rein wissen schaftliche Bedeutung hinzus großen Einfluß auf hygienisch soziale Probleme gewonnen. Wir horen zus den Vortragen von Hill Feer u. a., von welch' großer Bedeutung Luft und Licht für die Entwicklung des Organismus sind Wir wissen daß nicht nur in den Stadten, sondern auch in Dorfern und vor allen Dingen auch solchen der Alpengegenden Wohnungsverhaltnisse vorhanden sind, die den ausieichenden Zutritt von Luft und vor allem von Sonnenlicht un möglich machen. So werden ungezählte Familien und vor allen Dingen deren Nachkommenschaft unter Lebensbedingungen gesetzt, die zwangslaufig die ganze Entwicklung des Organismus in die Bahn des Krankhaften drangen und darüber hinaus das kunftige Leben der heranwachsenden Jugend nicht voll zur Entfaltung gelangen lassen

Ueber den großen Stadten lagern Dunst und Staubwolken und blen den an und tur sich viel Sonnenlicht ab. Die enge Biuweise tragt dazu bei, um ungezahlte Menschen vom Genuß von guter Luft und gutem Licht auszuschließen. Die Klimaforschung hat das große Ver dienst, darauf hingewiesen zu haben daß der Organismus in weitaus hoherm Maße von den Bedingungen der Umwelt abhangig ist, als man das bis vor kurzem allgemein ungenommen hat. So reifen aus der guten Tat, die die Graubundner Bevolkerung unter Fuhrung des weitsichtigen. Landammanns Branger durch Grundung und Austattung des Davoser Institutes für Hohenklimaforschung vollbracht hat Früchte heran die für die ganze Menschheit von großtem Werte sind

#### The influence of sunshine and open air on health

By Leonard Hill from the National Institute for Medical Research, London

Ionisation We can find no evidence that the state of "Ioni sation" of air has any influence on health Experiments carried out on cotton wool filters placed in ventilation ducts showed us that stuffiness was due to the enormous lowering of the cooling power of the air by such filters. Given the same velocity and temperature of air the observers were unable to detect whether the air passed through the wool filters or not.

We were unable to confirm the claim, that rickets could be prevented in young rats fed on a ricket producing diet by exposing them, in a chamber to air which had been previously radiated by ultra violet rays. The beneficial effect has been traced to radiation of the saw dust in the chamber and to activation of phytosterol in it — any sterol yielding on ultra violet radiation the anti-rachitic substance minute amounts of which eaten by the rats suffice to prevent rickets. The prevention of rickets by such radiation of rats or children is then probably due to activation of cholesterol in the skin

We find that ultra violet radiation causes the minimal amount of phosphorus or calcium, in a deficient diet, which is necessary for normal bone building to be absorbed from the alimentary canal. The antirachitic substance in cod liver oil which can be induced in other oils by radiation is not vitamine. A but activated cholesterol. Radiated oils do not give off ultra violet rays as has been claimed. The error arose we believe through use of quart screens which fluoresce and effect photographic plates. Ultra violet radiation improves growth egg laying fewer and fertility of fowls. Good results appear to have come from giving tubercular children radiated milk. It is possible that activated sterol is the agent in all these effects.

The chemical purity of the air The lay public erroneously believe that the ozone content and chemical purity are of fun damental importance at mountain and sea side resorts. Ozone exists in the highest regions of the atmosphere and limits by absorption ultra violet radiation of sunshine to 2900 A. U. At sea level the

evidence of the existance of ozone has been questioned. Oxides of nitrogen are present and dissolved in the rain and dew offer a source of nitrogen which may be absorbed by the green leaf. The Carbon dioxide content of the alveolar air of the lungs is kept constant by the breathing mechanism at about 5 per cent and thus the chall increase of this gas in ill ventilated rooms can have no effect. There is less oxygen breathed in each litre of air at Davos a famous health resert, than in the most crowded room in London. It is astonishing that our climbers have reached 28 000 ft on Mt Everest without the aid of oxygen. The apparatus used by them delivered oxygen by a tube into the open mouth und thus could inappreciably raise the tension of oxygen dissolved in the blood, which tension is most important to the heart. To get adequate help from oxygen breaths of the pure gas must be inhalated from a bag by the climbers.

There is no evidence of a chemical poison being exhaled. The ill effects of clowdy stuffy rooms are certainly not due to such

Catarrhal infections spread in crewded Microbic infection stuffy rooms Such infection is greatly lessened by open window ventilation as we showed by spraying a room with a weighed quantity of culture and exposing culture plates at intervals of time first with all windows shut and then with one open In Washington it was found recently that the hours lost by scholars due to ca tarrhs was on the average six times as numerous in plenum heated schools as in a school ventilated by open windows. That experi mental infection of Influenza by close contact has fulled is due probably to the fact that influenza is caused by a filter passing virus which is present for one day only in the nasal secretions, to be followed by secondary infections. After the initial one day stage of chill the specific infectivity is over M Gordon has recently shown that this happens in the case of the virus of vaccinia with which he infected the masal mucous membrane of, and produced catarrh in rabbits

We have no evidence that mere exposure to cold causes ca tarrhal disease. The popular view that this is so is due to the chill and shivering that ushers in an infection, and to the prevalence of ma laria in past centuries and the hyper sensitivity of malarial patients to cold

The remarkable experiments of Chodounsky on himself and the general experience of those submitted to severe exposure in the war and of fishermen, ship wrecked people and arctic travellers show that catarrhs and pneumonia are not caused by cold. Fatigue is much more to be feared and a lowering of resistence by a deficient in Vitamine by overfeeding diet and crowding in sunless stagnant and infected atmospheres.

The Physiological Saturation deficit The expired air whatever be the temperature and humidity of the inspired air, is approxi

mately saturated at 33°C Cold air even if saturated contains little water by weight, about 5 g per c m at 0°C against 45 g at body temperature. It can by reckoned then that on a cold day and sleeping by night on a verandah, evaporation from the lungs might be 700 g of water, against 300 for ordinary sedentary life in a city and 200 for a worker in a warm humid cotton mill. The total heat loss from the respiratory tract may be varied from 150 Calories for the ordinary indoor sedentary life or half this in a very humid warm atmosphere, to 600 Calories for the vigorous outdoor life.

The respiratory mucous membrane is thus in outdoor life far more thoroughly irrigated with arterial blood and washed with se cretion and thus defended from infection. The high cooling power of moving air out of doors has also to be made good by a greater flow of arterial blood through the parts of the face and the mucous membrane of the nose, and its sinuses, and this is kept taut and the air way free. Congestion of these parts in stagnant warm moist atmosphere causes stuffy feelings and headache. The want of adequate circulation and lymph flow through, and evaporation from the respiratory membrane must be conducive to catarrhal desease and phthisis. Middle aged cotton spinners have a high death rate from respiratory deseases. While infant mortality has been halved in the last few decades nothing has bene done to extend the expectation of life of late middle age in our manufacturing cities.

At high altitude in the Alps there is a greater volume of breathing to make good the oxygen supply while the air is cold and contains little water by weight, thus the respiratory membrane there keeps up its resistance to disease Baths, particular salt water by washing the nose and throat keep up immunity to catarrhs. Sea water and sea fish in the diet at the same time add iodine to the intake of the body

The cooling power of the air The depression of the basal metabolism by too sedentary a life in a confined warm atmosphere lessens nervous health and vigour and is a contributary cause of tuberculosis and other ailments, particularly of the alimentary or gans Growth may be stunded and rickets and tuberculosis induced by deficiency of food in quality as well as quantity but also by depression of metabolism by a confined and dark environment. Dis order of the digestive organs is enhanced by the lack of that massage and vigorous circulation of well oxygenated blood, which results from muscular exercice and deep breathing. We want neither the excess of muscle of the prize fighter or of fat of the indolent and over fed man, but the perfect neuro muscular condition of the wild animal, and to gain the right qualities the metabolism requires to be ade quately stimulated by the cooling power of the open air, not reduced by the too close confinement in schools and too long hours of seden tary occupation Cramming in rooms for competitive examinations makes pale weeklings of growing boys and girls The old must not impose on the young the conditions of environment which suit them, neither must the windows be shut by the thin clad teacher accustomed to hot stuffy rooms Exposure to cold must not however be excessive and beyond the absorptive power which maintains the body heat loss and growth Exposure to cold gives the natural im pulsion to labour and the most energetic races are found in the cold regions of the earth But too high a cooling power makes the sedentary worker uncomfortable and puts him off work The tendency has been to overcloth and overheat 100ms Artificial heated rooms should be regarded as injurious to vigorous health, they are but used successfully by farmers in the raising of stock. The minimum of heat should be used which suffices to make sedentary work com fortable, and compensation for sedentary occupation taken by a daily period of open air exercise and sleeping in open verandahs or with wide open windows

While the heat production of the body is about 1700 Calories per diem at rest in the post absorptive state it rises to some 9000 when paddling about on the sea shore and 15 000 to 20 000 when swimming the British Channel To the increase of metabolism and exposure to sunlight the good of a seaside or mountain holi

day is to be largely attributed

The dry bull thermometer insensitive as it is to wind, is a poor guide to ventilation. The katathermometer is better, giving a measure of the cooling power of the air acting on its surface, dry or wet at skin temperature, and affords a most sensitive anemo meter. The cooling power is obtained by means of a factor in millicalories per sq cm per sec, and the velocity of the air by the use of a table. In the Alps the dry kata cooling power as shown by Dorno is equable and moderate and the wet kata cooling power high owing to the high physiological saturation deficit. The shaded cheek temperature is also low, indicating a high resting metabolism. There is a close relation between cheek temperature, dry kata cooling power and the resting metabolism.

Open all Sanatorium treatment of tubercular children puts up the basal metabolism above Benedict's standard figures from 50 to 100 per cent, and this rise occurs in the pigmented no less than in the unpigmented. Children undergoing sea bathing in an Fnglish Sanatorium showed metabolism figures as high as those given by clothed children exposed to a very cold Alpine wind on a cloudy day. For weakly children the exposure at the seaside may be too great, they do better inland. Children whose basal metabolism has been put up by open air treatment continue to show a high rate when confined in a warm room. They are tuned up and as is the case with Europeans on going to the tropics, it takes time to make the "fire of life" burn feebly. The native students of Singapore have a daily metabolism not equal to half that of an English student.

The influence of light. The infra red visible and longer ultra violet rays have no perceptible action on the skin or on bacteria so long as their heating effect is prevented. Thus the concentration of the sun on the skin by means of a quartz lens, interposing a screen with parallel sides of quartz filled with a 3% quinine solution has no effect so long as the skin is irrigated with cold water. All rays shorter than 3300 A. U. are cut out by the quinine solution. If a saturated uric acid solution 1 in 40,000 be used as the screen, and this is 6 cm deep, rays shorter than 3060 are cut out sun burn is then obtained due to ultra violet rays between 3300 and 3060. Using a xanthine solution which cuts out rays shorter than 3870 the sun burn effect is greater on clear days but scarcely so in the London suburban atmosphere. With an arc lamp as the source of light a much greater difference appears when the xanthine screen is used in place of the uric acid.

Using a powerful cadmium spark and quartz spectroscope ery thema of the skin can be obtained from exposure to the 2750 and 2570 bands, but not in the case of the 2320 band. The last band kills infusoria exposed to it in a drop of water ten times more quickly than the 2750 band Rays of this shortness are biologically very active but cannot penetrate the horny layer of the skin Hauser and Vahle, using a mercury vapour lamp and quartz spec troscope, and rays of the same energy value, showed that the 2970 band gave maximal eighthema of the skin 3130 45% of the maximal, 3020 58  $^{\circ}/_{0}$ , 2890 30  $^{\circ}/_{0}$  2650, 19  $^{\circ}/_{0}$  2530 16  $^{\circ}/_{0}$  The greatest effect is produced by the high sun rays, 3050-2950, but longer ultra violet rays, 3200-3050 if intense enough may of course produce severe sun buin and it is these rays which act most in the English climate with its high content of dust and vapour With arc lamps probably no rays shorter than 2400 penetrate the horny layer of the skin

According to modern theory the rays act in quanta and dis place electrons from their orbits in the atoms thus setting up in living cells of the epidermis a secondary molecular reaction, which after a latent period produces erythema, oedema etc Only these rays which are absorbed by, have action on the epidermic cells The absorption of ultra violet rays by egg white and by amino acids such as tyrosin corresponds to the biologically active region of ultra violet ray The longest ultra violet rays and visible rays penetrate to the cutaneous blood and warm that - even heating it to 47,50 C as shown by Sonne and confirmed by us, when concen trated on the skin up to the limit of tolerance The red rays pene trate deeper and reaching the joints and muscles warm these Such local heating effect has a beneficial result just as hot fomentations and diathermy have Dark heat rays are absorbed mostly by the superficial moist layers of the skin and heat the cutaneous blood much less than visible rays do Radiant visible heat of a fire is therefore preferable to the dark heat of a steam coil Over heating of tubercular and particularly febrile patients should be avoided Exposure should not be in hot sun boxes, but in cool open air and to sky shine, or early morning direct sun. It is quite easy to heat the fur of a rabbits head to  $150^{\circ}$  F and its brain to  $105^{\circ}$  F by exposing it to the sun or an arc while shading the body and keeping te rectal temperature at  $100^{\circ}$  F. Sunstroke may be caused by local heating of the head while heat stroke results from heating of the whole body through failure of the sweat mechanism. A wet sheet and a fan supplying this mechanism artificially prevents heat stroke. All cases were thus prevented in the war hospitals in Mesopotamia, the failure to sweat being detected by visitation of each patient twice daily

The middle ultra violet rays act on the living cells of the epi dermis scarcely penetrating to the most superficial cutaneous blood vessels The longer middle rays penetrate to the deepest stratum and the shorter middle rays to the superficial stratum of living cells The short ultra violet rays e g shorter 2400 do not penetrate the horny layer and have therefore no action The whole range of middle ultra violet rays appear to have the same kind of effect on the living cells — a clumping together of granules due to alteration of electrical charge followed by death and disruption of the cell J E Barnard uses a quartz lensed microscope and ultra violet rays to photograph and to exhibit the structure of living cells, yeasts bacteria, the new cancer virus etc Over action of the rays pro duces granulation quickly in these minute organism One anthrax bacıllus screens another from the action of the short rays, so slight is the penetration. There is no evidence that the various artificial sources of ultra violet radiation have any different effect on the epidermis other than that depending on mere superficial or deeper penetration The amount of subsequent pigmentation depends on the depth of penetration, and probably in the case of the sun also on the heating effect of the visible rays

One clinician uses lamps weaker in ultra violet rays and stronger in heating effect, and gives long exposures another just the opposite. One believes in securing pigmentation, another avoids it All alike seem to secure curative effects. Some minimal dose of active ultra violet rays is required and the need of the moment is to find out the most economical method of securing this dose. The haemo bactericidal power of the blood, tested in vitro, increases when the dose of ultra violet radiation is sufficient to produce erythema. By ultra violet radiation of a little blood in a quartz flask, rotated so as to secure a thin film and the return of this blood to the animal the haemo bactericidal power of its blood can also be put up, although this power is destroyed in the blood which was radiated. Heat and mustard poultices which pro-

duce a lasting erythema also put up this power. An over dose of sun may lower it. It is very low and cannot be put up in septicaemic states by radiation of the skin — a warning against sun treatment in acute febrile conditions. Ultra violet radiation of the skin has, we find, no effect on specific antigens, e.g. on the content of the blood in typhoid agglutinius or diphtheria antitoxin. All such antigens are destroyed when the blood itself is radiated in thin film. The epidermis offers a vast field of living cells exposed to the insults of the world. Such insults seem to provoke the immunizing powers. Excessive damage and reaction is harmful, producing shock, a small amount stimulating and useful. If the body is fighting an acute disease, reactions in the skin set up by radiation may be harmful, while most useful in chronic infections and states of debility.

Owing to the small penetration of the ultra violet rays we must assume that in lupus nodules bacilli are not directly killed by local radiation, but destroyed by the subsequent reaction and heightened immunising power. How slight is the penetrating power of the biologically active ultra violet rays is not always sufficiently realised A layer of guinea pigs mesentery spread over a quartz cell con taining infusoria will prolong the killing time of the mercury vapour lamp from say 5 to 80 minutes A film of desquamating epithe lium or blood painted on the skin protects it from ultra violet rays Infusoria protected by the cornea of the eye of a cat are found unharmed after an hour's exposure close to the mercury vapour lamp Few of the active ultra violet rays reach the lens and none the retina Only the longer ultra violet rays penetrate to it together with the visible rays. It is suggested that cataract may be caused by sensitisation. Fish with salts of silicon or calcium added to the water of the aquarium have opa cities develope in the cornea The sensitisation to visible rays with haematoporphyrin, eosin and other dyes is well known and is due to union of the sensitiser with the cell protoplasm and a consequent absorption of visible rays A remarkable crowding of leucocytes with formation of thrombi occur in the blood vessels of the sensitised mesentery exposed to rays through a quinine screen and irrigated with Ringer solution so as to keep it cool The normal mesentery is unaffected by concentrated visible rays. We have failed to find evi dence that the local treatment of lupus with ultra violet rays is improved by painting the skin with eosin. Intradermal injection might perhaps succeed Injection of haematoporphyrin so as to sensitive tissues, and not the blood, might be useful Melanin, which is particulate in the cells is not a sensitiser, but a screen protecting the epidermic cells and the blood from over radiation By absorbing and converting rays into heat Melanin brings about stimulation of the nerve endings in the epidermis, and this excites sweating, which in its turn protects from over heating

Some claims have been made that the biological action of the ultra violet rays is interferred with by the simultaneous action of longer rays infra red or visible Prolonged and we believe more exact experiment has convinced us that no such interference occurs At first we thought we obtained some slight interference in the case of infusoria exposed to red rays in addition to the mercury vapour lamp They seemed to move actively for a little longer time than without the red rays We later convinced ourselves that im mobility and death took place in the same time whether red ravs were used or not The same conclusion was reached on studying (1) the effect of ultra violet rays, with and without visible rays, on the mesentery (3) the irog's stomach the large intestine of the frog and rabbit and the non pregnants guinea pigs uterus (3) the resting metabolism of rabbits and man We wholly failed to confirm the claims recently made that visible rays antagonise the excitatory effect of ultra violet rays on the stomich, intestine and uterus These rays have no effect on the resting metabolism

Some immunity to a second exposure is set up in the epidermis within a few hours after the first exposure. This we believe is due to coagulation of the surface layer of living epidermic cells and consequent thickening of the screen of horny cells. Oedema contributes to this thickening. Just after desquamation the thinner skin is very sensitive to radiation while it is most insensitive while covered with the desquamating layer. These facts should be borne in mind when arranging the periods of treatment. In the choice of a garment if any is to be worn during light treatment, an ar tificial silk material, thin and open mesled screens off least ultra violet rays, but with even such the loss is at least 50 per cent

Window glass, clothing and smoke pollution screen off almost all ultra violet radiation from our citizens in winter Hence the development of rickets in winter Owing to smoke pollution in our big cities the ultra violet rays are cut down to one half, or a third, of their value in clean country places. To measure these rays a standard acetone methylene blue solution is exposed in a standard quartz tube to the uninterrupted sun and sky shine each day and the fading of the blue measured against a set of standard blue tubes The scale is biologically standardised. One degree on it sig nifies two to four times the erythema dose (skins varying in sen sitivity) The acetone blue absorbs all rays shorter than 3600 England some comparative ultra violet readings with the quartz tube immersed respectively in distilled water, quinine solution and uric acid solution were 4 1, 3 Daily records are now being taken at many stations We find that the sky shine, as pointed out by Dorno, gives much more ultra violet radiation than the direct sun using a disc at the end of the pole as a screen from the hot sun, a patient can secure skyshine and the cool conditions advantageous for him

Every effect should be made to prevent smoke pollution and to secure adequate exposure of the skin to ultra violet rays. While seeking for smokeless fuel, are lamp baths should be instituted not only in hospitals, but in schools and public baths. Round a long flame are taking 2—3 kilowatts with "white flame carbon poles (metal cored) and fitted with a wire screen a yard away, children can dance to a gramophone for ten minutes, wearing only a loin cloth. Two or three such baths a week in winter would work great good as a preventive of rickets tuberculosis, rheumatic fever, catarrhs skin diseases etc. and as stimulator of mental vigour. Goggles of course must be warm and a trained nurse be at hand

To build brick hospitals is out of date, all hospitals should be one storied bungalows with w de verandahs. These can be co vered with the new vita glass of Lamplough which lets ultra violet rays through The beds can the run easily from the ward to the verandah and to the open court outside Nurses must be suitably dressed so as to enjoy the open air life Only receiving stations should be in cities with ambulances to convey patients to the bun galow hospitals in the open country Open air and ultra violet radiation should be used to prepare patients for operation and to hasten their cure after operation. It has been asserted that arti ficial light treatment cannot approach heliotherapy in curative effect By the wise use of arc lights and sufficient exposure to open air and good feeding progressive cure of surgical tuberculosis can be brought about in winter in our English cities To eliminate tuberculosis from cattle, the shutting up in badly ventilated dark byres should be prohibited Cattle no less than children might be given arc light baths in winter This would antagonise the loss of lime and phosphorous in heavy millsers

## Climate of a Big City and the Dwellings of the Poor By Dr King Brown London

As I am only a beginner in the science of climatology though I can claim a long and intimate acquaintance with the dwellings of the poor, it is with hesitation that I venture to read a paper involving some knowledge of climatology before so many experts in in this subject. I hope however in this short paper to show the connection between these two subjects and that it is impossible to consider the dwellings of the poor apart from climatology

In my unregenerate days, that is before I had studied any of the works of your world renowned climatologist Professor Dorno or the works of Professor Leonard Hill and others I looked upon climate as largely a matter of temperatures in different countries or latitudes with some rainfall prevalent winds and relative humidity thrown in, now I have discovered that the subject is an extremely wide one and that you can speak of the climate of the Earth and Mars on the one hand and the room you live in on the other hand. There seem, however to be three broad divisions of climatology — "General Climate", which includes that of a country or part of a country or large island (such as Great Britain) "Local Climate", meaning that of smaller divisions, such as counties and towns and "Private Climate", which includes that of the dwelling house and its rooms and the yard attached

In discussing, therefore the subject which is the title of this paper, I propose to adopt these divisions for convenience and though most of my remarks will apply more particularly to London they will apply with slight variations to most of the big industrial cities of Great Britain

On the question of "general climate of large cities there is little to be said except that they usually partake of the climate of the country or part of the country where they are situated. Such matters as rain tall or snowfall temperature prevalent winds barometric pressure cy clones and anticyclones are not much influenced by purely local conditions and thus the "general climate of London may be said to be that of the South East of En\_land and of Glasgow that of the South West of Scot land and so on

For London this means a moderate temperature the mean annual temperature being 49 5° F, the mean annual range 21 7° F, the hottest month being July with a mean monthly value of 61° F and the coldest January with a mean monthly value of 39 40 F London however, has some of the characters of a continental climate, due, no doubt, to its proximity to the continent of Europe and this is shown in a liability to extremes of temperature For instance, in Greenwich in 1911 a temperature of  $100^{\circ}$  F (ca  $38^{\circ}$  C) in the shade was registered and in 1929 temperatures of over 90° F in the shade were frequent while on July 22nd of the present year 89° F in the shade was registered in Greenwich In fact, during the present July, temperatures have been ranging between 60° F and 90° F in the shade The mean rainfall of London is 23 5 inches and the average number of rainy days is 164. These figures are under the average for England and Wales This is due to the rain carrying winds mainly from the South West discharging their contents in the West of England before arriving in London The prevalent winds are South West and West, often bringing rain and varying from North West round to South Anticyclones are generally accompanied by winds from the East which are very dry and cold in the winter and spring

Coming now to the question of the local climate', there are

many factors in cities which influence this

In the first place cities are nearly always situated on the lower reaches of great rivers. This situation has been deliberately chosen by their founders on account of the water supply their proximity to the sea or alternately the navigability of the river for considerable distances inland. This applies to London Paris Glasgow Manchester Liverpool and many others. It means as far as climate is concerned that they are low lying often situated on and surrounded by alluvial plains. There are therefore larg stretches of water near or actually flowing through them the level of the ground water is therefore high and the soil damp. This and the evaporation from the large stretches of water means a high relative humidity of the air with a special liability to fogs and all that this connotes. In most of the large cities of England however the damp of the subsoil cannot have very much influence on the relative humidity since so large a part of the surface is covered with impermeable materials in the form of asphalt tar macadam wood blocks and granite setts all of which drain off the surface water most effectually and quickly

As practically all large cities in England have an elaborate system of underground drainage, the subsoil water is nearly always

a long way from the surface

In the next place, owing to radiation of heat from the houses and street surfaces the average temperature in cities is generally a degree or two higher than that of the surrounding country, but the greatest drawback, as far as temperature is concerned, is that the large collection of houses and buildings prevents the free cir culation of air and, therefore, its 'cooling power' as Professor Leonard Hill calls it is very low. This keeps the level of the metabolism of the inhabitants below that of country dwellers and

this, in its turn means a general lowering of the vitality which no doubt contributes its share to city diseases and deaths. This low cooling power is well illustrated from Professor Leonard Hill's "Science of Ventilation" and refers to a small, sheltered garden in Camden Square in London. It is typical of London gardens and in slum districts conditions may be much worse

Observations taken at 62 Camden Square I ondon N W 1 Dr II R Hill

|                  |         |      |            | Wind              |                   |                |                 |       |
|------------------|---------|------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------|
|                  | Temper  |      |            |                   | mean              |                |                 |       |
|                  | duly    |      | 9°1h1s     | miles<br>per houi | metres<br>per sec | Ø              | II              | 100 t |
| $\mathbf{Month}$ | ь       | C    | mean       | *                 | •                 |                | 97              | 9o 7  |
| Jan              | 397     | 43   | 89         | 0 61              | 0.27              | 32 2           |                 |       |
| Feb              | 398     | 43   | 86         | $0\ 60$           | 0.27              | 32-2           | 97              | 95 7  |
| Mar              | 4,5     | 58   | 8ว         | 0.56              | 0.25              | 30 7           | 89              | 94 2  |
| _                | 48 0    | 8 4  | $\bar{7}7$ | 0 61              | 0.27              | 27 6           | 83              | 91 1  |
| Aprıl            | 567     | 13 7 | 73         | 035               | 016               | 228            | 66              | 86 3  |
| May              |         |      | 74         | 0 33              | 0 15              | $\frac{20}{9}$ | 61              | 84 4  |
| June             | 60  1   | 156  |            |                   | $010 \\ 014$      | 187            | $5\overline{4}$ | 824   |
| July             | $64\ 1$ | 178  | 76         | 0.32              |                   |                |                 |       |
| Aug              | 63.6    | 176  | 80         | 0.29              | 0.13              | 189            | 55              | 822   |
| Sept             | 556     | 13 1 | 84         | 0.22              | 010               | 234            | 8 0             | 86 9  |
| Oct              | 51 5    | 108  | 88         | 03)               | 016               | 25 7           | 75              | 89 2  |
| Nov              | 43 8    | 66   | 88         | 0 6               | 0.21              | 299            | 87              | 93 4  |
|                  |         |      | 89         | 0 57              | 0.26              | 31.1           | 93              | 946   |
| $\mathbf{Dez}$   | 417     | 54   | 09         | 0 01              | 0 20              | 01.1           | 0.0             | 020   |

H = heat lost in millicalories per Square centimetre per second — kata thermometer = Cooling power see Chart

Ø = excess of temperature of kata thermometer above that of air

The last important factor in determining the 'local climate' of a big city is the atmospheric pollution. Comparing this with its low cooling power, it is difficult to say which factor is the more important but personally I am inclined to place atmospheric pollution as the chief detrimental factor.

There are numerous sources of atmospheric pollution in a city but by far the most important is smoke. Next comes street dust of all kinds then emanations from decaying animal and vegetable matters about houses and connected with manufacturies such as offensive trades and tanneries, and various fumes from chemical works and motor cars. As I look upon all these as subsidiary compared with smoke. I do not propose to deal with them in any detail

Smoke is the result of imperfect combustion and, for practical purposes, raw coal need only be considered as this is the only fuel generally burnt in England or indeed in industrial cities of any country. Smoke consists of solid matter known as soot and gaseous products sulphurous and sulphuric acids and a small amount of hydrochloric acid and tar. These finally find their way into the soil in the forms of sulphates and chlorides.

The constituents of soot vary much in quantity rather than in quality. They are carbon, tar ash mineral matter, compounds of sulphur with minute quantities of arsenic and nitrogenous compounds

Soot is generally acid, due to the presence of sulphurous and sulphuric acids. Those who desire full particulars will find them in an excellent little book by Cohen and Ruston entitled. Smoke'—'a Study in Town Air, published by Edward Arnold & Co (1925), from which I have largely drawn

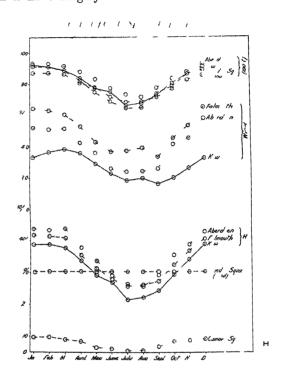

 $Fig~I\\ H = Cooling~Power\\ Fiom~Hills~Science~Wensilatrin~Contrast\\ of~Cander~Square~and~exposed~places$ 

The most deleterious constituents of soot are the tar and the sulphur acids. Pure carbon, as such appears to be comparatively harmless but it rarely occurs alone in ordinary soot, and is mostly intimately impregnated with tar and sulphur compounds. The tar plays an active part, enabling the carbon and sulphurous and sulphuric acids to cling to buildings and the leaves of plants, etc., with the result that the calcium and other constituents of the stone become converted into sulphates and soon crumble away while the plants wither and die. The acids are also very irritating to the mucous membranes of the eyes throat and respiratory organs, and they therefore help to raise the death rate from respiratory diseases

in towns, especially during and immediately after logs. For in stance, Ascher District Medical Officier for Hamm, Westphalia (quoted by Cohen and Ruston) gives figures for industrial occupations and residential quarters of large cities which shew that, in occupations and cities where soot and smoke are paramount, there is an enormous increase of the death rate in lung diseases as compared with the mortality of these diseases in country districts and towns not inflicted with smoke and soot

The tar and sulphur compounds in soot are particularly in jurious to plant life and, if in sufficient quantity will kill certain plants and prevent others from growing flowering or reproducing themselves. The tar acts mechanically as well, in blocking up the stomata of the leaves. The acids are finally cirried down by rain into the soil and interfere with the nitrifying organisms and so with the roots of plants, retarding or preventing their growth.

The main sources of smoke are (1) Factory Chimneys and (2) Domestic Fires Factory fires having tall chimneys and forced draught, shew more complete combustion of their coal. The soot from these is therefore, richer in ash and poorer in unconsumed carbon, tar and sulphui acids, and owing therefore, to the reduced amounts of the last two products the smoke from factory chimneys is less deleterious. Domestic smoke, on the other hand, coming from fires where the coal is burned at a lower temperature, shews a higher percentage of unconsumed carbon, tar and sulphur acids and it is the increased amount of the tar and sulphur which makes this smoke specially injurious to both buildings and health

This distinction between domestic and factory smoke is, therefore, important. In London it is calculated that two thirds or more of the smoke is domestic, whereas in industrial cities of the Midlands and North of England factory smoke is predominant.

A few figures will give some idea of the magnitude of the problem in London. The Administrative County of London that is that part under the direct jurisdiction of the London County Council contains in found figures 4500 000 inhabitants housed in 700 000 separate dwellings. The area is 74850 acres and the density is 60 persons per acre. The size of the County may best be judged by saying that it roughly oval in shape the long axis running hast and West and the short axis North and South. The length of the former is about 16 miles and the latter about 12 miles. If we allow 4 chimneys to each dwelling, that gives a total of 2800 000 domestic chimneys. This however does not end the matter for surrounding the County of London and continuous with it is another circle of houses with a population of nearly 3 000 000 occupying about 400 000 separate dwellings. The total population of Greater London is therefore 7 500 000 occupying 1 100 000 houses with a grand total of at least 4 400 000 domestic chimneys half of which at any one time especially in the winter months are giving out smoke simultaneously

It is difficult to say how much smoke is given out but various estimations of the amount of soot falling annually per square mile for certain cities have been made. Thus, in Glasgow this is stated to be 820 tons. Leeds 220 tons and London 259 tons per square

mile per annum Dr Rideal estimated, at a conference on smoke abatement in 1905, that if all the sulphur of the 16 million tons of coal consumed annually in London (presumably the County of London) passed into the air as sulphuric acid it would give a half to one million tons of this acid annually

All this means that in the finest weather there is a pall of smoke hanging over London — smoke of the worst type — and that if the weather is calm the visibility is much interfered with We did not realise fully what this meant until the Coal Strike of 1920 which lasted some three months. The domestic fires during this period were unlit and the atmosphere became so clear that Londoners obtained views over the City which they hardly knew existed.



 $F_{1g}\ 2$  Smoke from domestic chimneys in a slum area

Besides the direct action of smoke in the destruction of buil dings, injury to health and interference with plant life, it has an indirect action on the last two by cutting off our total sunshine and more especially the visible and invisible rays at and beyond the violet end of the spectrum. The evil of this does not require further explanation in an assembly such as this, so I shall content myself by shewing you a diagram constructed from the daily weather reports of the "Times" which record the ultraviolet rays in three places — Peppard Common about 35 miles from London, Hamp stead a suburb of London, and Kingsway near the centre of the

city From these figures it is evident that Londoners lose the full benefits of the ultraviolet rays, even in a particularly fine and sunny month such as July of the present year

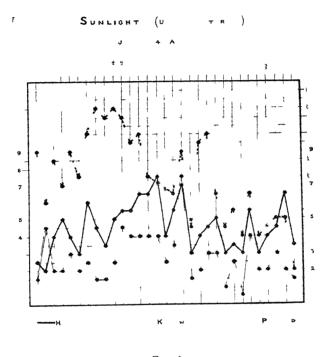

Fig 3

To sum up then the 'local climate' of a big city is slightly warmer than that of the district in which it is situated. It is sheltered so that the cooling power of the air is less than that of the surrounding country. Its air is laden with smoke, dust and other impurities, which are directly detrimental to the health of human beings and plants and destructive to buildings, and indirectly injurious to the health of animal and plant life by depriving them of sunlight and especially of the ultraviolet rays

This now leads me to a consideration of my last division, viz the private climate", or climite as it affects specially the dwellings of the poor. This part of the subject is so large and complicated that time will only permit me to touch on the salient points

In the first place, it makes a great difference whether one speaks of modern or old dwellings. In a city like London, if you refer to the outskirts where new workmen's dwellings are being erected in large numbers, you must take off a certain percentage of the disabilities described under flocal climate, but, if you refer to the ordinary dwellings for workmen and the lower middle classes elected in the County of London 40 or 50 years ago or over you may add a percentage to the disabilities which will increase as you proceed from the periphery of the city to its centre. A short description of the Borough of Bermondsey of which I am Medical Officer of Health, will give a good idea of the climatic disabilities under which the population lives in the heart of a large city

According to the Census of 1921, this Borough has 119,452 in habitants housed in 18,266 separate dwellings. It is situated on the south side of and bordering on the River Thames and is one of the central Boroughs and oldest parts of London

In the first place, all the disadvantages summed up under 'local climate' are here exaggerated If fog occurs in London which is common in winter, it is much worse in the centre of London and near the river than elsewhere. The sunshine and ultraviolet rays are at their minimum, for no matter from what quarter the wind blows  $\ensuremath{\mathtt{it}}$  must pass over some 10 or 15 miles of houses before it reaches the centre of London This large number of houses also reduces the force of the wind and its cooling, ventilating and cleaning powers I have no figures on the relative humidity but I imagine that an investigation into it would shew that, owing to the proximity of the Borough to the river Thames and the docks it is higher than in the out skirts of London But even in a Borough of this kind the 'private climate" of the different parts shews great variations The presence of a large park and of large stretches of open water in the Surrey Commercial Docks and the river Thames affords good general ven tilation to houses boidering on these spaces All the houses, however do not share these advantages for there are many collections of houses known as ,slums' in this Borough, as in many of the old er parts of London and other large cities, where ventilation is extremely bad, and a short description of one of these, will apply to all

I have recently condemned an insanitary area of 39 acres which has 151 dwelling houses with a population of 1,035, consisting of 234 families. The average general death rate for 10 years was 24 6 for 1,000 living against 175 for the rest of the Borough for the same period. The death rate for respiratory diseases during this period was 657 per 1,000 living as compared with 39 for the small whole Borough, itself a high figure compared with London. The infantile mortality (i.e. deaths of infants under one year) was 182 per 1 000 births as compared with 129 for the rest of the Borough and 103 for London (Note the infantile mortality for the last 2 or 3 years in Bermondsey and London is much lower than these figures which deal with a 10 year period). I look upon the infantile mortality as the best human index of the 'private

climate of a house since for the first year of life, the child in the slums has little experience of any other. The 151 houses are of the ordinary terrace or cottage type containing from 2 to 8 or 10 rooms, the majority having 4 to 6 rooms. The width of the streets varies from 8 to 15 or 20 feet. Many of them are cull desacs and some of the houses are back to back. The spaces at the



Fig 4

Plan of a slum area Stowing Small amount of space surrounding the houses. This prevents adequate ventilation of area and houses

rear of the houses or yards are small and do not provide much space for sunlight. The back to back houses have no yards. The ages of the houses vary from 60 to 200 years. The rooms are small, their capacity varying from 500 to 1,000 cubic feet, the majority of the rooms being only 700 to 800 cubic feet. The height of the ceilings varies from 6 feet to 7 feet 6 inches, a very common height being 7 feet. Most of the rooms open direct into

the open air but a few do not The staircases are generally central and are mostly unlit and unventilated. Owing to the small cubic capacity of the bedrooms, they are generally overcrowded. The standard we adopt for bedrooms is the comparatively low one of 300 cubic feet for each adult, is experienced person over 10 years old, and 150 cubic feet for children, so that the large majority of the bedrooms should only have a man and wife and one child, but we generally found half as many again and not infrequently double this number

The result of all this is that the climate of the area generally or "local climate' is very bad, as is also that of the individual houses

The next point to be considered is the pollution of the atmosphere. As I have already shewn, the air is pretty bad before it arrives at Bermondsey but it is further polluted in the home, owing to the overcrowding it is impossible to keep the houses clean the air of the bedrooms (and I inspected every room in the 151 houses more than once) was stuffy and smelled from dirty bedclothes and dirty wearing apparel shut windows and general uncleanliness. The air of the yards was further contaminated by accumulations of household and other refuse. Defective drains and water closets also added their quota. Damp walls frequently increased the relative humidity of the air of the ground floors.

The last point is the deficiency of light. This as I have ilready shewn is bad in London generally, but in areas like this it is ten times worse. Owing to the height of the buildings compared with the width of the street in front and the yards behind, many houses receive hardly any sunshine from one year's end to the other, and many of the lower stories of the houses—especially in winter—must be illuminated all day by artificial light. The minimum arca of windows in houses in London is 1/10 of the floor area of the room but even this is useless unless the width of the street in front and the yard behind is sufficient to allow of sunshine or even good skyshine reaching the rooms. In condemning insanitary areas, the inaccessibility of light is one of the principal criteria

That more rickets is not seen in London is due to the fact that slum children spend most of the day playing in the streets—one of the great advantages of cottage houses against block dwellings

The following table, taken from Sir Shirley Murphy's Annual Report on the Health of London for 1898 shews the width that streets must have to give houses a certain number of hours of sun shine daily in the latitude of London

Tables shewing the width of street required to allow of one to six hours sunlight on houses 40 feet high situate in meridional streets and in streets inclined to the meridian at certain angles in the Latitude of London at the summer and winter solstices and the vernal or autumnal equinox

Winter solstice 21st Dezember

| No of<br>hours                                | Merid<br>ional                                  | Angle of inclination of street to<br>the meridian |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| Sunlight                                      | Streets                                         | 20°                                               | <b>40</b> º                                        | 60°                                                | 800                                                | 900                                                |  |  |
| 1 hour<br>2 hours<br>3 ,<br>4 ,,<br>5 ,       | 19 8<br>41 8<br>69 1<br>107 4<br>170 0<br>304 9 | 70 1<br>92 7<br>122 1<br>164 5<br>235 6<br>390 8  | 111 9<br>132 4<br>160 3<br>201 8<br>272 7<br>429 5 | 140 2<br>156 1<br>179 1<br>214 8<br>276 9<br>416 5 | 151 6<br>161 0<br>176 4<br>201 8<br>247 7<br>303 2 | 150 5<br>156 1<br>166 9<br>186 0<br>221 6<br>304 9 |  |  |
| ,,,                                           | Autumnal or vernal equinox                      |                                                   |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |
| 1 hour<br>2 hours<br>3<br>4<br>5<br>6         | 6 6<br>13 8<br>21 8<br>31 2<br>42 9<br>57 7     | 23 5<br>30 5<br>38 4<br>47 9<br>59 4<br>73 9      | 37 6<br>43 5<br>50 4<br>58 7<br>68 7<br>81 3       | 47 1<br>51 3<br>56 4<br>62 5<br>69 8<br>78 8       | 50 9<br>52 9<br>55 5<br>58 7<br>62 5<br>66 8       | 50 5<br>51 3<br>52 5<br>54 1<br>55 9<br>57 7       |  |  |
| Summer solstice 21st June                     |                                                 |                                                   |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |  |  |
| 1 hour<br>2 hours<br>3 ,<br>4 ,<br>5 ,<br>6 , | 28<br>61<br>99<br>147<br>205<br>276             | 10 1<br>13 4<br>17 5<br>22 5<br>28 4<br>35 4      | 16 1<br>19 2<br>23 0<br>27 6<br>32 9<br>38 9       | 20 2<br>22 6<br>25 7<br>29 4<br>33 4<br>37 7       | 21 8<br>23 4<br>25 3<br>27 6<br>29 9<br>32 0       | 21 6<br>22 6<br>24 0<br>25 4<br>26 7<br>27 6       |  |  |

Extract from L C C Annual Report of 1598

I will now close the paper with a brief statement of some re medies for this state of matters

- 1 All streets should have a minimum width and there should be a definitive relationship between this and the height of the houses on each side. The yards at the rear should be regulated on the same principle, the object being to provide some sunshine for every house.
- Smoke should be abolished, by cheapening electricity, gas and smokeless fuel In England the last of these is the most hopeful way
- 3 Good window space and suitable aspect for houses were possible
- 4 Proper storage and prompt removal of household refuse
- 5 Removal of dust destructors, refuse dumps, offensive trades and chemical works away from human dwellings
- 6 Sufficiency of cubic space in bedrooms and through ventilation in all houses
- / Provision of private bath
- 8 Education of the masses in personal and general hygiene

## Les problemes de la medecine pieventive et leur evolution internationale

Pu Piof Fttore Levi Rome

Ne vous attendez pas a une conficience, je m adresserai plus a votre coeur qu'a votre esprit, plus a vos emotions qu a vos connais sances J'ai l'honneur de parler a des confrcies venus de tous les coins d'Europe, mais c'est surtout a des freres dans le vaste domaine hu manitaire que je vais adresser un appel partant du coeur et mûri dans la souffrance

Vous tous qui appartenez a des nationalites differentes vous avez souffert de la giande guerre, quelques uns d'entre vous en portent les blessures, tous vous en avez vecu les heures tragiques dans vos fa milles, dans les communautés dont vous faites partie, en tint que mé decins vous avez essaye d'en soignei les plaies, d'en tain les larmes Vous participez encore aux conséquences de cette tragedie qui se pour suit dans la lutte entre les differentes classes sociales et les nations qui forment la soi disant famille europeenne

Mais tant de souffrances n'auront pas etc inutiles «i une nouvelle conscience anime les génerations medicales nouvelles—la conscience d'une mission plus sociale qu'individuelle, qui doit être au dessus de la melée, qui doit negliger les distinctions geographiques ainsi que

celles de race et de religion

En provoquant et en dévoilant l'immensité de la souffrance so ciale, la guerre a produit dans l'opinion publique comme dans les gou vernements la sensation nette d'une ère nouvelle qui se prépare La médecine preventive n'est qu'un aspect de cette nouvelle politique so ciale qui bientôt devra dominer les relations entre les classes d'un meme peuple et entre les differentes nations du monde

Mon but est de vous montier de quelle façon la grande oeuvre est deja amorcee, votre mission sera de contribuer a la réalisation de

ce beau reve dans vos champs d'action respectifs

Il me semble juste et beau que cet appel i une croisade inter nationale pour la defense de la vie humaine parte de cette ville de Davos, qui vit pour combattre la mort et la souffrance, cite dont li Suisse doit etre fiere, car c'est d'ici qu'on a donne au monde l'avemple de la manicie dont on peut istranchii les pauvies et les iiches, les enfants et les hommes faits mûrs, de l'homible gangiene sociale nom mee tuberculose et cela par l'am et le soleil amsi que la parv labo

neuse qui devraient etre des biens accessibles a tous

Il me semble juste et beau qu'un tel appel resonne sur la terre helvetique qui, a l'Furope ensanglantee, a donne l'exemple si noble et si suggestif de la possibilite d'une coexistence paisible entre trois na tionalites differentes au milieu de la conflagiation universelle, de cette nation qui a vicu la douleur et soigni les places d'un monde meurtii

J'espere que vous ne voudrez pas considerer cet appel comme manquant d'harmonie avec les themes qu'on traite dans cette reunion, cur vous etcs en grande partie medecins et comme tels vous ne sauriez etre insensibles au probleme dont je traite, tandis que ceux d'entre vous qui s'adonnent i la science puie ne sauraient etre indifférents a l'atmosphere sociale dans laquelle nous vivons

Dans la seconde mortic du 19me siccle et dans les commencements du 20me nous avons assiste a l'organisation des energies anta gonistes du capital et du travail Les deux groupes opposes ont senti le besoin de coordonner leurs forces pour evercer une plus puissante influence sur l'opinion publique et sur les gouvernements respectifs

Milheurcusement on doit constator qu'il n'en n'a pas éte de même pour tout ce qui regarde la defense et l'utilisation des energies hu maines, base accessaire de tout progres social Ces problemes sont enore presque pritout considerés et traités comme des questions phi linthiopiques et scientifiques point de vue qui s'est démontre com pletement insuffisant

La solution du probleme ne sera trouvee, à mon avis, qu'en appliqu'int a la desense des energies humaines du plus precieux capital so cul les methodes qui ont assure le succès aux entreprises du capital ct du travul In philimthiopic et la science doivent inspirer cette oeuvie mus le probleme doit ctre envisage essentiellement du point de vue conomique et politique et développe sur la base d'une solide organisation internationale

En effet

1º Tout bien initicual est la produit exclusif du travail indivi duel

2º I a production de ces biens est necessariement proportionnée i li possibilité, a l'energie et a la volonte de travail chez l'ouvrier,

3º I i possibilite l'energie et la volonté de travail diminuent et viennent litilement i minquei chez ceux qui più insuffisance de lorces physiques ou de directives éducatives manquent du nécessaire quilibre physique et moral

Ces postulats fondamentaux d'une evidence absolue sont cepen dant negliges partout Les budgets de l'education et de l'hygiène sont dans tous les pays du monde les plus pauvies en comparaison de ceux

qui sont destincs aux aimements cest a dire à la destruction

Dans les fabriques et dans les champs, on donne tous les soins imaginables pour sauvegarder les instruments du travail, animaux et machines cependant qu'on ne fait iien ou tres peu pour defendre et valoriser l'homme, source unique de production Les gouvernements les departements et les communes pavent passivement le prix de leur impievoyance en depenses toujours plus giaves pour les hopitaux, les maisons d'alienes, etc., qui recueillent les victimes de cette politique d'imprevoyance La sociéte pense economiser par la repression tandis qu'elle epargnerait seulement par la prevention

C est a l'Allemagne de l'epoque de Bismarck que nous devons le premier grand effort legislatif pour la desense des masses laborieuses Les lois sur l'invalidate, la vieillesse, sur la protection de la maternite et de l'enfance, sur l'assurance contre les maladres et les accidents de travail ont realise le premier exemple d'effort social et ont ete imitees

dans tous les pays du monde

Mais c'est seulement pendant et apres la guerre que les gouver nements ont realise la necessite d'organismes nouveaux aptes a di riger et coordonner toutes les mesures qui s'imposent pour le bien etre des masses C est depuis la gueire en effet que nous avons assisté à la formation des ministeres de l'hygiene, d'assistance et de pre voyance sociale, qui fonctionnent deja soit dans les nations de plus ancienne civilisation, soit dans les nouveaux etats sortis de la gueire

L'Angleterre possede un Ministère de la Sante avec un champ d'action extremement vaste comprenant non seulement les problèmes de l hygiene generale qui faisaient dejà partie de l'organisation gouvernementale d'av int guerre mais en plus la lutte systématique contre toutes les maladies so ciales tout le domaine des assurances et le problème fondamental de la protection de la jeunesse dans les ceoles de tout degre

Nous voyons d'autre part la Russie sovictique donner au Ministère de l Hygiène, diriga par le docteur Semachko une importance preponderante et développer un plan d'action tout à fait original et fondé sur les lois de la médecine preventive ce ministère soccupe de tous les problèmes du travail, de l'éducation des nouvelles genérations au point de vue hygienique et de la réorganisation des études medicales à un point de vue social et préventif

La meme tendance s'observe dans les états de nouvelle formation tels que la Pologne la Tchécoslovaquie le royaume des Serbes Croates et Slovenes Dans ce dernier nous vovons sous la direction du docteur Stampar se développer une organisation gouvernementale de medecine sociale ex

tremement originale et moderne

Tous les pays du monde ont plus ou moins suivi ces directives et quoique quelques nations des plus importantes comme l'Allemagne et l'Italie ne possèdent pas encore de ministères exclusivement destinés a l'étude et a la realisation de ce problème il est facile de prédire que bien tot dans tous les états ces institutions politiques et administratives devront exister et imposeront de telle façon à lopinion publique la signification politique et economique des questions relatives a la défense et au rende ment des energies humaines

Une autre preuve que cette conception imposee par les conse quences de la guerre a cte comprise nous est donnee par la cication d organismes supernationaux dont le developpement futur nous offre les plus belles espérances Ces organisations vous sont connues, c'est

aupres de la Societe des Nations, l'Office international du Travail et la Section d'Hygiène, et, a Paris, l'Office international de l'Hygiene Publique qui representent la collaboration officielle de tous les etats du monde D'autre part nous avons une serie d'organisations plus ou moins independantes des gouvernements respectifs, telles que la Ligue des Croix Rouges les Unions internationales et les federations contre la tuberculose, les perils veneriens, contre le cancer, l'Association in ternationale de la Protection de l'Enfance, celle pour la lutte contre les maladies mentales, pour le bien etre des ouvriers et bien d'autres

Les federations libres contre la tuberculose l'alcoolisme etc, ont une grande valeur morale, mais il faut le reconnaitre, bien peu de pouvoir effectif, elles manquent avant tout d'argent et sont generelement dirigces par des hommes de haute valeur, mais depourvus de sens pratique et d'esprit d organisation. Elles ne savent pas adapter leurs methodes a celles qui ont fait triompher les organisations industrielles et commerciales

Dans toutes les nations du monde on observe le meme phenomène d incoordination par lequel la lutte contre ces differents fleaux socitur est conduite independamment, comme sil ne s'agissait pas de maux qui, ayant la meme origine, doivent tous etre combattus par les memes moyens En effet, toutes les maladies sociales dependent de causes fondamentales communes Les taudis, les écoles ou ne penetre pas la lumiere du soleil ni l'espirt d'une education nouvelle, la fa brique ou le travail se fait dans des conditions inhumaines, consti tuent un terrain ideal sur lequel toutes les maladies sociales se déve loppent comme des mauvaises herbes

Jai cu l'honneur de presenter l'année passee à la Ligue des Croix Rouges un projet pour la constitution d'un comîté central international pour la coordination de ces federations. Ce projet a été accepté a l'unanimite par le comite central de la Ligue Il faut esperer que ces principes de coor dination fonctionnelle sciont it alises partout Deja nous avons des exemples interessants en Amérique et en Belgique en Amerique le National Council of Public Health dirige laction de toutes les fedérations nationales et au meme but tend en Belgique la Croix Rouge nationale

D autre part nous devrons signaler l'existance et l'admirable activite des fondations i caractere individuel exerçant une action mondiale telles que les fonditions Rockeleller et Carnegie Ce que la Fondation Rocke killer est en train de faire dans le monde entier pour le progres de la mede cine sociale pour la lutte contre les maladies evitables pour la preparation du personnel destine a realiser ce programme est superieur à tout éloge et presente un admirable exemple d'action stimulatrice internationale pour la conquete d'un plus haut niveau de bien etre social

La pieuve que ces problèmes ont pris une importance jusqu'ici inconnuc est donnce pir le fait que l'Amerique a modific sa cons titution pour imposer la lutte contre l'alcoolisme. Il est de bon ton en I urope de se moquer du prohibitionisme américain. Il nous semble un contrure que cet exemple donné par les Etats Unis est de la plus grande valeur morale et nous voyons les nations les plus civilisées de

l'Europe septentiionale editer une legislation antiacoolique de plus en plus sévere. In legislation antialcoolique nous donne des preuves de la tendence moderne des gouvernements de defendre par une le

gislation eugenique leurs capitaux humains respectifs

L'etude comparative de la legislation medico sociale dans le monde entier offrirait un enorme interet scientifique et pratique partout le prin cipe de liberte individuelle doit ceder le pas au bien etre de la communaute La denonciation obligatoire des maladies sociales tuberculose et maladies veneriennes est en train de se faire partout. La reglementation de la prostitution admise encore dans les états de l'Europe centrale est abolie chez différentes nations d'Turope et d'Amérique et l'on admet partout la necessite moi ale de considérer au meme niveru de responsabilite l'homme et la femme en tant que disseminateurs des contagions vencriennes

L'avenir de la selection humaine represente un des plus grands problemes du futur et toute une legislation nouvelle est en train de se former et de se consolider en Europe et surtout dans les nations d'outremer, pour reglementer les indringes discipliner la procreation en repriment autrit que possible la production des individus disgeniques, fous, debiles, etc., qui constituent pour la societe humaine

un fardcau moral et economique intolcrable

La population mondiale qui ctait de 600 millions au commencement du 19eme siecle a cte evaluce il y a trois ans a plus de 1820 millions c'est à dire que dans le bref delai d'un siecle la population mondiale a augmenté plus que dans toute l'ere historique precedente. A ce phenomene sont lies nécessairement les plus grands problemes internationaux tels que l'emi gration les guerres le descuvrement, la pauviete. La pression de la population mondiale portera fatalement a cette selection qui selon Richet est non seulement desirable et necessaire mais constituera l'unique procecu

pation et le plus grand effort des generations futures

Ces conquetes qui ont éte, il nous semble, la plus giande et la meilleure consequence de la guerie ne doivent pas nous empêcher de voir que nous sommes encore loin de cette organisation vraiment pra tique et efficace, a laquelle nous devons tendre. En effet les organisations internationales erices ont comme tout organisme officiel les de fauts d'une limitation d'initiative et d'une lenteur d'action qui de vront etre corriges. Il faut mener la lutte contre les maladies so ciales, étudier les problèmes fondamentaux de l'education de l'habitation, de l'alimentation et du travail de la meme façon qu'on traite les affanies industrielles et commerciales. C'est a dire qu'il faut oben aux postulats survant

- 1º Unite de direction
- 2º Unite de progrimme,
- 3º Unification des méthodes du travail de propagande,
- 4º Coordination des organisations dependantes,
- 5º Piepaiation du personnel technique superieur et inferieur destine a realisei le piogiamme d'action

C'est en Amenque surtout qu'on a deja compris la necessité de ces nouvelles directives tandis qu'en Europe les anciennes méthodes empiriques dominent toujours. Le volontariat est presque partout la regle c'est à dire que presque toujours la direction et l'execution est aux mains de gens qui ne sont ni prepares ni payes pour leur tache et ne peuvent lui consacrer qu'une infime partie de leur activité or cette tendance qui soi disant s'inspire d'un principe d'économie est au contiaire tout ce qu'il y a de plus anti economique

Tous can qui detiennent le pouvoir de l'injent les prands capitalistes comme les grandes organisations industrielles ne donnent pas volontiers leur argent à des institutions qui travaillent de cette façon. Il taudra les persuader que nos methodes d'action sont aussi pratiques que les leurs et que c'est dans leur interet economique d'aider i la creation d'organismes puissants et techniquement prépaies i la lutte pour le but commun. Encore une fois l'exemple nous vient d'Amerique dans la grande industrie americaine il y à a present partout un département du personnel consid ré tout aussi essentiel que les autres qui s'occupent de matières premières de machines d'achats et de ventes. Ce département est dirige par un personnel d'une preparation superieure (economistes sociologues physiologues psycho logues etc.) dont la fonction est d'etudier scientifiquement les candidats a l'industrie en adaptant l'homme à la machine en utilisant d'une manière moderne les aptitudes physiques et psychiques

Cette etude physiologique des aptitudes et la patiente application de la theorie a la piatique de tous les metiers représente une des plus giandes conquetes de notie epoque et portera une fois universellement appliquee à une immense epaigne des energies humaines actuellement entances ou

detruites par une adaptation fausse ou insuffisante

Les memes methodes s'appliquent à un autre champ tout aussi vaste et important, celui de l'école. On commence i peine à organiser scientifiquement l'inspection incdicile de ceoles cette inspection n'est realisée d'une laçon complete que dans quelques etits et deja on voit se dessinei l'importance non moins grande de l'application des «tests» psychologiques pour la recherche des aptitudes et des voca tions des le jeune age

Les bases scientifiques de cette methode physiologique de immer letre humain ont ete premierement ctudices en France et en Allemigne Binet Simon Munstermann Mais e est sculement depuis leur laige application dans le nouveau monde qu'elles commencent i che systematiquement utilisces aussi dans quelques pays d'Europe en Allemagne en Angleterre en Belgique et en France Ce qu'on appelle «Beiulsbeiatung» est reconnu

tous les jours plus important et plus pratique

Dans ce domaine aussi la collaboration internation ile se fait de plus en plus intime et necessaire le perience de chaque individu ou institution

etant immediatement repétee et controlee dans le monde entier

Voila pourquoi j'ai dit un commencement que la medeane pic ventive embrusse aujourd hui toute la politique sociale, car elle doit non sculement s'occuper de problemes d'hygiène, muis envahira ne cessuirement les domaines essentiels au progrès humain de l'école et du travul, c'est i dire de la prepriation et de l'utilisation du travail humain. Voila pourquoi il faudra que les medeans de demain puis sent requern dans les universites (qui actuellement ne sont pas organisces pour celt) des connaissances sociales très vastes, ou qu'on or ganisce pour eux et pour les educateurs, hommes de loi, ingenieurs, in limiteres, etc. qui deviont participer a cette grinde ocuvie sociale, des ecoles speciales (Social Work) ayant l'organisation indispensable pour la preparation de ce personnel si nécessaire a la croisade future. Nous pouvons constater tous les jours l'insuffisance de notre aime ment pour l'etude de ces problemes

Pienons le cas de la tuberculose qui est cependant le problème ou l'on a le plus travaille. Nous manquons d'organismes soit interna tionaux soit nationaux capables d'executer les vastes enquetes qui se naient nécessaires sur les problemes scientifiques et pratiques lies a la lutte contre la tuberculose Nous manquons de statistiques de morbidite, les recherches sur les consequences economiques de la maladie de l'invalidite et de la mort sont tout ce qu'il y a de plus insuffisant C'est a-dire que nous ne sommes pas en condition de denoncer a l'opinion publique et a nos gouvernements l'immensite du mal que nous tendons a reparer

Les questions qui seront discutées ici sui l'influence des facteurs climatologiques sur l'organisme normal et debile et qui semblent etre au premier abord d'un interet purement theorique, sont au contraire de la plus haute importance pratique, soit pour l'utilisation des differentes possibilités climatologiques pour fortifier les individus ma lades, soit aussi en rapport aux conditions de travail qui dans l'industrie moderne peuvent se developper sous différentes pressions de l'oxygene atmospherique

N'oublions pas en effet que des masses d'ouvriers mineurs tra vaillent dans toute l'Europe a des profondeurs variables jusqu'a 1000 metres sous le niveau de la mer cependant que dans les Alpes, en Amerique du Sud, au Thibet on travaille i des hauteurs variant de

3000 et 5000 mètres

Dautres problèmes non moins importants se posent dans le champ de la climatologie par rapport au traitement de la tuberculose le prix de con structions sanatoriales surtout en haute montagne est aujourd hui tel qu'on ne saurait espérer nulle part d'hospitaliser tous les tuberculeux recupérables dans des sanatoriums de hauteur

On dort en consequence chercher i ne pas cloigner les malades pauvres de leur lieu d'origine et les cduquer au traitement systematique dans le

milieu meme ou leur vic devia se developper

On ne peut poser dans ce champ des regles générales les indications et contrindications individuelles et sociales devront etre etudices par le clinicien associe au climatologiste dans la discrimination de ces deux facteurs pour la solution des problèmes et des possibilites géographiques et

économiques de chaque nation et de chaque groupe social

Des statistiques qui ont été présentées, il y a un an, au congrès in ternational de la tuberculose à Lausanne ont montre que des progrès énormes ont eté obtenus en Angleterre, aux Etats Unis, au Danemark, c'est-a-dire dans des régions dont le climat n'est nullement favorable, mais dont les conditions d'éducation et d'économie sont parvenues à un très haut niveau. Il serait d'un grand intérêt pour le developpe ment futur de la lutte contie la tuberculose de pouvoir distinguer l'influence respective des facteurs climatériques et économiques d'un côté, et de l'autre des organisations anti tuberculeuses, car selon moi je l'ai affirmé nettement a Lausanne, on attribue trop souvent les beaux résultats obtenus dans certains pays a l'influence modificatrice des organisations antituberculeuses tandis que ces heureux resultats dépendent surtout de l'amélioration économique generale meilleures conditions d'alimentation, d'éducation et de travail

Tout ce que je viens de dire par iapport a la tuberculose pour rait se repeter pour toutes les autres maladies sociales dont les causes et les effets sont tout aussi insuffisamment etudies

Pour suffire a la tâche que l'avenir nous reserve il faudrait que chaque pays possède, en dehors des organismes officiels, une institu tion libre organisee et materiellement soutenue par les grandes fedé rations représentatives du capital et du travail, qui sont les plus in teressees a la defense du capital humain, avant pour but de fonction ner comme observatoires centraux observant tous les phenomènes re latifs aux maladies sociales, conduisant des enquêtes et recherches systematiques sur les dommages moraux et economiques qu'elles pro voquent et sur les initiatives de legislation et d'administration qui pourraient les corriger Ces organismes centraux devraient en outre faire oeuvre de propagande éducative envers les masses, et stimula trice envers les classes dirigeantes Ils deviaient provoquer la co ordination fonctionelle des federations et associations libres existants dans chaque etat, chaque organisme national devrait etre en corres pondance avec les organisations similaires des autres états, travail lant selon des methodes communes pour rendre comparables les résul tats des observations, des enquêtes et des initiatives respectives

C'est sur cette base que j'ai fonde a Rome il y a cinq ans l'Institut d'Hygiene, de Prevoyance et d'Assistance sociale, qui tout en ctant a ses debuts et ne possédant pas encore la puissance economique qui lui serait necessaire, correspond cependant aux fonctions que je viens de definir et a ete reconnu d'utilité publique et mis sous le haut patronge de S M le Roi d'Italie Son comite directif comprend tou tes les organisations representatives du capital et du travail sans dis tinction de parti politique L'institut fonctionne dejà comme un se cretariat central permanent qui est en relations avec toutes les organisations similaires du monde entier Tout en étant un très modeste exemple des principes que je viens de vous exposer il représente ce pendant quelque chose de neuf pour notre pays et il i été apprécie a l'etranger par des manifestations de sympathie qui nous encouragent a avancer dans cette voie essentiellement pratique

La limitation du temps qui mest imposee ne ma permis que de vous donner une esquisse très superficielle soit de l'importance que depuis la guerre ont puis les problèmes de la défense de la vie humaine, soit de l'or ganisation officielle et libre qui est en voie de formation dans les différents pays et qui constitue un reseau de liens internationaux dont la valeur morale et piatique sera d'autant plus grande que nombreuses seront les personnalités comme vous promotrices de ces idees dans leurs patries

La facilité des communications rend aujourd'hui chaque con quete immédiatement connue et adoptable dans le monde entier, il y a des exemples qu'on est forcé d'imiter. La collaboration internatio nale dans le domaine de l'education, de l'hygiène et de l'assistance so ciale est devenue une nécessité. Les problemes de la défense de la vie humaine sont essentiellement supernationaux. On commence à se rendre compte du fait que dans l'époque actuelle, où tant de questions si graves divisent encore entre elles les nations, le seul champ d'en tente et de collaboration possible est representé par ces problèmes, dont la réalisation seule peut faire espérer une entente future

La lutte politique et economique qui divise les diffcientes na tions du monde exerce la meme action desintegratrice entre les diffe rentes classes sociales de chaque nation et la paix sociale ne seia pos sible que quand les grands organes representatifs du capital et du tri vail auront compris qu'il est dans leur interet respectif de marcher a la conquete de la paix a travers l'amélioration des conditions d'exis tence des masses abandonnees aujourd'hui a toutes possibilites de dé terioration Cet avenir radieux a ete entievu il y a presque 50 ans par un des plus grands apôtres de la science mondiale,  $L^-$  Pasteur

«Deux lois contraires semblent aujourd hui en lutte une loi de sang et de mort qui en imaginant chaque jour de nouveaux moyens de destruc tion oblige les peuples a etre constamment prets pour les champs de ba taille et une loi de travail et de santé qui tend seulement à libérer les hommes de tous les fleaux qui les menacent. L'une ne cherche que les conquetes violentes l'autre au contraire le soulagement de l'humanite La première mettrait une seule vie humaine au dessus de toutes les victoires la seconde sacrificiait a l'ambition d'un seul homme des centaines de milliers d'existences » Quatre ans plus tard a la fin de sa vie répondant aux delegues de toutes les nations du monde venus l'honorer Pasteur com pletait ainsi sa pensee «Je crois invinciblement que la science et la paix triompheront de l'ignorance et de la guerre que les peuples arriveront a une entente et que l'avenir appartiendra a ceux qui auront fait le plus pour l'humanite souffrante»

Les tristes évenements recents semblent avoir domenti la foi hu manitaire de L. Pasteur mais cette foi vit encore dans nos coeuis et il est beau de von que recemment une autre grande voix sest levee de l'Extreme Orient pour confirmer le meme espoir qui animait l'homme de science occidental c'est celle de Tagore le giand philo

sophe educateur et poete hindou

«Le fait le plus important de l'ète presente c'est que toutes les races humaines sont entries en contact. Nous nous trouvons devant une alter native ou bien les différents groupes continueront a s'exterminer entre eux ou bien ils decouvriront une base veritable de reconciliation et d'entre Ceux qui sont doués du pouvoir d'aimer et de la vision de l'unité spirituelle ceux qui ont le moins d'inimitié contre l'étranger ceux qui par instinctive sympathic savent se mettre i la place d'autrui seront les plus aptes à jouer un role prépondérant dans les temps qui viennent Ceux par contre qui ne sont que développer leur instinct combatif et leur intolérance seront éliminés

Dans mon pays nous avons cherche à découvrir quelque chose de commun à toutes les races quelque chose qui temoignat de leur vénitable unite Jamais elles ne sumiront sur le terrain commercial et politique mais les hommes de pensee et de puissance morale découvriront l'unité en prendront conscience et la feront connaitre En trouvant la solution de notre problème nous aurons aidé à résoudre celui du monde Le moment vient ou vous aussi vous chercherez une base d'unite autre que la poli tique »

Eh bien, je crois que l'homme de science occidental et le poète oriental sont dans le juste, et que cette base d'entente, ce terrain de conciliation est offert aujourd hui au monde civilise par le fertile champ humanitaire de la science appliquee a la politique sociale

## 2 PHYSIKALISCH METEOROLOGISCHE ABTEILUNG

## Extreme Klimaelemente auf der Erde

Von Prof Di G Hellmann Berlin

Das Klima ist, mathematisch gesprochen, eine Funktion vieler Wir nennen sie Klimaelemente Es kommt vor, daß an Variablen einem Ort gleichzeitig einige dieser Variablen extreme Werte Maxi mal oder Minimalweite, annehmen, aber es gibt keinen Ort auf der Fide an dem dus fur schi viele oder gar fur ille Klimaclemente zu trafe Wenn wir dahei von extremen Klimaten sprechen und diese zu einander in Parallele stellen, so kommt immer nur ein Teil ex tremer Verhaltnisse zum Veigleich Wollen wir von allen Klimaele menten die Extieme oder Grenzwerte kennen lernen, so mussen wir sie einzeln aufsuchen Das ist wichtig, denn zur richtigen Beuitei lung des Klimas eines Ortes bedarf es nicht bloß der Kenntnis der mittleren und extremen Werte der zugehonigen Klimaelemente, son dein es ist auch von Belang, die Grenzen zu kennen, innerhalb deren diese Elemente auf der ganzen Fide schwanken Erst dann laßt sich zuverlassig beurteilen, welche Stellung der betreffende Oit in klimatischer Beziehung einnimmt

Die Erfoischung dei Klimaverhaltnisse der Erde ist nunmehr so weit vorgeschritten, daß man wagen darl, die Bearbeitung diesei Flage volzunehmen Alleidings muß man von vornherein daran fest halten, daß die jetzt aufgestellten Grenzweite keine endgultigen sein konnen, sondern daß, wie bei allen Extremen, auch hierbei nach Fin beziehung weiterer Beobachtungsjahre und onte eine Erweiterung der Gienzen moglich, ja sehr wahrscheinlich ist Gerade einige in den letzten Jahrzchnten gemachte Erfahrungen sprechen dafur So haben uns erst die jungsten Sudpolarexpeditionen den Ort der niedrigsten Jahrestemperatur, außerdem auch die windigste Gegend der Erde kennen gelehrt, und die neuerdings durchgefuhrte geologische Auf nahme der Hawaiischen Inseln hat die Feststellung einer Jahrlichen Regenmenge ergeben, die der großten bisher bekannten den Rang streitig macht Es ist also sehr wohl moglich, daß wir mit weiterer geographischer und damit Hand in Hand gehender meteorologischer Erforschung der Erde von Gebieten Kenntnis erhalten, deren Klima elemente die jetzt sestgestellten Grenzen uberschreiten

In der folgenden Untersuchung konnten naturlich nur die wich tigsten Klimpelemente für die reichliches Vergleichsingterril vor liegt, berucksichtigt werden, also Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewolkung, Niederschlag und Wind Es werden noch viele Jahrzehnte vergehen, ehe wir auch für die übrigen Elemente ein gleiches tun konnen

Da wir die Klimawerte ficmder Orte am besten im Vergleich mit den heimischen bemessen, schicke ich das Klimagiamm von Davos voraus, das in kuizer synthetischer Form die wichtigsten Klimaele mente nach der Abhandlung des Hein Bach enthilt 1)

Die eiste Zihlengruppe enthalt die mittleie Temperatur des Jahres und der extremen Monite sowie die hochste und die nied rigste beobachtete Temperatur die zweite Gruppe bezieht sich in ahnlicher Weise auf die absolute und die relative Feuchtigkeit die dritte Gruppe auf die Bewolkung, die vierte und letzte Gruppe auf die Niederschlage, wober zu beachten ist daß nur die Niederschlags tage mit mindestens 0,3 mm Niederschlag im schweizerischen Beob achtungsnetz in Rechnung gezogen werden

Lufttemperatur Als Ort der hochsten mittleren Jahrestempera tur mit 30 2° muß Massium am Roten Meer angeschen werden das auf einer kleinen, der Kuste vorgelagerten Insel liegt. Wie dieser Wert entstanden ist ersicht man aus der folgenden Uebersicht über die mittleren Maximi und Minima in den Monaten und im Jahre, die aus 16 jahrigen Aufzeichnungen italienischer Kolonialberimter von F. Eredia und G. Memmo berechnet worden sind (Contributo alla climatologia di Massium Boll. Soc. Geogr. Ital. 1907 fasc. IV)

 Mittl
 Max
 29 4
 296
 31 6
 33 2
 35 2
 38 6
 39 5
 38 7
 36 8
 34 2
 32 3
 30 6
 34 1

 " Min
 22 5
 22 4
 23 1
 25 2
 26 9
 29 0
 31 0
 30 6
 29 2
 27 3
 25 4
 23 0
 26 3

Es sind also hauptsichlich die gleichmaßig hohen Minima, welche die hohen Mitteltemperaturen zustände bringen Die mittleren Minima von Massaua liegen im Winter um 20°, im Sommer um 8° uber den mittleren Maxima von Berlin Es kuhl+ in der Nacht nicht ab, und man versteht, wenn es in den Reiseberichten heißt daß in Massaua die warmen Nachte bei gleichzeitig herrschender Windstille und feuchter Luft unertraglich sind Die Lage auf einer kleinen, von warmem Meerwasser umspulten Insel hat hauptsachlich schuld daran

Ich mochte bei dieser Gelegenheit eine kleine Einschaltung machen und gerade in diesem Kreise darauf hinweisen, daß eine An gabe über die Haufigkeit warmer Nachte in den medizinisch lilma

<sup>1)</sup> Das Klima von Davos nach dem Beobachtungsmaterial der eid genossischen metcorologi chen Station in Davos Von Di Hugo Bach (Neue Denkschr d Schweiz Naturf Ges Bd XLII Abt 1) 1907 4° — Ueber das von mir vorgeschlagene Klimagiamm vgl Meteorol Zeitschr 1924 S 278

tologischen Monographien nicht fehlen sollte, denn sie greifen den Koiper im meisten in ein Minimum von 20° in der Nacht ware viel leicht ein passender Grenzweit für Mitteleuropa

Sodann ist zu erwähnen, daß sich für den Ort Lugh am Djuba im italienischen Somaliland (etwa 3°55 S 42°35 E, 266 m) aus neueren, 13 Monate umfassenden Messungen an Extremthermometern eine Jahrestemperatur von 308° ergibt, ein Wert von derselben Großenordnung wie der von Massaua (vergl F Eredia Sul clima della Somalia italiana meridionale Roma 1913 8° S 7 und Meteorol Zschr 1914, S 458)

Der ostafrikanische Kolonialbesitz Italiens hat also die hochsten Jahrestemperaturen aufzuweisen namlich 30° bis vielleicht 31°

Schi hoch ist auch die Jahrestemperatur von Beiber am obern Nil, in 18° n Bi und 350 m Seehohe, sie betragt 29° und wurde im Mediesspiegel etwa 30,8° sein

Die deutschen Sahrraieisenden Barth von Beurmann Rohlfs und Nachtigall sollen wie mit Schweinfurth erzahlte immer als heißesten ihnen bekannten Ort die Oase Kauar (180 57 N 495 m) auf dem Kara winenwese von Muizul nach Kuka bezeichnet haben Die von Hann beiehnden Rohlfsschen Beobachtungen ergeben auch wirl lich sehr hohe Mit und Junimittel (38 10 bzw 36 60) da aber die Wintertemperaturen in der Sahara ielitiv niedrig sind kann das Jahresmittel von Kauar dassenige von Massaua nicht erreichen (vgl. Erginzungsheft 34 zu Peter ninns Mitt und Hann Klimatologie III 71)

Fruher salt Pondichery an der Koromandell uste uduich von Madras ils Ort der hochsten Jahrestemperatur die nach dem vom französischen Astronomen Ic Gentil vom Marz 1768 bis Dezember 1769 taglich zur Zeit des Sonnenaufsings und au moment le plus chaud du jour angestellten Beobachtungen 3100 betragen sollte (vgl. Voyage dans les mers de i Inde Paris 1779—1781 2 Bde 40 I 474 ff) ein Wert der durch Doves Temperaturtaleln wertere Verbreitung gefunden hat. Er ist abe zu hoch dem nach den neuen Beobachtungen des indischen meteorologischen Dienstes deren Freebnisse im Climatological Atlas of India eine chone laitos riphische Darstellung gefunden haben kann die mittlere Jahres imperatur von Pondichery hochstens 280 betragen diejenige des mehr nordlich gelegenen Madras ist 2770

Die durch wirkliche Beobachtungen verburgte niedrigste mitt leie Jührestemperatur hat Framheim (78° 38 S, 163° 37 W), das Stundquurter von Amundsen auf seiner Sudpolarexpedition. Nach den Berechnungen und Reduktionen, die zuerst Mohn und Hann neuerdings Simpson in den 11 Monate lang gemachten Beobach tungen vorgenommen haben kann man für diesen Punkt am Rande der intürktischen Ersbarriere rund —26° annehmen. Es ist vorzugs weise Stuhlungskulte die bei haufigen Windstillen einen so nied rigen Weit bedingt. Die einzelnen reduzierten Monatsmittel sind folgende

Dn der Sudpol über 2000 m hoch liegt, wird im Wirklichkeit diesem die niedrigste Jahrestemperatur zukommen sie muß erheb lich unter —30° liegen, doch sind die Unterlagen für eine genauere Berechnung zu unsicher, und ich will sie daher lieber unterlassen Für den zentralen und hochsten Teil des gronlandischen Inlandeises (etwa 75° N, 3000 m) nimmt A Wegener eine mittlere Jahrestem peratur von rund —32° an (vergl A Wegener Durch Gronlands Eiswuste, in der Zeitschrift "Himmel und Eide", XXVI S 505)

Bisher wurde als niedrigste Jahrestemperatur —20,4° angesehen die aus den an Fort Conger in der Lady-Franklin Bai (81° 44 N, 65° 3 W) wahrend des "internationalen (meteorologischen) Polar jahres" von der amerikanischen Expedition unter Leitung von Greely ingestellten Beobachtungen abgeleitet war (ausführliches Referat von Hann in der Meteorol Zschr 1890, 1—18)

Das hochste Monatsmittel der Temperatur gehort nicht, wie man leicht glauben konnte, dem Ort der hochsten Jahrestemperatur an Es ist vielmehr mit 38,9° das Julimittel der Station Greenland Ranch im Death Valley, einer zwischen meridional verlaufenden Bergketten (Telescope Range und Funeral Mountains) liegenden und unter den Meeresspiegel herabgehenden Einsenkung nordlich von der Mohawe wuste in Nordamerika (35° 40° bis 36° 35° N, 116° 15° bis 117° 5′ W —55° m) Auch der August hat daselbst noch das hohe Mittel von 38,2° (vergl M W Harrington Notes on the climate and meteoro logy of Death Valley California Washington 1892 8° 50° S und Meteorol Zschi 1893, S 19)

Bemerkenswert hoch ist die mittleie Junitemperatui von Jacoba bad im westlichen Indien (28° 17 N 68° 29 E, 57 m), namlich 36,5° (August noch 35,0°) und die Julitemperatui von Beibera mit 36,3°, wahrend die hochsten Monatsmittel am Roten Meer 35,2° (Juli) in Massaua und 35,3° (Juli) in dem sudlich davon gelegenen Assab sind, in Berber am obein Nil hat der Juni eine Mitteltemperatur von 34 8°

Das niedrigste Monatsmittel haben wir im sibirischen Kaltepoi, in Weichojinsk (67° 6 N, 133° 9 E, 100 m) zu suchen, wo das Januarmittel —51,2° betragt Diese tiese Temperatur ist aber nach Woerkof lokaler Nitur, da sich die kalte Luft in dem zwischen Hohenzugen eingeschnittenen Tal der Jina, in dem Werchojansk liegt, ansammelt wahrend die benachbarten Plateaus warmer sind (vergl Woerkof Le climat de la Sibérie orientale Annal d Geogr 1897/98) Jakutsk, das 5 Breitengrade sudlicher liegt und früher als kaltester Ort der Erde galt hat ein Januarmittel von nur —42,9°

Die große Kalte in Sibirien wird da sie gewohnlich mit Wind stille verbunden ist verhaltnismaßig leicht ertragen. Man muß nur die Vorsicht gebrauchen, die Luft nicht direkt einzuatmen, sondern sie erst durch die Haare des Pelzes, der auch den Mund schutzt, streichen zu lassen. Dagegen erzeugt tiefe Temperatur, verbunden mit starker Luftbewegung, wie jedermann aus Erfahrung weiß, ein durch

dringendes Kaltegefuhl und bedingt die eigentliche Stienge des Klimas An einigen Stellen am Rande des antaiktischen Kontinents ist diese Winterstrenge besonders stark ausgepragt, wie zuerst der Meteorologe der Schwedischen Sudpolarexpedition, G. Bodman in der Ueberwinterungsstation Snow Hill gezeigt hat (Das Klima als Funktion von Temperatur und Windgeschwindigleit in ihrer Verbindung, in Wissensch Ergebnisse d. Schwedischen Sudpolarexpedition 1901 bis 1903, unter Leitung von Dr. Otto Nordenskjold. Bd. II. Lig. I. Stockholm 1908. 4°, vergl. auch O. Baschin. Die Winterstrenge als klimatischer Faktor. Das Wetter 1918. S. 101—108.) Scitdem wurden die Windverhaltnisse der weiter unten noch naher zu erwähnen den antarktischen Station im Adelieland unter 67°. S. bekannt, die wohl kaum einen Zweisel darüber lassen. daß hier das harteste Polar klima zu suchen ist

Die Jahresschwankung der Temperatur, d. h. die Differenz zwischen der mittleien Temperatur des warmsten und des kaltesten Monats, hat ihren großten Wert am eben erwähnten sibirischen Kalte pol der nur vom November bis Marz als solcher besteht und dann illmühlich so hohe Temperaturen annimmt daß die mittlere Juliemperatur bis auf 15 1° steigt Infolgedessen ist die Spinne zwischen hochster und niedrigster mittleier Monatstemperatur daselbst sehr groß namlich 66 3°

Am kleinsten fillt die mittleie Jahresumplitude aus auf kleinen Inseln in niederen Breiten des Stillen Ozens so z B auf der Koral leninsel Jaluit in der Gruppe der Marschallinseln wo sie nur 0 4° be tragt auf der nahe sudlich vom Aequator gelegenen Insel Nauri (0 6°) und auf der den westlichen Karolinen angehörigen Insel Yap (0,8°) Auf dem Festland sind durch kleine Jahresschwankung der Temperatur ausgezeichnet das eigentliche Aequatorialgebiet sowie hochgelegene Orte z B Luluaburg (0 7°) und Herbeitshohe (0,7°) in Afrila Colon (0 5°) in Amerika Pdang auf Sumatra (0 9°) Briavia auf Java (1 1°), Cayenne und Georgetown in Guyana Para und Marios im Amazonas je 1,5° Quito (0 4° in 2850 m Hohe) und Are quipa (0,8° in 2450 m)

Bezuglich der aperiodischen Tigesschwankung der Temperituring is genugen darauf hinzuweisen, daß sie in hochgelegenen Steppen und Wustengebieten besonders groß ist z B in Calama in Chile (22 5° S, 2250 m), wo sie im Jahresdurchschmitt 22,8° betragt (Meteorol Zschi 1916, 381) in Kelat im afghanischen Grenzgebiet von Indien (2070 m) 21 6° (Hann Klimatologie II, 205) daß sie aberschi kleine Werte annimmt auf dem Ozean ) und in Polargebieten, namlich nur 0,5 bis 2°

<sup>)</sup> Vgl Braal Het Klimaat van Nederlandsch<br/> Indie I5S309 (Bativia 192489) Bei trocken<br/>cm sonnigem Wetter im Indischen Ozean $0.5^{\rm o}$  Als Durchschmittsweit für alle Mee<br/>ic gilt  $0.65^{\rm o}$  (HMeyerin den Annal d<br/> Hydrographie 1912S531)

Die Frage nach der hochsten zul der Erde beobechteten Tempe latur hat von jeher großes Interesse erweckt, sie ist aber schwer sicher zu beantworten, werd die genaue Bestimmung hoher Lufttemperaturen wegen der nicht leicht auszuschaltenden Fehler der Thermo meteraufstellung und wegen der Ruckstrahlung vom Boden großen Schwierigkeiten begegnet. Wenn der Erdboden in der Wuste bis zu 70° erhitzt ist, halt es schwer die Bodenstrahlung auf das Thermo meter ganz unwirksam zu machen. Man darf daher von vornherein annehmen daß die gemessenen Temperaturmaxima eher zu hoch als zu niedrig sind und man darf es mit dem Zehntel Grad nicht zu genau nehmen

Die hochste bisher in einer lesten Thei mometeraufstellung (einem amerikanischen Theimometerstand vom Typus des Stevenson screen) gemessene Lufttemperatur war 56 6° am 10 Juli 1913 in dem schon erwähnten Todestal (Death Valley) an der Grenze von Kalifo nier und Nevada Diese ungewohnliche Warme, die an der trefsten Stelle der Bodensenke währscheinlich noch größer war trat in einer sieben tagigen Hitzeperiode auf, die durch folgende Maxima gekenn zeichnet ist

Eine solche Folge von extremen Temperaturweiten durfte selbst im Todestale selten vorkommen

Im Inner von Neusudwales sind 54° und im 21 Januar 1845 sogn 55° gemessen worden (Hann Khimitologie III, 485). An mehreren Orten der amerikanischen Wusten von Arizona Kalifornien und Neumerilo wie Silton Mimmoth Tink, Mohawk Summit, hat es Maxima von 51° bis 51,4° gegeben (ebenda III, 425 ff). Im Juli 1921 wurde in Basra am untein Euphrat ein Maximum von 58 8° festgestellt (Quart Journ R. Meteor Soc. 1922, 278). Rohlfs beobrichtete in der obgenannten Oase Kauar im Mar 53°, und fast eben so hohe Werte werden im Wustengebiet von Indien erreicht, Jacobabad (28° 17. N., 68° 29. E.) an der Grenze von Beludschistan hatte am 13. Juni 1897 ein Maximum von 52.2°

Man liest hin und wieder von noch viel hohein Temperaturen als den vorstehend genannten, abei sie sind entweder von vornherein als falsch zu bezeichnen oder so fraglich und unwahrscheinlich, daß sie nicht verdienen, hier mitgeteilt zu werden (man vergleiche zum Beispiel Meteorol Zschr 1893 S 62 279) Ich glaube man darf als hochste beobachtete und genugend verburgte Lufttemperatur 55° bis 56° annehmen, denn die in dem amerikanischen Thermometer stand im Death Valley abgelesene Temperatur von 56 6° ist wegen der Beeinflussung durch den von der Sonne erhitzten Stand der nur eine geringe Hohe über dem Erdboden hatte, wahrscheinlich um 1° oder mehr zu hoch ausgefallen

Nachtraglich ersehe ich aus einer Notiz im Quart Journ R Meteor Soc 1924, S 324 (The highest recorded shade temperature) bezw in der Metor Zschr 1925, S 39, daß nach einer Angabe von F Eredia in seiner Schrift «Il clima di Azizia (Tripolitania)» am 13 September 1922 in Azizia etwa 40 km sudlich von Tripolis, bei wolkenlosem Himmel und Sudwestwind ein Maximum der Tem peratui von 58° beobachtet worden sein soll Es eischien mir so gleich auffallig, daß relativ nahe dem Meer und in einer Gegend mit nur halb wustenartigem Charakter eine so hohe Temperatur vor gekommen sein sollte Fin Vergleich mit den ubrigen tripolitanischen Stationen in der Veroffentlichung «R Uffizio Agrario, Sezione Meteorologica» (N1 4 5) zeigte auch daß die Angabe um lund 10° hoher ist als die im gleichen Tage bezw am Tage vorher an indern Stationen abgelesenen Maxima Tripolis 45 9°, Sidri Mesti 44 0° Homs 44,5° Zuana Marina 47 4° Auch im Jahre 1923, in dem die genannte Veroffentlichung für Azizia ils Maximum 57 30 verzeichnet, haben alle ubrigen Stationen, deren Zahl auf neun gestiegen ist Maximaltemperaturen, die 10 oder mehr Grad niedriger sind derciseits erscheint es auffillig daß die in Azizin heobichteten Minima niedliger sind als die der übrigen Stationen Ich mochte diher glauben daß mangelhafter Schutz gegen Ein und Ausstrah lung voiliegt oder daß sich die Theimometeraufstellung in einer Bodensenle befindet

Nicht geingem Schwierigkeiten begegnet eine zuverlissige An zibe über die niedligste bisher beobrehtete Lufttemperatur. Das Quecksilber wird ber — 39 5° fest und das alsdann an Stelle des Quecksilbertheimometers gebrauchte Alkoholtermometer (bezw. neuer dings Toluolthermometer) ist aus mancherlei Grunden auf die ich hier nicht einzugehen brauche nicht so genau wie das Quecksilber thermometer

Lange Zeit galt als niedrigste Temperatur die vom Kaufmann Nemerow im 21 Januar 1838 in Jalutsk gemachte Ablesung von - 48° R = - 60° C die aber nach von Middendorff nui als «an naheand» betrachtet werden darf (vgl Sibirische Reise, Bd IV T I 3 Ifg Klima 1861 40 S 343 ff) Auf keiner Polarexpedition ist eine so niedrige Temperatur beobachtet worden das tiefste Minimum wai - 58.8° in Flocheig Beach (82° 27 N 61° 22 W), - 57 1° in der bereits genannten Lady Franklin Bar und - 57 8° in der bemer kenswert niedrigen Breite von Fort Confidence (66° 40 N 119° W) Auf einer Schlittenicise zwischen Kap Evans und Kap Crozier (76° S 168° W) wurde auf der arktischen Eisbarriere einmal --- 76° F \_ 59 9° C beobrehtet Seitdem iher zu Finde der siehriger Jihre der sibilische Kaltepol von Weichojansk bekannt gewolden ist sind wiederholt tiesere Temperaturen zur Ablesung gekommen. An diesem Ort betragt bereits das mittlere Jahresminimum — 62 20, und das ım Januar 1892 festgestellte absolute war — 67,8° Eine ahnlich tiefe Ablesung am Weingeisttheimometer wai die vom 3 (15) Ja

nuar 1885 namlich — 68°, die nach  $H_1$  Wild auf das Luftthermo meter reduzieit sogar einer Temperatur von — 76° entspiechen wurde (H Wild Temperatur Minimum in Werchojansk im Winter 1884 auf 1885, in Melanges phys et chim, Acad des sciences, St Petersbourg, Tome XII pag 349—350, Meteor Zschr 1886, 178)

Vergleicht man miteininder die außern Bedingungen unter denen die großten Temperaturextieme die hochste und die nicdrigste Lufttemperatur, vorgekommen sind, so erkennt man, daß in beiden Fallen eine sehr ahnliche orographische Beschaffenheit der Terrains vorhanden war die Bodensenke des Todestiles, in die wie in einen Hohl spiegel die Sonne hineinbiennt, und das eingeschnittene Tal der Jana, in dem sich die durch die Ausstrahlung erkaltete Luft an sammelt, also beidemil konkave Formen der Erdoberflache

Luftfeuchtigkeit Bei der großen Unsicherheit der hygrometrischen Methoden und der wahrscheinlich infolgedessen zu ruckgebliebenen Bearbeitung der Feuchtigkeitsbeobachtungen lassen sich nur ungefahre Angaben über die Extreme der absoluten und der relativen Feuchtigkeit auf der Erde machen

Das hochste Jahresmittel des Dampidruckes wird in tropischen Gewassern zu suchen sein wo bei hoher Temperatur des Meerwassers und der Luft sowie bei genugender Ventilation eine starke Verdun stung stattfindet. Das ware im indischen Ozean namentlich im Bereich des Inselaichipels dei Fall. Das hochste Jahresmittel duißte 25 bis 26 mm betragen. Port Blur auf den Andamanen im sudost lichen Teil des Bengalischen Meerbusens (11° 40°S) hat einen Jahresweit von 24,2 mm

Da der Wasserdampigehalt der Atmosphare mit sinkender Teniperatur abnimmt, wird der niedrigste Dampidruck in den kaltesten Gegenden anzutreffen sein. In der Tat hat Framheim nicht nur die niedrigste Jahrestemperatur, sondern auch den kleinsten Wert der absoluten Feuchtigkeit im Jahresmittel aufzuweisen. Interpoliert man namlich die beiden fehlenden Monate Februar und Marz 1911 so erhalt man als wahrscheinlichstes Jahresmittel 0,9 mm während der August das niedrigste Monatsmittel mit 0,1 und der Dezembei das hochste mit 2,4 mm hat (vergl. Il. Mohn. Roald Amundsens Antarctic Expedition, Scientific Results, Meteorology. Kristiania 1915. 8° S. 31) Das niedrigste Monatsmittel 0.1 mm findet sich nach dem russischen Klimaatlas auch bei Weichojansk und Jakutsk im Januar also im Gebiet des sibnischen Kaltepols.

Die relative Feuchtigkeit ist auf tropischen Meeren und an deren Kusten das ganze Jahr hindurch so groß daß sich hohe Jahresmittel eigeben. Ich nenne Par'i an der Mundung des Amazonenstroms mit 90 Prozent und die regnerische Debundja am Fuß des Kimerun berges, wo die Monatsmittel zwischen 88 und 93 Prozent schwanken Aber auch in hohen sudlichen Breiten gibt es Orte mit gleichmaßig großei Feuchtigkeit, wie auf der Insel Lauie (60° 44 S, 44° 39 W),

mit einem Jahresmittel von 90 Prozent und geringen Schwankungen August 94 Prozent, Januar 87 Prozent Auch auf der Macquerie Insel (54° 45 S 159° E) konnte die Australische Antarktische Expedition vier Monate hintereinander durchschnittlich 93 Prozent Feuchtigkeit feststellen Noch hoher sind die Jahresmittel auf Berg gipfeln, die haufig in Wolken gehullt sind, wie z B auf dem Ben Nevis (1343 m) in Schottland, 94 Prozent und dem 2877 m hohen Singgalang auf der Westseite von Sumatra, 93 Prozent (C Braak Het Klimaat van Nederlandsch Indie S 349) Die großten lang jahrigen Monatsmittel betragen hier 96 bis 97 Prozent

Die niedrigsten Jahresmittel der relativen Feuchtigkeit gehoren den Wustengebieten im Innern der Kontinente an und gehen bis unter 30 Prozent herab khartum am Nil (15° 38 N, 370 m) hat nach der Monographie von L J Sutton The climate of Khartum Cairo 1923 8° ein Jahresmittel von 28 Prozent (April 13 Prozent August 49 Prozent), Berbei am Nil (18° N) 29 Prozent, Wadi Halfi gleichfalls am Nil (21° 55 N, 130 m) 32 Prozent, Tim buktu am Niger 33 Prozent Mitten in der Wuste wo keine Oase und kein Gewasser vorhanden ist werden die Jahresmittel sicher unter 30 Prozent bleiben

Bewolkung Dieses auf Schatzungen beruhende Klimaelement bietet naturgemaß bei Vergleichen einige Unsicherheiten dar, die iuch bei extremen Werten sehr storend wirl en konnen

Die Gegend, wo der Himmel durchschnittlich am meisten mit Wolken bedeckt ist, liegt wahrscheinlich im europaischen Nordmeer und am Weißen Meer sowie im Sudpolarmeer OV Johansson hit für den unter dem nordlichen Polarkieise und am Ostrande der Halbinsel Kola liegenden Leuchtturm Sosnowez ein Jahresmittel von 88 und fast ebenso hohe Weite für einige Orte auf den Faeroei ge funden (Meteorol Zschr 1911, 409) Die Monatsmittel von Novem bei und Dezember erreichen in Sosnowez den Wert 94 In hohen Bieiten der Sudhalbkugel werden währscheinlich ebenso trube oder noch trübere Gegenden existieren So nimmt G Schott (Geographie des Atlantischen Ozens Hamburg 1912 8° S 212, Tafel XXIII) im ostlichen Teil des Weddell Meeres ein Gebiet mit mehr als 90 mittlerei Bewolkung an Er stutzt sich dabei auf die Beobachtungen der "Valdivia" und der Scotia' Expeditionen

Die kleinste mittlere Bewolkung geht /war nicht bis zur mog lichen unteien Grenze (Null) heinb, bleibt aber untei 1, denn fur Assuan am obein Nil wird sie mit 0,5 angegeben. In einzelnen Monaten ist sie hier und in andern Wustenorten auch im Durchschnitt wirklich 0. Eine sehr geringe mittlere Bewolkung haben auch Bahrein im Persischen Golf mit 0.8 (vergl. Schott. Ozennographic und Klimatologie des Peisischen Golfes und des Golfes von Oman) sowie Oite im indischen Wustengebiet, wie Multan im Punjab mit 1,7, Quetta in Britisch Beludschisten mit 1.9 ferner Yuma in der nordamenskanischen Gila Wuste mit 1.7.

Niederschlag Als regenreichster Oit der Eide wird seit langem Cherrapunji in Indien angesehen, das eine mittlere Jahresmenge von rund 11,000 bis 12,000 mm hat Es liegt auf dem 1250 m hohen Plateau der Khası Hılls, die nordostlich von Calcutta aus der Ebenc von Bengalen steil aufragen und ganz im Luv des Sudwestmonsuns liegen Es sind ilso Steigungsiegen welche die große Menge be dingen Das am Sudfuße der Hugel gelegene Sylhet eihalt bloß den dritten Teil (4033 mm) und das auf der Nordseite, also im Regen schatten liegende Shillong sogni nur 2057 mm Man weiß auch seit mehreren Jahrzehnten daß der Betrag der Regenmenge in Cheija punji mit dem Aufstellungsoit des Regenmessers auf dem Plateau stark wechselt H F Blanford hat im Quait Journ R Meteorol Soc XVII, 1891 S 146-154 einen ausführlichen Bericht mit Lage plan uber diese Verschiedenheit des Regenfalls gegeben und viele interessante Einzelheiten über exzessive Monats und Tagesmengen mitgeteilt Vor kuizem wurden von G T Waller neue Mittelwerte aus den Beobachtungen in den Jahren 1878-1920 veroffentlicht. an die ich mich hier halten werde (Monthly and annual normals of rainfall and of rainy days from records up to 1920 Mem Indian Meteorol Departement vol XXIII, part VII Calcutta Fol)

Die den lolgenden Stationsnamen in Klammein beigefugten Zahlen bedeuten die Anzahl der Beobachtungsjahle

## Jahilicher Regenfall in Cherripungi

| Polizeistation (49)          | 10.867 mm | 158,5 Tage |
|------------------------------|-----------|------------|
| Walliser Missionshaus (18)   | 11 219    | 1624 ,     |
| Shadwells II rus (12)        | 11 421    | 162 1      |
| Rom Kathol Missionshaus (11) | 9 690     | 1629 .     |

Westerhin wild aber in derselben Gruppe von Stationen in den "Khasi and Jaintia-Hills" für die Station Manovuram (5) die nach den beigefügten Bezeichnungen zu urteilen inzwischen eingegangen ist und über 3500 feet (1067 m) hoch liegt, ein alle vorhergehenden und nachfolgenden übertreffender Wert angegeben, namlich 12 665 mm Etwas Naheres über die Lage dieser Station wird nicht mitge teilt, auch habe ich sie auf Karten nicht auffinden konnen Es ware möglich, daß unter den 5 Beobachtungsjahren, aus denen das Mittel gebildet ist, einige besonders nasse waren, denn auch in Cherra punji unterliegt der jahrliche Regenfall sehr erheblichen Schwan kungen

Dieses erstaunlich hohe Jahresmittel der Regenmenge in Indien wird fast erreicht auf einer Station, die auf Kauri der nordlichsten Insel der Hawaigruppe, liegt Bei der neuen geologischen Aufnahme dieser Insel hit man die gute Idee gehabt nuf dem Gipfel (1547 m) des vulkanischen Berges Waialeale der fist die ginze kleine Insel Kauai einnimmt, einen Regenmesser zufzustellen in dem regelmaßige Messungen ausgeführt wurden. Die ersten 5 Jahrgange ergaben einen

Mittelweit von 12 090 mm<sup>3</sup>) (Monthly Weather Review, vol 47, 305—308) Auch diese Regen sind Gelanderegen die der Nordost passat beim Aufsteigen auf die ganz fier gelegene Insel erzeugt

Eine dritte Stelle auf der Erde mit ungewohnlich großem Regen fall ist der Westfuß des Kamerunpiks im Golf von Guniea Die nur 5 m über dem Meeresspiegel liegenden Pflanzungen Debundja und Bibundi, die durch die Fursorge A v Dancl elmans frühzeitig von der deutschen Kolonialverwaltung mit Regenmessern (darunter auch einem selbstregistrierenden) versehen wurden hiben nich 11 bezw 8½ jahrigen Beobachtungen eine mittleie Jahresmenge von 10 469 mm, oder Bibundi nach Maurer auf Debundja reduziert, sogai 11 050 mm (Hann Klimatologie II 71) Zieht man in Betracht daß diese Mengen fast im Meeresspiegel gemessen worden sind und daß in größerer Hohe am Abhang des Kamerunberges noch viel mehr Regen fallen bezw eine Zone maximalen Regenfalls existieren muß, so kommt man zu dem Schluß, daß die regenreichste Gegend der Erde der Westabhang des Kamerunberges ist

Welcher ist der niederschlagsarmste Ort der Ende? Zunachst kann man fragen gibt es einen Ort ohne jeden Nicderschlag? Ich glaube nicht Auch in den trockensten Wustengebieten kommt es ge legentlich einmil zum regnen und die von den , iltesten" Fingcho ienen oftmals gemichte Aussage daß es in ihrem Oit noch nie ge regnet habe 1st haufig genug durch wissenschaftliche Reisende wider legt worden Die mittlere Jahresmenge des Regens wird also nir gends Null sein Fs gibt abei sicheilich Oite in denen in einzelnen Jahren oder sogar in mehreren Jahren hintereinander keine meßbaren Nie derschlage fallen An den trockenen Kusten von Chile und Peru, im chemaligen Deutsch-Sudwestafrika, in Oberagypten, in Australien sind solche Falle wiederholt festgestellt worden Fruher galt das Nil gebiet bei und oberhalb Assuan ils ginz regenlos seitdem is aber in Aegypten einen geoidneten meteorologischen Beobachtungsdienst gibt sind kleine Regenfalle daselbst mehrfach konstatiert worden. So gab cs in Wadi Halfa (210 55 N) im Jahrzehnt 1891—1900 kcinen meßbaien Niederschlag Regentropsen aber wurden wihrend dieser zehn Jahre im ginzen an 22 Tagen beobachtet, 1895 und 1898 auch nicht einmal diese Es wird abei hinzugefugt in dei angrenzenden Wuste gibt es in langen Zwischeniaumen schwere Regensturme (Me

<sup>3)</sup> Ortsnumen mit der Anfangs bezw Stammsilbe War Lommen auf den Hawaiischen Inseln wiederholt vor wie die Karte Nr 81 in Stielers Handatlas erkennen lißt be onders haufig auf den Nord und Nordost seiten also in Lagen die dem legen bringenden Nordostpassit jusgesetzt sind. Fs lig dicher die Vermutung nahe diß War etwas mit Wasser zu tun hat oder es direkt bedeutet. Ich fand das juch wirklich bestatigt in dem Weil von A Kramer Hawaii Ostmikronesien und Samor (Stuttgart 1906 8°) in dem auf S. 84 Waraleale als sprudelndes Wasser übersetzt wird Nachtriglich sehe ich daß auch das Dictionity of the Hiwaiian language von L Andrews (Honolulu 1865 8°) eine derartige Deutung bezwiche Uelerisetzung wogendes Wasser rechtfertigt

teorol Zschr 1904, 285) Vor einigen Jahren berichteten die Tageszeitungen von einem ungewohnlich starken Regenfall in Assuan, der die leicht gebauten Hauser der Eingeborenen arg beschadigte bezw zerstorte Ebenso wissen wir daß solche Regengusse bald hier, bald da in der Wuste Sahara sowie in den Wustengebieten von Amerika und Australien vorkommen Messungen liegen allerdings hochst selten vor, aber die vom Wasser ins Erdreich gerissenen Wadis und Barrancos sind die besten Beweise für das Vorkommen solcher Regengusse Es kommen auch in den Wusten gelegentlich Ueberschwem mungen vor, die durch exzessive Regenfalle hervorgerufen werden (vergl Petermann's Mitt 1899 S 174 und für die sudamenikanischen Wusten das Buch von B Vicuña Mackenna Emsavo historico sobre el clima de Chile desde los tiempos prehistoricos hasta el grantemporal de Julio de 1877 Valparaiso 1877 8° XI, 490 S)

Die kleinsten mittleren Jahresmengen des Regens die durch wirkliche Messungen ermittelt wurden, sind in Chile 5 mm in Iquique (20° 2 S), 6 mm in Antofagasta (23° 6 S) 21 mm in Caldeia (27° S) im ehemiligen Deutsch Sudwestafrika 10 mm in Walfischbai

Die großte mittlere Monatsmenge des Regenfalls gehort dem obengenannten indischen Ort Manoyuram in, wo im Juli durch schnittlich 2852 mm fallen Die kleinste mittlere Monatsmenge ist naturlich 0, die an vielen Orten, die ich hier nicht zu nennen brauche vorkommt

Bei der sehr verschieden gehandhabten Zahlungsweise der Nie derschlagstage, namlich ohne jede untere Grenze, mit der unteren Grenze 0 1, 0,2, 0,3 0 5, 1,0 und sogar 2,5 mm (0,1 inch, wie z B in Indien), ist ein stienger Vergleich der Zahl der Tige mit Nieder schlag an verschiedenen Orten ganz unmöglich

Eine ungewohnlich große Regenhaufigkeit heirscht jedenfalls auf der schon genannten Insel Jaluit in der Gruppe der Marschall inseln Nach den von deutschen Kolonialbeamten gemachten Beobach tungen gab es daselbst

Tage mit

|           | Regen uberhaupt | J | mehr als 1 mm |
|-----------|-----------------|---|---------------|
| 1893      | 343             |   | 274           |
| 1894      | 335             |   | 268           |
| 1895      | 329             |   | 253           |
| $M_1ttel$ | 336             |   | 265           |

Die absolute Regenwahrscheinlichkeit auf Jaluit ist also 092 die anderswo wohl kaum übertroffen werden wird. Aber eine ahn lich große Regenhaufigkeit kommt noch einmal im Stillen Ozean vor, jedoch in hoherer sudlicher Breite. Die nahe dem Westeingang der Magellanstraße liegende Islote de los Evanjelistas, ein odes In selchen von 53 m. Hohe, zahlt namlich durchschnittlich 317 Tage mit meßbarem Niederschlag im Jahre. In den einzelnen Jahren war die Zahl der Tage mit meßbarem Niederschlag

| 1899 | 305 | 1904 | 315 | 1909 | 316 |
|------|-----|------|-----|------|-----|
| 1900 | 285 | 1905 | 332 | 1910 | ۶   |
| 1901 | 308 | 1906 | 332 | 1911 | P   |
| 1902 | 314 | 1907 | 308 | 1912 | 329 |
| 1903 | 332 | 1908 | 326 | 1913 | 323 |

Orte mit mehr als 300 Niederschlagstagen sind, alleidings nui nach kurzen Beobachtungsreihen beuiteilt Sudgeorgien (301 Tage) Kerguelen (303), Orangebai bei Kap Hoin (306), also alles Orte in hoheren sudlichen Breiten Eine auffallig große Regenhaufigkeit in niederen Breiten findet sich auf einigen westindischen Inseln, wic St Vincent, Martinique und Trinidad, und an der Ostkuste von Mit telamerika Porto Bello auf Panama — in Stieler's Handatlas "Puerto Belo" — durfte 310 und Bluefield an der Ostkuste von Ni caragua rund 300 Regentage haben Alle westindischen Orte mit 300 oder mehr Regentagen liegen im Luv des Nordostpassates, der hier eine mehr ostliche Richtung hat

Ueber Gegenden ohne jeden Niederschlag im Jahre habe ich schon oben gesprochen dagegen ist über die großte Zahl von Nieder schlagstigen in einem Monat noch einiges zu sagen. Diese kann in Gegenden mit einer strik ausgesprochenen Regenzeit das großtmog liche Maximum, namlich 30 bezw 31, ganz oder nahezu eireichen So fuhrt die obenerwahnte Veroffentlichung von Walker über den Regen in Indien einige Orte an, bei denen im Juli bezw im August wenn die Regenfalle des Sudwestmonsuns ihre Hohe erreicht haben die mittlere Zahl der Regentage zwischen 30 und 31 liegt. Dabei ist zu bedenken, daß im indischen Beobachtungsgesetz als Regentag nui ein solcher gezahlt wird an dem mindestens 0,1 inch = 2,5 mm gc fallen ist Ware die untere Grenze, wie bei uns, 0 1 mm, dann wurde die mittlere Zahl von 30 bezw 31 Regentagen in einem Monat sehi viel haufiger vorkommen

Naturlich gibt es auch in andern Gegenden mit streng perio dischem Regenfall Monate mit durchschnittlich 30 bis 31 Regen tagen so in Bilibuig (Kamerun) Adis Abeba (Abessinien) Baguio

(Philippinen) Nossi Bc (Madagaskar) usw

Ungewohnlich viel Gewitter hat Abessinien, wo zwischen 70 und 14° n Bi duichschnittlich 214 Tage mit Gewitter im Jahre nac1 A DAbbadie girihli werden, vergl seine Monographie ,Sur le Tonnerie en Fthiopie" (Paris 1858, 4° S 19 ff) Diese Zahl bezieht sich über auf einen Raum von 7 Breitengraden Listreckung und laßt nicht eikennen wieviel Gewitter an einem Ort vorkommen Andere gewitterreiche Orte sind Entebbe am Norduser des Victorii Nyanza in Ostafiaka (200 Gewittertage), Baliburg im Kamerun gebiet (5° 53 N 10° 2 F 1340 in) (212 Tige) Saliga (8° 32 N 170 m) (188 Tage) Yaunde, ostlich vom Kimerunbeig (3° 49 N 11° 38 E 750 m) (165 Tage) usw

Ob freilich diese Haufigkeitszahlen untereinander wirklich ver gleichbar sind lasse ich dahingestellt denn die Auffassung der Ge witter und der Gewittsitage ist ja immer noch schwankend, und in der Zeit in der die diesen Ergebnissen zugrunde liegenden Beobach tungen gemacht wurden sicherlich sehr ungleich gewesen

Die Gewitter fehlen ganz in den beiden Polarkappen, und zwar in der Arktis jenseits 70 bis 80° Breite, in der Antarktis jenseits 55 bis 60° (vergl *N Kallio* Die Erstreckung des Gewitters nach dem Nord und Sudpol Soc Scient Fennica Comment phys math II 10, 1924)

Wind Bei der Windrichtung handelt es sich um die Ecststellung der Gegensatze großte Bestandigkeit und haufigster Wechsel

Die Gegenden mit der bestandigsten Windrichtung sind offenbridie von den Passatwinden überwehten Meere Genauere zahlen maßige Angaben darüber liegen vom Sudostpassat des Atlantischen Ozeans vor, der von Hann an der Hand der Beobachtungen auf den in ihm gelegenen Inseln Fernando de Noronha (3° 50 S 32° 25 Wi) und Ascension (7° 55 S, 14° 25 W) naher untersucht worden ist (Meteorologie von Fernando de Noronha, einer kleinen özemischen aquatorialen Insel Sitzungsber d Wiener Ak, math naturw Cl CXXIII Abt IIa Juni 1914) Die nach der Lambert schen Formel berechnete mittlere Windrichtung ist für Fernando de Noronha im Jahresdurchschnitt E 33° S, für Ascension E 39° S, sie schwankt in den zwolf Monatsmitteln nur um 13° bezw 8°

Die haufigsten Windrichtungswechsel werden da stattfinden worm haufigsten birometrische Depressionen vorbeiziehen. Eine die gruze Ehde umfissende Statistik darüber gibt es nicht, so daß eine zuf Zihlen sich stutzende Angabe unterbleiben muß. Der Nord itlantische Ozean sudwestlich von Island der nordliche Teil der Vereinigten Staaten von Nordamerika (Grenzgebiet von Kanidi) die Gewasser um Kap Horn und ostwarts zum Sudütlintischen Ozean gehoren oftenbar zu diesen Gebieten

Genugend sicher vergleichbare Angaben über die mittlere Starke oder Geschwindigkeit des Wandes in verschiedenen Orten aller Fest lander sehlen fast ganz, da die Art dei Aufstellung insbesondere die Hohe der Instrumente über dem Boden von Station zu Station zu stark wechselt Es gibt aber eine Gegend auf der Eide deien Windverhaltnisse so ungewohnliche sind und von den uns bekannten so stark abweichen, daß wir wohl unbedenklich sagen konnen das ist die windigste Gegend der Erde Ich meine die Commonweilihbai ın Adelieland am Rande des annıktischen Kontinents (67° S 40 E), die von dem Leiter der australischen Sudpolaiexpidition (1911—1914) Sir Douglas Mawson den Namen the home of the blızzard" erhalten hat ,Of one thing we were certain and that was that Adelieland was the windicst place in the world" high is uuf S 156 des zweiten Bandes des Reiseberichtes Die mittlere Wind geschwindigkeit betrug im ersten Jahr (1912/13) 22 3 mps (inzelne Tagesmittel erreichten 44 mps und einzelne Windstoße 90 mps Naheres in The Home of the Blizzard Being the Story of the Au

stralian Antirctic Expedition, 1911—1914 By Sir Dougla Mawsor London (1915), 8°, 2 Bde

Die windstillste Gegend der Eide duitte im Innein eines Kontinents, und zwai im Windschatten von Bergen liegen

Zum Schluß lasse ich eine Gegenüberstellung der im vorstehen den nichgewiesenen Grenzwerte folgen

|                                              | Maximum          | $M_{1}$ nı $m$ u $m$    |           |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Jahresmittel der Temperatur                  | $30\ 2^{0}$      | $-25.8^{\circ}$ ( $-35$ | $2^{0}$ ) |
| Monatsmittel der Temperatur                  | $38  9^{\circ}$  | —51 2° `                | ,         |
| Mittlere Jahresschwankung der Temperatur     | $66\ 3^{\circ}$  | $0.4^{\circ}$           |           |
| Mittlere Jahrliche Tagesschwankung der       |                  |                         |           |
| Temperatur                                   | $22.8^{\circ}$   | 0 5,                    |           |
| Absolute Temperaturextreme                   | $56^{o}$         | $-68^{\circ}$           |           |
| Jahresmittel des Dampfdrucks                 | $25~\mathrm{mm}$ | $0~9~\mathrm{mm}$       |           |
| Monatsmittel des Dampfdrucks                 | 28  mm           | 0.1  mm                 |           |
| Jahresmittel der relativen Feuchtigkeit      | <b>9</b> 0 %     | 28 °/ <sub>0</sub>      |           |
| Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit      | 95 º/₀           | 13 º/o                  |           |
|                                              | Maxımum          | Minimum                 |           |
| T 1 (4.1 3 D                                 | 0.0              | 0.5                     |           |
| Monatsmittel der Bewolkung (Skala 0 10)      | 94               | 00                      |           |
| Mittlere jahrliche Niederschlagshohe         | 12665 mm         | < 1 mm                  |           |
| Mittlere monatliche Niederschlagshohe        | 2852 mm          | •                       |           |
| Mittlere Zahl der Niederschlagstage im Jahre | 336              | < 1                     |           |
| Mittlere Zahl d Niederschlagstage im Monat   | 30 (31)          | 0                       |           |
| Mittlere Zahl der Gewittertage im Jahre      | 214              | 0                       |           |

Es ware interessant noch festzustellen, innerhalb welcher Grenzen die großten und kleinsten Mittelwerte — nur die Rubirk "Temperaturextreme" enthalt Linzelwerte — schwanken konnen Einiges darüber ist im vorstehenden bereits gesagt worden, aber zur allgemeinen Beantwortung der Frage reicht das vorhandene Beobachtungsmaterial nicht aus bezw liegt nicht in dazu geeigneter Form veröffentlicht vor

Ueberblickt man vum Schluß die hier aufgestellten Grenzweite der Klimaelemente und die Verhaltnisse unter denen sie auftreten, so eil ennt man, daß sie zwar alle übrigen Werte übertreffen, aber doch nicht so vereinzelt dastehen daß zwischen ihnen und den nichst folgenden Werten ein großer Abstand ware. Unwillkurlich denkt man daber an den alten Spruch Natura non facit saltum. Ber den niedligsten Jahrestemperaturen konnte es so scheinen aber es ist zu bedenken daß aus dem antarktischen Gebiet noch viel zu wenig wirk liche Beobachtungen vorliegen. Auch da werden Uebergange von — 26 zu — 32 oder noch tiefern Graden vorhanden sein

Sodann geht aus dem Vorhergehenden zur Genuge hervor, daß sich weder Ort noch Betrag der Grenzwerte theoretisch voraus bestimmen lassen. Nur aus den Ergebnissen wirklicher Beobach tungen konnen sie abgeleitet werden und darum mussen sie, wie ich bereits eingungs bemerkte im Zukunft Aenderungen erfahren, wenn die klimatische Erforschung der Erde wertere Fortschrifte gemacht hiben wird

# Curiosita circa la pioggia studiata su piani verticali orientati e circa l'influenza biologica della radiazione solare

Prof Dr Alfonso di Vestea Pisa

Direttore dell'Istituto d Igiene presso l'Universita di Pisa, ho avuto occasione di fare delle indagini che possono avere rapporto con le condizioni del clima locale, percio ho creduto di farle pre senti a questo congresso

Comincio dalla pioggia che oltre di essere studiata sistema ticamente nel modo ovvio raccolta cioe mediante imbuto disposto orizzontalmente, e altiesi oggetto d'indagine circa il modo come la quantiti annua, stagionale o mensile di essa si ripartisce sopra piani verticali orientati, quali si presentano le superfici dei muii delle nostre abitazioni più o meno esposti al bagnamento Chiamo, per intenderci, pioggia obliqua la risultante del fenomeno

A intraprendere un tal metodo d'indigini pluviometriche fui mosso dal concetto che il grado di bagnamento delle superfici murarie verticali, data una certa qualita chimica dell'acqua piovana, debba poter influire, non che sul naturale processo di deterioramento de'materiali costruttivi, ma anche sulle interne condizioni igieniche della casa, in riguardo particolare del regime termo igrometrico e della maggiore o minore purezza dell'aria Dimorando in luogo prossimo al mare richiamava molto la mia attenzione il noto fatto, che non di rado la pioggia convoglia e trasporta lontano, divisa in finissimo pulviscolo, dell'acqua marina in sostanza (se ne ha tracce nell'Italia centrale a Firenze a Perugia, ossia a distanza di /0 e 120 chilometri dalla spiaggia tirrena), cosicche le superfici murali se non sieno impermeabilizzate, abitualmente bagnate da piogge simili debbono dopo qualche tempo presentarsi fortemente infiltrate di polveri comuni e principi igroscopici, materie propizie alle vege tazioni crittogamiche E di qui uno stato di permanente umidita associata a insensibili azioni chimico biologiche, che solo la diretta indagine sperimentale puo dire se e fino a che punto possano interes sare ligiene della casa, nel senso più largo di tale espressione

Messo da parte il punto del problema riferentesi al processo naturale di deterioramento de'materiali costruttivi'), formai l'atten zione sull'altro punto delle interne condizioni igieniche della casa, memore d'una classica esperienza del Pettenhofer sviluppata poi da'suoi scolari per mezzo del sensibilissimo manometro differenziale di Recknagel Per i quali studi oggi e noto che sotto il semplice variare delle condizioni termiche tra l'interno e l'esterno (a parte la facile coefficienza del vento), si determinano piccole differenze di pressione dell'aria animatrici d'un movimento insensibile della stessa per esempio, se ne osserva d'inverno dall'esterno all'interno, specialmente di notte ne'piani bassi delle abitazioni

Cotesto passaggio insensibile d'aria da fuori, ben e vero, non puo costituire un coefficiente di ventilazione nel senso proprio di tale espressione, ma a mio avviso, non puo non ammettersi che, esistendo nello spessore de'muri un fomite, sia pur piccolo ma perenne di esalazioni incomode o malsane, le medesime sieno solleci tate a penetrare nelle nostre stanze come un altro fattore di guasto delle atmosfere confinate Senza dire che i muri esterni, compene trati di sali igroscopici, devono presentare una minore termocoibenzi contribuendo al più facile raffreddamento

k

Spiegata così la dilettiva generale del mio studio, e rilevate le disposizioni che ne potrebbero dipendere per il regime igienico della casa passo a dire in due proposizioni le risultanze più notevoli

A La quantita annuale o stagionale della pioggia, cadente sopra un piano verticale orientato, non e in modo assoluto in rapporto con la direzione dei venti locali. Sono soprattutto possibili a mia esperienza, due eccezioni. Primamente — cosa ovvia — la limi tatezza di orizzonte dell'edifizio, e quindi, trattandosi di ambiente urbano, il grado di addensamento edilizio nel qual caso decide la configurazione degli spazi liberi. Secondariamente la eventuilità di influenze di pendio per la vicinanza di rilievi montuosi capici di deviare dalla particolare traiettoria il vento dominante

Della seconda eccezione offre un esempio veramente suggestivo la citta di Pisa, con la sua giacitura al piede del Monte di S Giuliano da una parte e dell'estremo lembo meridionale delle Alpi Apuane dall'altra, e trovandosi a una diecina di chilometri o pocopiu dall'alto Tirreno, notoriamente battuto da venti burrascosi

Le forti libecciate, per cui vedesi spesso l'Arno superficial mente increspato a litroso, agitano si fortemente l'ampia distosa di mare, che l'atmosfeia diviene satura di acqua marina nebulizzata sopravvenendo allora la pioggia, portata dagli stessi venti, il pluvio metro a quattro sezioni verticali intercetta le maggiori quantità di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gli antichi costruttori dei famosi monumenti pisani ebbero l'intuito di fare diversamente la copertura delle due metà della cupola del Battistero essendo una esposta alle piogge da mare

pioggia con l'imbuto rivolto verso nord, all'uscita del fiume Serchio dalla foce tra i due massicci montuosi. Il che non saprebbesi inten dere altrimenti, se non ammettendo che la corrente aerea da sud ovest o sud ovest, apportatrice di pioggia, urti contro il Monte Pisano e quindi si ripieghi per rovesciarsi di nuovo su Pisa come scendente per Valle di Serchio ma non pioggia fredda da nord, bensi pioggia tanto più atta a diffondere calore nell'ambiente — Meno favorevole, per simili fenomeni di pendio si presenta la dor sale delle Alpi Apuane, che si dirige tanto maggiormente verso nord ovest

Dimostra meglio che io non dica la rappresentazione grafica del fenomeno, in confronto con la locale rosa de venti data dall Eredia la quale e fondamentalmente a spese di rombi poco battuti dalla proggia obliqua) — Analogo distacco mi fornirono le risultanze di due annate di osservazioni presso il Camposanto monumentale (fatte con particolare finalita) Erano due i pluviometri differenziali rispettivamente, nel recinto e sul tetto del loggiato a nord, che e quello con orizzonte più libero. In alto si ripeteva, anche più distintamente, il fenomeno descritto in basso avevasi atteggiamento affatto contrario obbligato dalla forma rettangolare dello spazio libero del recinto stesso.

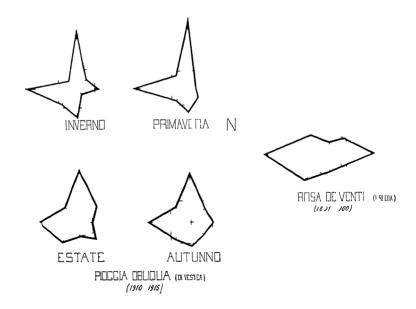

<sup>2)</sup> V diagramma dove il circolo e i quadrati in punteggiato indi cano la quantita di pioggia caduta (pluviometro ordinario) le figure in linea continua forte danno idea della pioggia obliqua (pluviometri verti cali orientali)

B — Altro fatto, di spiccato carattere locale, e la ricchezza de cloruri alcalini, elemento indice di più spedita ricerca della pre

senza d'acqua marina

In mancanza di termini di confronto circa la pioggia obliqua prendo esempio da dati secondo la comune maniera di misura raccolti nei dintorni di Firenze, a Perugia e a Catania Ne due primi luoghi si e potuto riscontrare 9 e 3 milligrammi, per litro, di cloruro sodico in Catania, battuta a preferenza da venti del IIº Quadrante 8 milligrammi A Pisa invece ho avuto 11 milligrammi come media d un lunghissimo periodo, notandosi in singole osservazioni valori perfino da 20 a 50 E regolarmente le reazioni piu vistosei verificano nelle prove d aqua da sud ovest, da sud e da ovest

Ho fatto ancora delle determinazioni di residuo dell'evapora zione seccato a 100°—110°, pesando successivamente l'aumento per ripresa dell'umidita all'aria del laboratorio durante 24 ore, e calco lando tale aumento come indice di igroscopicita. Ho ottenuto per media di 85 osservazioni 0 035 per mille, con la percentuale 0,65 di igroscopicita verificando valori singoli anche di 50 e 80 milli grammi e gradi igroscopicita perfino di 300 e 400°/° È interes sante di notare in proposito che non esiste parallelismo preciso tra salsedine e igroscopicita cio che sta a conferma del concetto, essere acqua marina in sostanza ossia integrale quella che diciamo passi nebulizzata nell'aria. Di vero, data tale concezione, devono concorrere al grado igroscopico globale insieme con i cloruri alcalini, i solfati e i sali magnesiaci

Ecco giustificata appieno l'antica volgare opinione, usa a consi derare l'aria presso i litorali come medicata. Nelle marine pisane e lucchesi ben prima della propaganda del Barellai a favore dello Ospizio marino per le forme infantili della tubercolosi, erano in onore a pro dei bambini predisposti e infermicci oltre al bagno, le cure d'aria marina affittandosi dai direttori d'ospedale delle umili capanne di pescatori. Ed c pur noto come si ricercava il soggiorno di Pisa da malati di petto, prima che vi fossero i Sana tori alpini

Mi resta da aggiungere, che l'arricchimento dell'atmosfera in principi dell'acqua mailna segue molto da vicino lo stesso regime locale delle piogge, le quali si ripartiscono nell'anno meteorologico

(cominciato da dicembre) in ragione decrescente cosi

autunno inverno primavera estate

Posto ad esempio 86 mm il valore medio mensile generale di un periodo più che decennale, le medie stagionali si seguiiono se condo i rapporti

311 206 195 152

Donde c chiaro, che il periodo favorevole ai fatti sopra rilevati occupi centro i mesi invernali, gran parte dell'anno

65

Per terminare con qualche considerazione d'ordine applicativo circa la cura climatica della tubercolosi, non deve mancare un sem plice accenno all'altro importantissimo elemento, la radiazione solare Per essa non posseggo studi regolarmente proseguiti³), ma quale sia la spettanza di massima efficacia sanitario igienica si induce da queste due esperienze — Si puo vedere da noi in Pisa anche d'inverno (soprattutto nelle ore del mattino) delle prove di latte non bollito o del suo siero, tinte con bleu di metilene scolorarsi in meno di 3" — che e come dire istantaneamente D'altra parte, delle prove culturali in agar dentro recipienti di vetio sottile, fittamente seminate ad es di B prodigioso se si espongono al sole per 1½ a 3 ore (secondo ora e stagione) ricoperte da uno stampo di disegno in carta nera, e quindi si mettono in termostato per lo sviluppo delle colonie, danno delle eleganti negative batteriologiche (come potrebbesi chiamarle) del disegno medesimo

E per le cose da me spiegate mi par lecita una riflessione

In Italia siamo ben lontani ancora dal possedere (non ostante le leggi di fine guerra in riguardo della lotta antitubercolare) Sana torii chimatici nel numero che sarebbe necessario, e i pochi organizzati lege artis si e preferito di costruirli in montagna, sulle Prealpi Se agli albori della tisioterapia climatica della tubercolosi polmo nare, Biagio Gastaldi di Torino e l'inglese Bennet pur esso medico non indarno chiesero salute l'uno ai monti di Lanzo e l'altro agli scogli di Mentone, non metterebbe conto di vedere che cosa può dare la montagna solatia e boscosa specchiantesi nell'azzurro Tirreno? E di simili posti a doppio effetto ne abbiamo nella stessa regione (cui si riferiscono su per giu le mie modeste osservazioni), come dissi, ricercatissima prima de'Sanatori dai tubercolosi forestieri e che dette tanta luce d'ispirazione poetica a Byron e Shelley!

E una domanda che mi vengo facendo, non solamente tra me e me da un quarto di secolo

 $<sup>^3</sup>$ ) M1 propongo di farne dopo presa qui conoscenza diretta de pro cedimenti interessantissimi del Dorno

#### La direction du vent en climatologie

Par M Louis Besson Chaf du Service mateorologique de la Ville de Paris Chef du Sarvice chimatologique de l'Institut d'hydrologie et de Chimatologie du Collège de France

En climatologic on a souvent besoin de representer par une breve notation la maniere d'etre d'un element méteorologique pendant un laps de temps determine

On fait usage, i cet effet de movennes

Au point de vue thermique par exemple on caracterisera un mois par sa temperature moyenne en l'usant volonturement abstruction des oscillations que le thermometre a effectuees autour de cette vileur

Pour qu'une moyenne ait une reelle signification physique il fiut qu'elle coincide avec la valeur la plus frequente de l'elément considere il faut de plus que la frequence des autres valeurs manifeste une diminution progressive et reguliere de part et d'autre de la valeur moyenne

Ces conditions sont approximativement satisfactes pour les clements comme la pression la temperature la vilesse du vent etc lorsque l'intervalle de temps considere est un peu long, un mois par exemple

Il n en est pas de meme en ce qui concerno la direction du vent Pour cet element dans le cas general on ne peut pas prendre la moyenne arithmetique mais la difficulte n est pas la car on sait qu'en assimilant, avec Lambert les frequences des diverses directions a des forces concourantes proportionnelles que l'on compose comme en mecanique, on determine une resultante dont la direction représente la moyenne cherchee

Lorsqu'il sagit d'une journee la direction moyenne du vent a dordinaire une signification physique satisfaisante, bien superieure meme a celle de la temperature moyenne car dans le cours d'une journee le vent oscille habituellement sans cesse autour de sa direction moyenne tandis que la temperature ne passe ordinairement par sa moyenne que deux fois et très rapidement, le matin et le son

Mais salt sagit d'un mois ou moine d'une semaine les choses se presentent tout différemment. On constate qu'il y a presque toujours un moins deux directions ayant montre un maximum relatif de fre quence bien accuse. En coordonnées cartesiennes la courbe de fre quence des directions à une forme du genre de celle de la figure 1 qui

represente les resultats de 50 années d'observations a Montsouris (Paris) Il y a presque toujours deux maxima de frequence et même parfois trois



Dans ces conditions la direction moyenne ou resultante de Lambert na rucun sens. Elle correspond a une sorte de position d'equilibre entre les deux ou trois directions de maximum et peut tres bien tomber precisement sur la direction la plus rare de toutes. Il ne faut donc pas songer a representer par une moyenne l'ensemble des observations de la direction du vent d'un mois comme on le fait pour la plupart des autres elements meteorologiques usuels.

Il y a la un obstacle fics genant pour la climatologie. Je m y suis licurte recemment lorsque par voulu resumer, en ce qui concerne la direction du vent nos cinquante premières annees d'observations de Montsouris dans un memorie qui lit en quelque sorte pendant a celui que pavais consacre l'annee dermière à la pluie

1

Je crois avoir surmonte la difficulté en utilisant une vieill notion, qui était naguere encore bien oubliec mais que de brillants ti a vaux ont recemment remise à la mode. Je veux parlei de la notion de courants

Un coulant dest un mouvement qui tend à s'effectuer dans une direction, non point quelconque mais bien determinée. On reconnait qu'il y a coulant loisqu'une direction se montre nettement plus fic quente et, par suite plus presistante que les autres

Si nous nous reportons a la figure de tout a l'heure nous pour rons l'interpreter en disint. Les vents i Montsouris forment trois courants, ayant respectivement les directions generales suivantes SSW NNE et WNW

Fn considerant, non plus lannee entiere mais les differents mois

nous allons mieux compiendic ce que cela signifie

Dans la fig 2 on a porte en absenses les epoques de l'année et en ordonnées les directions du vent. Les courbes sont des lignes d'égale fix quence. I lles permettent par une interpolation facile de reconnaître quelle est à une epoque quelconque de l'année la fixquence d'une direction de vent donnée. On retrouve rer les trois maxima de frequence ils at teignent des valeurs i peu pres égales mais pas i la même époque.



Le plus eleve de ces reliefs correspond a la direction SSW Son sommet est en decembre. Un autre dans les mois de juillet et daout forme comme une chaine du Sud Ouest au Nord Ouest. Son point le plus haut correspond a une direction comprise entre W et WNW. En troisième lieu on remarque qu'i la direction NNL correspond presque toute lannée une surelevation qui a sa eime principale en mar avec un mouvement secon daire en septembre.

Quelle signification doit on attribuer a ces faits? Une comparisson vi nous le faire connaître

Supposons que sur le plan d'une ville frequemment et abondamment bombardee par avions on ait marque les points de chute des bombes, qu'apres avoir divise le plan en caries egaux on ait compte le nombre des bombes tombées dans chacun d'eux et enfin qu'on ait represente les resultats par des lignes dont chacune corresponde a des nombres egaux de bombes

Si paimi cos lignes il en est qui sont formees et concentiques autour de certains points ou les bombes ont ete beaucoup plus frequen tes qu'ailleurs, on ne manquera pas de reconnaitre que chacun de ces points correspond a un etablissement dont la destruction étuit put i culiciement desirce par l'ennemi. On peut dire que, dans une telle carte, tout maximum bien accuse de la cote revele un but de l'ennemi

Le meme raisonnement s'applique a la carte relative aux sucquences des differents vents d'ins le cours de l'année

Les grandes denivellations qu'elle presente sont la preuve que la direction du vent n'est pas livrée au hasaid. Les choses se passent comme si la nature cherchait à realiser certaines directions mais n'y parvenait que d'une freon plus ou moins imparfaite.

Dans deux de ces trois directions privilegices ou courants, on re trouve de vicilles connuissances de courant polaire et le courant equatorial de Dove

Bien qu'ils n'cussent pas cesse d'exister et de presider aux changements de temps de la zone temperce ils avaient disparu depuis plus d'un demi siècle de la litterature meteorologique, ou un memoire de Bjerknes et Solberg les a recemment reintroduits

Le troisième courant que l'on constate a Montsouris, celui d'Ouest Nord Ouest, a un caractère moins general. En été, ou il est le plus frequent, c'est une sorte de mousson due a ce que le continent est plus chaud que l'occan

Etant donné que les vents se groupent en courants, il reste i

savoir survant quelle règle on devra en opcier le classement

Celui ci comporte necessairement un peu d'aibitraire. Ic ne puis entier ici a ce sujet dans le detail, qu'il me suffise de dire qu'a li suite de divers essais je me suis arrête au mode de groupement suivant. Au courant equatorial ont etc attribuces toutes les directions S, SSW et SW ainsi que la moitie des directions SSE et WSW.

Au courant polaire toutes les directions N NNE et NE ainsi que la moitic des directions NNW et ENE

Sous le nom de courant occanique toutes les directions W WNW et NW et la moitie des directions WSW et NNW

Restent les directions E, ESE et SE ainsi que la moitie des directions ENE et SSE Pour que le toui d'horizon soit divise en 4 secteurs egaux, ce qui m'a paru avantigeux a certains cgards, J'ai l'isse ces directions a part en les groupint sous le nom de vents con tinentaur ou meme pour la symétifie des notations sous celui de cou rant continental, bien qu'il n'y ait pas la a proprement parler, de courant

Je tiens a faire remarquer que ce mode de classement des vents ne doit pas être applique sans discernement i une autre station, même voisine de Montsouris. On y retrouvera les trois courants mais ils pourront etre un peu devies par des causes locales et ne pas corres pondre tout a fait aux memes directions. Dans chaque station, on doit regler le groupement des vents ou courants d'après la forme de la courbe de frequence.

r 1

C'est aux resultats qu'on peut le mieux juger la valeur de cette soite de synthese

La fig 3 montre les variations unuelles des quatre groupes de vents

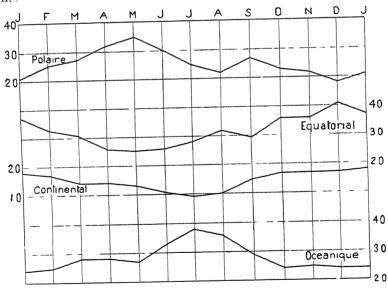

Fig 3

On voit que celles du courant polaire et du courant cquatorial sont i peu pres symmetriques. On pourrait comparer ces courants a deux duel listes d'agale force qui gagnent et perdent tour a tour du terrain

Le courant occanique et les vents continentaux varient eux aussi on sens inverse mais avec une symetrie moins parfaite

En outre, si, pour chaque mois, on calcule l'ecart de la frequence de chacun des quatre courants a sa normale deduite des cinquante an nees d observations, les ecarts relatifs au courant polaire et au courant equatorial sont 78 fois sur 100 de signes contraires. Pour le mois de juillet la proportion atteint meme 84 pour 100 En ce qui concerne l'autre pane de courants, la proportion des ecarts de signes contranes est en moyenne de 62 et ne depasse en aucun mois 74 pour 100

Puisque les vents se groupent naturellement en deux paires de courants antagonistes, il m a semble qu'on en pouvait tirer un mode de representation du regime des vents (ou plutôt de ses anomalies) au cours d'un mois, mode simple et neanmoins suffisant pour beaucoup de recherches

Je represente les particularités du regime du vent de chaque mois par deux lettres ou par une lettre et un point

La lettre de gauche est un P ou un E suivant que c'est le courant po

laire ou le courant equatorial qui a regné le plus souvent

La lettre de droite est un O ou un C selon que le courant occanique a

éte plus frequent que le courant continental ou vice veisa

Une lettre majuscule en caracteres penches signifie que l'excès de fre quence du courant correspondant relativement a la normale a surpasse 50% Les exces de 50 n 25% sont signales pai une majuscule ordinaire ct les exces inferieurs ou egaux i 25% par une minuscule

La presence d'un point indique qu'il y a eu desicit de sicquence pour

lun et l'autre courant

Voici par exemple comment on peut iendie compte de la direction du vent a Montsouris mois par meis durant les einq dernières années

| I TOTAL PROPERTY OF THE PARTY O |               |            |            |                           | I             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1920          | 1921       | 1922       | 1923                      | 1924          |
| Management of the company of the com |               | poor recen |            |                           |               |
| Janvier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F             | EO         | 0          | e <i>O</i>                | C             |
| Fevrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C             | PC         | e o        | $\boldsymbol{\mathit{E}}$ | PO            |
| Mars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\mathbf{E}C$ | Εc         | P          | PC                        | $\mathbf{P}C$ |
| Avrıl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E o           | P          | Εo         | $\mathbf{E}C$             | e o           |
| Maı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EC            | e          | Εo         | Εο                        | E o           |
| Juin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | p             | Po         | FO         | рO                        | рo            |
| Juillet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EC            | Po         | E o        | e c                       | Εo            |
| Aout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Po            | 0          | Εo         | 0                         | E o           |
| Septembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e C           | р <i>О</i> | e <i>O</i> | EO                        | E             |
| Octobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PC            | 0          | P          | Eo                        | E             |
| Novembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | p C           | PC         | PO         | е                         | рс            |
| Decembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P             | 0          | E          | 0                         | EC            |

Ce mode de representation permet de former pour la direction du vent des tableaux n'occupant pas plus de place que des tableaux de temperatures movennes mensuelles et rend auscs les rapprochements entre le vent et les autres elements climatiques

72

Pour terminer qu'il me soit permis de presenter un resultat inte ressant, obtenu en partant de la notion de courants

Par suite de certaines considerations dont on tiouvera ailleurs l'expose 1) j'ai ete conduit a calculer, 1° pour les mois de juin a oc tobre, 2° pour les mois de novembre a mai, le rapport de la hauteur de pluie au nombre d'observations du courant equatorial

La fig 4 fait voir comment a varie au cours d'un demi siecle ce

lapport que pappelle capacite pluviale du courant equatorial

Ce qui frappe des l'abord dans ce giaphique c'est le parallelisme presque parfait des deux variations saisonnières, parallelisme qu'on n'avait rencontre jusqu'a ce jour pour aucun element meteorologique Si par exemple on traçait les courbes des variations de la temperature ou de la hauteur de pluie d'année en année pour chacun des deux semestres, ces courbes ne se ressembleraient en rien, et c'est fort regret table car si elles manifestaient un parallelisme aussi bon que celui de la fig 4 on aurait la possibilité de pievoir la temperature ou la hauteur de pluie de la saison a venir

Une telle prevision apparaît donc comme possible pour la capacite pluviale du courant equatorial

De plus la fig 4 montre que ce facteur climatique presente très nettement une periodicite de 10 ans superposee a une variation de longue duree, caracterisce pur le fait que le rapport considére a oscille depuis le debut du siecle autour d'une valeur moyenne beaucoup plus forte qu'auparavant



Fig 4

Je n'insiste pas pour le moment sur ce resultat, qui fait l'objet de recherches en cours et que je compte developper ultérieurement. Si j'en ai fait mention ici, c'est pour donner une preuve de la fécondite de la notion de courants, que les climatologistes auraient intéret a utiliser plus qu'ils ne le font actuellement.

<sup>1)</sup> Voir Comptes-rendus de l'Academie des Sciences T 180 p 1356

## Die Feuchtigkeitswindrose von Helgoland

Von Prof Dr C Kaßner Berlin

In meiner Arbeit "Das Klima der Sommermonate in Nord deutschland", die ich im Auftrage der Zentralstelle für Balneologie anfertigte und die in deren Veröffentlichungen (Band III Heft 7—10) 1919 erschienen ist brachte ich auch Windrosen der absoluten Feuchtigkeit (S 231—234) Wahrend bei allen Stationen sich ergab, daß die hochste absolute Feuchtigkeit in Norddeutsch land aus Sudost bis Sud kommt, und die geringste aus West bis Nordost, zeigte Helgoland in den sechs Monaten Mai bis Oktober eine ganz auffallige Drehung von Ost im Mai über Sud bis West im Oktober für den Hochstwert und von Nordwest über Nord bis Nordost für den kleinsten Wert. Es schien mir lohnend, in gleicher Weise auch die übrigen Monate zu untersuchen. Das Ergebnis lege ich Ihnen heute vor

Es ist schon von verschiedenen Seiten seit Jahrzehnten betont worden daß neben der relativen Feuchtigkeit die ja im Grunde nur ein Verhaltnis darstellt und zwar ein Verhaltnis zwe er absoluter Feuchtigkeiten, doch die absolute Feuchtigkeit selbst medizinisch wichtig sei, die überdies den Vorzug hat, daß sie ein wirk liches Maß ist, noch dazu, wenn man sie nicht mit dem fast gleich großen Dampfdrucke verwechselt. Im vorliegenden Falle der Ableitung einer Windrose ist das besonders zu beachten weil uns der Wind unmittelbar nicht einen Dampfdruck, sondern eine Luft mit einer gewissen Wassermenge in Dampfform zuführt, die wir durch die absolute Feuchtigkeit ausdrucken

Auf ihre Bedeutung für die Medizin brauche ich hier nicht einzugehen, es genugt, auf die Bucher "Deutsche Klimatik" von Dove und Frankenhauser und "Geopsychische Erscheinungen" von Hellpach hinzuweisen Die besondere medizinische Literatur darüber ist ja schon ziemlich weitschichtig

Abgeleitet wurden die hier mitgeteilten Werte aus den dreimal taglichen Beobachtungen der Jahre 1901—1910, indem zu jeder beobachteten Windrichtung der gleichzeitig bestimmte Wert der ab soluten Feuchtigkeit geschrieben wurde. Da die hieraus berechneten

Mittelzahlen fur die 16 Windrichtungen weniger übersichtlich waren habe ich sie auf 8 Richtungen in der meteorologisch üblichen Weise umgerechnet, indem z B der Nordzahl je die Halfte der benach barten NNW und NNO Zahl zugeschlagen wurde, ebenso der NO Zahl je die Halfte der NNO und ONO Zahl usw So entstand die folgende Tabelle

Tab 1 Windrose der absoluten Feuchtigkeit auf Helgoland (1901-10)

|         | N    | NO   | 0           | 80   | s            | sw           | w      | NW           | N    | Stillen      | Mittel   |
|---------|------|------|-------------|------|--------------|--------------|--------|--------------|------|--------------|----------|
| Januar  | 46   | 38   | 3 4*        | 3 4* | 43           | 54           | 58     | 54           | 46   | 4 0          | 45       |
| Februar | 44   | 38   | 36*         | 41   | 46           | 52           | 54     | 50           | 44   | 45           | 45       |
| Marz    | 47   | 4 4* | 45          | 50   | 54           | 58           | 56     | 52           | 47   | 51           | 51       |
| Aprıl   | 54*  | 56   | 59          | 64   | 66           | 64           | 61     | 55           | 5 4* | 64           | 60       |
| Maı     | 69   | 78   | 84          | 88   | 86           | 78           | 75     | 66*          | 69   | 86           | 78       |
| Juni    | 93   | 103  | 104         | 108  | 102          | 99           | 92     | 9 0*         | 93   | 106          | 99       |
| Juli    | 107  | 118  | 122         | 12 5 | 118          | 112          | 108    | 10 1*        | 107  | <b>1</b> 18  | 11 4     |
| August  | 106  | 11 2 | 116         | 12 3 | 120          | 116          | 112    | 10 2*        | 106  | <b>1</b> 1 6 | 11 3     |
| Sept    | 9 0* | 97   | 96          | 102  | 109          | 109          | 102    | 92           | 9 0* | 10 5         | 100      |
| Okt     | 78   | 7 3* | 74          | 80   | 92           | 92           | 91     | 82           | 78   | 95           | 83       |
| Nov     | 61   | 4 9* | 52          | 60   | 62           | 66           | 73     | 69           | 61   | 70           | 62       |
| Dez     | 51   | 42   | 4 0*        | 43   | 52           | 58           | 64     | 63           | 51   | 51           | 52       |
|         | 1    | Tab  | 1 a         | Abwe | ıchun        | gen v        | om M   | littel       | i    | 1            | li :     |
| Januar  | +01  | -07  | -11         | -11* | -02          | - 09         | +13    | F09          | 01   | -05          |          |
| Februar |      | -07  |             |      |              | +07          |        |              |      |              |          |
| Marz    | -04  | _07  | -06         | -01  | <b>⊢</b> 0 3 | +07          | 05     | +01          | 04   | 0.0          | 1        |
| Aprıl   | -06  | -04  |             |      |              | <b>-</b> -04 |        |              |      | 04           |          |
| Maı     | _0 9 | 700  |             |      |              | <u>+</u> 00  |        |              |      | +08          |          |
| Juni    |      |      |             |      |              | <u></u> 0 0  |        |              | 06   |              |          |
| Juli    | -07  | - 04 | 08          | +11  | -04          | -02          | 06     | 13           | -07  |              |          |
| Aug     | -07  | -01  | +03         | 10   | +07          | - 03         | 01     | <u>—1</u> 1* | -07  | - 03         |          |
| Sept    | 10   | -03  |             |      |              | +09          |        |              | 10   | - 05         |          |
| Okt     | -0 5 | -10  |             |      |              | 09           |        |              |      |              |          |
| Nov     | -01  | -13  | <b>—1</b> 0 | -02  | 700          | 04           | +11    | <b>⊢</b> 07  | -01  | 08           |          |
| Dez     | -01  | -10  | 1 2*        | -09  | - 00 0       | 06           | - -1 2 | - 11         | -01  | -01          | <b>i</b> |

Durch den Druck sind die Hochst und Tiesstwerte oder die feuchtesten und trockensten Winde hervorgehoben. So genugt schon ein Blick, um den von mir bereits vor mehr als sechs Jahren in den Sommermonaten beobachteten regelmaßigen Gang dieser Grenz werte auch in den Wintermonaten bestatigt zu sehen. Der Hochst wert wandert von dem Westwind im Januar über Sud nach Sudost, wo er im Mai bis August bleibt um dann wieder über Sud nach West im Dezember zurück zu drehen, ganz entsprechend, nur um rund 180° davon entfernt, also in der Windrose gegenüber, wandert

der Tiefstwert von Ost über Nord nach Nordwest und zurück über Nord nach Ost An keinem Oste Deutschlands sindet man einen so regelmaßigen Gang

Hier kann man allerdings mit Recht den Einwand erheben daß die wahre klimatische Natur des Windes insofern nicht streng beobachtet ist, als z B ein Westwind auf Helgoland da die Wind bahnen nie geradling sondern infolge des verschiedenen Luftdruck gefalles stets nach rechts oder links gekrummt sind entweder aus NW oder SW kommen wird, ebenso ein Ostwind aus NO oder SO Eine solche Unterscheidung ist sehr muhsam, ich mochte sie für eine Doktorarbeit empfehlen, wobei man dann auch auf die Wind geschwindigkeit oder den Windweg Rucksicht nehmen muß. An sich will man ja aber für Helgoland selbst zunachst nur wissen wieviel Feuchtigkeit bringt jeder Wind. Außerdem ist zu beachten daß dort jeder NW bis SW Wind stets ein Seewind und jeder NO bis SO Wind ein Landwind ist, jene feinere Unterscheidung also kaum allzuviel. Neues aufdecken wird.

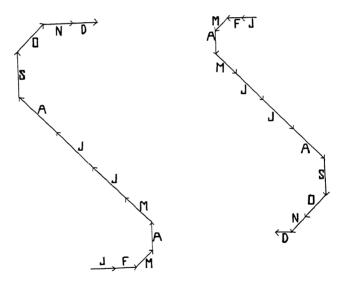

Feuchtester Wind Trockenster Wind

Drehung des feuchtesten und trockensten Windes
auf Helgoland

Um nun die erwähnte Drehung der Winde noch deutlicher zu zeigen habe ich sie zeichnerisch so dargestellt, daß ich zunachst den Hochstwert also den Wert des feuchtesten Windes des Januars als Strecke nach einer beliebigen Einheit und von einem beliebigen Punkte aus abtrug und zwar von links nach rechts, da er zu einem

Westwinde gehort (entsprechend den Landkarten, in denen Wlinks, O rechts Noben, Sunten ist) An den rechten Endpunkt setzte ich nach gleichem Maßstab und in gleicher Richtung den ebenfalls zu einem Wwinde gehorenden Februarwert, daran unter 45° den aus SW herausgebrachten Marzwert usw In gleicher Weise wurde das Drehen des Tiefstwertes (des trockensten Windes) gezeichnet In diesen Zeichnungen tritt das entgegengesetzte und dabei fast parallele Drehen beider Grenzwerte schon hervor

Der nachstliegende Gedanke daß dieses auffallige Verhalten von der Haufigkeit der Winde veranlaßt wird, trifft nicht zu, wie die folgende Zusammenstellung der Haufigkeit aller Windrichtungen lehrt

|         | N    | NO   | 0  | so  | s   | sw | w  | NW | Stillen | Sturm<br>tage |
|---------|------|------|----|-----|-----|----|----|----|---------|---------------|
| Januar  | 18   | 1 4* | 22 | 37  | 24  | 69 | 83 | 40 | 0 4     | 22            |
| Februar | 2 0* | 22   | 31 | 21  | 30  | 64 | 52 | 36 | 07      | 17            |
| Marz    | 27*  | 29   | 34 | 41  | 35  | 63 | 37 | 29 | 14      | 16            |
| Aprıl   | 3 5  | 27   | 44 | 144 | 17  | 41 | 51 | 46 | 12      | 03            |
| Maı     | 40   | 32   | 44 | 28  | 18* | 33 | 50 | 47 | 23      | 03            |
| Juni    | 50   | 27   | 38 | 16  | 12* | 31 | 44 | 58 | 24      | 03            |
| Juli    | 48   | 19   | 17 | 1.3 | 10* | 40 | 69 | 74 | 27      | 01            |
| Aug     | 31   | 1 1* | 12 | 12  | 18  | 47 | 83 | 76 | 16      | 09            |
| Sept    | 31   | 27   | 46 | 41  | 19* | 32 | 38 | 45 | 21      | 08            |
| Okt     | 21   | 18*  | 33 | 44  | 45  | 67 | 40 | 37 | 12      | 27            |
| Nov     | 26   | 2 5* | 29 | 3 4 | 31  | 59 | 47 | 43 | 07      | 29            |
| Dez     | 18   | 17*  | 37 | 38  | 43  | 75 | 40 | 34 | 04      | 28            |

Tab 2 Haufigkeit der Windrichtungen auf Helgoland (1901-1910)

Abgesehen vom September, in dem in dem betrachteten Zeit raum ostliche Winde ebenso haufig wie westliche waren, herrschen vielmehr in den anderen Monaten die SW bis NW-Winde vor, die für unsere Frage wenig von Bedeutung sind

Um die eigenartigen Feuchtigkeitsverhaltnisse Helgolands die sich hierin kundtun, zu verstehen, muß man einerseits die Lage der Insel zur weiteren Umgebung berucksichtigen, anderseits aber auch die jeweiligen gegensatzlichen Warmeverhaltnisse des Festlandes von Europa und des Meeres betrachten, wofur Tabelle 3 ent worfen ist

In den eigentlichen Spatherbst- und Wintermonaten November, Dezember, Januar und Februai führen die Westwinde die größte Wasserdampfmenge und die Ost bis Nordostwinde die kleinste herbei, weil dann im Westen das Meer verhaltnismaßig viel warmer als im Osten das Land ist Dazu wehen westliche Winde (NW W, SW)  $1^1/-2^1/$  mal haufiger als ostliche (NO, O SO) und bringen

der Insel eine großere Warme und Wasserdampsmenge als in den anderen Gegenden Deutschlands, zumal auch die Sturme — alle aus West — in dieser Zeit besonders oft brausen. So erklart es sich, daß im November und Dezember Helgoland der warmste Punkt Deutschlands ist, aber auch im Januar und Februar erreichen nur einzelne kleine Bezirke im Rheingebiet solche Mitteltemperaturen wie Helgoland. Diese Insel ist also im Winter der mildeste Ort Deutschlands. Dementsprechend hat Helgoland im November und Dezember die hochsten Monatsmittel der absoluten Feuchtigkeit im Deutschland und im Januar und Februar kommen ebenfalls nur vereinzelte Bezirke im Rheingebiet und Borkum ihr hierin gleich

Tab 3 Luft und Wassertemperaturen (Co)

| Lufttemper | atur      |          |        |      |        | M              | eeres    | tempe     | eratur         |
|------------|-----------|----------|--------|------|--------|----------------|----------|-----------|----------------|
|            | Helgoland | Edinburg | London | Kòln | Berlin | Kopen<br>hagen | 0slo     | Helgoland | Irland<br>(NW) |
| Jan        | 15        | 3 2*     | 3 4*   | 19*  | -07    | 0 6            | -44      | 3 7       | 85             |
| Febr       | 1 4*      | 37       | 43     | 30   | 05     | -0 4           | i ə      | 2 7*      | 7 9*           |
| Marz       | 25        | 47       | 56     | 54   | 32     | 10             | -14      | 30        | 7 9*           |
| Aprıl      | 56        | 71       | 89     | 94   | 76     | 56             | 44       | 51        | 86             |
| Maı        | 98        | 98       | 12 1   | 137  | 13 2   | 10 5           | $10 \ 5$ | 84        | 100            |
| Juni       | 13 3      | 131      | 157    | 169  | 167    | 150            | 15 5     | $12\ 6$   | 118            |
| Juli       | 15 4      | 146      | 173    | 182  | 180    | 166            | 170      | 155       | 13 4           |
| Aug        | 15 6      | 142      | 167    | 176  | 17 0   | 159            | 159      | 172       | 145            |
| Sept       | 142       | 122      | 142    | 147  | 138    | 128            | 11 อ     | $16\ 2$   | 136            |
| Okt        | 103       | 84       | 99     | 103  | 88     | 81             | 55       | 130       | 126            |
| Nov        | 6.2       | 52       | 6 1    | 60   | 38     | 35             | 01       | 93        | 110            |
| Dez        | 31        | 37       | 40     | 29   | 07     | 05             | -36      | 64        | 98             |

Im Marz, wo die Warme des Meeres immer noch überwiegt, ebenso aber auch die Haufigkeit der SW Winde, kommt die größte Wasserdampfmenge entsprechend aus SW, die geringste aber aus NO und nicht mehr aus O und SO, weil nun SO Winde schon aus dem sich langsam erwarmenden Sudosteuropa wehen. Im April aber gleichen sich Wasser und Landtemperatur schon fast ganz und deshalb machen sich die warmeren sudlichen (SO S, SW) Winde jetzt geltend und übernehmen die Hochstmenge, während die N Winde aus dem allein noch kalten Nordeuropa die geringste Wasserdampfmenge herbeifuhren

In den Monaten Mai bis August ist das Weltmeer auch noch kalter als das Land, und deshalb sind die warmen sudostlichen Landwinde (O, SO, S) nun die fuhrenden, wogegen die kuhlen nordwestlichen Meerwinde nur wenig Feuchtigkeit mit sich fuhren In den folgenden Herbstmonaten macht sich dann die sommerliche

Aufspeicherung der Warme im Meere geltend, wahrend das Land durch Ausstrahlung erkaltet Demzufolge übernehmen nun wieder die S und SW Winde und schließlich im November die W Winde die Rolle des feuchtesten Windes, und gleichzeitig wird der NO und spater der O Wind der trockenste

So sehen wir in Helgoland eine einzigarte Drehung der Feuchtigkeitswindrose Kein anderer Ort in Mitteleuropa zeigt so regelmaßige, d h ungestorte Verhaltnisee, weil keiner eine so gleichmaßige Umgebung besitzt — eine für die Beurteilung des Klimas von Helgoland in gesundheitlicher Hinsicht beachtenswerte Tatsache

#### Der Trubungsgrad der Atmosphare als klimatischer Faktor

Von Prof Dr Franz Linle Frankfurt a M

Um die Wirkung der Sonnenstrahlung auf Mensch, Tier und Pflanzen zu erkennen und therapeutisch zu verweiten muß man nicht nur die Intensität der Sonnenstrahlung sondern auch spektrale Zu sammensetzung kennen. Beide zeigen zeitliche und ihre regionale große Verunderlichkeit so daß dem Arzte der die naturliche Sonnen strahlung dosieren will noch unüberwindliche Schwierigkeiten im Wege stehen. Intensität und Zusammensetzung der Sonnenstrahlung hangen ab von geographischer Breite Meereshohe Jahreszeit. Tages zeit, Wasserdampigehalt und Dunstgehalt der Luft Wasserdampi und Dunstgehalt der Luft mußten bis zu großen Hohen hinauf be kannt sein wenn man ihre Wirkung auf Intensität und Verteilung der Sonnenstrahlung rechnerisch ermitteln wollte

Seit Jahren bin ich bemuht einen Begriff einzuführen der phy sikalisch gut definiert und leicht zu einsiteln ist und der die Wirkungen der genannten meteorologischen Variablen in sich vereinigt Es ist der Trubungsgrad der wolkenlosen Luft Wenn in in diesen für jede Gegend nach Jahreszeit und Tageszeit durch Messungen be stimmt hat, wird die Dosierung der naturlichen Sonnenstrahlung we sentlich vereinfacht sein

Es laßt sich berechnen wie groß die Intensität der Sonnenstrah lung bei irgendeinem beliebigen Sonnenstrande sein mußte, wenn die Extinktion, also die Schwachung der Sonnenstrahlung, allein durch diffuse Reflexion an den Gasmolekulen gemaß den theoretischen Ent wicklungen von Loid Rayleigh geschahe, und zwai als Integralweit über das ganze Sonnenspektium Diese so definierte Schwachung des Sonnenlichtes entspricht der Formel

 $J_m = J_o$  e  $a_m m$  wo Jo die Solarkonstante Jm die Gesamtin tensität der Sonnenstrahlung nach Durchgang durch eine m fache Atmospharendicke ist

Die durch die Gioße  $\gamma_{\rm m}$  bestimmte Fxtinktion einer idealen Atmosphare desiniere ich als Finheit des Trubungsgrades wolken siem I ust der Atmosphare und konnte in einer Abhandlung vom

Jahre 1922 zeigen, daß die Extinktion in irgendeinem Orte und bei irgendeinem beliebigen Sonnenstande, durch eine nicht ideale, also mit Wasser und kleinen trubenden Teilchen kolloidaler Form erfullte Atmosphare definiert ist durch ein Vielfaches des in der Formel 1 zuftretenden Extinktions-Koeffizienten am und daß dieses Vielfache — ich bezeichnete den Faktor mit T — in hohem Miße unabhangig ist vom Sonnenstande sofern man nur die Lustmisse auf den Lustdruck von 760 mm reduziert

Die neue Extinktionsformel lautet also

$$J_m = J_o e^{-\tau_m \Gamma m}$$

Man hatte bisher die Schwichung der Sonnenstrahlung vielfach dadurch zu bestimmen gesucht, daß man den sogenannten Transinis sionskoeffizienten dei Atmosphare q = e-a berechnete, also die mte Wurzel aus dem Verhaltnis der beobachteten Strahlungsenergie zu der extrateriestrischen und hatte auf diese Weise schon sestgestellt, daß nachmittags die Schwachung der Sonnenstrihlung gewohnlich starker ist als bei gleichem Sonnenstande von uitags konnte abei des halb nicht einen Vergleich der Schwachung bei verschiedenem Son nenstande und verschiedenen Meereshohen vornehmen werl - wie langst allgemein bekannt ist — der Tiansmissionskoeffizient bei hochstehender Sonne großer ist als bei niedlig stehender Diese Tat sache erklart sich damit, daß die hoherstchende Sonne mehr kurzwel lige Strahlung enthalt, die eine starkere Schwachung erfahrt ils die langwellige, wie ja allein schon aus der Farbung der Sonne zu entnehmen ist die mittags weiß und abends iot ist Die im WinTer gemessenen Transmissionskoeffizienten sind daher nicht mit denen im Sommer gemessenen zu vergleichen und die in tiopischen Landern nicht mit denen in Polarregionen Die Einfuhrung des Tiubungs faktors der weiter nichts sagt als wie incle ideale Almosphuren in sammengenommen die gleiche Fxtinklion ergeben wurden wie die je weilig vorhandene trube und feuchte macht also eine vergleichbare Beobachtung des auf der Fxtinktion einer idealen Atmosphare aufgebauten Trubungsgrades moglich ob die Messungen nun im Hochgebirge oder in der Ebene, am Abend oder im Mittig, im Ac quator oder am Pol erfolgen Durch diese Definitionen des Trubungs faktors als Vielfaches des Extinktionskoeffizienten einer idealen Atmosphare ist also ein wesentlicher Fortschritt erzielt worden, ohne daß dabei irgend etwas vorausgesetzt wird über die Art, wie die Schwachung der Strahlung in der Atmosphare vor sich geht. Fs sind ja 3 verschiedene Prozesse welche die Lichtschwachung in dei Atmo sphare hervorrufen zun ichst die schon genannte diffuse Zerstreuung des Lichtes an den Molekulen oder — wie wir neu hinzufugen konnen — an den kleinen Trubungspartikelchen sowert sic molekulare Großenordnung haben Diese diffuse Reflexion erfolgt umgekehrt proportional der 4 Potenz der Wellenlange und bewirkt die Blau farbung des Himmels, 2 wild die Sonnenstrahlung geschwacht durch Absorption des in der Atmosphare vorhandenen Wasseidampfes, abei nur in bestimmten Teilen des Spektrums hauptsachlich im roten und ultraroten Spektralbereiche Als dritte wichtige Schwachung dei Strahlen kommt die teilweise Reflexion der Sonnenstrahlung an großern Teilchen hinzu, die gleich oder großei sind als die Wellen lange des Lichtes, also einen Durchmesser von mehr als 1/3000 mm haben Die Schwachung ist umgekehrt dem Quadrat der Wellenlange Alle diese drei Arten von Strahlungsschwachung sind in diesei Definition des Trubungsgrades gemeinsam enthalten und es beduifte erst weiterer Forschungen, diese drei Wirkungen voneinander zu trennen

Tabelle 1
Monatsmittel des Trubungsfaktors

| Ort               | Januar | Februar | Marz | Aprıl | Maı  | Juni | Jul  | August | September | Oktober | November | Dezember | Mıttel  |
|-------------------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|---------|
| Davos             | 1 49   | 1 75    | 1 84 | 1 79  | 2 05 | 2 14 | 2 30 | 1 92   | 1 84      | 174     | 1 68     | 1 61     | 1 85    |
| Arosa             | 1 34   | 1 35    | 1 50 | 1 61  | 1 81 | 184  | 1 83 | 1 73   | 1 59      | 1 51    | 1 34     | 1 33     | 1 57    |
| Riezlern (Allgäu) | 1 55   | 1 84    | 2 08 | 2 19  | 2 32 | 2 44 | 2 56 | 2 33   | 2 02      | 1 99    | 1 90     | 1 81     | 2 09    |
| Agra              | 1 60   | 1 43    | 219  | 2 22  | 2 47 | 2 56 | 3 08 | 2 60   | 2 23      | 1 84    | 1 78     | 1 65     | 214     |
| Taunus Obs        | 1 38   | 1 68    | 2 45 | 2 34  | 2 58 | 2 92 | 2 68 | 2.56   | 1 97      | 1 66    | 1 42     | 1 33     | $2\ 10$ |
| Fiankfurta M      | 3 55   | 3 67    | 3 55 | 3 28  | 3 40 | 3 75 | 3 93 | 3 80   | 3 50      | 3 10    | 2 96     | 3 22     | 348     |
| Potsdam           | 1 83   | 1 96    | 2 22 | 2 22  | 2 35 | 2 48 | 2 61 | 2 88   | 2 48      | 235     | 1 96     | 2 08     | 205     |
| Kolberg           | 2 26   | 2 24    | 2 02 | 1 96  | 2 00 | 2 44 | 3 02 | 279    | 2 20      | 2 26    | 2 23     | 2 26     | 2 31    |
| Pawlowsk          | 1 54   | 1 66    | 1 60 | 1 99  | 2 12 | 2 26 | 2 32 | 2 31   | 2 24      | 1 93    | 1 72     | 1 47     | 1 93    |
| Upsala            | 1 53   | 1 79    | 1 75 | 1 81  | 1 99 | 2 01 | 1 93 | 1 83   | 1 83      | 1 64    | 1 53     | 1 50     | 1 76    |

Lassen Sie mich zunachst Ihnen vorsuhren, welche Ergebnisse die Untersuchungen über die zeitliche und regionale Verteilung des Trubungszustandes bisher vorliegen Die Tabelle 1 gibt die monatlichen Mittelwerte des soeben definierten Trubungssaktors für 10 euiopaische Stationen Wir erkennen

- 1 Daß die nordlichen Stationen Pawlowsk und Upsala weit geringere Trubungsgrade haben als die zentraleuropaischen Stationen der Ebenen
- 2 Daß die Hochgebirgsstationen Davos und Arosa besonders im Sommer gelingere Trubung aufweisen als die mittelhohen Stationen Taunus-Observatorium und Allgau
- 3 Daß die mittelhohen Stationen erheblich gunstiger gestellt sind als die Großstadt Frankfurt a M und auch gunstiger als Potsdam und Kolberg

Als Mittelwert der Trubung auf dem europaischen Kontinent kann man 2 25 annehmen, was bei Zenithstand der Sonne dem Trans missionskoeffizienten 0,75 entspricht Man vergleicht die Strahlungs verhaltnisse zweier Stationen und Monate durch die Differenzen des Trubungsfaktors So findet man im Sommei Trubungsfaktoren, die 0 5 und 1,5 großer sind als im Winter Am kleinsten ist der Unter schied in der Großstadt Frankfurt am großten auf dem Gipfel des 800 m hohen Taunusgebriges

Wie schon gesagt, wird der Trubungsfaktor stets auf eine Luft masse bezogen, die gleichvich Gasmolekule besitzt wie eine vertikale Luftsfülle von 760 mm Quccksilbeidruck. Da nun die Hochgebirgs stationen einen geringen mittleien Barometeistand aufweisen, duf min die Wirkung der Trubung für die Intensität der Sonnenstrahlung nicht unmittelbir aus den genannten Trubungsfaktoren abschatzen sondern much die Produkt zwischen Trubungsfaktor und dem mitt leien Barometerstand als Vergleichsmiß benutzen. Didurch ergeben sich für Divos und Arosa um zirkt 20 % gunstigere Verhaltnisse

Auf einer Reise durch den Atlantischen Ozean nach Argentinien stellte ich sest daß in Pussitzonen der Trubungssaktor im Winter 2.1 bis 2,2 im gemäßigten Klima 2.3 bis 2.6 herrschte, am Acquator selbst sind ich 2.9 Nur in der Niche der Kap Verdischen Inseln wo die Lust durch den Staub der Sahara getrubt ist wurden Trubungs salt toren zwischen 1 und 5 ingetrossen Außerordentlich reine Lust sich in ganz Argentinien insbesondere in den Anden, wo mit dem Trubungssaktor 1.2 bis 1.4 der ideile Zustand der Atmosphire sist eineicht wurde. Bekünntlich ist die Lust in Argentinien sehr staubstrei und in der Hohe außerordentlich trocken

Von großem Interesse ist die tagliche Schwankung des Trubungslaktors In den Vormitingsstunden steigt er stark an wie Tabelle 2 fui die Taunus-Observatorium zeigt, und erreicht in den

Tabelle 2
Tiglicher Gang des Trubungstaktors um Taunus Observatorium

| I |          | 4'/  | 51/ | 6¹/  | 71/  | <b>8</b> ¹/ | <b>9</b> ¹/ | 101/ | 111/2 | 121/ | 11/2 | 21   | 31/2 | 4 1/2 | <b>5</b> <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 61/2 | <b>7</b> ¹/ |
|---|----------|------|-----|------|------|-------------|-------------|------|-------|------|------|------|------|-------|--------------------------------------|------|-------------|
| ı | Winter   |      |     |      | 1 40 | 1 41        | 1 48        | 1 54 | 1 56  | 1 58 | 1 55 | 1 51 | 1 46 | 1 42  |                                      |      | İ           |
|   | Fruhling |      |     | 2 31 | 2 30 | 2 34        | 237         | 241  | 2 44  | 2 44 | 2 43 | 2 42 | 2 40 | 2 39  | 2 38                                 | 2 37 |             |
| ı | Sommer   | 2 40 |     |      |      |             |             |      |       |      |      |      |      |       |                                      |      | 2 68        |
|   | Herbst   |      |     | 1 63 | 1 61 | 1 64        | 1 67        | 1 71 | 1 76  | 1 80 | 1 86 | 1 93 | 2 01 | 2 04  | 1 97                                 |      |             |

ersten Nachmittagsstunden sein Maximum, das die 24stundigen Mit telweite der Tiubung um 20 bis 25 % ubersteigt. Abends nimmt er schnell ab und erreicht in den frühen Morgenstunden sein Minimum, so diß man unbedenklich die Weite in der Nacht interpolieren kann, obgleich dafür keine Messungen vorliegen. Hervorgerufen werden diese taglichen Schwankungen durch die vertikale Durchmischung,

die an heiteren Sommertagen bis zu 2500 m hinaufreichen kann. Sie 18+ 1m Gebirge besonders stark, weshalb win auch auf dem Giptel des Taunus besonders starke tagliche Schwankungen der Trubung fin den Dieses wai auch in Agra der Fall

Im Winter liegen die deutschen Mittelgebingsgipfel über der Dunstschicht und zeigen infolgedessen nur geringe Schwankungen und außerordentlich niedrige Trubungsgrade Man muß sich die Wir lung der vertikalen Durchmischung so vorstellen daß die aufstei genden Luftmassen, die sich ja dynamisch abkuhlen mussen, ihrem Sattigungspunkte nahei kommen und die stets in der Luft vorhan denen Dunstkerne durch Anlagerung von Wasserdampsmolekulen an wichsen Theoretische Ueberlegungen machen es wihrscheinlich daß die Lichtschwachung mit der 6 Potenz des Durchmessers der truben

den Teilchen parallel geht

Gute Beziehungen ergaben sich zwischen der Blaufarbung des Himmels und dem Trubungsgrad Auf meiner Argentinienierse hatte ich eine vom Osuald schen Laboratorium hergestellte Blauskala mit genommen die zwischen weiß und ultra mai in gleichmaßiger Ab stufung 8 Farbtone enthielt Man konnte danach bequem 16 Ab Weiß bezeichne ich mit 1 stufungen schatzen Auf der bolivinnischen Hochebene beobrehtete ich marın mit 14 die Fribskala 12 also nahezu ultia maiin bei einem Tiubungsfaktoi 12 ım Dunkelmeer oft nur die Farbskala 2 ilso fast weiß bei einem Trubungsfaktor 5 Das Mittel in der norddeutschen Tielebene wurde etwa Farbslala 4-6 ergeben In der bolivinnischen Hochebene war die Luft so iein daß man wenn man die Sonne bei ausgestrecktem Aim mit dem kleinen Finger abdeckte, rechts und links den tief blauen Himmel hatte, wahrend man in Frankfuit a M noimalei weise die doppelte Handbreite braucht das sind 200 um den sich um die Sonne bildenden hellen Schein abzudecken. Die tagliche Pe 110de der Lusttrubung war jedoch mit der Firbskala nicht mehr sest zustellen Insofern ist die Einsuhrung des Trubungslaktors gegenüber dem von de Saussure vorgeschligenen Cymometer ein wesentlicher Fortschritt

Außer der direkten Strahlung der Sonne stehen wir noch unter dem Einfluß der Strahlung des Himmels Das ist eine indirckte Sonnenstrahlung, die dadurch heivorgerufen wird daß die Gasmolekule der Atmosphaie zu selbstandigen Lichtquellen werden Strahlung ist jedoch etwas anderei Ait als die direkte Sonnenstrah lung Sie entsteht durch Schwingungen der Molekule die nicht nach allen Seiten gleichmaßig verlaufen sondern in denen bestimmte Rich tungen bevorzugt sind Man nennt solches Licht, polarisiert" Wie die spezisische Wirkung des politisierten Lichtes auf den Organismus ist darubei liegen endgultige Ersahrungen noch nicht vor Es ist jedoch inzunehmen, daß Wirkungen vorhanden sind Insofern ist es auch fur den Aizt von Bedeutung zu wissen daß die Politisations große um so kleiner ist je großer die Zahl und Gioße der in der Luft suspendierten Staubchen ist Di Milch in Frankfurt gelang es, hier für eine Definition zu finden, namlich den sogenannten Depolari sationsfaktor", der zeigt, um wieviel die Polarisationsgröße einer idealen Atmosphare durch Tiubungen herabgesetzt wird. In folgen der Tabelle 4 wird die naturgemaß vorhandene Beziehung dieses De polarisationsfaktors zum Trubungsgrad der Atmosphare bestimmt.

Tabelle 3

#### Abhangigkeit des Depolarisationsfaktors des Himmelslichtes vom Trubungsgrad

Trubungsfaktor T=1 2 3 4 Depolar Faktor D=0.20 051 082 112

Leider liegen noch keine Messungen vor über die Abhangigkeit der Intensitit des gesamten Himmelslichtes vom Trubungsgrad in folge der technischen Schwierigkeiten die den Messungen im Wege stehen Ich hoffe jedoch, spater über diese Abhangigkeit der Intensitat des Himmelslichtes vom Trubungstal tor berichten zu konnen

Das Strahlungslim i eines Ortes leitet man bisher aus den Mes sungen der Intensitat der direkten Sonnenstrahlung ab Strahlungsklima, abgesehen von der geographischen Lage eines Ortes, nur noch von metcorologischen kaktoren abhangt manlich dem Tru bungsgrad der wollenficien Luft und dem Bewolkungsgrad, ist es moglich, mit Hille des Trubungslaktors und den Weiten der Sonnen schemdauer das Strahlungsklima zu definieren Rechnerische Ueber legungen zeroten diff die geographische Breite eines Ortes auf die mittlere Strihlungssumme des Juhres in Europa einen Einsluß von ctw 1 1% pro Breitengrad hat und die Meereshohe für 100 m etwa 1/2% illes bei mittlerem Trubungsgrad berechnet. Dahingegen bewirkt eine Aenderung des Trubungstaktors um eine Finheit schon eine Aenderung von 17 %, wie beisolgende Tabelle 4 die fur 50 ° geographische Breite berechnet ist, erkennen laßt. Naturlich muß außerdem noch der Be wolkungsgrad berucksichtigt werden, der ja die eigentliche Ursache ist diß die Alpen gegenüber den deutschen Mittelgebigen stink lungsklimatisch so bevoizugt sind

Tabelle 4

Tagessummen der Sonnenstrahlung bei verschiedenen Trubungsfaktoren unter 50° N Breite

|              | T == 1 | 2    | 3   | 4                |
|--------------|--------|------|-----|------------------|
| Juni         | 1400   | 1115 | 910 | 765 gcal pro qcm |
| Dezember     | 485    | 325  | 225 | 165              |
| Jahresmittel | 1000   | 765  | 595 | 480              |

Am Trunusobscivatorium haben wir seit Jahren für jeden her teren Tag den mittleren Trubungslaktor berechnet und so einen Trubungskalender angelogt Dadurch konnten wir weitgehende Bo

ziehungen des Tiubungsfaktors sowohl zum augenblicklichen wie zum kunftigen Wetter finden Wetterprognosen auf Regen die allein auf die Zu und Abnahme des Trubungsfaktors basiert wurden, hatten Treffsicherheiten bis über 80 % Das Herannahen einer barometri schen Depression macht sich namlich schon 1 bis 2 Tage vorher durch auffallige Zunahme des Trubungsgrades der wolkenlosen Luft bemerkbar In Hochdruckgebieten betrug der mittleie Trubungsfaktor am Taunusobservatorium etwa 18 in Trefdruckgebieten dagegen 3 Dies erklart sich nicht nur aus der Wirkung des hohern Wasser dampfgehaltes der Atmosphare der Sonnenstrahlen teilweise absorbiert, sondern noch mehr aus Bildung dem Auge noch nicht erkenn barer Tropfehen von weniger als 1/1000 mm Durchmesser Diese bilden sich infolge der hygroskopischen Natur der Kondensationskerne in der Atmosphare, noch ehe die relative Feuchtigkeit den Sattigungs grad erreicht hat

Den Einfluß des Wasserdampfes auf den Trubungsfaktor kann man einerseits theoretisch, anderseits aus den Beobachtungen ablei ten Die theoretischen Ueberlegungen zeben einen geringern Einfluß des Wassergehaltes, der übrigens auch in den staubfreien Gegenden Argentiniens empirisch festgestellt werden konnte In Europa fanden wir eine fast vierfach großeie Abhangigkeit des Trubungsfaktors vom Wassergehalt, was offenbar auf die eben erwahnte trubende Wirkung der ültramikroskopischen Tropfehen zuruckzuführen ist

Naher auf diese interessanten Beziehungen einzugehen wurde hier zu weit führen Ich muß auf eine im nachsten Bericht des Me teorologisch geophysikalischen Instituts zu Frankfurt a M erscher nende Abhandlung verweisen

Hingegen wird die Wirkung der 3 verschiedenen Tiubungs ursachen in dei Atmosphare, namlich dei diffusen Zerstreuung einer Molekule, der Absorption des Wasserdampfes und der Reflexion und Beugung an den festen und flussigen Bestandteilen dei Atmosphare durch folgende Tabelle anschaulich gemacht Die Wirkung der diffusen

Tabelle 5

Anteile der drei trubenden Wirkungen am Trubungsfaktor am Taunus Observatorium

|                                          | Januar | Februar | März | Aprıl | Маі  | Juni | Juli | August       | September | Oktober | November | Dezember     | Mıttel |
|------------------------------------------|--------|---------|------|-------|------|------|------|--------------|-----------|---------|----------|--------------|--------|
| Diffuse Zer<br>strouung a d<br>Molokulen | 1 00   | 1 00    | 1 00 | 1 00  | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00         | 1 00      | 1 00    | 1 00     | 1 00         | 1 00   |
| Absorption d<br>Wasserdampfes<br>Dunst   |        |         | 1    | 1     | 1    | 1    |      | 0 28<br>1 28 | 1         |         |          | 0 13<br>0 20 |        |
| Trubungsfaktor                           |        |         |      |       |      |      |      |              |           |         | 1 42     |              |        |

Zerstreuung durch die Molekule ist gemaß der Definition des Tru bungslaktors stets gleich 1 Die Absorption des Wasserdampfes wurde am Taunusobservatorium nur den Trubungsfaktor um 0,1 bis 0,3 er hohen Die starke Zunahme der Trubung in den Sommermonaten kommt also zum uberragenden Teil auf Rechnung des Dunstes und der aus ihm sich bildenden feinsten Elementartropfichen Man sieht solort, daß auch, wie ich schon vorher ausführte die starke tagliche Schwankung des Trubungsfaktors ausschließlich auf Rechnung des Anwachsens trubender Teilchen zu setzen ist So führen die Unter suchungen des Trubungsfaktors mit Notwendigkeit dazu, die Atmo sphale vom Standpunkt der Kolloidchemie anzusehen, und wir werden auf diesem Gebiet der , kolloidmeteorologischen" Untersuchungen ge wiß noch manche weitere Fortschritte machen, die uns die Anwen dung der hochst verwickelten Gesetze der atmospharischen Strah lung in ihrer Wirkung auf den tierischen und den pflanzlichen Or ganismus eileichtein wird Der Trubungsfaktor wird hier von ganz besonderer Bedeutung werden —

Die guten Erfahrungen die wir mit der Einfuhrung des Trubungstaktors für die gesamte direkte Sonnenstrahlung gemacht hitten, drangten von selbst dazu, auch einen Trubungsfaktor für ein zelne Spiktralgebiete zu berechnen, was in derselben Weise geschehen konnte wenn man namlich die Intensität der Sonnenstrahlung ber idealer Luft und bestimmter Wellenlungen mit einem dem Filter ent spiechenden Wirkungsfiktor multipliziert. Die Sache hat naturlich einige Schwierigkeiten und erfordert große Vorsicht, werd die drei vorhin geninnten strahlungsschwachenden Ursachen in verschiedenen Spiektralbeiteichen verschieden auftreten

Am unbedenklichsten ist die Berechnung eines partiellen Tru bungslikto's lui den optischen Spektralbereich, also lur istrono mische Helligkeitsmessungen sowohl der Sonne als auch der Sterne Bisher hillen sich die Astionomen damit, daß sie lur jeden Sterne mittlere Frinktionstabellen berechneten, um die Helligkeit der Sterne auf den Zenithstand zu reduzieien. Bei den großen Schwankungen, denen nach unsein Frfahrungen die Frtinktion unterworfen ist, mussen solche mittleie Extinktionstabellen Fehler verursachen. Es wurde jedoch sehr leicht sein, für jeden Beobachtungstag den jewei ligen optischen Trubungstaktor zu bestimmen, wodurch die Hellig keitsmessungen an Genausgkeit sehr gewinnen wurden

Wird die Helligkeit auf photographischem Wege gemessen, so kann derselbe Weg eingeschlagen werden. Hier haben wir aber schon Vorgange gesammelt, denn der Empfindlichkeitsbereich der photographischen Platte ist etwa der gleiche wie der der Natrium-Photozelle. 47ahrige Beobiehtungen des Taunusobservatoriums sind hier über schon veröffentlicht. In einer kurzlich veröffentlichten Ar beit hat Herr Dr. W. Harlmann auch die Trubungsfaktoren für den Bereich der Natriumzellen berechnet und gefunden, daß die Trubung in diesem kurzwelligen Spektralbereich fast unabhangig vom Wasser

dampfgehalt ist. Das war auch zu erwirten werl sich in diesem Spektralbereich keine Wasserdamptabsorptionsbanden befinden haben wir also in dem partiellen Trubungstaktor fur die Natirumzelle einen Wert fur die durch Aerosole" — das sind feste oder flussige Teilchen, die in der Luft schwimmen — hervorgerufene Trubung Dr Hartmann findet in erster Linie eine Abhangigkeit dieses kurzwelligen Trubungsiaktors von der Windrichtung Nordostwind hat den großten Trubungsfaktor 1,78, Westwind den kleinsten 1 38 was ohne weiteres verstindlich ist, weil die kontinentilen Nordostwinde mehr Dunst ent halten als die maritimen Westwinde Di Milch hatte für die Gesamt strahlung gerade das Gegenteil gelunden Wenn abei Di Hartmann ahnliche Abhangigkeiten des kuizwelligen Trubungsfaktors von der Wetterlage findet wie sie Di Milch in den Trubungsfaktor des Ge samtspektrums gelunden hat, so heißt das nichts anderes als daß in beiden Fallen nicht der Wisserdampfgehalt sondern die Zahl und Gioße der Dunsttropfehen fur eine bestimmte Wetterlage charakteristisch ist Tabelle 6 zeigt noch die Monatsmittel des Trubungslaktors für kurzwellige Strahlung

Tabelle 6

Monatsmittel des Trubungsfaktors für kurzwellige Strahlung am Taunus Observatorium

|   | Januar | Februar | Marrz | Aprıl | Mai  | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Mittel |
|---|--------|---------|-------|-------|------|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| 1 | 07     | 121     | 1 80  | 1 75  | 1 65 | 1 65 | 1 83 |        | 15>       | 1 46    | 1 23     | 1 12     | 1 51   |

Fur die Klimitologie ist von Bedeutung, daß die Tropensonne tiotz großer Gesimttrubung doch relativierecher in kurzwelliger Strählung ist als die Sonne der gemäßigten Zone, weil durch die großen Regenmengen der Dunst zur Erde befordert wird. Es soll hier gleich eingeschoben werden daß das rote und ultrarote Licht wegen der bekannten Wasserdampfabsorption im langwelligen Spektralbereich in den Tropen besonders geschwacht ist, so daß die Tropensonne aus beiden Grunden blauer ist und deshalb naturgemaß andere physiologische und biologische Wirkungen ausüben muß

Die untersten dunsterfullten Schichten der Atmosphaie schwachen gerade diese kurzwellige Strahlung iecht bedeutend. Das Taunusobseivatorium das Frankfurt a. M. um 700 m. überragt, haum Mittel einen um eine ganze Einheit niedligern Trubungfaktorfur kurzwellige Strahlung.

Auf weitere Gesetzmaßigkeiten des partiellen Tiubungsfaktors für kurzwellige Strahlung einzugehen, muß ich mir hier versagen Es wird jedoch die Zeit kommen, wo der Arzt solche Messungen braucht Prof *Dorno* deutet in einer seiner Mitteilungen an, daß jeder Spektralbereich seine besondere physiologische und biologische

Bedeutung habe und es notig sei, durch Bestrahlung mit Licht engbegrenzter Spektralbereiche diese Wirkungen aufzusuchen Dann wird auch der partielle Trubungsfaktor praktische Bedeutung gewinnen

Nur ein Ergebnis will ich noch mitteilen Wenn man die Intensität im kurzwelligen Spektralbeieich also beiderseits der Gienze des sichtbaren Lichtes, für medizinische Studien abschatzen will braucht der Arzt nicht die recht schwierigen Messungen mit Photozellen zu machen, sondern ei braucht nur mit Hilfe der — nich Einführung des Hartmann und Braun schen Universal Aktinometers kinderleichten — Gesamtstrahlungsmessungen den Trubungsfaktor für die Gesamtstrahlung zu berechnen und findet dann die Intensität des sogenannten aktinischen Spektralbeieiches, wie es durch die Natriumzelle hinlanglich genau wiedergegeben wird

$$J_{k} = J_{0} = 0.73 \, (/1 + /m)$$

Einen Trubungsfaktor fur rote und ultrarote Strahlung zu veioffentlichen, kann ich mich aus den schon erwähnten grundsatzlichen Bedenken noch nicht entschlichen denn die Trubung in iot und ultrarot erfolgt fast ausschließlich durch Absorption des Wisserdampfes in unregelmäßig verteilten streng begrenzten Speltralgebieten Die als Einheit betrachtete diffuse Zerstreuung durch die Luftmole kulc ist in diesem Spektialbereich schon ginz verschwindend tut besser die Rotstrahlung in Prozenten der Gesimtstrahlung auszu-Dieser Prozentsatz ist wie schon bekannt, bei tieserm drucken Sonnenstand großer als bei hoherem Sonnenstand was schon die rote Firbt der untergehenden Sonne zeigt. Fr verringert sich naturlich auch mit wachsendem Dampidruck Beisolgende Tabelle 7 gibt auf Grund der Ergebnisse meiner argentinischen Reise diese Abhangigkeit der prozentualen Rotstrahlung von der Lustsseuchtigkeit wieder Sie betrigt fur einen Unterschied von 20 mm Dampfdruck jedoch nur 4 %

Tabelle 7

Abhangigkeit des Rotgehaltes der Sonnenstrahlung vom Dampfdruck

| Luftmasse    | m —1 | 3  | 5  |
|--------------|------|----|----|
| Dampfdruck 0 | 56   | 62 | 67 |
| ın mm Hg 5   | 5)   | 61 | 66 |
| 10           | 54   | 61 | 65 |
| 15           | 53   | 60 | 64 |
| 20           | 52   | 59 | 63 |

Di Milch hat nun abei eine Statistik über den Zusammenhang dieser prozentualen Rotstrahlung mit dem Trubungsfaktor aufgestellt die in folgender Tabelle 8 wiedergegeben wird. Danach steigt also der Rotgehalt mit wichsender Trubung stark in besonders bei tiefem Sonnenstand. Zwischen Trubungsfaktor 1 und 5 kann er um

Tabelle 8

Abhangigkeit des prozent Rotgehaltes vom Trubungsfaktor
(nach W Milch)

|     | m == 1 | 2     | 3       | 4      | 5     | 6   |
|-----|--------|-------|---------|--------|-------|-----|
|     |        | Durch | strahlt | e Luft | masse |     |
| T=1 | 47 5   | 52 1  | 54 5    | 56 6   | 58 7  | 608 |
| 2   | 503    | 53 2  | 56 0    | 58 8   | 61 9  | 65  |
| 3   | 51 1   | 548   | 58 6    | 62 8   | 67 2  | 72  |
| 4   | 52 8   | 57 0  | 61 9    | 67 5   | (75)  |     |
| 5   | 54 3   | 59 5  | 65 7    | (76)   |       |     |

10 bis 20% ansteigen. Man sieht ganz allgemein, daß bei hohem Trubungsgrad das Sonnenspektrum ganz gewaltig nich den langen Wellen hin verschoben wird, daß nicht nur absolut, sondern sogar prozentual die biologisch und physiologisch so wertvolle kurzwellige Strahlung auf Kosten der langwelligen stark geschwacht wird. So bietet also der Trubungsfaktor hier wieder wertvolle Hilfe, diese Verschiedenheit der Zusammensetzung des Sonnenlichtes quantitativ abzuschatzen.

Die Einfuhrung des Trubungsfaktors in die Aktinometrie hat, wie ich hoffe gezeigt zu haben — außer ihrer theoretischen Bedeu tung zur Erforschung des kolloidalen Außbaues der Atmosphare — hohe praktische Bedeutung für die medizinische Verwendung der niturlichen Sonnenstrählung in der Klimatotherapie Er schafft die Möglichl eit, die niturliche Sonnenstrählung zu dosieren, indem die Schwankungen in der Intensität und in der Zusammensetzung der Sonnenstrählung, die von Jahreszeit, Tageszeit, Hohenlage, Wasseigchalt Dunstgehalt und der geographischen Bierte abhängen, durch eine einzige Variable namlich den Trubungsgrad reduziert werden können

Wenn wir nun den Trubungsgrad der wolkensreien Luft in die Reihe der Klimasaktoren aufnehmen, so solgen wir dabei nur dem allgemeinen Empsinden Denn wer wußte vom Klima Italiens nicht wenigstens daß dort ein ewig blauei Himmel herrschen soll, und sprache nicht vom dunstigen Himmel der Industriegebiete und Großstidte! Die Sonnenstinhlung ist ewig konstant, ihre klimatische Verschiedenheit wird durch die Variation der Lufttrubung erreicht Sie gilt es zu messen, zu erforschen und in der Klimatotherapie zu be rucksichtigen

### Die Bedeutung des Ozongehaltes der Atmosphare fur die Sonnenstrahlung

Von Fagar Meyer Zurich

 $\S$  1 In der Nahe der Wellenlange  $\lambda = 290~\mu\mu$  endet das Sonnenspektrum im Ultraviolett ganz plotzlich Auch sehr ver langerte Exposition bei der photographischen Methode (75 Minuten bei Fabry und Buisson 1) oder die Beobachtung in großei Hohe uber dem Meere (9000 m Wigand2) im Ballon oder endlich die Anwendung der sehr empfindlichen photoelektrischen Zellen (Dember auf dem Pik von Tenerissa in 3280 m Hohe3)) vermogen nicht diese ultraviolette Grenze des Sonnenspektrums zu kleineren Wellen langen hin zu verschieben Es folgt aus diesen Beobachtungen, daß man es hier nicht etwa mit einer Grenze zu tun hat, die durch die Versuchsmethode vorgetauscht ist

Der Grund fur das Austreten dieser scharfen ultravioletten Grenze konnte darın zu suchen sein, daß die Sonne tatsachlich keine kleineren Wellenlangen aussendet Dem widerspricht jedoch die Er fahrung, daß sich sonst die Strahlungsgesetze des schwarzen Korpers widerspruchslos auf die Sonne anwenden lassen

Die Anwendung dieser Gesetze gibt unter der Annahme einer Solar konstanten von 193 eine Sonnentemperatur von 5750° abs Ein schwarz strahlender Kolper sendet aber bei einer Temperatur von 5750° abs noch eine sehr betrachtliche Energie bei kleineren Wellenlangen aus Setzt man z B die Energie einer solchen Strahlung bei der Wellenlange  $\lambda=330~\mu u$  willkurlich gleich 100 so ist selbst bei  $\lambda=210~uu$  die Energie noch gleich 13

Hiernach ist also gar nicht einzusehen, warum nicht im Sonnen spektrum noch Energie weit unterhalb  $\lambda = 290$  nachzuweisen ware

Very4) hat die Vermutung ausgesprochen, daß die Sonnen atmosphare selbst schon alles unterhalb  $\lambda = 290 \ \mu\mu$  absorbert. Aber diese Auffassung kann nach den direkten Versuchen von Fabry und Buisson (l c) nicht aufrecht erhalten werden Diese Forscher haben namlich gezeigt, daß in dem Gebiet  $\lambda = 314.3$  bis  $\lambda = 289.8 \,\mu\mu$ 

<sup>1)</sup> Ch Fabry und H Bursson Astrophys Journ 54 297 1921

A Wigand Phys Zeitschr 14 1144 1913
 H Dember Ann d Phys 49 599 1916
 F W Very Astrophys Journ 16 73 1902

das Spektrum des Sonnenrandes ungefahr zweimal geringere Inten sitat besitzt als das Spektrum der Sonnenmitte, und zwar unabhangig von der Wellenlange Waren aber die Schichten der Sonnenatmo sphare verantwortlich fur die Begrenzung des Sonnenspektrums, so mußte in dem untersuchten Gebiet mit abnehmender Wellenlange eine immer starkere Schwachung der Strahlung (Sonnenrand gegen Sonnenmitte) einsetzen

Nun hat Huggins) gezeigt daß das Spektrum der Wega (α Lyrae) eines weißen Sternes der I Spektralklasse von Secchi, also eines Sternes von viel hoherer Temperatur und von viel großerer Intensitat im kurzwelligen Spektrum als die Sonne, doch bei der selben Wellenlange von etwa  $\lambda = 290 \ \mu\mu$  endet Das deutet aber mit allergroßter Wahrscheinlichkeit darauf hin, daß das Ende des Sonnenspektrums durch die Erdatmosphare bedingt ist

§ 2 Es fragt sich nun, welcher Bestandteil der Erdatmosphare diese plotzlich bei  $\lambda = 290 \, \mu\mu$  beginnende starke Absorption bedingen kann Hartley 6) hat zuerst ausgesprochen daß diese Substanz wahr scheinlich das Ozon ist

Das Ozon besitzt namlich neben anderen auch ein sehr starkes Ab sorptions band das sich von etwa  $\lambda = 210$  bis  $\lambda = 290 \, \mu \mu$  eistreelt mit dem Maximum bei etwa  $\lambda = 257 uu$  Die Absorptions koeffizienten in diesem Gebiet sind von Meyer 7 Kruger und Moeller 8) sowie von Fabry und Buisson 9 gemessen worden Wenn auch die in den zitierten Arbeiten angegebenen Absorptions Koeffizienten nicht gut miteinander überein stimmen (bei kurzeren Wellenlangen koinzidieren die Werte von Meyer bei langeien aber diejenigen von Kruger Moeller mit denen von Fabiy Buisson) so sind doch die Verhaltnisse genugend bekannt um die folgen den quantitativen Ueberlegungen aussuhren zu konnen

Daß Ozon in der Erdatmosphare wirklich vorhanden ist dafür sprechen eine Reihe von Erfahrungen Auf den chemischen Nach weis darf allerdings dabei kein allzu großes Gewicht gelegt werden, da bei den bisher verwandten chemischen Untersuchungsmethoden auch andere Substanzen als Ozon (z B Wasserstoffsuperoxyd) mit gewirkt haben konnen Das einzige spezifische Reagenz auf Ozon Arnold (Tetramethyldiaminodiphenylmethan) ist Wissens noch nicht zur quantitativen Bestimmung des Ozongehaltes der Luft verwandt worden Die optischen Methoden zeigen aber einwandfrei das Vorhandensein von Ozon

So beobachtete Schone 10) die Ozon Absorptionsbande  $\lambda = 609.5 - 593.5 \,\mu \mu$ ım Sonnenspektrum bei niedrigem Sonnenstande das gleiche gibt Hartley 10) an Vor allem aber hat Angstrom 11) mit dem Spektrobolograph die ultra roten Ozon Absorptionsbanden bei  $\lambda = 48 \,\mu$  und bei  $\lambda = 91 - 100 \,\mu$  im

W Huggins Proc Roy Soc London 46 133 1890
 W N Hartley Chem News 42 268 1880

<sup>7)</sup> E Meyer Ann d Phys 12 849 1903 8) F Kruge: und M Moeller Phys Zeitschr 13 729 1912 3) Ch Fabry und H Bursson Journ de Physique (5) 3 196 1913  $^{10})$  Zitiert nach H Kayser Handbuch der Spektroskopie III Band p361 Leipzig 1905 bei IIirzel

Sonnenspel trum sicher nachgewiesen Weiter ist die Anwesenheit von Ozon in der Erdatmosphare durch Fowler und  $Strutt^{12}$ ) außer Zweifel gestellt worden die die Existenz der Absorptionsbande in der Gegend von  $\lambda=330~uu$  sowohl im Licht der Sonne als auch in dem der Sterne feststellten Die Absorption in dieser Bande ist nicht genugend stark, um schon hier das Sonnenspektrum endigen zu lassen

In einer sehr schonen Untersuchung haben dann Fabry und Buisson 18) den Intensitatsabfall am ultravioletten Ende des Sonnen spektrums quantitativ aus den Absorptionskoeffizienten des Ozons berechnen konnen, so daß mit dieser Arbeit wohl die Frage nach der Ursache der ultravioletten Grenze im Sonnenspektrum definitiv gelost ist

§ 3 Wie schon in § 1 erwahnt, verschiebt sich die Grenze nicht zu kurzeren Wellenlangen, auch wenn man in sehr großen Hohen beobachtet Diese Tatsache ist einwandfrei nachgewiesen durch Miethe und Lehmann<sup>14</sup>) Sie fanden als Endwellenlangen

| Ort           | $\mathbf{Hohe}$  | λ               |
|---------------|------------------|-----------------|
| Berlin        | $50  \mathbf{m}$ | $291,26~\mu\mu$ |
| Assuan        | 116              | 291 74 "        |
| ${f Zermatt}$ | 1620 "           | 291,36 ,        |
| Gornergrat    | 3136 ,           | 291,10 ,        |
| Monte Rosa    | 4560 ,           | 291,71          |

Zu genau demselben Resultat kam Wigand (l c) Im Freiballon in 9000 m Hohe fand er genau dieselbe Fndwellenlange wie in Halle (100 m)

Die alteren, diesen Resultaten widersprechenden Ergebnisse von  $Coinu^1$ ) daß eine Zunahme von  $1~\mu u$  bei einer Erhebung um 663 m ein tritt durften durch zerstreutes Licht in seiner Apparatur bedingt sein Auch die Beobachtung der außersten Wellenlange  $\lambda=285~uu$  durch Dember (l. c.) auf dem Pik von Teneriffa scheint mir deswegen zweifelhaft weil sein angegebener Transmissionskoeffizient  $\alpha=0.014$  für diese Wellen lange viel zu groß sein durfte (vergl. die Messungen von Fabiy Busson)

Aus den Arbeiten von Miethe Lehmann und von Wigand geht zur Evidenz hervor daß das Ozon in der Erdatmosphare nicht gleich maßig verteilt sein kann sondern nur in den hoheren Schichten vorhanden ist. Es ist dieses auch von vorne herein ziemlich wahr scheinlich, weil die zufalligen Beimengungen der unteren Atmospharen schichten wie Staub, Wasserstoffsuperoxyd, nitrose Gase u.s. w. einen stark desozonisierenden Einfluß ausüben mussen. Damit in Ueber einstimmung steht ein Resultat von Strutt<sup>16</sup>) der die Absorption der ultravioletten Strahlung einer kunstlichen Lichtquelle zwischen zwei Stationen studierte Fr fand, daß die Quecksilberlinie  $\lambda=253.6~\mu\mu$  noch gut durch eine Luftschicht von 6,45 km Lange hindurchging Ware in dieser Schicht Ozon von derselben Konzentration vorhanden

<sup>12)</sup> A Fowler und R J Strutt Proceed Roy Soc London A 93 577 1917

<sup>13)</sup> Ch Fabry and H Bursson Astrophys Journ 54 297 1921
14) A Methe and F Iehmann Berl Akad Ber 1909 p 268
15) A Cornu C R 88 1101 1285 1879 89 808 1879 90 940 1880
16) R I Strutt Proceed Roy Soc London A 94 260 1918

gewesen, wie sie nach den Messungen von Fabiy und Buisson an genommen werden muß (0,4 cm³ Ozon pro 1 m³ Luft), so hatte die Intensität auf den 10 ³³ Teil geschwacht sein mussen. In den unteren Schichten der Atmosphare durfte also hiernach nur ver

schwindend wenig Ozon vorhanden sein

§ 4 Stellt man noch die Frage, wodurch in den hohen Schichten der Erdatmosphare das Ozon gebildet wird, so ist die Beantwortung einfach Wie von Lenard 17) und weiter von Regener 18) nachgewiesen wurde, wird Sauerstoff durch ultraviolette Stiahlung deren Wellen lange < 200  $\mu\mu$  ist, ozonisiert Nun muß aber die Sonnenstrahlung, welche exterrestrisch auf die Grenze der Erdatmosphare auffallt, nach den Ueberlegungen des § 1 sehr betrachtliche Mengen von ultravioletter Strahlung mit Wellenlangen < 200  $\mu\mu$  enthalten, es liegt nahe, diese Strahlung für die Ozonisierung in den hochsten Schichten verantwortlich zu machen In tiefere Schichten kann aber dieser Ozonisierungsprozeß nicht vordringen, weil die Wellen langen < 200  $\mu\mu$  nach den Messungen von Kreusler 19) durch Luft stark absorbiert werden

Die Konzentration des Ozon in diesen hohen Atmospharen schichten kann aber nur bis zu einem gewissen Betrag ansteigen Denn Strahlung von der Wellenlange  $\lambda=210$  bis  $\lambda=290~\mu\nu$  ubt nach den Versuchen von Regener (l. c.) eine desozonisierende Wirkung aus Es muß sich daher eine bestimmte Gleichgewichtskonzentration ausbilden Leider ist es nicht möglich dieses Gleichgewicht zu be rechnen, da einige notwendige Daten fehlen Zu berucksichtigen ware dabei aber, daß nach Regener resp nach von  $Bahr^{20}$ ) die desozonisierende Wirkung stark von der Temperatur und dem Druck abhangt

§ 5 Dorno 1) hat nun in Davos sehr schone Messungen der kurzesten, im Sonnenspektrum wahrnehmbaren Wellenlangen ge macht, und zwar sowohl in Abhangigkeit von der taglichen Sonnen hohe als auch von der Jahreszeit Als Instrument diente ein auf seine Anregung von der Firma Carl Zeiß, Jena, gebauter Spektro graph mit vier dispergierenden Quarzprismen zur dauernden Registrierung des ultravioletten Sonnenspektrums Der Apparat gestattet, die Wellenlange bis auf 01  $\mu\mu$  abzulesen Wie alle Instrumente, außer dem von Fabry und Buisson verwandten, leidet auch der Dorno'sche Apparat an dem Fehler, daß eine gewisse kleine innere Zerstreuung nicht auszuschalten war Dorno unterscheidet deswegen zwischen "deutlich meßbaren Endlinien" (also den letzten meßbaren Spektrallinien des Sonnenspektrums) und letzten Ein-

 <sup>17)</sup> Ph Lenard Ann d Phys 1, 486 1900
 18) E Regener Ann d Phys 20 1033 1906

<sup>19)</sup> H Kreusler Ann d Phys 6 412 1901 o) E von Bahr Ann d Phys 33 598 1910 1) C Dorno Studie uber Licht und Luft des Hochgebirges Braun

<sup>1)</sup> C Dorno Studie über Licht und Luft des Hochgebirges Braun sehweig 1911 bei Vieweg u Sohn

wirkungsspuren Da nur die ersteren angesprochen wurden so halte ich seine Ergebnisse für absolut einwandfrei und unbeeinflußt durch das im Innern des Apparates zerstreute Licht wenigstens in Bezug auf die Erscheinungen, die ich im folgenden quantitativ behandeln mochte Diese Bemerkung sei gemacht weil  $Gotz^2$ , der auf Ver anlassung von Dorno die Davoser Spektrogramme nach Intensitaten auszuwerten suchte, angibt daß diese hierfur wegen des zu starken, diffus zerstreuten Lichtes im Apparat ungeeignet waren

Ich mochte nun zeigen, daß sich die *Dorno* schen Beobachtungen uber die letzten beobachteten Wellenlangen im Sonnenspektrum quantitativ aus der Absorption des atmospharischen Ozon in Verbindung mit der *Rayleigh* schen Zerstreuung berechnen lassen

§ 6 Es seien zuerst die Versuchsergebnisse von *Dorno* ange fuhrt und zwar wollen wir uns auf Tabelle 21 seiner "Studie" (l c) stutzen, in der angegeben sind "kleinste im Sonnenspektrum wahr nehmbare Wellenlangen, nach Sonnenhohen von 5 zu 5° geordnet, an je einem wolkenlosen Tage jedes Monats in  $\mu\mu$  Wir wollen uns hier nur auf die Jahresmittel beziehen Die Daten sind in Spalte 1 und 2 der Tabelle I aufgefuhrt

| _   |     |     | - |   |
|-----|-----|-----|---|---|
| ไ'ล | .he | 114 | e | ı |

| $\varphi$ | λ beob | $\log \sin \varphi$ | $\lambda$ ber | Δ            |
|-----------|--------|---------------------|---------------|--------------|
| $65^{0}$  | 298 0  | 9957 - 10           | 297 1 uu      | + 09         |
| 60        | 297 9  | 9 938               | 297 7         | 02           |
| 55        | 298 4  | 9 913               | <b>29</b> 8 3 | <b>∔</b> 0 1 |
| 50        | 2985   | 9 884               | 299 2         | <u> </u>     |
| 45        | 2997   | 9 849               | 2999          | () 2         |
| 40        | 301 6  | 9 808               | 3 <b>01</b> 0 | 0 6          |
| 35        | 302 8  | 9 759               | $302\ 3$      | 05           |
| 30        | 3043   | 9 6 <b>9</b> 9      | 303 9         | 0 4          |
| 25        | 305 6  | 9626                | 305 8         | _ 0 2        |
| 20        | 307 8  | 34ر 9               | 308 4         | <b>—</b> 0 6 |
| 15        | 3106   | 9 413               | $311\ 5$      | 09           |
| 10        | 315 8  | 9240                | <b>316</b> 0  | — 02         |

Tragt man die Werte von  $\lambda$  in ein Koordinatensystem als Ordinaten ein und wahlt als Abszissen die Logarithmen vom sinus der Sonnenhohe  $\varphi$ , so erhalt man eine Gerade, deren Gleichung lautet

$$\lambda = 296 - 26,3 \log \sin \varphi$$

Wie genau das zutrifft, zeigt Spalte 4, welche die so berechneten Werte ( $\lambda$  ber) enthalt. In Spalte 5 sind unter  $\Delta$  die Abweichungen  $\lambda$  beob —  $\lambda$  ber angegeben, die Summe der positiven Abweichungen ( $\Sigma\Delta + = 2,7$ ) ist gleich der Summe der negativen Abweichungen ( $\Sigma\Delta - = 2,8$ )

Es handelt sich nun darum, die  $\lambda$  als Funktion der  $\varphi$  aus der Ozonabsorption abzuleiten

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) F W P Gotz Augustheft 1925 von Die Sterne Herr Dr Gotz hatte mir freundlichst vor dem Erscheinen den Korrekturbogen zugesandt

§ 7 Verlauft ein Strahl von der Wellenlange  $\lambda$  wahrend einer Strecke  $\chi$  in einem Gase so tritt nach Rayleigh eine Zerstreuung an den Gasmolekulen auf wodurch der Strahl geschwacht wird und zwar nach der Gleichung

 $- h \chi$   $1 = J_0 e \qquad \text{wobei } J_0 \text{ die auffallende, 1 die durch}$ gegangene Intensitat und e die Basis der naturlichen Logarithmen be deutet h wird der Extinktionskoeffizient genannt Planck 23) gelangt für den Extinktionskoeffizienten zu dem Ausdruck

$$h = \frac{32 \pi^3}{3 n \lambda^4} (\mu - 1)$$

wo u den Brechungsexpo nenten des Lichtes fur die Wellenlange à und n die Loschmidt sche Zahl bedeutet (Anzahl der Gasmolekule pro 1 cm³ bei 0° und 760 mm Druck  $n = 270 \quad 10^{19}$ 

Bei einem Gase in welchem wirkliche Absorption stattfindet gilt die Beziehung

$$1 = J_0 \quad 10 \quad \alpha d$$

d die durchstrahlte Schichtdicke darstellt

Hat man nun ein Gemisch von zwei Gasen bei dem die eine Kom ponente das Licht durch Extinktion schwacht die andere aber eine wirk liche Absorption besitzt so gilt wenn die (kleine) Konzentration der zweiten Komponente p genannt wird

$$1 = J_0 e - h \chi - \alpha d p$$

Wendet man diese Gleichung auf die besprochenen Verhaltnisse in der Erdatmosphare an so ist zu bedenken daß die einfallende Intensitat eine Funktion der Wellenlange darstellt Es wird daher statt Jo fortan J<sub>λ</sub> geschrieben J<sub>λ</sub> laßt sich fur die einzelnen Wellenlangen leicht in relativem Maß aus dem Planck schen Strahlungsgesetz des schwarzen Korpers berechnen (Sonnentemperatur zu 5750° abs angenommen)  $\chi$  1st die Dicke der durchstrahlten Atmospharenschicht Fur die homogene" Atmosphare ist hierbei bei Zenithsonne  $\chi_0 = 799$  10 cm bei 0° C an gesetzt fur die Hohe von Davos ist dieser Wert noch mit dem Verhalt

nis der mittleren Barometerstanden  $\frac{631}{760} = 0.83$  zu multiplizieren. Als

 $\chi = \frac{\chi^0}{\sin \varphi}$ Funktion der Sonnenhohe \( \phi \) gilt angenahert

Nimmt man weiter die von Fabry und Bursson (l c) bei langeren Wellen gemessenen Absorptionskoeffizienten als richtig an so kann man diese in der Form darstellen

$$\log \alpha = 1758 - 00564 \lambda$$

Augenscheinlich wird nun von Dorno die letzte Wellenlange im Sonnenspektrum dann registriert, wenn die durchgelassene Inten sitat i auf einen bestimmten Wert 10 gefallen ist Dieser Wert von 10 1st eine Apparatkonstante es wird angenommen, daß 10 in dem kleinen in Betracht kommenden Wellenlangenbereich unabhangig von der Wellenlange ist

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) M Planck Berl Akad Ber 1904 p 740

Die Rechnung ergibt für den Zusammenhang von log sin  $\varphi$  mit der kleinsten beobachtbaren Wellenlange  $\lambda_{\rm m}$  folgende Formel

$$\log \sin \varphi = \log (h \ \chi_0 \ 0.83 \log e + \alpha p d) - \log \log \frac{J_{\lambda}}{I_0}$$

 $J_{\lambda}$  ist bekannt aus dem Strahlungsgesetz ( $J_{\lambda}$  bei  $\lambda=330~\mu\mu$  wird willkurlich = 100 gesetzt) h laßt sich aus der Rayleigh schen Theorie angeben Unbekannt sind die Großen 10 also die Konstante des Dorno schen Apparates, und p d = o, welches die auf  $0^{o}$  C und 760 mm reduzierte durchlaufene Ozonschicht darstellt

p d =  $\delta$  laßt sich z B aus den Beobachtungen von Fabry und Buisson entnehmen zu

$$p d = 0 = 0 3$$

Zur Bestimmung von 10 diene ein beliebiger ausgeglichener Wert von Dorno z B  $\lambda=300$ ,  $\log\sin\varphi=9.8479-10$ 

Mit diesem Wert folgt dann aus der obigen allgemeinen Formel 10 = 0.218

 $\ensuremath{\text{Die}}$   $Dorno\ensuremath{\text{cohen}}$  Beobachtungen sollten also darstellbar sein durch die Gleichung

$$\log \sin \varphi = \log (h \ \ \angle 0 \ 0.83 \log e + \alpha \ 0.3) - \log \log \frac{J_{\lambda}}{0.218}$$

Es sei dai auf hingewiesen, daß in dieser Formel nur die eine Konstante 10 == 0 218 aus den Messungen von Doino bestimmt wurde

Zur numerischen Nachprufung der Gleichung seien in Tabelle II die verwandten Werte angegeben

|     |            | Tabelle II   |                |               |
|-----|------------|--------------|----------------|---------------|
| λ   | h $10^{7}$ | h $\chi_{o}$ | $h \chi_0 083$ | $J_{\lambda}$ |
| 330 | 9 49       | 0 758        | 0.629          | 100           |
| 320 | 10 80      | 0.863        | 0716           | 919           |
| 310 | 1234       | 0 986        | 0 818          | 832           |
| 300 | 14 16      | 1 1 3 1      | 0 939          | 752           |
| 290 | 16 43      | 1 313        | 1090           | 67.4          |
| 280 | 19 15      | 1 530        | 1270           | 5 <b>9</b> 1  |

Die Auswertung der Formel findet sich in Tabelle III Spalte 1 und 2
Tabelle III

| 140011                    | U                                                           |                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $(\log \sin \varphi)$ ber | λ beob                                                      | $\triangle$ (ber —beob)                                     |
| 9 937—10                  | 297.7                                                       | - 03                                                        |
| 9848                      | 300 0                                                       | <u>+</u> 00                                                 |
| 9 633                     | $305 \ 7$                                                   | 07                                                          |
| 9 448                     | $310\ 5$                                                    | <b>— 0</b> 5                                                |
| 9305                      | 3143                                                        | +07                                                         |
|                           | (log sin $\varphi$ ) ber<br>9937—10<br>9848<br>9633<br>9448 | 9 937—10 297 7<br>9 848 300 0<br>9 633 305 7<br>9 448 310 5 |

In der dritten Spalte sind die ausgeglichenen Werte von Dorno zu den verschiedenen Werten der log sin  $\varphi$  der zweiten Spalte an gegeben Unter  $\Delta$  stehen die Abweichungen zwischen den berechneten und den ausgeglichenen, beobachteten Werten Man sieht, daß die Uebereinstimmung eine recht gute ist, besonders wenn man die

großten Abweichungen in den Beobachtungen von *Dorno* in der Tabelle I von ± 0 9 berucksichtigt

Ich glaube behaupten zu durfen daß die Theorie der Absorption der Sonnenstrahlung durch das atmospharische Ozon durch die Dorno schen Beobachtungen eine weitere schone Stutze erhalt

Selbstverstandlich konnen auch umgekehrt die Messungen *Dorno* s zur Bestimmung des Ozongehaltes der Atmosphare benutzt werden In dieser Weise verwandt, konnten sie wahrscheinlich noch zu interessanten und wichtigen Folgerungen führen

- § 7 Es sei noch auf eines aufmerksam gemacht Bei der Wellenlange  $\lambda=3064~\mu\mu$  beginnt eine nach Rot abschattierte Ab sorptionsbande die meistens dem Wasserdampf <sup>24</sup>), manchmal wohl auch dem Sauerstoff <sup>25</sup>) zugeschrieben wird Sie tritt mit solcher Hartnachigkeit auf daß es bei elektrischen Entladungen oft kaum gelingt, sie (in Emission) zum Verschwinden zu bringen Wird bei tieferem Sonnenstande das Sonnenspektrum auf Wellenlangen  $\lambda=306,4~\mu\mu$  beschrankt, so muß die Absorption in dieser Bande, sei sie nun durch Wasserdampf oder durch Sauerstoff hervorgerufen, mit berucksichtigt werden Bis heute liegen allerdings noch keine gemessenen Absorptionskoeffizienten vor
- § 8 Schon oft ist die Vermutung ausgesprochen worden daß vielleicht bei der Wellenlange  $\lambda=210~\mu u$  noch Sonnenstrahlung durch die Atmosphare hindurch gelangt, da hier das Ozon wieder durchlassiger wird. Nach einer solchen Strahlung ist gesucht worden So habe ich 6) mit einer photoelektrischen Methode auf dem Goiner grat (3136 m) Versuche angestellt, die 1911 mit einer photographi schen Methode auf der Beigli Hutte an der Jungfrau (3299 m) wiederholt wurden (unveiossentlichte Versuche). Weiter haben Lambeit Dijardin und Chalonge 7) im Observatorium Vallot am Mont Blanc (4347 m) Beobachtungen mit demselben Ziel angestellt. Stets aber hat sich ein negatives Resultat ergeben das Sonnenspektrum schneidet in der Gegend von  $\lambda=290~\mu\mu$  desinitiv ab, Strahlung bei  $\lambda=210~\mu\mu$  ist nicht vorhanden

Duclaux und Jeantet  $^8$ ) haben deswegen nach Substanzen in der Atmosphare gesucht, deren Absorption für das Verschwinden der Strahlung bei  $\lambda=210~\mu\mu$  verantwortlich ist. Sie fanden aber nur, daß Ammoniak genugend ibsorbieren wurde, um von  $\lambda=202~\mu\mu$  an die Sonnenstrahlung zu verschlucken. Nach ihnen sollte daher

 <sup>21)</sup> G D Inverng und J Deuar Proceed Roy Soc London 30 498
 580 1880 33 274 1889 P Meyerstein Zeitschr f wiss Phot 2 131 1904
 II Konen Ann d Phys 9 742 190' L Grebe und O Holtz Ann d Phys
 39 1243 1912

<sup>39 1248 1912

&#</sup>x27;) W Steubing Ann d Phys 33 573 1910 A Reiß Zeitschr f Phys Chem 88 555 1914 R Fortiat Journ de Shys et le Rad 5, 20 1924

26) E Meyer Ann d Phys 12 849 1903

<sup>7)</sup> P. Lambert G. Dejardin und D. Chalonge Journ de Phys et le Rad 4 536 1923

<sup>8)</sup> J Duclaux und P Jeantet Journ de Phys et le Rad 4, 115 1923

noch ein schmales Band zwischen  $\lambda = 209$  und  $\lambda = 210 \ \mu\mu$  bestehen bleiben. Ich glaube aber auf Grund folgender quantitativer Ueber legungen daß die Strahlung bei  $\lambda = 210 \ \mu\mu$  nicht vorhanden ist

Rechnet man sich auf Grund der Rayleigh schen Zerstreuung und der Ozonabsorption die Intensitaten i der Sonnenstrahlung aus, die bei  $\lambda=290~\mu u$  resp bei  $\lambda=210~\mu \mu$  noch den Erdboden er reichen, so findet man

$$\frac{1}{1210} = 12$$

d h die Intensitat bei  $\lambda=210~\mu\mu$  ist noch 12 mal kleiner als die für uns noch geräde nachweisbare Energie bei  $\lambda=90~\mu\mu$  Es scheint daher ausgeschlossen, daß irgendwelche Strahlung weit unterhalb der Grenze bei  $\lambda=290~\mu\mu$  durch die Erdatmosphare hindurch gelangen kann. Die Zahlen zu dieser Rechnung sind in Tabelle IV zusammengestellt. Der Ozon Absorptionskoeffizient  $\alpha$  bei  $\lambda=290~\mu\mu$  ist von Fabry und Buisson der bei  $\lambda=210~\mu\mu$  von mir gemessen. J' ist die Intensitat am Erdboden, falls nur Ray leigh sche Zerstreuung vorhanden ware. Die Dicke der Ozonschicht ist gleich wie in § 7 angenommen

|        |          | ${f Tabelle}$ | EV   |       |              |
|--------|----------|---------------|------|-------|--------------|
| λ      | $h 10^7$ | h 10          | Jλ   | J     | 16           |
| 290~uu | 16 43    | 1 310         | 67.4 | 18 1  | 166          |
| 210 ,  | 69.85    | 5 E8          | 131  | 0,049 | 1 <b>1</b> 5 |

## Die Luftelektrizität der freien Atmosphare

Von Prof Dr A Wigand

### 1 Einleitung

Wie der radiotelegraphische Empfang durch die lustelektrischen Zustande und Vorgange ungunstig oder gunstig beeinflußt wird, so reagiert auch der menschliche und tienische Organismus deutlich merkbar auf lustelektrische Einflusse Wir wissen zwar darüber bis jetzt noch nicht viel mehr als die Tatsache an sich und besitzen nur einige Fingerzeige qualitativer Art für die Natur der hier waltenden physikalisch physiologisch psychischen Zusammenhange Aber es lohnt sich doch wohl schon, der kunftigen Forschung hier Wiege zu zeigen Denn man hat alle Ursache, beispielsweise die Wetterreaktion von Rheumatikern, Ischiatikern und Schußverletzten, die Fohnkrank heit und auch die allgemeine Empfindung der Schwule als lustelek trisch bedingt anzunehmen, ebenso wie auch die Ankundigung von Gewitterlage durch manche Tiere, z B Kroten

Was wir von der Elektrizitit der Atmosphare heute wissen, laßt sich in einem einzigen Vortrage nicht einmal oberflächlich sagen. Ich will mich darauf beschränken, mit einigen Strichen im wesentlichen die Verhaltnisse der freien Atmosphare zu skizzieren, also die Luft elektrizität losgelost von der Gebundenheit und den Storungen des Erdbodens. Das gibt ein Bild mit einfachern, ieinern Zugen, geeig neter zur Erkenntnis der maßgebenden geophysikalischen und kosmi schen Verknupfungen, ahnlicher dem elektrischen Klima des Hoch gebirges als des Tieffindes

Die Kenntnis der Hohen-Luftelektrizität berüht teils auf Beobachtungen im Gebiige, vor allem aber auf Forschungen in Luftfahr zeugen die uns in den beiden letzten Jahrzehnten einen luftelektrischen Ueberblick über die Troposphare bis obeihalb 9 km Hohe gegeben haben, also über die für Wetter und Klima auch am Boden we sentlich maßgebende Luftschicht Ich will kurz berichten über Meß verfahren und Ergebnisse dieser luftelektrischen Luftfahrten, die (nach frühern Vorversuchen) durch Linke und Gerdien von Gottingen aus im Freiballon entscheidend in Angriff genommen worden

sind, und die ich mit meinen Mitubeitern 1) von Halle aus im Fiei billon Flugzeug und Luftschiff weiterführen und zu einem gewissen Abschluß bringen konnte

### 2 Das Erdfeld

In der Erdatmosph ire besteht ein elektrostatisches Feld, vertikal gerichtet großen zeitlichen und ortlichen Aenderungen unterworsen Seine Starke wird angegeben durch das vertikale Spannungsgefalle in Volt/m Seine Ursachen sind zunrichst die negative Ober flachenladung der Erde und sodann, gleich wichtig die Raumladung der Luft normalerweise positiv, in gestorten Fallen auch negativ Daß dieses Erdfeld nicht in kurzer Zeit durch die vertikalen elektrischen Strome der Atmosphare zum Verschwinden gebracht wird ist das noch ungeloste eigentliche luftelektrische Ratsel, man bezeichnet die Aufrechterhaltung des Fridfeldes als das Grundproblem der luft elektrischen Forschung

Das Endfeld wird gemessen indem man den Spannungsunter schied eines Luftpunktes gegen Fide oder zweier Iuftpunkte verschie dener Hohe gegeneininder feststellt Dazu sind Sonden (iuch Kol lektoren genannt) erfordeilich die schnell und restlos das Potential der Luft an ihrem Oite annehmen, feiner ein geeignetes Flektrometer zur Messung des Spinnungsunterschiedes Min bezieht dinn mit der bekannten Entlernung der beiden Meßpunkte das Resultat auf den Hohenunterschied von 1 m und muß feiner für die Absolutieduktion darauf Rucksicht nehmen, daß bei den Messungen das Erdfeld für gewohnlich durch die unregelmaßige Gestaltung der Frdoberflache oder in dei freien Atmosphare durch das Luftfahrzeug desormiert ist Beim nichtdesormierten Eidseld über der ebenen Fidobeisliche oder in der freien Atmosphire lein vom Luftschizung sind die Flachen gleichen Potentials (Niveauflachen) honiontile Ebenen, deren Ab stand fur einen bestimmten Spannungsunterschied umgekehrt propor tional dem Spannungsgefalle ist Eine Komplikation der Spannungs messungen in der sielen Atmosphire kann serner durch eine etwaige Eigenlidung des Luftschrzeuges entstehen, die eine weitere Deforma tion der Niveruslachen bewirkt und für deren Beseitigung oder ge sonderte Berucksichtigung zu soigen ist. Die Desoimation der Ni veruflichen erfolgt durchaus gesetzmißig nach der Potentialtheorie und bewirkt je nich Zusimmendringung oder Auflockerung der Flichen eine Erhohung oder Frniedrigung des Spannungsgefalles (Lightbulder der Deformation des Frdsches durch Lustsahrzeuge nach Modellversuchen sowie des Mehverfahrens in Luftfahrzeugen und des gemessenen Vertikalveilaufs)

<sup>1)</sup> G Lutze E Everling W Kolhorster H Koppe Wilhelm Muller T Schlomka F Wenk und J Wittenbecher

Dei normale Spannungszustand der Atmosphare ist aus den fol genden Zahlen zu ersehen, die das gemittelte Engebnis der Ballon messungen von Linke Gerdien Everling und Wigand für wolken freies Wetter daistellen

| Seehöhe | Spannungsgefälle |
|---------|------------------|
| km      | Volt/m           |
| 9       | 4                |
| 6       | 6                |
| 3       | 15               |
| 1 5     | 25               |
| 0       | 100              |

Mit zunehmender Hohe nimmt das Spannungsgefalle ab, in frings schnell, spater langsamer Niche der obern Grenze der Tropo sphare hat es also noch einen endlichen, wenn auch kleinen Wert ob darüber in der Stratosphare der Wert 0 erreicht wird, lann nicht ein mal vermutungsweise rusgesagt werden, für wahrscheinlich halte ich es nicht

Der normale Vertikalverlauf des Spannungsgefalles kann sich im Zusammenhange mit der Wetterlage betrachtlich andein, haupt sachlich am Boden und in den untern 1,5 Hohenkilometern, wo Dunst und Wolken, in besonders hohem Maße bei Gewitterlage, durch ihre Eigenladung starke Storungen hervorrufen, die bis zur Umkenr des Vorzeichens und zur Erreichung eines hohen Vielfachen des Normal wertes führen konnen Normder hat z B in 2 km Entfeinung von Blitzen ein Spannungsgefälle von 100,000 Volt/m am Boden gemessen am Orte des Blitzes ist noch das 20 bis 40fache hiervon in zunehmen

Aber auch ohne solche meteorologischen Storungen zeigt der zeit liche Veilauf des Spannungsgefalles an einem Orte Schwanlungen regelmaßige kosmisch bedingte tagliche, jahrliche und auch mehr jahrige Perioden, ferner auch kurzzeitige, anscheinend unregelmaßige Schwankungen von der Dauer weniger Minuten oder Sekunden und auch Bruchsekunden Zum Studium diesei Feinstruktur des Span nungsgefalles das zuerst von mir mit Lulze in Angliff genommen wurde, braucht man sehr schnell warkende Kollektoren, wie ctwa den Lutze'schen Wasserkollektor mit Saug Druck Zerstaubung oder den von mir mit Schlomka im Flugzeuge entwickellen Radiothoi-Kol lektor, und ein registrieiendes Elektrometer von geringstei Kapazi tat Die Kenntnis der Feinstruktur des Spannungsgefalles eischeint besonders aussichtsreich zur Aufklarung gewisser nervosei (wie auch ındıotelegraphischer) Wirkungen der Luftelektrizität denn nicht nui die Existenz eines elektrostatischen Feldes und seine absolute Große fuhrt (wie für den Wunschelnutenganger als sicher nachgewiesen) bei vorhandener Sensibilität zu einer nervosen Reaktion auch die Feinstruktur dieses Feldes, der Grad seiner Unruhe, ist wahrschein lich dabei wesentlich

#### 3 Die Ionen

Die Raumladung der Luft, die fur den Vertikalverlauf des Span nungsgefalles wesentlich ist, berüht dar uuf daß der Gehalt an positiven und an negativen Ionen in der Regel nicht gleich groß ist. Es überwiegt normalerweise die von den positiven Ionen getrigene La dung pro Volumeneinheit  $E_+$  über die der negativen Ionen  $E_-$ , so daß die "Unipolarität"  $E_+/E_-$  großer als 1 wurd und die überschussige Ruumladung eines Vorzeichens ( $E_+-E_-$ ) positiv ist. Die Ursachen dieser Eischeinung sind noch nicht sicher bekannt. Nach dem Vertikalverlauf des Spannungsgefalles laßt sich berechnen daß die positive Raumladung nach oben abnehmen muß. Den nicht seltenen Fall negativer Raumladung, wie er ber Wolkeneinfluß und Gewitterlage gefunden wird sieht man als gestort an

Der Ionengehalt  $E_{+}$  und  $E_{-}$  hat im Tiefland und über dem Meeic Weite von 0.2 bis 0.4 elektrostatischen CGS-Einheiten eines Vor zeichens im m³ und wachst im allgemeinen mit der Hohe, was Hoch gebiigsveisuche und die Ballonbeobehtungen von Gerdien Ludeling Lutz und Goel el sowie die im Freibillon und Flugzeug ausgeführten Messungen von Wigand und Kioppe eigeben haben in den untersten Luftschichten wurde Konstanz oder auch Abnahme nach oben gefun den, von 1,5 bis 3 km Hohe Anwachsen auf ein Mehrfaches des Bodenweites, darüber bis über 6 km Hohe langsamere Zunahme mit der Hohe

Statt des Ionengehaltes gibt man oft auch die "Ionenzahl" in der Volumeneinheit an, indem man E dividiert durch die Elementar ladung e = 4,77  $\times$  10 — 10 elektrostätische CGS Einheiten Dann findet man beispielsweise für reine Luft im Tiefland und auf Sec 400—800 Ionen eines Vorzeichens in cm³ Ueber physiologische Be ziehungen zur Ionenzahl liegen mehrere Untersuchungen vor, jedoch ohne bestimmte Ebgebnisse

Die Beweglichkeit der atmosphuischen Ionen im elektrischen Felde ist uingekehrt proportional dem Luftdruck und nimmt zu mit der Reinheit der Luft, so diß min mit wichsender Hohe zunehmende Ionenbeweglichkeit findet In der untersten Tuftschicht ist haufig eine besonders große, schwer bewegliche Ionenart (nach Langevin benannt) vorhanden, über deren luftelektrische Bedeutung man bis jetzt noch recht unvollkommen unterrichtet ist

Das Produkt aus Ionengehalt und Beweglichkeit wird als Leit fahrgheit  $\lambda$  der Luft hezeichnet Die Leitfahigkeit setzt sich additiv zusammen aus der auf den positiven und den negativen Ionen berühen den ( $\lambda = \lambda_{+} + \lambda_{-}$ ), in der Regel ist  $\lambda_{+} \sim \lambda_{-}$  Der normale Mittelwert für  $\lambda$  im Tiefland und über See ist 1 bis  $2 \times 10^{-4}$  elektrosiatische CGS Einheiten Der Vertikalverlauf zeigt im allgemeinen Zunahme von  $\lambda$  mit der Hohe nach Hochgebirgs und besonders Ballonmes sungen (Gerdien Wigand und Koppe) in der untersten Luftschicht langsame Zunahme mit der Hohe, gelegentlich auch schwache Ab

nahme daruber betrachtliche Zunahme auf ein hohes Vielfaches des Bodenwertes ( $l = 27 \times 10^{-4}$  in 8 9 km Hohe nach Wigand)

Wie das Spannungsgefalle, so ist auch der Ionengehalt und die Leitfahigkeit betrichtlichen zeitlichen und ortlichen Schwankungen unterworfen, die besonders durch die meteorologischen Einflusse be wirkt werden Bemerkenswert sind bei der Leitfahigkeit die regel maßigen, kosmisch bedingten, taglichen und jahrlichen Perioden die in großen Zugen den periodischen Schwankungen des Spannungsgefalles entgegengesetzt verlaufen, so daß man fur das Produkt aus Spannungsgefalle und Leitfahigkeit (die vertikale Leitungsstrom dichte) weitgehende zeitliche und auch ortliche Konstanz erhalt Auch ın seinem Vertikalverlauf bleibt dieser Vertikalstrom nach den Bal lonversuchen in der gleichen Großenordnung wird jedoch anschei nend mit zunehmender Hohe kleiner Solche Berechnungen aus Leit fahigkeit und Spannungsgefalle eigeben übereinstimmend mit direk ten Messungen im Mittel für die Starke des vertikalen Leitungs stromes  $6 \times 10^{-7}$ elektrostatische CGS Einheiten,  $2 \times 10^{\,-16}\,\mathrm{Amp}$  /cm , eine im Hinblick auf die technische Verwend barkeit iecht kleine Zahl Außer durch diese Ionenleitung stromt auch noch durch Konvektion vertikal Elektrizität in der Atmosphaie. ındem die Niederschlage und die vertikale Luftbewegung Ladungen transportieren

Das Meßverfahren fur Ionengehalt und Leitsahigkeit benutzt in Lustsahizeugen die ursprunglich von Ebert und Gerdien angegebenen und dann weiter ausgebildeten Apparate bei denen beobichtet wird wie die Ionen der Iust durch Zuwanderung die entgegengesetzte Lidung der inneren Stab-Elektrode eines Zylinderkondensators "zeistreuen" Beim "Ionen Zihler" muß man außerdem die Lustmenge messen, der die Ionen beim Entladungsvorgange vollstandig entzogen werden Zu beachten ist, daß die Ionen Zahler des Ebert'schen Typus überwiegend nur die leichtbeweglichen ("kleinen") Ionen zur Messung bringen (Lichtbilder der Apparate in Lustsahizeugen sowie des gemessenen Vertikalverlaufs)

### 4 Dre Ionisatoren

Der Zustand der atmospharischen Ionisation ist ein stationales Gleichgewicht zweier gegeneinander lausendei Prozesse der Neubil dung von Ionen durch Ionisierung der Luft und der Ruckbildung neutraler Teilchen durch Wiedervereinigung entgegengesetzt gelndener Ionen Im Gleichgewichtszustande werden in der gleichen Zeit eben soviele Ionenpaare durch Ionisierung neu gebildet, wie durch Wieder vereinigung verschwinden

Von der Wiedervereinigung wissen wir in der freien Atmosphare nichts Direktes, mussen aber annehmen, daß ihr Betrag mit zunehmender Hohe und Luftreinheit abnimmt, so daß ihre großten Weite in der dunsterfullten bodennahen Luftschicht vorkommen Hingegen sind wir über die Starke der Ionisierung in der freien Atmosphäre gut unterrichtet und kennen die in der Troposphäre maßgebenden Ionisatoren und die Aendelung ihler Wirkung mit der Hohe

In geringer Hohe übei dem Boden sind es vorwiegend die radio aktiven Substanzen der Eide und der Luft welche durch ihre Stroh lungen die Luft ionisieren und in dei Sekunde rund 2 bis 3 Ionen paaie im cm³ neubilden Bereits in wenigen 100 m Hohe über dem Boden wird die radioaktive Erdstiahlung infolge ihrer Absorption in der Luft verschwindend gering und auch die Ionisierung durch die Stiahlung der radioaktiven Substanzen der Luft nimmt schnell mit zunehmender Hohe ab Maßgebend ist hier der Gehalt der Luft an Radium Emanation und ihren Zerfallsprodukten, für dessen Aende rung mit der Hohe in dei freien Atmosphare sich aus Flugzeugver suchen von Wigand und Wenk folgende Werte ergeben haben

| Flug<br>Nr | See<br>hõhe m       | Ra Em<br>Gehalt<br>Curie<br>10 <sup>18</sup> cm <sup>3</sup> | Fehlergrenze   | Wetterlage       | Höhe der<br>unteren<br>Sperrschicht<br>grenze m |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|
| I          | 900                 | 190                                                          | 36             | antızyklonal     | 850                                             |
| II         | 1150<br>2350        | 228<br>0                                                     | 32<br>15       | mit Rand storung | 800                                             |
| III        | 575<br>2300<br>3800 | 168<br>24<br>0                                               | 36<br>14<br>17 | antızyklonal     | (kane Sperischicht)                             |
| IV         | 300<br>350<br>1300  | 42<br>24<br>141                                              | 18<br>26<br>24 | antızyklonal     | 1100                                            |
| V          | 350<br>1450<br>2000 | 426<br>28<br>0                                               | 63<br>14<br>24 | zyklonal         | 800                                             |

Der Emantionsgehalt nimmt ilso schnell mit zunehmender Hohe ab bis auf (inen kleinen Bruchteil des Gehalts in Boden Die Schiehtung der Atmosphare ist dabei von wesentlichem Einfluß, weil durch sie der vertikale Luftaustrusch und damit der Transport der Emanation vom Eidboden, von dem sie heistammt, in hohere Schiehten bestimmt wird Auch übei dem Meere in Landfeine ist, wie in großerer Hohe der freien Atmosphare nur sehr wenig Radium emanation in der Luft vorhanden

Der Emanationsgehalt der Freiluft ist im Vergleich mit den Mengen der Emanationstherapie sehr gering. Ob er mit seinen Aenderungen die auch am Boden erheblich sein konnen, merklich auf den Organismus wirkt, ist noch unentschieden Das Verfahren zur Bestimmung des Radiumemanationsgehalts der Luft beruht am besten auf Ausscheidung durch Abkuhlung mit flussigem Sauerstoff (Lichtbild der Flugzeug Apparatur)

Fur großere Hohen der Troposphare ist der maßgebende Ionistor die durchdringende Hohenstrahlung die vom Kosmos oder der obern Erdatmosphare her in die uns zuganglichen Luftschichten eindringt und wegen ihres außerordentlich großen Durch aringungsvermogens als eine  $\gamma$  Strahlung angeschen wird. Sie ist im Freiballon von Gockel entdeckt und von  $He\beta$  und Kolhorster quintitativ bis 9,3 km Hohe untersucht worden. Min mißt sie am besten mit einem ursprunglich von Wulf angegebenen Apparat, der aus einem geschlossenen Metallgefaß mit einem Flektrometer im Innern besteht.

Die Haite der Hohenstrahlung ist nund 10mml so groß wie die der hartesten  $\gamma$  Strahlen der bekannten radioaktiven Substanzen Noch am Erdboden im Tiefland nach Durchsetzung der gesamten Atmosphare hat die Hohenstrahlung eine eben meßbare Starke, mit der Hohenimmt sie schnell zu

| Seehöhe (km)                           | a<br>Stärke der Höhen<br>strahlung im<br>geschlossenen Gefäss<br>(lonenpaare/cm³ sec) | b<br>lonisierungswirkung<br>der Höhenstrahlung<br>in der Freiluft<br>(lonenpaare/cm³ sec) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 93                                     | 88                                                                                    | 23 5                                                                                      |
| 9                                      | 83                                                                                    | 23                                                                                        |
| 8                                      | 66                                                                                    | 20 5                                                                                      |
| 7                                      | 49                                                                                    | 17                                                                                        |
| 6                                      | 32                                                                                    | 13                                                                                        |
| 5                                      | 20                                                                                    | 9 5                                                                                       |
| 4                                      | 13                                                                                    | 7                                                                                         |
| $egin{array}{c} 4 \ 3 \ 2 \end{array}$ | 8                                                                                     | )                                                                                         |
| 2                                      | 5                                                                                     | 3 5                                                                                       |
| 1                                      | કે                                                                                    | 2                                                                                         |
| 0                                      | 15                                                                                    | 1                                                                                         |

Die vorstehende Tabelle zeigt die Vertikalverteilung der im ge schlossenen Gesaß mit Lust von Atmospharendruck gemessenen Strah lungsstarke (a, nach den Freiballonbeobachtungen von Kolhorster) und der Ionisierungswirkung in der Freilust (b), die ich entspie chend der Aenderung der Lustdichte aus der Strahlungsstarke (1) berechnet habe

Wahiend die Starke der Hohenstrahlung in den untein Kilo metern beschleunigt mit der Hohe und von 6 km an proportional der Hohe ansteigt, nimmt die Freiluft Ionisierung durch die Hohen strahlung zwar unten gleichfalls beschleunigt mit der Hohe zu von 7 km an aber wachst sie immer langsamer mit der Hohe, so daß nach Ueberschreitung eines Maximums nahe oberhalb der Troposphare für größere Hohen mit sehr kleiner Luftdichte eine Abnahme der Freiluftionisierung durch die Hohenstrahlung bis zu sehr kleinen Weiten zu erwarten ist. Sollte also da oben, wie min nach radio

telegraphischen Erfahrungen anzunehmen geneigt ist, die Luft hochgradig ionisiert sein (Heaviside Schicht), so mußten ander Ionisatoren als die in der Troposphare wirksamen dafür verantwort lich gemacht werden. Man denkt hier zunachst an die elektrischen Korpuskularstrahlen der Sonne, vielleicht auch an die ultraviolette Wellenstrahlung der Sonne die aber, wie ich nachgewiesen habe, in der Troposphare bis über 9 km Hohe keine kurzwelligeren, als Ionisator wirl sameren. Strahlen enthalt als am Erdboden und daher, trotz betrachtlicher Intensitatszunahme mit der Hohe, für die Luft ionisierung in der Troposphare nicht merklich in Betracht kommen lurn.

### 5 Die Wolkenelektrizität

Außer dem gewohnlichen Luftion, dessen Substitt einige zu sammengeballte Luftmolekeln sind, und dem großen Langevin-Ion das ein geladenes Staub oder Dunstteilchen ist kommt ein noch großeres Ion in der Atmosphaie vor, namlich des Wessertropschen Man weiß schon oder Easkristallehen des Nebels und der Wolken langer daß die Woll enclemente in der Regel elektrische Ladung be sitzen, denn die Niederschlage sind geladen und führen die Wolken clel trizitat der Erdoberiliche zu, worüber zihlreiche und umfassende Beobichtungen aus verschiedenen Gegenden der Fide voiliegen Feiner muß man auch dai aus diß das normale Spannungsgefalle im Bodennebel und in Wolken sowie in ihrer Nahe betriehtlich gestort ist, eine Ladung der Nebel- und Wolkenelemente solgern. Die An nahme einer solchen Lidung kinn schließlich auch zur Frklatung der Bestandigkeit der Woll en und zur vollst indigen Angabe der Bedin gungen fur die Bildung von Niederschlag aus der Wolke nicht ent behrt werden, denn nach den Fasahrungen der Niederschlagsvorhei sige reicht hier die Kenntnis der Feuchtigl eitsverhaltnisse nicht aus sondern es scheint, daß die Aufladung und Entladung der Wolken elemente entscheidend mitwiikt

Eine direkte Messung der Ladung der Nebel und Wolkenteil chen in einem Kondensitor hit wegen der geringen Beweglichkeit dieser Ionen seine Schwieligkeiten. Ich habe gemeinsam mit Witten becher solche Versuche in Angliss genommen zunachst sun Boden nebel und wir sinden bis jetzt, was schon nach den indirekten Anzeichen anzunehmen wir, dis die einzelne Nebeltropschen in der Regel eine große Anzihl von Fleinentilladungen auf sich vereinigt, es kommen im Bodennebel Tiopschen vor, die hausig mit einer Ladung von mehreren 100, mitunier zuch über 1000 Elementalquanten ver sehen sind, meist sind diese Ladungen positiv. Dem gegenüber be sitzt das gewohnliche kleine Lustion nur eine einzige Flementalladung

Die Messung der Wolkenelektristat in der freien Atmosphire kann bis jetzt nur indirekt und angeniheit, aber für die Sicherheit

der Luftschiffahit hinreichend genau daduich geschehen, daß man das Potential der Wolke aus dem durch sie in einiger Entfernung gestorten Spannungsgefalle bestimmt. Den Weg hierzu hat früher I inke im Freiballon gezeigt. Nachdem ich mit Schlomka im Flug zeuge einen gezigneten Kollektor ausgebildet hatte, konnte ich im vorigen Jahre bei Probefahrten des Amerikaluftschiffes brauchbare Messungen dieser Art für Cumulus- und Stratuswolken ausführen

Bei der Gewitterwolke erreicht bekanntlich das Wolkenpotentiai außerordentlich hohe Betrage Wir konnen das aus den Dimensionen der Blitze und aus den gestorten Werten des Spannungsgefalles am Eidboden schließen Die Entwicklung der Hochspannung einer Ge witterwolke geht parallel mit der morphologischen Entwicklung vom gewohnlichen Cumulus über den Cumulus castellitus zum Cumulo-Nimbus (Lichtbilder) Nicht erst das Fallen von Niederschlagen, wie einige Hypothesen zur Erklarung der Gewitter Elektrizität an nehmen, schafft die besondern luftelektrischen Verhaltnisse des Ge witters Vielmehr sind bereits beim Bestehen einei Gewitterdispo sition d h bei der intensiven Aufwartsbewegung der Luft und ihrer hoch hinaufreichenden starken Trubung sowie wahrend der Ausbil dung der spater zum Gewitter fuhrenden typischen Wolkenform, dis Spannungsgefalle und auch die Hohenverteilung der Ionisation ins besondere der freien Raumladung bis in große Hohen hinauf durch-Aber man weiß daruber wegen der experimentellen Schwierigkeit und Gefahrlichkeit solcher Beobachtungen heute noch viel zu wenig, um eine überzeugende, widersprüchsfreie physikalische Erklarung der Entstehung der Gewitterelektrizität geben zu konnen

### 6 Die Iuftelektrizität als Klimaelement

Zum Schluß noch eine Bemerkung über die Luftelektrizität als Klimaelement Wir konnen sagen, daß das elektrische Klima eines Ortes zunachst im wesentlichen durch die Seehohe bedingt ist, und durfen daher die Luftelektrizität der freien Atmosphare auf das Gebirge übertragen, jedoch mit einigen Einschrinkungen. Es über wiegt bei der Luftelektrizität (wie bei der Sonnenstrahlung) der Hoheneinfluß den Bodeneinfluß Dorno Gochel u. A. haben das durch zahlreiche Messungen im Hochgebirge erwiesen. Bei andern Klimaelementen kann es umgekehrt sein, zum Beispiel beim Wind

Die lustelektrischen Hauptelemente (Spannungsgesalle Ionen gehalt, Raumladung, Leitsahigkeit, Ionisierung) haben im Hochgebirge oft ahnliche Werte wie in gleicher Seehohe der freien At mosphare. Sie werden vom Erdboden in so weit beeinflußt, als bei ihnen die Lustseuchtigkeit sowie der Grad der Lustreinheit auf die Wiedervereinigung und Beweglichkeit der Ionen einwirken und die radioaktiven Substanzen des Bodens sowie dei bodennahen Lust noch

neben der in der Hohe starkein durchdringenden Hohenstrahlung als Ionisatoren eine Rolle spielen. Auch ist die luftelektrische Wurkung der Niederschlage am Erdboden beachtenswert

Das elektrische Klima des Hochgebirges zeichnet sich vor dem des Tieflandes aus durch kleineres Spannungsgefalle, großern Ionengehalt hohere Leitfahigkeit und starkere Ionisierung, es ist zwar wesentlich anders, aber keineswegs wenigei kompliziert. Erst mit der Loslosung vom Boden auch in der Hohe finden wir die ein fachern luftelektrischen Verhaltnisse der freien Atmosphare, die einen geeigneten Weg darstellen zur Erkenntnis auch der verwickeltern Bodenverhaltnisse in verschiedenen Hohen

# Rapport sur les recherches d'electricite atmospherique et des radiations solaires et celestes faites dans l'Observatoire de montagne a Sestola Cimone (Appenin Modenals)

Professore Palazzo Roma

L'Observatoire metéorologique de la Station climatique de Sestola est situe a 1090 motres sur le niveau de la mer dans l'Appenin Modenais il a son siège dans un vieux fort qui couronne la cime d'un col detache du groupe du Cimone et il domine pour les 3/4 de l'horizon tous les monts voisins

L'Observatoire maintenant dedie a la memoire de Pietre Tac chini, est d'institution gouvernementale et depend du Ministère de l'Economie Nationale Comme succursale de l'Observatoire de Sestola on entretient egalement une vedette meteorologique speciale tout a fait sur le sommet isole du Mont Cimone, i 2160 metres sur le niveau de la mer

Dans l'Observatoire de Sestola on fait depuis plus de trente ans, les observations metcorologiques ordinaires aux heures teimes et de plus on fait a Sestola et quand cela est possible aussi sur le Cimone, des observations metéorologiques speciales horaires dans les jours établ s par la Commission Internationale pour les lancements acrologiques simultanés

Mais, en plus que d'accomplir la tache gencrale des observations de pure meteorologie, l'Observatoire de Sestola a servi, en raison de sa position et de son altitude elevee, a de nombreuses recherches de la physique de l'air dues particulierement a l'oeuvre des professeurs Chistoni et Pacini

Le prof Chistoni, qui auparavant etait i l'Université de Modene et passa ensuite à celle de Naples, sejournait d'habitude pendant l'été pres de l'Observatoire de Sestola et il y a fait une longue serie de mesures systématiques de la radiation thermique du soleil avec le pyréliometre a compensation d'Angstrom Mr Videmari qui a dirige cet Observatoire pendant beaucoup d'années a aussi prete sa collaboration dans ces mesures

Pendant l'ete 1908 le prof Pacini, geophysicien de l'Office Royal Central Meteorologique de Rome fut envoye en mission a Sestola, ou il initia es travaux, foit apprecies, d'electricité atmo spherique avec une premiere etude sur la radiation penetrante<sup>1</sup>)

En 1909 le même Auteur institua, a Sestola des mesures sur la radio activite de l'atmosphere) qui permirent d'etablir, pour la saison dete les variations locales de la radio activite totale induite avec les elements meteorologiques et de plus les changements du rapport entre l'induction du radium et celle du torium en connexion principalement avec les variations de la pression barometrique et de la direction du vent Ainsi, par exemple, il fut observe a Sestola que les vents de caractere ciclonique descendants des hautes montagnes du S W sur la station, determinent dans l'air une aug mentation dans la quantite relative des produits du radium, tandis que ceux provenant des vallees et de la plaine du Po apportent une augmentation dans la quantite des produits du torium

Par loeuvre du prof Pacini, on a effectue a Sestola (et toujours pendant la saison d'ete) de mesures soignees de spectrophotometrie celeste Deux publications bien connues de M Pacini se referent a ces recherches Dans l'une3) sur le bleu du ciel et la constante de Avogadro le prof Pacini pour la première tois est parvenu a une valeur de la constante de Avogadio qui, tout en devant se con siderer comme un minimum, est toutefois assez proche de celle de sormais etablie par des voies completement differentes

Dans lautre publication!) l'Auteur recherche quelles variations interviennent dans la distribution de l'intensité lumineuse dans le spectre de la lumiere du ciel, pai la variation de la nebulosite

Enfin pendant les vacances de 1922 i 1924 le prof Pacini a institue dans cet Observatoire de montagne des recherches sur le courant clectrique vertical<sup>5</sup>) Les observations qu'il a faites, l'ont conduit a une explicat on tres probable des variations connues du champ et du courant vertical par esset de la brume ou du brouillard Dans ces vaniations entrerment essentiellement en action les gros ions positifs, qui se trouvent toujours en grand exces sur les sommets des montagnes Dapres lauteur, cette fonction des ions positifs peut s'etendre du moins partiellement, a donner l'expli cation du phénomene analogue observe aussi dans les plaines

Mais si ces travaux ont de l'importance comme recherches ori ginelles de géophysique, ils en ont évidemment moins pour les fins

5) Pacini Osservazioni sulla corrente verticale di conduzione atmosfera erra Rend Lincei 1925

<sup>1)</sup> Pacim Sulle radiazioni penetranti Rend I incei Vol XVIII 1909 Cimento Vol XIX 1910

3) Pacini Sui prodotti del radio et del torio nell'atmosfera Nuovo Cimento Vol XIX 1910

3) Pacini Il blu del cielo e la costante d'Avogadro Nuovo Cimento Vol X 1915 1910

4) Pacini, Studio spettrofotometrico della luce del cielo Mem Spettro scopisti Vol VIII 1919

de la climatologie, pour lesquels il y a la necessite de longues et systematiques observations, comme celles si admirablement conduites dans l'Observatoire physique meteorologique de Davos sous la direction habile et savante du prof Dorno

Nous nous proposons maitenant de faire en Italie quelque chose de semblable au moins pour ce qui concerne la radiation solaire thermique et celle ultraviolette, mais bien qu'en se limitant aux observations les plus simples, je pense que la difficulte la plus grande a ce propos est celle de la nécessite que ces observations soient con tinuellement surveillees par le physicien qui les a instituées et qui devra les interpréter. Si l'Institut de Davos est devenu le mieux outillé et le plus accrédite de l'Europe dans tout cet ordre de recherches geophysiques, cela est dû, sans doute, a la présence constante et a l'oeuvre infatigable d'un physicien excellent comme le prof. Dorno

## Le variazioni periodiche della temperatura nel clima di montagna

Prof F Eredia, Roma

Il prof Hellmann vi ha parlato degli estiemi che raggiungono alcuni elementi meteorologici e dai quali risulta la grande facolta del nostro organismo ad adattarsi a valori molto diversi

E specialmente cio ε da tenere presente per la temperatura le cui influenze sul nostro organismo sono ancora più dirette

Voglio ora fermaie la nostra attenzione sulle variazioni che avvengono con una certa frequenza e che pertanto potrebbero chiamarsi variazioni periodiche. E in particolar modo di quelle relative alla temperatura dell'aria. La curva rappresentatrice dell'andamento mensile della temperatura dell'aria presenta spesso delle irregolarita, delle oscillazioni della cui entiti sulla definizione del clima ordinaria mente non si tiene conto. Così pure se seguiamo l'escursione diurna per i singoli giorni di un mese, si constata in alcune epoche dell'anno una grande variabilita che non viene a sua volta segnalata nella definizione del clima. Pur trascurando le grandi variazioni che occasionalmente si verificano e como tali non possono prendersi in esame per definire il clima di una localita, ritengo che non possiamo trascurare tutte quelle variazioni che si ripetono con sufficiente frequenza e che per se stesse contribuiscono a formare l'ambiente climatico

Queste variazioni ben possono determinarsi a mezzo delle curve di frequenza i cui valori vengono ottenuti contando il numero delle volte che furono constatate variazioni mensili e variazioni diurne comprese tra dati limiti e variabili da caso a caso

Cosi per il Lazio di cui ho considerato i dati termometrici rilevati in un decennio a Roma (m. 54) a Frascati, Mondragone, (m. 435) e a Rocca di Papa (m. 760) Monte Cavo (m. 980) ho adoperato i seguenti aggruppamenti. Per la variazione della temperatura media diurna.

inferiore a 1º tra 1º e 2º tra 2º e 4º e superiore a 4º, per la variazione diurna, ossia per l'escursione, ho adoperato questi altri aggruppamenti

inferiore a 2°, tra 2° e 4°, tra 4 e 6° e superiore a 6°

Per il versante orientale della Sicilia sottoposto al monte Etna, ho considerato i dati di un decennio relativi alle seguenti localita

Catania (68), Nicolosi (700), Cantoniera (1887), Osservatorio Eteo (2990) Ed ho impiegato tanto per la variazione della tempera tura media diurna quanto per la escursione i medesimi raggruppa menti

inferiore a 2°, da 2° a 4°, de 4°, 6° tra 6° e 8° e superiore a 8° I risultati a cui si e pervenuto sono i seguenti

Per il Lazio si ha

in inverno massime variazioni della temperatura del giorno e minime variazioni dell'escursione a Roma

A Frascati minime variazioni della temperatura del giorno e dell'escursione

A Rocca di Papa invece minime variazioni della temperatura del giorno e massimi valori dell'escursione

Nell estate avviene il contrario e cioe a Roma minime variazioni della temperatura del giorno e massime escursioni, mentre le ottime condizioni constatate in inverno a Frascati si trovano a Rocca di Papa, cioe abbiamo quivi minimi valori tanto nella variazione diurna della temperatura quanto nell'escursione

In Sicilia avviene qualche cosa di analogo e cioc il livello delle minime variazioni della temperatura del giorno e delle escursioni si eleva no portandosi dall' altitudine di 700 m a cui si trova nell'inverno a quella di 1887 m nell'estate

Se noi quindi vogliamo sottoporre gli organismi malati a quelle variazioni termiche che il medico ritiene più opportune possiamo avvalerci degli anzidetti elementi per ottenere le condizioni ottime di soggiorno

I numeri che illustrano le condizioni anzidette mostrano la grande importanza pratica della costruzione delle curve di frequenza tanto della temperatura media del giorno quanto della escursione E se tali ricerche fossero condotte in altri luoghi, potremo racco gliere molti elementi atti a meglio definire il clima di collina e il clima di montagna, che termicamente acquista caratteri ben diversi a seconda dello rografia della regione in esame

## Demonstration des bimetallischen Kompensations= pyrheliometers ¹)

Von Di Leo Wenzel Pollak Privatdozenten der deutschen Universität in Prag

Die bishei im Gebi usch befindlichen bimetallischen Aktinometer nach Michelson Marten messen wie wohl als allgemein bekannt vor ausgesetzt weiden darf mit einem Mikroskop die Verbiegung einer geschwirzten bimetallischen Lamelle untei dem Einflusse der Sonnenstrühlung. Sie sind für die Meteorologie und Klimatologie der Sonnenstrühlung, trotzdem sie nur Relativwerte geben, unentbehrlich geworden da ihre Empfindlichkeit bei gleicher Einfachheit der Konstruktion bisher nicht überboten weiden konnte

Der Nachteil der bimetallischen Aktinometer ist der, daß sie von Zeit zu Zeit durch Apparate nach Abbot oder Angstrom geeicht wer den mussen

Fs sei zugegeben daß bei entspiechend vorsichtigei Behandlung die Unsicherheit in der Konstanz des Skalenwertes sehr klein gehalten werden kann und die Ermittlung des Fichfaktois für ein festes Observatorium mit einem Normal Instrument etwa nach Angstiom las Ideal bleiben wird

Fs wird aber wohl kum in Abrede gestellt werden konren daß ein volsichtiger Forscher auf einer großeren Reise entweder drei gut ver glichene Michelson Instrumente oder zwei Michelson und ein Standard Instrument mitnehmen wird

Da mir kein Angstrom Instrument für eine beabsichtigte großere See reise zur Verfügung stand faßte ich den Gedanken das bimetallische Aktinometer so abzuandern daß ich seinen Eichfal tor ohne Zuhrlfenahme eines Normal Instrumentes standig unter Kontrolle halten kann

Um Mißverstandnis en vorzubeugen betone ich diß alle meine am bimetallischen Altinometer angebrachten Aenderungen lediglich den Zweck verfolgen dasselbe für Reisen vornehmlich zur See und in der Luft meinen etwas ungeschickten Handen anzupassen

An der Hand dieses Versuchsmodelles will ich nun die von mir vor

genommenen Aenderungen besprechen

1 Das Kupfergehause wurde betrachtlich großer "emacht Es besteht aus drei Teilen dem inneien Kupfermantel einer Korkhulle und einem hochglanzpolierten Blechgehause

2 Der Hohenkreis wurde vergroßert und seine Ablesung kann mit Nomus auf ein Zehntel Winkelgrad vorgenommen werden. Sowohl in der

Metcorol Zertschi 1925 Heft 5 Zertschi f Instrumentenk 45 S 247—248 1925

Hohe als auch im Azimut ist Feinbewegun, volgeschen Statt der Dosen Libelle wurde das bimetallische Kompensations Pyrheliometer mit einer Kieuz Libelle ausgestattet Das Innere des Gehluses (Mantels) ist von zwei Seiten zuganglich damit thermometrische Korper eingeführt werden I onnen

3 Bei meinen Messungen mit dem Michelson Marten sehen Institumente emptand ich es besonders schwielig den Suchei schaft einzustellen Dieser Suchei den ich bei meinem Instrumente nur ils Grobsucher ver wende ist für eine Sceleise bei schwankendem Schiffe übeih upt unbrauch bar und hat weiter den Nachteil daß der Beobiehter das Auge vom Okular des Mikroskopes entfeinen muß um die bestrahlte bimetallische Lamellegegen die Sonnenstiahlen lichtig zu olientieren. Die schalfste Einstellung des Sucheis bei jeder Finzelmessung ist uneilißlich wenn mit nicht gleich um viele Prozente falsche Weite gegenüber der Fichung die ja in vollster Muße vorgenommen werden lann einalten will

Ich habe deshalb einen Sucher im Olulu des Mikioskopes anzublingen versucht. Dieser Sucher verwendet einen Teil des bisher aus schließlich zur beleuchtung des festen Spiegels bezw. Spinnwebfadens und Slala benutzten Lichtes Seinen Objektiv Bestindteil zeigt die Abbildung.)



Durch eine nach allen Richtungen mit Mil ionketeischielt und Nonius verschiebbere unter 45 Grad geneigte spiegelnde zedoch unbelegte Glasplatte wird das winzige Sonnenbild neben die zur Intensititsmessung der Sonnenstrahlung erforderliche Slala geworfen und in der Mitte einer kreisforingen Marke sichtbar. Ein Revolver mit Milchglisein verschiedener Trubung und ein im Strahlengang eingeschaltetes Rauchglas sorgen für entsprechend regulierbare Schwachung der Lichtstulle dieses Sonnen bildehens. Die Justierung des neuen Suchers erfolgt ehenso wie die des

<sup>)</sup> Versuchsmodell von L W Pollak's bimetallischem Kompensations pyrheliometer hergestellt von der optisch mechanischen Werlstutte Sib & Stys in Pras

alten mit dei Sonne auf das Maximum des Ausschlages der sehr empfind lichen Lamelle

Im ubrigen wird der Ol ulaisucher bei dem in Arbeit befindlichen zweiten vollstandig umgebauten und handlicheren Instrumente anders kon tiuiert sein

4 Den fruher genannten Nachterl des bimetallischen Aktinometers nach Michelson Marten namlich daß sein Lichfaktor auf Reisen nicht standig in emfacher Weise I ontrollierbir ist sucht das bimetallische Kom pensations Pytheliometer dadurch zu beseitigen daß eine elektrisch heiz bare bimetallische Lamelle Viruendung findet

Statt der bisher benutzten bimetallischen Lamelle wird ein in der Mitte teilweise geschlitztei bimetillischer Stierlen verwendet dessen Enden zu elektrischen Kontakten tuhien Daduich ist es möglich einen elel trischen Strom durch die Lamelle zu schicken und die Prutung des Eichfal tors be

liebig oft und ohne Standard Instrument vorzunehmen

Die Heizung eitolgt am besten mit einem lleinen Akkumulator im Notiall mit dem unter guter Kontrolle zu haltenden Starl strom der Licht leitun, der mit Lidestopsel und Vorschalt Widerst ind ohne weiteres ver wendbar ist Der Strom wird mit ir send einem empfindlichen Ampere meter semessen

Auf einer Reise eispart man dadurch die Matnahme des kostbaren Anystrom schen Instrumentes und eines Stromme Beerates Uebeidies be sticitet ein einziger beobachter die Prufung des Eichtal tors die auch zur Abendzit in gleichnißig temperentein Wohnzimmer oder der Schifts

tabine bei volllommener Tuttrühe vorgenommen werden lann

Bei der Konstrultion des I mellenhalters wurde dirauf Bedacht se nommen diß die Auswechselung von læserve I miellen einfach verlaßlich und risch vorgenommen werden I inn. Die numerierten und zuhause gesichten Luncllen I onnen in pritzischer Weise in den Luncllenhalter ein gesetzt werden. Eine Kontrolle mit dem Kompensitionsstrom überzeugt den beobachter nich einem Wechsel der Lamelle von der Unversehrtheit des Lichtaktors der eingeführten neuen Limelle. Der Lamellenhalter wird micht mit Schraube sondern mit Franter bewegt wis den Vorteil bietet daß eine Beschidigung der Lamellen Fiden ausgeschlossen ist

Statt der im Marten sehen Instrument verwendeten Glasladen werden unzerbrechliche imprignierte Bambus bzw Celluloid Eaden benutzt Bam bus ist spezifisch leichter als Glas die Fiden konnen dalier entsprechend studer gehalten werden. Das schon erwihnte zweite Modell wird uber

haupt leine Veilingerung der Lamelle durch kiden benotigen

Dis Limellen Material erhielt ich nachdem mit Heir Prof Marten in Potsdam daulensweiterweise seine Bezugsquelle geninnt hat von der Valuum Schmelze Heraus in Hinau i Main Die Dicke der Lamelle variieit zwischen 0.04 bis 0.05 Millimetei

Ich muß noch die mogliche Ableitung von Warme durch die Strom I kımıncın und einen eventli dadurch eizeugten Rund Elfekt hervorheben

Junachst mochte ich erwihnen daß zuch das Originil Instrument Muchelsons wie eine Zeilegung desselben mich gelehrt hat einen Lamellen Hilter aus Metall benutzt der mit dem Gehause in warmeleitender Ver bindung sicht. Ob bei den Institumenten Piol Martens die von Schulze in Potsdum eineugt werden die Sache anders ist kann ich nicht sagen. Bei meinem Instrumente sitzt die Lainelle auf Hintgummi und es wird vorge soist weiden daß die jetzt sanz kleinen Kontalte dei Stromzuleitungen beim nachsten Modelle für die Messung der Sonnenstrahlung ibhebbar ge macht werden. Auch der eventl. Einfluß der Klemmen wird so leicht lest stellbar sem

Eine an mich gerichtete Frage bestimmt mich zu erklaren diß so wohl die Konzeption als auch die Durchfuhrung der eben beschrichenen Konstruktion des brinctillischen Kompensations Pyrheliometers unter keinerlei Beihilfe des derzeit in Prag lebenden ius ischen Meteorologen F Volsin entstanden ist Im Gegenteil er hat es, wenigstens mir gegen uber, abgelehnt eine Reihe der fruher genannten Neuerungen auch nur versuchsweise an einem der von ihm crzeugten  $Michelson\ Marten\ schen$ 

Instrumente anzubringen

Zusammenfassend mochte ich hervorheben daß mein bimetal lisches Kompensationspyrheliometer jederzeit als einfaches Michel son Marten'sches Instrument verwendet werden kann, dabei aber die Moglichkeit gegeben ist, den Elichfaktor standig durch Selbsteichung unter Kontrolle zu halten und die Senkrechtstellung der Lamelle praziser als bisher durchzufuhren

## Verdunstungsmessungen an freien Wasserflachen im Hochgebirge

Von DrJ Maurer Direktor der eidgen meteorolog Zentralanstalt, und Oberingenieur OLutschg

Die Kenntnis der Verdunstungsgroße freier Wasseiflachen, ins besondere von Seen, ist für den Hydrotechniker wie für den Meteoro logen und Hygieniker von Bedeutung Für die tiefein Lagen ist die Aufgabe der Verdunstungsmessung in den letzten Jahrzchnten an lielen Gewassern bedeutend gefoldert worden, wobei die Verdunstungsgroße meist an einem in das Gewassei eingetauchten Gefaß ge messen worden ist Wir nennen an dieser Stelle nur die bedeutende, von der preußischen Landesanstalt für Gewasserkunde publizierte Arbeit<sup>1</sup>) über die auf dem Grimnitzsee in der Uckermark veranstalteten Versuche

Fur das Hochgeburge fehlten Verdunstungsmessungen, ausge führt an kleinern und großern Wasseiflachen, bis jetzt ganzlich Im Anschluß an die von uns in den Jahren 1911 und 1912 begonnenen Vorversuche, die Große der Verdunstung freier Wasserflachen an ein zehnen nordalpinen Seen durch eine direkte hydrometrische Vermes sung festzustellen, nahm die eidgen Amt für Wasserwirtschaft dieses wichtige meteorologisch hydrologische Problem für die Zone des Hochgebirges in ausgedehnterem Miße auf und stellte die notigen Krafte und finanziellen Mittel dafür bereit

Schon von Ansang an nahm auch der eine der Referenten (*J. Maurer*) iegen Antal an der Weitersuhrung dieser Arbeit, die seit 1915 unter der kundigsten Leitung des Oberingenieurs *Otto Lutschg* gestanden hat, der seit 1924 dei meteorologischen Zentralanstalt als schr willkommener Mitribeiter im Fach der Hydrologie zugeteilt ist

Wer je mit einer hydrometrischen Vermessung sich beschaftigt hat die den Zweck verfolgt, aus Zu Abfluß und Wasserspiegel-

<sup>1)</sup> Bindemann II Die Verdunstungsmessungen der Preußischen Landesanstalt für Gewasserkunde auf und an dem Grimnit/see und am Werbellinsee bei Jochaimsthal in der Uckermark Jahrbuch für die Gewisserkunde Norddeutschlands Besondere Mitteilungen Bd 3 Nr 3 Berlin 1921

schwankung die totale Veidunstung eines Sees zu eimitteln, weiß zur Genuge, mit welchen Hindernissen dies verbunden ist, auch eignen sich nur wenige Seen dazu Die vorgenannten Messungen ausgeführt an den hochgelegenen Simplonseen, stehen in dieser Hinsicht wohl einzig da Auch das amerikanische Hochgebirge kennt sie bis zur





Stunde nicht Einen Einblick in die erhaltenen ierchen Ergebnisse ge wahrt eine besondere Publikation in der "Schweiz Wasserwirtschaft" (1924/25), auf die wir an erster Stelle hier verweisen Dem gefl Ent gegenkommen der Redaktionskommission verdanken wir die Moglich keit, unsere Fachkollegen auch an dieser Stelle durch einen gedrangten Auszug mit den Resultaten der großen Arbeit bekannt zu machen

Die Messungen beginnen im Jahre 1915 und wurden zuerst mittels offener kreisformiger Gefaße aus Zinkblech von 30 und 50 cm Durchmesser und Tiefe sowie mittels poroser Tonzylinder (Living ston'sche Atmometer) und Schalen aus Glas von 24 und 28 cm Durchmesser und 8 cm Tiefe im obern Sastal (Vispgebiet Wallis) auf genommen Die Messungen mittels der erwähnten Zinkgefaße er folgten zuerst am Mattmarksee (Sommer 1915 und 1916) in einer Hohenlage von rund 2100 m über Meer

Die Vorversuche mittels poroser Tonzylinder und Glasschalen in verschiedenen Hohenlagen des Saastales (vom 12 Juli bis 26 Oktober 1920) eifolgten in Visp (656 m über Meei), Stülden (810 m) Bulen



Fig. 2 Hopschensee am Simplonpah 2017 m. u. M. von Suden ge chen

(1490 m), Almugel (1680 m), Suas Fee (1800 m) Muttmurk-Fbene (2109 m), Hotel Muttmark (2120 m) sowie am Allalingletscher (2130 m)

Aus den Versuchen mit Zinkgelißen im Muttmarksee (Sommer 1915) ergiben sich pio 24 Stunden Werte der Verdunstungsgrößen, die zwischen 62 und 2,0 mm schwankten, ze nach der Wetterlage Der Hochstweit von 6,2 mm entspricht einer warmen, durch zus heitern, von leichten Nordwinden begleiteten Witterungsperiode

Aus den Versuchen vom Sommer 1916 im Mittmarkset ergiben sich pro 24 Stunden im Juli und August Werte der Verdunstung, die sich innerhalb der Grenzen von 16 bis 3,4 mm bewegten

Ueber die Ergebnisse mittels poroser Tonzylinder und Schalen aus Glas in den schon erwahnten verschiedensten Hohenlagen des Saastales (Vispgebiet Wallis) verweisen wir gein auf die Original arbeit Unser Diagramm 1 gibt einen graphischen Ueberblick über die Resultate der zuletzt erwahnten Messungen in der Zeitperiode vom 12 Juli bis 30 Oktober 1920

Samtliche Versuche waren stets begleitet von regelmaßigen Be obachtungen der hauptsachlichen meteoilogischen Elemente, Tempe ratur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit usw

Die Hauptserien der Versuche wurden sodann im Gebiet dei Simplonpaβhohe ausgeführt (Abbildungen 2 und 3) Die Verdun



Fig 3

Hopschensee am Simplonpah 2017 5 m u M von Norden geschen

stungsmessungen auf dem Simplonkulm erfolgten am Hopschensec, westlich der Simplonpaßhohe (2017 in über Meer) ferner an den Niederalpseen, am Westfuße des Hubschhoins (2050 und 2130 m) und an den Neuhuttenseen oberhalb Hopschen am Ostfuß des Schienhorns (2187 m), in der Zeit vom 25 Juli bis 23 Oktober 1921

Wahrend die Verdunstungsversuche am Mattmarksee mittels in den See eingetauchter Blechgefaße und die Messung der Verdunstungsgroße mittels des Abstichverfahrens ausgefuhrt wurden er folgte nun die Ermittlung der Verdunstungsgroßen des Hopschensees auf Simplonkulm in hydrometrischer Art, wie fruher, 1911 und 1912, an den nordalpinen Seen Greifen und Zurichsee Zuger- und Aegeri scc Daber wurde sestgestellt 1 die dem See zustromende Wasser menge, 2 die aus dem See abfließende Wassermenge, 3 die Seespiegelschwankung und 4 die auf die Seeflache entfallende Regenmenge Parallel mit den Verdunstungsmessungen am Hopschensee kamen ferner auf der Hopschenwiese, zunachst des Sees und an dessen Ufer auch Verdunstungsmessungen mittels Glasschalen und Livingston schen Tonzylinderslaschen zur Ausfuhrung Fui die Messung der Lufttemperatur und der Feuchtigkeit benutzte man in Hopschen an geeigneter Lage Thermographen und Prazisionstheimometer, Hygro graphen und gut geeichte Hygrometer Zur Messung der Windgeschwindigkeit diente ein sorgfaltig geprufter Windflugel Die Re genmenge wurde mit Hilfe eines Hellmann Regenmessers (16 cm) ge messen, der zunachst westlich des Hopschensees seine Außtellung ei Die Hohe des Sceniveaus wurde nach dem Abstichverfahren auf peinlich genaue Weise ermittelt Um den Genauigkeitsgrad der Einzelbeobachtungen zu erhohen sind die Resultate der taglich ge messenen Seespiegelanderungen einer Ausgleichung unterworfen wor den Die totale Untersuchungsperiode vom 25 Juli bis 23 Oktober 1921 laßt sich in vier verschiedene Finzelperioden zerlegen namlich in 1 eine Trockenperiode vom 25 Juli bis 10 August (16 Tage), 2 eine nasse Periode mit viel Regen vom 10 bis 25 August (15 Tage), 3 eine scuchte Periode mit zeitweisem Regen vom 25 August bis 23 September (29 Tage) und 4 eine zweite Trockenperiode von 23 September bis 23 Oktober (30 Tage) Die Ergebnisse sind uber sichtlich in den nachstehenden beiden Tabellen 1 und 2 enthalten Die Abbildung 4 gibt überdies betreffend Große und Verlauf der Ver dunstung, der Oberflachentemperaturen des Hopschensees der Luft temperaturen der Luftfeuchtigkeit und des Sattigungsfehlbetrages Auskunft

Hopschensee westlich der Simplonpaβhohe 2017 m. u. M. Millere Windstaike. Mittlere Wassertemperatur. Niederschlag. Verdunstung

| ſ | Zusammenstellung | nach | Monaten | geordnet |
|---|------------------|------|---------|----------|
|---|------------------|------|---------|----------|

| Monate 1921                   | Mittl Wind<br>starke m/sec | Wassertem<br>peratur¹) | Nieder-<br>schlags<br>hòhe mm | Seever<br>dunstung in<br>mm Total | Maxıma                 | Minima          |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
| 25 Juli bis 1 August (7Tage)) | ca 29                      | 18 Oº                  | 04                            | 29 0<br>1 ro Tag / 1              | 47<br>28/29 VII        | 31<br>20/30 VII |
| 1 Aug bis 1 Sept (31 Tage)    | 31                         | 13 3°                  | 1463                          | 73,5                              | 77<br>6/7 vili         | 02<br>0/21 YIII |
| 1 Sept bis 1 Okt (30 Tage)    | 27                         | 12 2°                  | 63 9                          | 54 5<br>18                        | 37<br>9/10 1%          | 0 35<br>// IX   |
| 1 -30 Okt (22 Tage)           | 2 45                       | 9 2º                   | 00                            | 41 3                              | 3 4<br>8/9 d<br>9/10 X | 0 9<br>6 /7 T   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mittelwerte aus den Morgen und Abendbeobachtungen ) 25 Juli 8 h bis 1 August 8 h

II Zusammenstellung nach Penioden geordnet

| Periode 1921                     | Mıtti Wind<br>starke m/sec | Wassertem<br>peratur¹) | Nieder<br>schlags<br>hohe mm | Seever<br>dunstung in<br>mm Total | Maxima                | Mınıma         |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|
| I Trockene Periode               |                            |                        |                              |                                   |                       |                |
| vom 25 Juli bis 10 Aug (16Tg))   | 29                         | 17 3°                  | 3 1                          | 707<br>pclag/4                    | 77<br>6/7 \           | 17<br>3// 1111 |
| II Nasse Periode                 |                            |                        |                              |                                   |                       | ,              |
| vom 10-25 Aug (15 Tage)          | 35                         | 12 O°                  | 143 6                        | 18 1                              | 2 15                  | 02<br>0/1 \    |
| III keuchte Periode              |                            |                        |                              |                                   | 1/ 1/                 | ,              |
| vom 25 Aug bis 23 Sept (29 Tg)   | 28                         | $12 \ 2^{\circ}$       | 63 9                         | 53 5                              | 375                   | 0 35           |
| IV Trockene Periode              |                            |                        |                              |                                   |                       | ,              |
| vom 23 Sept bis 23 Okt (30 Tg)   | 24                         | 9 90                   | 0 0                          | 56 0                              | 34<br>8 /9 11 9 /10 \ | 09<br>6/7\     |
| Ganze Periode                    |                            |                        |                              |                                   |                       | ,              |
| 25 Juli bis 23 Oktober (90 lage) | 28                         | 12 3°                  | 2106                         | 198 3                             | 77                    | 02             |

Hopschensee westlich der Simplonpaβhohe 2017 m. u. M. 25. Let bis 23. Oktober 1921

Eigebnisse dei Verdunstungsmessungen mittels der Tonzylinder und Glasschalen und derjenigen am Hopschensee

III Zusimmenstellung der Ergebnisse nach Moniten geoidnet<sup>3</sup>)
(Monitssummen und Mittelweite pio Tag in mm)

|                                                                    | To               | ncylin     | der         | Glasschalen              |      |              |                             | ng . | Temperatur |                               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------------------|------|--------------|-----------------------------|------|------------|-------------------------------|
| Monate 1921                                                        | Freie<br>Station | See<br>Ost | See<br>West | Freie<br>Große<br>Schale |      | Große        | Station<br>Kleine<br>Schale | 2 2  | Laff )     | Wasser )<br>(Hopschen<br>see) |
| 25 Juli 8h bis 1 Aug 8h<br>(7 Tage) pro Tag                        |                  |            |             | mm<br>51 3<br>7 33       | 52 5 | 11 1         |                             | 29 0 | 14 8º      | 18 O º                        |
| 1 August bis 1 Sept<br>(31 Tage) pro Tag                           |                  |            |             |                          |      | 29 9<br>0 96 |                             |      |            | 13 კº                         |
| 1 Sept bis 1 Oktober<br>(30 Tage) pro Tag                          |                  |            |             | 1259 420                 |      |              |                             |      |            | 12 2 º                        |
| 1 -23 Oktober<br>(22 Tage) pro Tag                                 |                  |            |             | 90 0<br>4 09             |      |              |                             |      |            | 920                           |
| Ganze Periode<br>vom 25 Juli bis 23 Okt<br>(Total 90 Tage) pro Tag |                  |            |             |                          |      |              |                             |      |            | 12 3 º                        |

<sup>3)</sup> Ueber die meteorologischen Elemente gibt Diagramm 4 Aufschluß

<sup>4)</sup> Mittelwerte aus den Thermographenaufzeichnungen

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Mittelwerte aus den Morgen und Abendbeohachtungen (8 b und 18 h)

Die Verdunstung des Hopschensees betrigt somit für die ginze Beobachtungsreihe vom 25 Juli bis 23 Oktober 1921, d. h. in 90 Tigen 1983 mm gleich 2,2 mm im Mittel pio Tag. Die maximale Verdunstung pio Tag während der ganzen Periode erreicht einen Betrig von 7,7 mm (6/7 August), die minimale einen solchen von

0 2 mm (20/21 August)

Im Sommer 1921 erfolgte das Schwinden der Eisdecke des Hopschensees ungefahr am 15 Juli, die Schließung des Sees am 1 November Setzen wir nun unter Berücksichtigung der obigen Ergebnisse als Verdunstungsbetrag für den Zeitraum vom 15 bis 25 Juli eine Große von total 40 mm und vom 23 bis 31 Oktober eine solche von 12 mm ein so ergibt sich als Gesamtbelrag für den relativ wirmen Sommer und Herbst 1921 (1 Juli bis 31 Oktober) eine Verdunstung von 40 + 198 + 12 = 250 mm. Der Gesamtmittelwert aus den 123 Tagen einercht also eine Hohe von 2 03 mm pro Tag

Die Zusummenstellung (Tabelle 3) enthalt noch die Ergebnisse der Verdunstungsmessungen mittels der Tonzylinder (Atmometer Li vingston) Glasschilen und der jenigen im Hopschensee Der Einblick

in das Gesamtergebnis wird dadurch vollst indig

Als abgerundetes Figebnis der bisherigen Verdunstungsstudien

im hochgelegenen Simplongebiet erhalt man kurz folgendes

Die Verdunstung auf den hochalpinen Seen ist im allgemeinen kleiner als auf den Seen am Fuß der Alpen. Bei eisteren wird die Verdunstung duich den verminderten Luftdruck etwas begunstigt dieses bescheidene Plus jedoch durch die tieleien Temperaturen ierehlich aufgehoben. Oert liche Verhaltnisse dur sten in positivem oder negativem Sinn entscheiden ims Gewicht fallen. In Betricht Lommen namentlich alle diejenigen Faltoren die die Lemperatur des Wassers bestimmen die mehr oder weniger exponerte Lage des Sees und seines Einzugsgehietes hinsichtlich der Besonnung und des Windernflusses der Charakter der Zuflusse die Große der Seefliche und die Tiele des Sees die Machtiglieit der Schneedeele der Charakter des Gelandes

Im zweiten Teil des Vortiages behindelt Oberingenieur () Lutschy dis Veidunstungsproblem einer ginzen Hochgebirgslund schaft numlich des im obersten Teil des Sanstals liegenden, 37 km umfissenden Mattmarkgebietes (Mittleie Hohe = 2800 m u M

Vergletscherung = 37%)

Die Finzel Verdunstungsmessungen im Saastal und auf Simplon Kulm zeigen in kum überhietbarer Deutlichkeit daß das Maß der Verdunstung fist von Stelle zu Stelle sich indert. Es ist deshalb nicht verwunderlich wenn sogar in maßgebenden Kreisen schon Zweisel aufgestiegen sind, ob sich das Verdunstungsproblem über hupt ei fissen lisse Allen diesen Zweiseln halt der Hydrologe entgegen daß die mittlere Lihiesverdunstung durch den Unterschied zwischen Niederschlag und Absuß gegeben ist

Auf die Flußgebiete als Ganzes bezogen ist die Verdunstung — Professor Karl Fischer in Berlin hat schon mehrfach darauf hin gewiesen — eine halbe Invariante Wie sie sich bis zu einem gewissen Ginde dagegen straubt in den raumlichen Schwankungen des mittlein

Niederschlages teilzunehmen, so nimmt sie auch an den in demselben Gebiet von Jahr zu Jahr vor sich gehenden Niederschlagsschwunkungen nur in stark abgeschwachtem Maße teil. Die Verdunstung verhalt sich hierin eben so ganz anders als der Abfluß und diese Eigenschaft einer Halbinvarianten mussen wir uns immer und immer wieder vergegenwartigen wenn wir gegenüber dem Gewirr der ein zelnen Verdunstungswerte den Mut nicht verlieien wollen (Fischer)

Fur das Studium der Beziehung zwischen Niederschlig Abfluß und Verdunstung bedarf es, neben den Sondereigenschaften des Untersuchungsgebietes<sup>6</sup>), von allem durch die Beobiehtung gesicheiter Unterlagen und einer scharfen Kritik des der Untersuchung zur Ver

fugung stehenden Grundmaterials

Die Beziehung zwischen Niederschlag, Abfluß und Verdunstung in einer orographisch und geologisch hydrologisch quicklossenen Hochgebirgslandschaft, wie sie das stark vergletscherte Untersuchungs gebiet von Mattmark dirstellt, wird dadurch verwickelter daß einer seits ein Teil des Niederschlages in naturlicher Aufspeicherung als Schnee im Nihrgebiet der Gletscher zugunsten der Zukunst zuruck bleibt (Rucklagen) andererseits aber Wasser aus dem Abschmelzgebiet der Gletscher in den Abfluß oder in die Verdunstung eintritt das aus weit zuruckliegenden Niederschlagen stammt (Aufbruch früherer Rucklagen) Diesen Teilen des Niederschlages und des Abflußerschlag und Abfluß, die bei der Eimittlung der Verdunstungs große des Gesamtgebietes erhohte Bedeutung zu

<sup>6)</sup> Die Meßstelle der Abflußstation muß selbstverstandlich den "e samten Abfluß des Untersuchungs"ebietes erfassen

## Verdunstungsmessungen an der Kuste, im Flach und Berglande, in Nadel= und Buchenwaldern

Von Prof Dr Joh Schubert Leiter des physikalisch meteorologischen Instituts der Forstlichen Hochschule Eberswalde

Zu den Witterungsvorgangen welche für dis Gedeihen der Pflinzen- und Tierwelt, wie insbesondere für das Wohlbefinden des Menschen von Bedeutung sind gehort die Verdunstung. Wir messen sie durch die Menge Wasser, welche zuf der Flacheneinheit in der Zeiteinheit in Dimplubergeht oder durch die Hohe der verdunsteten Wasserschicht

Wahrend die Frimittlung der Verdunstung nicht illgemein zu den Aufgaben der meteorologischen Beobachtungsnetze gehort, sind mit den Stationen der forstlichen Versuchsanstalten in Deutschland regelinaßige, langjahrige Messungen ausgeführt. Die quadratischen Verdunstungsgefaße wiren 0.2 Quidratmeter groß. 0,1 Meter hoch, etwi 1½ Meter über dem Fridboden aufgestellt und gegen Regen und Sonne durch ein vierseitiges spitzes Dieh geschutzt. Der Wind hatte seitlich freien Zutrit. Die eingefühlten Wassermengen abzuglich des im Monatsschluß verbleibenden Restes wurden mit Meßglasern be stimmt. Die Beribeitung erfolgte durch die meteorologische Ableitung in Fherswalde. Die Frigebnisse sind Irufend mitgeteilt in Monats und Irhiesberichten herausgegeben von A. Muttisch Berlin, Jul. Springer. Wir benutzen die Mittel der 15 Jahre 1882—1896.

Die im Freien in geringerer oder großerer Fntfernung vom Wilde aufgestellten Verdunstungsmesser geben im Norddeutschen Flachlande die wir zunächst betrachten wollen, auf einem Streisen zwischen 52° 16 und 53° 36 nordlicher Breite in der Reihenfolge von Ost nach West folgende, Jahrliche Verdunstungshohen Kurwien (Masuren) 28 Zentimeter, Floriswalde (Brandenburg) 39 Zentimeter, Mirienthal (Braunschweig) 37 Zentimeter Lintzel (Lune burger Heide) 39 Zentimeter Schoo (Friesische Kuste) 43 Zentimeter Im ostlichen mehr kontinental gelegenen Masuren ist die Verdunstung kleiner an der Nordsee großer ils in den mittlein Lagen Zur Erganzung sei angeführt daß zwei nordlicher, an der Ostsee gelegene Orte geringere Verdunstung aufweisen Fritzen im Samland fast 28 Zentimeter Hidersleben in Schleswig 26 Zentimeter

Berchnet min die relative Verdunstung der Monate in Teilen der Jahressumme und vergleicht Schoo an der Nordsee mit dem Durchschnitt der Binnenlandorte Eberswalde und Kurwien so überwiegt die relative Verdunstung vom April bis einschlichlich Juli und besonders im Juni im Binnenlande dagegen vom September bis Marz ind besonders im November an der Nordseekuste Zum Vergleich teilen wir folgende Weite mit Relative Verdunstung % im Juni Nordseekuste 12 8 Binnenland 16 4 im November Nordseekuste 4 6 Binnenland 2,5

Im Mitteldeutschen Berglande funden sich folgende Jahrliche Verdunstungshohen (Reihenfolge von Ost nach West). Culsbeig (Schlesien) 740 Meter hoch 27 Zentimeter, Schmiddefeld 711 Meter 25 Zentimeter Friedrichsrode (Thuringen) 441 Meter 38 Zentimeter Sonnenbeig (II ii z) 776 Meter, 24 Zentimeter I ihnhof (ost iheinisches Beiglund) 607 Meter 28 Zentimeter Hollerith (Eitel) 615 Meter 22 Zentimeter In Elsaß Lothringen eigeben die Beobachtungen in Hagenau 150 Meter 35 Zentimeter Neumath 350 Meter 45 Zentimeter (2), Melkerer 909 Meter, 34 Zentimeter

Die Fahigheit der Tuft Wasserdampt aufzunehmen hangt ab ion ihrem Sittigungsdelizit oder Dampfmangel das heißt von dem Unterschied zwischen der tatsachlich in der Luft vorhandenen Dampfmenge und der hochstmoglichen (mit der Temperatur steigenden) Sittigungsmenge Die Verdunstung ist ferner bedingt durch die Starke der Luftbewegung dem ze mehr (trockene) Luft über eine Wasserfliche in gegebener Zeit streicht desto inchi Wasser wird in Dumpf übergehen. Wir setzen demgemiß die Verdunstung gleich dem Produkt zus dem Dumpfmingel und einem mit der Windstarke wichsenden Windliktor. Der Dampfmingel ist im Jahresdurch sehnitt aus den Beobiehtungen der Feuchtigkeit um 8 Uhr morgens und 2 Uhr nachmitigs bestimmt. Aus ze vier Orten erhalten wir folgende Mittelzahlen

|                            | Höhe | Verdunstung – | Dampimangel mal | Wtndfaktor |
|----------------------------|------|---------------|-----------------|------------|
|                            | m    | cm            | mm              |            |
| Binnenflachland            | 115  | 35            | 2 2             | 16         |
| Norddeutsches Kustengebiet | 43   | 34            | 19              | 18         |
| Mitteldcutsches Beigland   | 667  | 28            | $1 \ 2$         | 23         |

Im Durchschnitt der Vergleichswerte hat das Kustengehiel einen etwas geringern Dumpfmangel aber großern Windfaktor und nahezu dieselbe Jahrliche Verdunstungshohe wie das Binnenflachland

Mit zunchmender Sechohe sinkt die Temperatur und in etwas schwicherm Maße such der Trupunkt Bei gleichem (oder ab nehmendem) Unterschied zwischen Temperatur und Taupunkt wird mit sinkender Temperatur der Dimpfmangel geringer. Im Berg land (Schlesien, Thuringen Haiz) gibt trotz des merklich größern Windfilters der geringere Dampfmangel den Ausschlag und bewirkt eine Abschwichung der Verdunstung. An windgeschutzten hoch

gelegenen Orten wird die Verdunstung noch weiter eingeschrankt sein

Die Abhangigkeit der Verdunstung von der Windstarke beein trachtigt auch bei gleicher Aufstellung und Hohe über dem Erdboden die allgemeine Vergleichbarkeit der Messungen und verleiht ihnen eine lokale Farbung da die Windgeschwindigkeit, zumal in so großer Nahe des Erdbodens in hohem Maße ortlicher Beeinflussung unter liegt, andererseits erscheint aus diesem Grunde die Messung der Verdunstung geeignet, lokale, klimatische Eigentumlichkeiten, wie den Unterschied zwischen Freiland und Waldbestand sestzustellen

Wir vergleichen neun Kiefern und Fichten und sechs Buchen stationen mit den benachbarten Feldstationen Die jahrliche Verdunstung betrug im Nadelwald (bei Kiefern wie bei Fichten) 48 Prozent, im Buchenwalde 42 Prozent von der im benachbarten Freiland Aus denselben Stationspaaien eimitteln wir für die einzelnen Monate das Verhaltnis der Waldverdunstung zu der im Freien und mit Hilfe dieser Verhaltniszahlen aus dem Mittel aller sechszehn Feldstationen die Verdunstung im Walde Es eigeben sich folgende Werte

|                       | veruinstang tani |       |           |         |         |        |         |         |
|-----------------------|------------------|-------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|
|                       | März             | April | Mai       | Juni    | Juli    | August | Septemb | Oktober |
| $\mathbf{F}_1$ eiland | 19               | 35    | 48        | 48      | 46      | 42     | 31      | 18      |
| Nadelwald             | 10               | 18    | <b>23</b> | $^{23}$ | $^{22}$ | 19     | 14      | 8       |
| Buchenwald            | 10               | 19    | 23        | 18      | 16      | 14     | 11      | 7       |

Auch die Monatssummen der Verdunstung im Sommerhalbjahr sind im Nadelwald haum halb so groß wie im Freien Besonders merklich ist die Nachlassen der Verdunstung im sommergrunen Buchenwalde Im Juli bis September betrug die Verdunstung in den Buchenbestanden kaum mehr als ein Drittel von der im Freien

Eine neue Methode der Verdunstungsmessung mit Hilfe der Ab kuhlungsgeschwindigkeit eines feuchten Thermometers habe ich jungst an inderer Stelle mitgeteilt. Eine nach diesem Verfahren in zwei benachbaiten Stellen in Eberswalde angestellte Beobachtungs iehe zeigt den striken Schutz, den Buchenunterholz gegen Wind und Verdunstung gewahrt. Im Krefeiniltbestand mit Laubunterwuchs be trug die Verdunstung nur 6 Zehntel von der im reinen Krefern bestand

## Klimatologie des Hochgebirges

Von Prof Dr phil et med h c C Dorno Davos

An dem ieichhaltigen vor uns liegenden Programm der klima tologischen Tagung konnte vielleicht etwas als merkwurdig auf fallen Unter den etwa 50 Vortragen findet sich keiner, der sich mit dem Begriff "Klimakunde" und den Arbeitsmethoden dieser Wissen schift beschaftigt Ist dieser Begriff so eindeutig und uns illen so gc laufig, daß er gar keiner Erorterung bedrif? Ich glaube kaum, denn er ist auch von den Professionellen recht verschiedenartig definiert Und die Arbeitsmethoden — sie haben schon manchen Wechsel er fahren einerseits infolge Anwachsens des gesammelten meteorologischen Materials, sei es durch Einbeziehung eines weitern Gebietes der Erdoberfläche, sei es durch langere Zeitlause der Beobachtungen, sodann infolge Erweiterung und Verseinerung der Beobachtungs methoden

Alexander von Humboldt gilt wohl überall und mit Recht als der Begrunder der Klimakunde, sein Studium über die Verbreitung der Pflanzen uber die Erde hatte ihm den Gedanken an systematisch zu organisierende Beobachtungen der meteorologischen Elemente nahegelegt. Als geogra phische Meteorologie wird die Klimatologie nicht selten bezeichnet und mit Recht denn sie sucht den mittleren Witterungszustand jeden Ortes ın Abhangıgkeit von seinei geographischen und topographischen Lage zu ermitteln im Gegensatz zur Meteorologie welche ihre laufenden Beobach tungen anzuwenden sucht zur physikalischen Erklarung der zeitlichen Ver anderungen der einzelnen Elemente und ihrei Abhangigleit voneinander und von ihrem Ausgangszustand das heißt richtige Diagnosen und Prog nosen zu stellen sich bemuht Der Zweck beider Wissenschaften ist keineswegs wie nicht selten geurteilt wird Selbstzweck nein, es sind durchaus praktische Ziele welche sie verfolgen Wem die große Bedeutung dei Prognosen für die Land und Wasser und damit Volkswirtschaft noch nicht kler gewenden ist den onbennt sie nach nicht werden ist den onbennt sie nach nicht werden ist den onbennt sie nach nicht wegen werden. klar geworden ist der erkennt sie nunmehr aus ihrer Anwendung auf den seine Entwicklung doch erst beginnenden Flugverkehr, und früher noch wurde der praktische Wert der Klimatologie erkannt Schon Humboldt ob wohl von der Pflanzenklimatologie ausgehend bezog diese Wissenschaft auf den Menschen und charakterisierte sie als die Gesamtheit aller Veranderungen in der Atmosphare die unsere Organe merklich affizieren. Noch deut licher kommt der praktische Weit der Wissenschaft in der heute vielfach angenommenen Definition zum Ausdruck Die Klimakunde bedeutet die Lrkundung der gesamten atmosphanischen Bedingungen die einen Ort der Erdoberflache mehr oder weniger für Menschen Tiere und Pflanzen bewohnbar machen Hiermit wild also die Wissenschaft als aus drucklich den Menschen (direkt oder durch den Tier und Pflanzenleib) dienend bezeichnet und ihr ungeheuer wertes Feld wird dadurch beschrankt Auch das hiesige Programm hat sich diese Grenzen gezogen is ware sonst für die bestehenden Verhültnisse ins Uferlose gewachsen aber der Geograph und der Geologe lann sich mit dieser Einengung der Klimakunde auf das organische Leben währlich nicht zufrieden geben denn ein Zweifel kann nicht bestehen darüber daß die Klimawirl ung auf den ganzen Wasserhaushalt der Natur die Bodengestaltung und die Bodenbeschaffen heit von entscheidender Bedeutung ist und auch die Geophysil und Astro nomie greifen mit ihren Grenzen über in das Gebiet der Meteorologie und Klimatologie

Wollte ich mich über den Wandel der Arbeitsmethoden der Klimatologie den quantitätiven und qualitätiven, in ahnlich eingehender Weise auslassen, wie über den Klimabegriff, so ware mein Vortrag hiermit reichlich ausgefüllt, und ich kame gar nicht zu meinem eigentlichen Thema es findet sich wohl am Schlusse des Vortrages noch Gelegenheit, in einem krassen Beispiel hierauf zurückzukommen

Unter "Hochgebirgsklima" pilegen wir die Hohenlagen von etwa 1000-2500 m zu verstehen, die nicdrigeren Lagen reihen wir in das subalpine und Mittelgebirgsklima, die hoheren in das den Menschen feindlich werdende "Hohen"klima ein Richtig ist es wohl nicht einheitlich von einem Hochgebirgsklima zu spiechen Zwar nimmt im allgemeinen überall auf der Erde der Lustdruck annahernd gleich maßig beim Aufstieg vom Meeresniveau ab, bei 1000 Metern um 12%, bei 2000 Metern um 22% und noch schneller sinkt die Luftfeuchtig keit, welche in 2000 Meter Hohe durchschnittlich nur noch halb so groß ist wie im Meeresniveru Desgleichen nimint die Temperatur mit der Erhebung über den Meeresspiegel anhaltend ab, abei doch in weiten Grenzen schwinkend, dagegen nimmt die Sonnenstrihlung, da sie eine kurzere, trockenere und staubfreiere Luftsaule durchsetzt, daueind zu an Quantitat und Qualitat, wosein man einen relativ großeren Gehalt an kurzwelligen, sogenannten aktinischen (blauen, violetten und ultravioletten) Strahlen als eine Verbesserung der Ge samtstrahlung ansieht Liegen hierin auch gewisse einheitliche cha rakteristische Merkmale, so ist es doch andererseits klar, daß man auf einem nordlicher gelegenen Gebirge schon nach geringerer Erhebung also geringerer Luftdruckabnahme und Strahlungszunahme in das Gebiet unzutraglicher Temperaturen gelangt, und andererseits auf einem dem Acquator nahen Gebirge schon sehr hoch steigen muß, bis zu schwer ertragb ren Graden der Luftverdunnung und Sonnen strahlung, um aus dem Reiche der heißen Temperaturen zu gelangen Die Schneegrenze welche freilich nicht ausschließlich von der Tem peratur abhangt, liegt in Island in etwa 700 m, im mittleren Nor wegen in etwa 1200 m, in den Alpen in etwa 2700 m, im Kaukasus in etwa 3200 m, unter dem Aeguator in etwa 5000 m Hohe — durch schnittlich fillt die klimatische Schneegrenze zusammen mit der 41/20 Isotherme des warmsten Monats Zwischen beiden Extremen gibt es ein Optimum eine gunstigste geographische Gebirgslage, in welcher in leicht zuganglichen Hohen dunnere Luft und zutragliche Tem peraturen sich mit kraftiger Sonnenstrahlung und erwunscht langer Sonnenscheindauer verbinden Ein solches Optimum findet sich in dem weiten Zuge der Alpen, es sollte auch in den Pyrenaen, dem Jura und den Karpathen zu finden sein, kurz in allen Gebirgen, welche in mittleren geographischen Breiten von Westen nach Osten verlaufen und eine genugende Breitenausdehnung besitzen Im allgemeinen werden die zentralen Teile solcher Gebirge die bevorzugtesten sein, denn bei genugender Breite bieten die vorgelagerten außern Berg ketten den innern den durchaus notigen Windschutz, auch halten sie denselben einen wesentlichen Teil der Niederschlage fern, da die zum Aufsteigen gezwungene Luft sich abkuhlt und sich daher eines großen Teiles ihres Wassergehaltes entledigt Die Luvseite der Gebiige pflegt allgemein weit niederschlagsreicher zu sein als die Leeseite Die west ostlich verlausenden Gebirge bilden eine starke Klimischeide, indem sie sich dem großen, vom Aequator zu den Polen und zuruck ver laufenden Zirkulationssystem der Erdatmosphaie entgegenstellen dessen Bedeutung durch des großen norwegischen Meteorologen Bierknes Polarfronttheorie in jungster Zeit wieder ganz in den Vor dergrund der Betrachtungen gestellt ist Wesentlich anders und un gunstiger als Europa steht diesbezuglich Nordamerika da, seine Ge birge verlaifen im allgemeinen in nordsudlicher Richtung, und sie bieten daher den in dieser Richtung wehenden Winden kein Hindernis, die Tornados und westindischen Orkane entwickeln sich zu ungeheurer Gewalt in den Sud und Weststarten und durchbrausen oft den ganzen Kontinent, und kaum weniger heftig treten im Norden die nament lich das große Seengebiet heimsuchenden Sturme auf Die Hitze wellen, von deren vernichtenden Einfluß wir jungst lasen, und ebenso die cold waves des Winters und Fruhjahis sind im Gegensatz zu den vorerwahnten Sturmen nicht mit zyklonalen Wetterligen (fortschieitenden Tiefs) verbunden, sondern mit antizyklonalen (ruhenden oder sehr langsam sich ausgleichenden Hochs) — auch sie sind in Nord amerika gegenüber Europa weit ausgepragter, die Ursache ist die weit großere Kontinentalmasse Schon ofters war ich in Verlegenheit, wenn mich nach den Vereinigten Starten zuruckkehrende Patienten um Rat fragten, wo sie im eigenen Lande ein Davos fanden fuhrliche, hieruber mit amerikanischen Klimatologen gefuhrte Kor respondenzen und Studien des reichen mir eingesandten Materials ließen mich zu der Ueberzeugung kommen, daß tatsachlich ein solches noch nicht existiere. So wunderbar in landschaftlicher und klima tischer Hinsicht und nicht zum wenigsten durch ihre außeie Aus stattung viele Kurorte der ostlichen Gebirge im Sommerhalbjahr sein mogen, im Winterhalbjahr genugen sie nicht, und die sonnenreichen sudlichen und sudwestlichen Staaten liegen schon zu sudlich, um das, was wir hier in Davos erstreben und was sich kurz charakterisiert mit dem Worte "Abhartung", aufzuweisen Orte mit ahnlicher Hohen lage sind daselbst im Sommor zu heiß und im Winter nicht kalt und windgeschutzt genug - das 1700 m hohe Denver weist 10° mittlere Jahrestemperatur auf gegenuber 2,6° in Davos Daher versuchte man mancherorts in 3000 m und noch großere Hohen zu steigen, aber mit dem Erfolg, daß die zu große Luftverdunnung, zu intensive Strah lung und Trockenheit und die luftelektrischen Einflusse unerwunscht starke Anspruche an die Organe und vor allem an die Nerven stellten Teile des Yellowstone Parkes und von Wyoming scheinen den alpinen Hochgebirgsorten ahnliche Verhaltnisse zu besitzen, vorausgesetzt, daß sich windgeschutzte Oasen finden, aber sie sind dem Verkehi Bei den gigantischen Ausmaßen der Rocky noch nicht erschlossen Mountains und der Sierra Nevada, den großen Niveaudifferenzen zwi schen Talern und Hohen treten auch die Lokalwinde, welche als Berg und Talwinde in den Alpen meist sehr angenehm empfunden werden, schon heftig auf, und die Große der Temperatursturze entspricht dem

Verfolgen wir den langen Alpenzug mehr im Einzelnen, so finden wir das Klima zu beiden Seiten um so mehr unterschieden, je weiter wir nach Osten gelangen Grossmayr hat das jungst sehr deut lich nachgewiesen mit den neu abgeleiteten Begriffen des thermischen Quotienten und theimischen Erzesses welche die aperiodischen Schwanl ungen (die Abweichungen der Extreme von den Mittelweiten) schuf erinssen uhnlich dem von Pollok eingeführten Intensitäts-Vergleiche dieser Weite zwischen Chur Lugano, Inns bruck Bozen, Serajewo Mostar zergen durchwegs ein starkes Anschwellen in ostlicher Richtung Nicht ohne Zusummenhang hiermit ist die winterliche Zunahme der Niederschlage mit der Hohe in den Ostilpen und eine starkere Bewolkung wihrend der Monate Dezember bis kebiuar in diesen alpinen Teilen gegenüber den Zentral- und Westalpen, wie sie aus Knoch's Isonephenkaite Europas deutlich ins In den Schweizer Alpen unterscheidet sich das ost Auge springt schweizerische (rhatische) Hochplateau von der Westschweiz durch seinen kontinentalen Charakter Dieser zeigt sich durch großere Am plitude der Lusttemperaturen, große Trockenheit der Lust neben langerer Sonnenscheindauer und intensiver Sonnenstrahlung Missenerhebung hebt gewissermaßen ihren warmen Luftmantel mit sich empor, die Temperatui nimmt in Graubunden nur um 0,51° pro 100 m ab gegenuber 0,62 bis 0,65° uber Rigi und Pilatus, wir linden dementsprechend auch die Vegetationsgrenze und die Baumgrenze hoher als im Westen des Landes Auch innerhalb des rhatischen Hochlandes finden wir keineswegs unbedeutende Unterschiede verschie dene Besonnung, Steilheit der Bergwande, Orientielung der Bergtaler zur Hauptwindrichtung u a verursachen sie Uns ist hier allen ge laufig, daß die lebhaftere Luftbewegung des Engadins dieses pradesti niert fur Sommer und Wintersport, und daß Arosa und Davos ihier Windstille ihre fast unerreichte Eignung für Lungentherapie ver Auch Orte wie die genannten bilden noch keineswegs eine Einheit, habe ich doch zum Beispiel durch Untersuchungen in sieben

charakteristischen Punkten des Kurortes Davos nachgewiesen, daß die Sonnenscheindauer in der fur klimatische Kuien wichtigsten winterlichen Jahreszeit Differenzen von 22 % ausmachen kann dei gestalt, daß die Amtliche Meteorologische Station die ungunstigsten Ziffein aufweist Wir haben hier in der Landschaft auch ausge zeichnet Gelegenheit, den Einfluß des sogenannten "Abhangklimas" zu studieren, denn die Meteorologische Station der Schatzalp hat nun auch schon 16 jahrige luckenlose Reihen konioim den 58 jahrigen der Davoser Station beigebracht Die Verhaltnisse der Lage beider Orte zueinander sind für diesen Vergleich die denklar gunstigsten nach Hohendifferenz, Elevationswinkel freier Luitzirkulation und vor allem geeigneter Breite und Lange des im Windschutz gelegenen So finden wir denn eine ausgesprochene Temperaturumkehr Nachts ist es zu jeder Jahreszeit auf der Schatzalp warmer als in Davos, untertags aber nur im Winter, im Sommer ist es droben kuhler Diesen Vorteilen stehen auch kleine Mangel gegenuber Großere Lust bewegung und ein wenig großere Bewolkung und Nebelhaufigkeit welche freilich nicht verhindern, daß infolge des freieren Horizontes die Sonnenscheindauer 11 % großer ist als in den geschutzten Lagen Die Neigung des Hanges macht ihn neben seiner geo graphischen Orientierung sehr verschieden geeignet für die Pflanzen In unsern Breiten erhalt bei wolkenlosem Himmel der Ost und Westabhang etwa ebensoviel Strahlung wie die Ebene, und die Neigung des Hanges macht bis zu 30° wenig Unterschied auf den um 30° ansteigenden Sudabhang strahlt aber zu allen Jahreszeiten außer im Sommer betrachtlich mehr Sonne als auf den nur 15° ge neigten Nord und Sudortslagen weiden am verschiedensten von der Sonne erreicht im Fruhjahr und Heibst, die Unterschiede sind im Sommer und Winter kleiner Entsprechend finden sich in westostlich verlausenden Tilein sehr verschiedene Vegetationsgrenzen Vegeta tionszeiten und Vegetationsarten an den ertgegengesetzten Berg abhangen, und die menschlichen Siedelungen reichen sehr verschieden weit an ihnen herauf Diesbezuglich kommt Dr Hunziker in seinem, großtes Interesse fur meteorologische Probleme bezeigenden Werke uber, Prophylaxe der Schilddruse gleichzeitig ein Stuck vergleichende Klimatologie der Schweiz" zu dem bemerkenswerten Schluß, Die Grenze der menschlichen Siedelungen liegt dort, wo mit abnehmender mittlerer Jahrestemperatur die 0° Temperaturen seltener werden Wenn die Jahrestemperatur weiter sinkt und gleichzeitig die Frost tage zunehmen, so hort die Moglichkeit auf, aus dem Boden genugende Ertrage zu ziehen" Die Davoser Sudzimmer stehen mit Recht im teuersten im Preise, denn sie sind im Winter am waimsten, im Somme aber kuhler als die West und Ostzimmer Der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen ist bei all diesem weit ausschlaggebender als die Zunahme der Intensitat mit steigender Sonne

Betrachten wir nun die trotz dieser reichen Variationen einheit lichen Merkmale des Hohenklimas, voran den verminderten Luftdruck, durch den sich ja dies Klima von allen andern Klimatypen unter-Bis vor wenigen Monaten las man es in zahlreichen und gerade den modernsten Buchern, seine absoluten Werte und seine Schwankungen seien auch in 1000 bis 2000 m Hohe nur von geringer Bedeutung fur den Menschen Ich halte es fur die bisher größte Lei stung des hiesigen Forschungsinstitutes, daß Prof Loewy die Hohen klimaforschung von dem unrichtigen Wege, auf den sie durch die unendlich reichen Spezialuntersuchungen von Aenderung des Blut bildes, des Blutdruckes, des Stoffwechsels zu gernten Gefahr lief, zuruckgefuhrt hat, zunachst durch indirekten Beweis, namlich durch Nachweis daß alle diese Spezialerscheinungen bei unverandert blei benden außern Verhaltnissen durch kunstliches Sauerstoffatmen zu Der Sauerstoffhunger, den man intuitiv als verbunden mit der Lustverdunnung voraussetzte, als man die physiologischen Wirkungen des Hohenklimas zu studieren begann, er besteht nicht nur, sondern er ist wohl das Hauptagens auch schon in unsern Hoch gebirgshohen, vielleicht auch noch in niedrigein "Spiralformig schreitet die wissenschaftliche Forschung vorwarts in großen Bogen kehit sie ihythmisch zu ihnlichen Gedankengungen zuruck, nachdem sie in der Zwischenzeit in der di tten Dimension dei Wahrheit ent gegengewachsen" — so schrieb neulich treiflien der Wiener Meteoro loge Myrbach Nicht unders ist a mit einer zweiten Wirlung der Luitveranderung im Hochgebirge, der michanischen Bekannt war Weber's Huftgelenkerperiment In 1200 m Hohe bei 655 inm wird der Luitdruck gleich dem Gewichte des Beines, bei kleinerm Luit druck wird der Druck im Gelenkspalt negativ, die Folge ist subjektiv leichtere Beweglichkeit, vermehrte Muskelleistung, schnellere Er mudung der Beinmuskeln Weiteres dieser Richtung hat man dann meines Wissens nicht gelesen Als das hiesige physiologische Institut in der Seite meines Observatoriums gegrundet wurde, führte ich aus ich konnte mir die Erforschung der Hochgebirgsphysiologie denken unter Zugrundlegung des Luftdruckes als Basiswert Kant hat von seinem naturalistisch philosophischen, Schiller von seinem dichterisch philosophischen Standpunkt aus die Frage untersucht, wieweit men schenahnliche Geschopse jus einem Planeten geringerer Masse und daher geringerer Anziehungskraft, weniger beschwert durch des Kor pers Materie von dieser unabhangiger und diher seelisch freier werden, das heißt zu großern geistigen und morilischen Hohen sich erheben konnen Die Hochgebirgsphysiologie stiht vor einem nicht wesentlich undern Problem Mit ihren physikalischen und chemischen Methoden hat sie nachzuweisen, wie sich die Lebensfunktionen in den Korperwandungen und Korperzellen insbesondere ihre Blutdurch stromung mit illen direkten und indirekten Folgen andern, wenn sie daueind unter den geringern Außen und Innendruck gesetzt werden Von dieser Große hangt doch (wenigstens vom mechanisch physikali schen Gesichtspunkte aus) der innere Widerstund ab, den die Lebensfunktionen zu uberwinden haben, und er mußte daher im Hoch

gebirge geringer sein im Hochgebirge mußten dahei auch außere Reizeinflusse insbesondere auch die klimatischen eher in die Erscheinung treten als in der Ebene" Es freute mich ungemein, dieser Tage C Jacoby's Publikationen über den mechanischen Einfluß dei Luft druckanderung zu lesen, den Nachweis von Blutverlagerungen sowohl infolge elastischer Krafte im Korperinnern als auch durch Ausdehnung der in den Geweben phy ikalisch gelosten Gase Wir weiden gut tun, den verminderten Luftdruck als Grundlage vieler physiologischer Wirkungen des Hohenklimas anzusehen, und das sollte Geltung haben nicht nur für den Menschen, sondein auch für die Tiere und die Pflanzen

Eine weitere spezifische und wichtige Eigenschaft des Hohen klimas ist die Trockenheit der Lust Die Feuchtigkeit nimmt wie wir schon gehort haben, viel schneller mit der Hohe ab als der Luft druck, und sie betragt in 2000 m Hohe nur etwa halb so viel wie im Meeresniveau Freilich, schaut man nach der relativen Feuchtigkeit, so findet man oft recht hohe Prozentgrade, da das Haarhygrometer das Prozentualverhaltnis, bezogen auf das nur kleine Fassungs vermogen der umgebenden kuhlen Hochgebirgsluft fur Wasserdampf Die Wirkung auf den Menschen kann aber nur beurteilt werden durch Beziehung auf das Fassungsvermogen der Luft bei seiner Korpertemperatur, und es geschieht dies, wie ich in meinen Publikationen abgeleitet, am eindruckvollsten durch das physio logische Sattigungsdefizit (es macht prinzipiell dabei wenig aus, ob man die Ausatmungsluft ein paar Grade niedriger als 37° ansetzt), und da ergeben sich schon in unsein Hohen Trockenheitsverhaltnisse, welche zur Winterszeit die des Sirokko übertreffen konnen viel inders ist die austrocknende Wirkung des Hochgebirgsklimas auf die Pflinzen zu beweiten, denn auch sie nehmen unter nicht seltenen Verhaltnissen bei Windstille und intensivei Sonnenstrahlung Tem peraturen an, die weit über Lusttemperatur liegen Davos großere Differenzen, als sie aus der Wuste berichtet werden eine Differenz, von 10,3° an schwarzen Stiefmutterchenblutenblattern ber freilich (infolge viel geringerer Lufttemperatur) geringerer, aber der Temperatur des menschlichen Korpers verwandter Absoluthohe von 33,30 (maximale Wustentemper itur 45,40) Unter Nichtbeachtung dieser Verhaltnisse konnte es selbst einem Botaniker vom Range Szymkiewicz's passieren, daß er das Alpenklima als "feucht" für die Pflanzen bezeichnete

Aus berufenstem Munde haben Sie hier über die neuesten Resultate der Verdunstungen im Hochgebirge, gemessen an Wasserobei flachen, Bericht erhalten und daraus die große Schwierigkeit des Problems erkennen konnen. Die Anwendung dieser Große auf die Pflanzenwelt bietet neue Schwierigkeiten, ist aber von größter Be deutung, denn die Pflanzen transpirieren unter Umstanden mehr als die freien Wasseroberflachen. Die Amerikaner haben durch sensible Meßmethoden und weitausgreifende Meßreihen nachgewiesen, daß ihre

Piarien doppelt soviel verdunsten als freie Wasseroberflichen, die Verdunstung des Afalfa ubertrifft noch die des Grases Es ware nicht unmoglich, daß die Wiesenoberflache des Davoser Tales mehr ver dunstet als die des Davosei Sees, so eigentumlich sich das zunachst anhort Diese, wie die meisten auf die physikalischen Verhaltnisse des Bodens sowie auf die Forst und Landwirtschaft bezuglichen Auf gaben, deren jede — das ist das Charakteristikum fast aller physi kalisch meteorologischen Untersuchungen — mindestens einen, meist mehiere Jahresturnusse ersordert, haben bisher vom Observatorium noch nicht angesaßt werden lonnen Der Ausgabenkreis ist zu groß, und er hauft sich auf allen Gebieten, ze mehr man vordringt, und die Beziehungen fehlen — man kann es ohne Uebertreibung sagen zu keinem Gebiete der Naturwissenschaften und der Medizin, so daß sich nicht nur der Umfang, sondern auch die Vielgestalt der Auf gaben daueind steigert Das Mochgebinge ist eine Welt für sich um sie richtig zu verstehen, bedarf es weitgreifender muhsamer For schungen über viele Jahrzehnte und sie mussen hinausgeführt werden nach beiden Seiten nach der Fbene und nach den hochsten Hohen zu. denn diese Vergleiche erst bringen volle Frkenntnis Auch hierzu ist der Ansing vom hiesigen Observitorium gemacht

Teilweise eng verbunden mit der Lusttrockenheit sind die lust elektrischen Verhaltnisse. Entsprechend dem geringen Feuchtigkeits gehalt, aber auch dem dunnen Lustimantel und der durch starlere lonisierung großein Leitsahigkeit der Lust ist das Potentialgesalle (die Spannungsdifferen/ zwischen Luit und Frde) geringer, die stirker Leitlihigkeit wird zum Teil durch die ionisierende Wirkung der stark ultravioletthaltigen Sonnenstrahlung sowie den nachgewie senen recht bedeutenden radioaktiven Gehalt der Mochgebirgsluft er klut, mehr wohl noch durch die Vermischung mit aus den hohen Hohen absteigender, noch weit starker ionisierter Luft, sie ist nach mehrjahrigen Parallelregistrierungen in Davos dreimal großer als in Potsdam, und chenso vici kleiner ist das Potentialgefalle gefunden, der von der Erde zum Himmel diuernd übergehende luftelektrische Veitikalstrom ist ilso in Davos etwa von derselben Große wie in Potsdam aber nur ein Drittel so hoch gespannt. Die freie elektrische Raumladung, welche seit etwa einem halben Jahre am Observatorium regelmaßig gemessen wird, findet sich - ahnlich dem Potentialgefalle gleichfalls viel kleiner als in der Ebene Der radioaktive Emanationsgehalt der Bodenluft ist von hoherer Großenordnung als der der atmospharischen Lust, auch er zeigt ein Ansteigen von den nordlichen Meeren zu den Alpen In Potsdum hat man die Bodenlust etwa 100mal emanationsreicher gefunden als die atmospharische Luit, in Munchen erwies sie sich 6mal reicher als in Potsdam, in Freiburg in der Schweiz wiederum sechsmal reicher und schließlich in Davos noch etwa dreimal so groß, also gut 100mal großer als in Potsdam, sie ist ın Davos ımstande, etwa 5000 Ionen pıo Kubıkzentımeter-Sekunde zu erzeugen, und das ist eine in pflanzenphysiologischer Hinsicht wohl sicher nicht, in klimatischer Hinsicht vielleicht nicht zu vernach lassigende Gioße Daß Vorbedingung einer elektrisch gut leitenden Luft ein geringer Staubgehalt ist, andernfalls sich die entstandenen Ionen sogleich an diesem anlagein, ist selbstverstandlich Die weit reichende Staubfreiheit und Keimfreiheit der Hochgebirgsluft ist ja vielerorten durch Messungen nachgewiesen und zu ihr gesellt sich — nicht zu unteischatzen in seiner Bedeutung — die Abwesenheit von lastigen Insekten, Stechmucken, Motten und Flohen Es ware wohl eine dankbare Aufgabe zu untersuchen, ob es wirl lich nur die niedrige Lufttemperatur ist, welche diesen den Garaus macht wenn sie hierhei verschleppt werden

Auf das weite Gebiet der Strahlung vermag ich in diesem kurzen Vortrage nicht mehr einzugehen Sie bedeutet eines der klimatolo gischen Hauptcharakteristika des Hochgebirges Es ist Ihnen viel leicht belannt, diß geride dieses Problem vor 18 Jahren zur Grun ding des hiesigen Observatoriums geführt hat und daß es in seiner ganzen Vielgestaltigkeit mit den modeinsten Methoden angegriffen worden ist, welche auch manche nicht unfruchtbaien prinzipiellen Umgestaltungen durch das Observatorium eisehren haben Sonnen und Himmelsstrahlung und Reflevstrahlung, gesamt und in allen die Biologie und Meteorologie interessierenden Spektialteilen und verschiedenen Polarisationszustinlen wurden und werden teil weise dauernd duich Registrierungen verfolgt, keineswegs nur zu 111 matologischen, sondern auch zu geophysikauschen Zwecken Bei den Demonstrationen wird sich Gelegenheit finden gleichzeitig über die Methoden und auch über einige Hauptresultate physikalischer und physiologischer Natur zu sprechen Die zu allen Jahreszeiten in Divos gunstigen Sonnenverhaltnisse und die Moglichleit ihre Vi rintionen im Observatorium während des Experimentes nach exakten Methoden zu bestimmen machen is dem Observatorium zur Pflicht die physiologischen Wirkungen der Strahlung, welche an an deren Orten meist nur in kunstlichem Lichte verfolgt sind, in natur lichem Lichte zu beobachten unter gleichzeitiger Finwirkung (lei meteorologischen Faktoren Pigmentierung, Reflexion der Haut Hauttemperaturen und Tiesentemperaturen bei Sonnenbestrahlung bildeten bisher die Hauptgegenstande der Untersuchung Im Freien ist die saubere Durchfuhrung dieser weschtlich schwieriger als im Zımmer

Das Strahlungsklima des Hochgebirges zeichnet sich von dem der Ebene aus durch

starke, aber nicht exzessive Intensitaten,

Reichtum an kurzwelliger (aktinischer) Strahlung,

große Gleichmaßigkeit im Jahres und Tageslaufe

Diese drei Charakteristica findet man stets, in welchen Spektral teilen und an welchem Objekt (Sonne, Himmel, Wolken Erdboden) man die Untersuchungen auch anstellen mag und sie zeigen sich umso ausgepragter, je kurzer die Wellenlangen der untersuchten Strahlen

Nicht nur die Einstrahlung, sondern auch die Ausstrahlung nımmt mit Aufstieg vom Meeresniveau zu — man liest dies meist durch den "dunneren Atmospharenmantel" erklart So einfach liegt die Sache nicht, es sind nicht die Lustgase, sondern vornehmlich der Wasserdampf, welcher die Mantelwirkung ausubt, da dieser für die von der Erde ausgehende langwellige Warmestrahlung sehr un durchlassig ist, aber allein entscheidend ist auch er nicht, wie Ang strom aus seinen an vielen Orten Schwedens durchgeführten Mes sungen schließt Die physiologische Bedeutung der Ausstrahlung erkennt man ebensowenig wie die der Lufttrockenheit aus den ub lichen metcorologischen Zahlen, auch sie muß erst umgerechnet werden auf die Korpertemperatur des Menschen Alsdann findet man fur Davos, daß an klaren Wintertagen der Mensch durch Ausstrah lung um die Mittagszeit etwa 40%, nach Sonnenuntergang etwa 80% derjenigen Warmemenge abgibt, welche ihm die Sonne bei ihrem Hochststande um die Mittagszeit zusendet Man wird nach roher Schatzung die Warmeabgabe durch Ausstrahlung wahrend des ganzen Tages als die Halfte der gleichzeitigen Warmezufuhr durch Ein strahlung anzunehmen haben

Diese Beispiele der Ausstrahlung und der Luft feuchtigkeit geben meiner mit einiger Kuhnheit aufgestellten These Berechtigung, daß die meteorologischen Tabellen in ihrer heute gebruchlichen Form wenig geeignet sind zur Beuiteilung der Eignung eines Klimas für den Menschen, insbesondere für den kranken Menschen und die Klima kur, und daß es einer spezisisch medizinischen Meteorologie bedarf, welche bei einheitlicher Zugrundelegung der Korpertemperatur des Menschen als Nullpunkt sich wesentlich einsicher gestaltet als die allgemeine Metcorologie Die Wirkung der vielgestaltigen Elemente lagert sich übereinander und ist in den gebrauchlichen Tabellen kaum zu ubersehen Aus den Erfahrungen in unseier (doch zufalligen) Umwelt in der Heimat schatzen wir diese Wirkung ab, und da konnen schwere Irrtumer unterlaufen Die meteorologischen Tabellen unserer Hochgebiigskurorte geben ein krasses Beispiel hierfur Welchei Arzt kann wohl auf Grund dieser einen Patienten nach Davos senden? Des Winters Kalte, die gewaltigen Temperaturschwankungen, die hohe relative Feuchtigkert scheinen das doch vollkommen auszuschließen Und doch ist der Warmeanspluch, den das Klima in Davos stellt, ein geringerer als wohl an allen Oiten nordlich der Alpen und klum großer ils in der Riviera der schweizerischen und ober italienischen Seen, und die Gleichmißigkeit des Warmeanspruches im Tages und Jahreslause ist eine großere als an allen diesen Dies ist bewiesen durch systematisch wahrend etlicher Jahre durchgesuhrte Messungen der Abkuhlungsgroße Dr Leonard Hill hat sie in einfacher Form durchzusuhren ermoglicht durch Konstruktion seines überaus nutzlichen und revolutionir wirkenden Kata Thermometers, uber welches er Ihnen selbst berichtet hat Auf dies Instrument wirken gleichzeitig alle meteorologischen Faktoren Lufttemperatur, Wind, Luftfeuchtigkeit, Strahlung und es gibt durch die Geschwindigkeit seiner Abkuhlung nich kunstlicher Erwarmung auf 37° (entsprechend unserer Korpertemperatur) in einer einzigen Zahl die Gesamtwirkung aller an durch seinen Warme verlust in Tausendstel Gramml alorien pro Centimeter und Schunde Durch Eichung ist für jedes einzelne Instrument der notige Unrech nungsfaktor bestimmt und wird vom Fabrikanten mitgeliefert Davos ist es gelungen, ein relativ einfaches Instrument zu konstru ieren, welches die Abkuhlungsgroße dauernd registiiert und die Ver haltnisse sehr übersichtlich zeigt, indem es jederzeit direkt die Fnergie angibt, welche notig ist, um den exponierten Abkuhlungskorper auf der gewunschten Temperatur zu erhalten Als solcher ist eine fast massive schwarze Kupferkugel gewahlt, was gewisse Vorteile bietet, und als Ausgangstemperatur haben wir nicht 37°, sondern 33° be stimmt, was der Temperatur der Außenhaut des Menschen bei Zimmertemperatur entspricht Zu beweisen ist nun freilich noch. daß die Abkuhlungsgroße, welche diese toten Instrumente melden. auch wirklich proportional ist derjenigen, welche der Mensch erfahrt Fur Davos ist das durch systematisch ein Jahr hindurch durch gefuhrte Messungen geschehen, indem die Temperatur der Backen haut stets gleichzeitig gemessen wurde mit der Abkuhlungsgroße Es ergab sich eine weitgehende Proportionalität, wenn auch ein kleiner Gang erkennbar war derart, daß die Hautabkuhlung bei großen Ab kuhlungswerten ein wenig (in praktisch zu vernachlassigendem Maße) langsamer stattfindet — durch großeren Reiz werden mehr physio logische Krafte mobil gemacht An inderen Orten sollten solche Parallelmessungen auch durchgefuhrt werden, sie werden vermutlich auch gute Proportionalitat eigeben, vermutlich wohl aber einen an deren Proportionalitatsfaktor Jedenfalls haben wir hier ein ein faches Mittel, die klimatische Fundamentalgroße, die Abkuhlungs große, fur den Menschen zu bestimmen Von ihr hangt die Warme menge ab, welche der Mensch zu produzieren hat, um seine Korper temperatur auf ihrem konstanten Niveau zu erhalten, sie sagt dem Arzte in einer einzigen Zahl ob er ein Reiz oder Schonungsklima und welchen Grades findet Durch diese Grundzahl werden die meteorologischen Tabellen heutiger Form erst recht ihren Wert ge winnen, denn, ist erst einmal die Gesamtwirkung aller Elemente durch die Abkuhlungsgroße bekannt, so werden sich die Einzelwir kungen, insbesondere des Windes, viel leichter aus den Tabellen deuten lassen

Diskussionsbemerkungen zur Physikalisch Meteorologischen Abteilung siehe S549

# 3 BIOLOGISCHE ABTEILUNG

# Einfluß von Licht und Temperatur in den Alpen auf Physiologie und Anatomie der Pflanzen Herrn Prof Dr C Schroter (Zurich) zum 70 Geburtstag gewidmet

Von G Senn Basel

Die primaren Aenderungen des Klimas, die sich mit der Er hebung über das Meeresniveau geltend machen, außern sich in der Abnahme der Lufttemperatur und in der Zunahme der Sonnenstrah lung Beides wird bekanntlich durch die mit der Meereshohe erfol gende Abnahme der Machtigkeit der auf der Bodenoberflache ruhen den Luftschicht verursacht

Da nun Licht und Temperatur die Lebensvorgange der Pflanzen, die sich infolge ihrer Verankerung im Boden diesen Einflussen nicht zu entziehen vermogen, wohl noch in hoherm Maße beeinflussen als die entsprechenden Funktionen des Tierkorpers, mochte ich hier in kurzem darlegen, in welcher Weise diese beiden Faktoren auf die Physiologie sowie auf die Morphologie und Anatomie der Pflanzen des Hochgebirges wirken

Da der versugbare Raum nicht erlaubt, auf die interessante Geschichte dieses Problems einzutreten, gehe ich gleich dazu uber, die wichtigsten Resultate mitzuteilen, die ich in Verbindung mit meiner fruhern Assistentin, Frl Di Henrici, über die Abhangig keit der Physiologie der Alpenpflanzen von Licht und Temperatur

gewonnen habe

Die Versuche wurden in der Weise angestellt daß gleichzeitig also unter denselben außern Bedingungen ein aus der Ebene und ein aus den Alpen stammendes Individuum derselben oder einer undern Spezies untersucht wurden Diese Versuche führten wir sowohl in der Ebene dhim Botanischen Garten in Basel bei 273 m über Meer, als auch in den Alpen durch und zwar vorwiegend auf Muottas Muraigl oberhalb Samaden im Engadin, in einer Hohe von 2450 m Du gleichzeitig mit den Versuchen auch die meteorologischen Einflusse Temperitur Sattigungs defizit und so gut es ging auch die Lichtintensität bestimmt wurden heßen sich die zu verschiedenen Zeiten gewonnenen Resultate unter einander vergleichen und gewisse Gesetzmaßigkeiten in der Abhangig keit der Individuen verschiedener Herkunft von außern Faktoren fest stellen

Bekanntlich bezieht die grune Pflanze ihre Nahrstoffe mittels zwei durchaus verschiedener Organe aus zwei verschiedenen Quellen nam lich erstens mit ihren Blattein den Kohlenstoff in Form von Kohlen dioxyd aus der Luft ein Vorgang der abgesehen von einigen Bakterien

nur unter dem Einfluß des Lichtes stattfindet und zweitens mit ihren Wurzeln die anorganischen Salze Nitrate Sulfate Phosphate des Kalium Kalziums Magnesiums Lisens usw n Form verdunnter wis einger Losungen aus dem Bolen

Ueber die Kohlensaure-Assimilation der Alpenpflanzen hat Frl Dr Henrici wichtige Aibeiten veroffentlicht Aus der ersten derselben (1918) geht hervor, daß das intensive Licht der Alpenregion die CO -Assimilation der Alpenpflanzen gegenuber den aus der Ebene stammenden Individuen wesentlich fordert Allerdings beginnen die Ebenen Individuen schon bei medrigern Intensitaten die Kohlen saure zu reduzieren Wenn aber die direkte Alpensonne wirksam ist so assimilieren die Alpenindividuen dauernd viel mehr Kohlensaure als die Individuen der Ebene, deren Assimilationsgroße auf einer be stimmten Hohe stehen bleibt oder sogar allmahlich abnimmt Ueberlegenheit des Alpen Individuums macht sich bei sehr hoher Lichtintensität selbst bei relativ hohen Lufttemperaturen von 20° C und mehr geltend, wahrend bei diesen hohern Temperaturen, aber in schwachem Licht, das Ebenen Individuum mehr Kohlensaure assi miliert

Bei niedern Lufttemperaturen, das heißt unter  $+1-8^{\circ}$  C, assimilieren die Alpenpflanzen in schwachem wie in starkem Licht stets mehr als die Ebenen Pflanzen Die Individuen verschiedener Herkunft ernahren sich somit unter den Bedingungen am besten, die an ihrem naturlichen Standort gewohnlich realisiert sind Da über die Alpen pflanzen auch bei niedern Temperaturen, das heißt unter 0° C, sehr starke Kohlensaure Assimilition zeigen, wahrend ihre Atmung gleichzeitig gering ist scheinen sie eine absolut größere Menge von Kohlehydraten zu bilden, als die Ebenenpflanzen Düber wird aber diejenige Menge, welche weder zur Atmung noch zum Wachstum verwendet wird, bei Temperaturen unter  $+6^{\circ}$  C nicht zu Starke kondensiert, sondern bleibt als Zucker gelost in der Zelle eine Tatsiche die von weittragender physiologischer Bedeutung ist (Henrici 1921)

Ueber die Ernahrung der Alpenpflanzen durch die anorganischen Salze des Bodens sind noch keine direkten Untersuchungen angestellt worden Ich konnte zwar nachweisen, daß die meisten Pflanzen der Alpwiesen im starken Alpenlicht starker transpirieren als Ebenen Und da hiebei die Pflanzen nicht Individuen derselben Spezies welkten, mussen sie eine entspiechende Menge von Wassei aus dem Boden aufgenommen haben Objedoch dieses Bodenwasser der Alpen auch die anorganischen Nahrsalze der Pflanzen in der erfordeilichen Qualitat und Quantitat tatsachlich enthalt, wurde noch nicht untersucht Ja d e Tatsache, daß die Farbung der Alpweiden an nicht gedungten und nicht bewasserten Stellen weniger tiefgrun ist, als in nahrstoffreichem Boden laßt vermuten, daß die Pflanzen des naturlichen ilpinen Weidebodens die Bodensalze nicht in der Menge aufnehmei konnen, die der von den Blattein gebildeten Menge von Kohle hydraten entspricht

Meine Wachstumsmessungen in den Alpen haben ergeben, daß dieser Lebensprozeß wenigstens in den oberirdischen Teilen, den Stengeln und Blattern, meist stark gehemmt wird Wie ein Ver gleich von Kartoffeln, die einerseits im dunkeln Keller, andererseits ım Tageslıcht auswachsen beweist, hemmt das Licht das Langen Dementsprechend wachsen die meisten wachstum des Stengels unserer Ebenenpflanzen fast ausschließlich nachts Da aber in den Alpen die Lufttemperatur sich nachts nicht immer, jedenfalls nie hoch uber den Nullpunkt erhebt, konnen die Pflanzen so hoher Standorte im Gegensatz zu denjenigen der Ebene nachts nicht wachsen Da aber am Tage die Lichtintensität in den Alpen viel hoher ist, als in der Ebene, sind die meisten Alpinen ebenso wenig imstande am Tage zu wachsen, wie die Ebenen-Pflanzen Meine Messungen haben nun ergeben, daß die Mehrzahl der Alpenpflanzen ihr Wachstum gerade nach Sonnenuntergang bewerkstelligt, dann eben, wenn die Lichtintensität stark abgenommen hat, die die Pflanze umgebende Luft jedoch durch die Ausstrahlung des tagsuber stark erwarmten Bodens noch eine Temperatur aufweist, die das Wachstum ermoglicht Daß dieses aber geringer ist als dasjenige dei Ebenen Inidividuen, be weist die allgemein geringere Große der oberindischen Pflanzenorgane, das heißt der Stengel und Blatter der Alpen-Individuen

Daß aber diese Kleinheit tatsachlich auf der hemmenden Wirkung des starkern Lichts wahrend des Tags und der niedern Tem peratur wahrend der Nacht beruht, beweisen die Wurzeln der Alpen pflanzen, die, weil nie der kalten Luft und nie dem Licht ausgesetzt, relativ, ja sehr oft auch absolut großer werden, als diese Organe bei tiefer unten wachsenden Individuen derselben Spezies (zum Beispiel Campanula barbata)

Immerhin muß ich bemerken, daß wir auch einige wenige Pflanzen kennen, deren Wachstum vom Licht nicht gehemmt wird und die deshalb steis dann wachsen, wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist, gleichgultig ob Licht wirkt oder nicht. Zu dieser phy siologischen Giuppe geholt unter den Alpenpflanzen Arnica montana Ob sich noch andere Spezies der Alpen gleich verhalten, mussen weitere Untersuchungen zeigen

Von Bewegungseischeinungen bei Alpenpflanzen habe ich bisher nur die Kiummungsbewegungen der Stengel der Alpenazalee, Loise leurin procumbeus, untersucht Wie bekannt, bildet dieses Strauchlein mit Vorliebe kleine Spalierbaumchen, welche ganze Felsen überziehen konnen Befestigt man nun einzelne Zweige eines solchen Brumchens so in vertikalei Lage, daß sich das wachstumsfahige Ende des Zweiges frei bewegen kinn, so klummt es sich innerhalb einiger Tige wieder nach dem Felsen zu, und zwar dadurch, daß die vom warmen Fels abgewandte Seite des Stengels starker wachst, als die ihm zugewandte Wir hatten es demnach mit einem Fall von positivem Thermotropismus zu tun Jedenfalls glaube ich meine Beob

achtungen in diesem Sinne deuten zu durfen, obwohl ich den strikten Beweis für die Richtigkeit meiner Auffassung erst noch erbringen muß

Diese rasch skizzierten Resultate über die Physiologie der Alpenpflanzen lassen somit erkennen, daß das intensive Licht der Alpen region die Kohlensaure Assimilation der Alpenpflanzen bedeutend fordert, wahrend es gleichzeitig das Wachstum der Stengel und Blatter hemmt Die niedern Lufttemperaturen die in den Alpen bei Nacht und bei bewolktem Himmel auch am Tige herrschen, hemmen das Wachstum ebenfalls, fordern aber gleichzeitig die Kohlensaure Assimilation dei Alpenpflanzen selbst bei niederer Lichtintensität Bleibt die Temperatui unter + 6° C, so kann der bei der Kohlen saure Assimilation gebildete Zucker nicht zu Starke kondensiert wer Hohere Temperaturen wie sie die Luft bei Sonnenschein und Windstille oder gleich nach Sonnenuntergang auch in den Alpen auf weist, fordern das Wachstum, hemmen jedoch die Kohlensaure Assi milation, letzteres jedoch nur, wenn das Licht gleichzeitig schwach Die hohen Bodentemperaturen begunstigen allgemein das Wachtum der Wurzeln der Alpenpflanzen und konnen ber einzelnen Spezies wahrscheinlich auch thermotropische Wachstumskrummungen hei vorrusen, die zum Spalierwuchs fuhren

Wahrend somit das Alpenklima das Wachstum der Pflanzen — wenigstens ihrer oberirdischen Organe — hemmt, fordert es ihren Stoffwechsel in undoger Weise wie denjenigen von Mensch und Tier

Mit Hilfe dieser allerdings noch sehr luckenhaften Kenntnisse der wichtigsten physiologischen Vorgange in den Alpenpflanzen will ich nun den Versuch wagen die morphologisch anatomischen Eigen tumlichkeiten der Alpenpflanzen unseim Verstindnis nihei zu bringen

Auf den morphologischen Unterschied zwischen Individuen der selben Spezies, die in der Ebene und die in den Alpen gewächsen sind, wurden die Botaniker aufmerksam, sobald sie sich überhaupt mit Alpenpflanzen befaßten Die im allgemeinen geringe Entwicklung der oberirdischen Organe, und die starke Ausbildung der Wuizeln wurde, nachdem erst die naiven Zweckmaßigkeits-Erklarungen überwunden waren, relativ fruh in durchaus richtiger Weise darauf zurückgeführt, daß in der alpinen Region das Wachstum der obei irdischen Teile abwechselnd durch starke Licht und niedere Luft temperatur gehemmt wird Offenbar korrelativ mit dieser quantita tiv schwachen Entfaltung der oberirdischen entwickeln sich aber die unterirdischen Organe der Alpenpflanzen um so starkei, weil die große Menge organischer Substanz, die für das Wachstum der ober irdischen Teile nicht verwendet werden kann, den im Wachstum ge forderten Wurzeln zugute kommt

Offenbar bildet der Ueberschuß organischer Substanz und die Hemmung des Wachstums von Stengeln und Blattein auch den Grund für die viel reichlichere Bluten und Fruchtbildung der Alpenindi viduen im Veigleich zu den Ebenen Pflanzen Wie die Versuche Vochtings und besonders diejenigen von Klebs an Ebenen-Pflanzen gezeigt haben, wachsen die Vegetationspunkte zu Stengeln und Blat tern aus, wenn ihnen viele anorganische Salze zugeführt werden und wenn gleichzeitig das Wachstum durch gunstige Temperatur und schwache Belichtung gefordert wird Umgekehrt tritt bei Mangel anorganischer Salze, bei Ueberschuß von Kohlehydraten und bei Hemmung des Wachstums Bildung von Bluten ein, Bedingungen, die gerade in den Alpen in besonders stalkem Maße lealisiert sind



Fig 1 Campanula barbata L

Links Individuum von 2500 m unterhalb des Gipfels des Eggerhorns Rechts Individuum des l'ales bei 1500 m beide in Sudexposition Binn Tal Oberwallis Horizontaldistanz zwischen beiden Standorten nicht ganz 2 km  $^{1}\!/_{5}$ naturl Große

Diese morphologischen Eigentumlichkeiten der Alpenpflanzen, dei gedrungene Wuchs ihrer obeilirdischen und die starke Entwicklung der unterlidischen Organe in Verbindung mit ihrem Bluten ielchtum, hat manche Foischer dazu geführt, sie als Trockenpflanzen, als Keiophyten zu bezeichnen. Wir werden bei der Be spiechung der anatomischen Verhaltnisse noch zu untersuchen haben, ob dieser Schluß berechtigt ist. Bevor ich aber die anatomischen Eigenschaften der Alpenpflanzen behandle, mochte ich auf einige

ihrer chemischen Eigentumlichkeiten hinweisen, die von besonderm Interesse sind

Beim Besuch der Hochgebirge fallt die Intensität der Bluten farben, speziell der roten und blauen, sehr bald auf Ja manche Pflanzen, die in der Ebene weiße Bluten haben, bilden in den Alpen rote aus (z B Achillea Millefolium) Wahiend man diese Tatsache fruher mit der naturlichen Zuchtwahl zu erklaren versuchte. indem rur die auffallenden Bluten von den ielativ wenig zahlreichen In sekten der Alpenregion aufgesucht und bestaubt wurden, haben Ver ton's Untersuchungen gezeigt, daß der rote Farbstoff das Anthocyan besonders dann gebildet wird, wenn in den Zellen viel geloster Zucker vorhanden und die Temperatur niedrig ist Da, wie wir gesehen haben, unter + 1-8° C von den Alpenpflanzen uberhaupt keine Starke gebildet, sondern die Kohlehydrate in Form von gelostem Zucker gespeichert werden, bilden die Alpenpflanzen, welche der Anthocyan bildung uberhaupt fahig sind, diesen Farbstoff notgedrungen in großer Menge aus Deshalb auch die intensive Herbstfarbung der alpinen Heidelbeerblatter, die ganze Abhange feuerrot erscheinen lassen

Der bei niedriger Temperatur bestehende hohe Zuckergehalt der Alpenpflanzen hat aber noch eine weit großere Bedeutung Wie Maximow nachgewiesen hat, schutzt eine Zuckerlosung die Zellen verschiedener Pflanzen, sogal der gegen Kalte besonders empfind lichen Tropenpflanzen, in auffallender Weise gegen Erfrieren Dabei handelt es sich aber nicht etwa um die rein physikalische Gefrier punktseiniedrigung infolge des hohern osmotischen Wertes der Zukkerlosung, sondern um eine spezifische, physiologische Wirkung ver schiedener loslicher Kohlehydrate, eine Wirkung, die isotonische Losungen anorganischer Salze nicht haben

Da nun die Alpenpflanzen bei Temperatuien unter + 6 ° C noch stark assimilieren, jedoch keine Starke, sondern nur Zucker bilden, schutzt dieser ihr Plasma automatisch gegen den Tod durch Erfrie ren, automatisch deshalb, weil gleichzeitig, wenn die Temperatui sinkt, die etwa vorhande ie Starke zu Zucker hydrolysiert und bei der Assimilation nur noch Zucker gebildet wird Diese Fahigkeit haben auch unsere Winterpflanzen der Ebene Solche Pflanzen sind im stande, in kurzer Zeit steif zu gefrieren und wieder aufzutauen, ohne die geringste Schadigung erkennen zu lassen, ohne also zu erfrieren Kann jedoch eine Pflanze die erforderliche Konzentration des schutzenden Zuckers nicht rasch genug erzeugen, so ist sie dem Tod durch Erfrieien preisgegeben

Ehn weiterer chemischer Unterschied zwischen Alpen und Ebenen Individuen sonniger Standorte besteht darin, daß die alpinen einen viel geringern Gehalt an grunem Farbstoff, an *Chlorophyll* aufweisen Entgegen fruhern ungenauen Untersuchungen konnte Frl Dr *Henrici* einwandfrei feststellen, daß z B der Wundklee, Anthyllis vulneraria, pro 1 g Frischgewicht

in der Ebene bei 250 m uber Mee<br/>in den Alpen bei 2300 m uber Meer nur 40 % der Chlorophyllmenge enthalt, die eine im Winter hergestellte Chlo

rophyllosung der Nessel, Urtica, aufweist

Manche Alpenpflanzen, die sich in der Nahe des Schnees ent wickeln (Soldanella alpina, Primula integrifolia usw) enthalten aller dings ebensoviel oder noch mehr Chlorophyll als die Ebenen Pflanzen, namlich 70—74 % Diese Pflanzen der Schneetalchen verhalten sich somit ahnlich wie die Schattenpflanzen und die Schneebluher der Ebene Die Ursache scheint weniger auf der Intensität als vielmehr auf der Qualität des Lichtes zu berühen, das vom Schnee reflektiert wird und das geräde wie das Licht, das das grune Laubdach der Baume passiert hat, relativ arm ist an rotgelben Strahlen Mit zu nehmender Erhebung über die Meereshohe, also mit zunehmender Lichtintensität, nimmt aber der Chlorophyllgehalt auch der alpinen Schneetalchenpflanzen ab

Es hat den Anschein, als ob die Sonnenpflanze dank der reich lichen Zufuhr von Lichtenergie die Kohlensaureassimilation mit einem geringern Quantum von Chlorophyll bewerkstelligen konne falls nicht vielleicht auch hier die Salzzufuhr aus dem Boden mit im Spiele steht Jedenfalls beweist dei geringe Chlorophyllgehalt der alpinen Wiesenpflanzen, daß diese in noch hoherm Maße Sonnen-

Individuen sind als ihre Verwandten in der Ebene

Als Sonnenpflanzen, d h als stark assimilierende Gewachse er weisen sich die Alpenpflanzen auch durch die Organisation ihrer Blatter Diese sind nach den ausführlichen Untersuchungen meines Schulers, L Lohr, durch großere Dicke, dichtern Bau und starkere Entwicklung des Palisaden-Parenchyms ausgezeichnet So zeigten 75 % der untersuchten Sonnenblatter mit zunehmender Meereshohe eine Zunahme der Blattdicke Es sieht so aus, als ob die Baustoffe die infolge der Wachstumshemmung nicht für das Flachenwachstum verwendet werden konnen, zu einer starkern Dickenentwicklung des Blattes führten

Da das Wachstum der ganzen Pflanze durch dasjenige der ein zelnen Zellen resp ihrer Membranen bedingt wird, so muß, wenn das Wachstum des ganzen Organs, z B der Blatter alpiner Pflanzen gering ist, auch das Wachstum von deren einzelnen Zellen gering sein Dieser Schluß ist für die Auffassung der dichten Struktur der alpinen Blatter von besonderer Bedeutung Wahrend sich namlich die unter der obern Epidermis befindlichen Zellen vorwiegend in der Richtung senkrecht zur Blattflache strecken und so zu Palisaden zellen werden, wachsen die gegen die Unterseite der Blatter zu ge lagerten Zellen vorwiegend in der zur Blattflache parallelen Rich tung, sie werden dabei mehr oder weniger regelmaßig sternformig Je starker nun dieses ihr Wachstum ist, desto langer ihre Sternarme und um so großer die Maschen oder Interzellularraume, welche zwi schen den Zellen entstehen Ein Blatt mit wohl entwickeltem

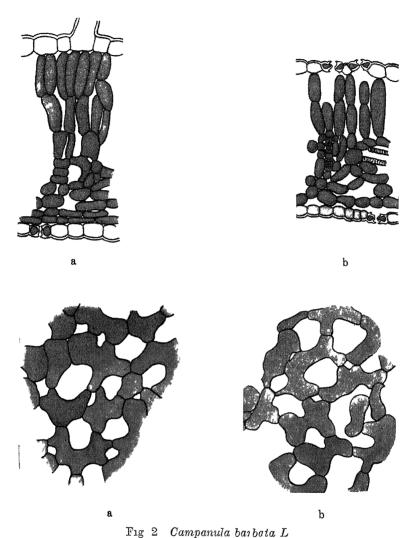

oben Querschnitte durch das Blatt Vergr 220
unten Flachenschnitte durch das Schwammparenchym Vergr 340
a) des alpinen Individuums
b) des Tal Individuums
} die in Fig 1 abgebildet sind

Schwammparenchym hat deshalb lockeren Bau Nun hat aber *Lohr* festgestellt, daß 68 % der von ihm untersuchten Pflanzen mit zuneh mender Meereshohe das Schwammparenchym weniger typisch aus bilden, dafur aber ein gleich stark oder starker entwickeltes Pali

sadenparenchym entwickeln als die Pflanzen der tiefern Lagen Extrem wird in dieser Beziehung z B durch den Gletscher Hahnen fuß reprasentiert, dessen Blatter oft ausschließlich aus Palisadenzellen bestehen Welches jedoch der oder die außern Faktoren sind. welche die Bildung von Palisadenzellen fordern, wissen wir noch nicht Bonnier hatte geglaubt, sie auf den Reiz des Wechsels von Licht und Dunkelheit zuruckfuhien zu konnen Neuere, durch Massart ausgefuhrte Untersuchungen lassen aber Bonnier's Schlusse zweifelhaft erscheinen Daß es sich aber moglicherweise um eine Reiz wirkung handelt, auf die das Blatt durch reichliche Ausbildung von Palisadenzellen reagiert, darf vielleicht aus der Tatsache geschlossen werden, daß schon Leist Bonnier und nach ihnen auch Lohr fur verschiedene Ebenen Pflanzen, z B Chenopodium Bonus Henricus, Acer Pseudoplatanus usw, in bedeutender Meereshohe eine Abnahme der Palisadenbildung feststellen konnten Demnach sind die optimalen Bedingungen fur die Palisadenbildung bei diesen Pflanzen in einer geingern Meereshohe realisiert als bei den hochalpinen

In den meisten Fallen, in denen eine Abnahme des Schwamm parenchyms und eine Zunahme des Palisadenparenchyms vorlag, konnte Lohr auch eine Abnahme des Volumens der Interzellular raume feststellen Er bediente sich dabei der Methode Ungers, die auf der Wagung des Blattes vor und nach seiner Injektion mit Wasser Lohr fund, daß das Interzellularvolumen mit zunehmender Meercshohe abnimmt Wahiend es bei den an Schwammparenchym reichen Blattern der Ebenen-Pflanzen bis 40 % des gesamten Blatt volumens betragen kann, zeigen die Blatter von Pflanzen, die in der Nivalregion, d h uber 2800 m, gewachsen sind, mit geringen Aus nahmen (8%) ein Interzellularvolumen, das unter 21% des Ge samt Blattvolumens liegt Sie besitzen im Vergleich mit Pflanzen tieferer Standorte ein dichteres Blattgefuge, das fast ausschließlich aus langen Palisadenzellen besteht Weshalb trotz der Wachstums hemmung, die den dichtein Bau zur Folge hat, die Blattzellen der Nivalpflanzen zwar zu Palisadenzellen, jedoch nicht zu Schwamm parenchymzellen auswachsen konnen, ist eine noch ungeloste Frage

Aehnliche Fragen erheben sich angesichts der Titsache, daß die Dicke der Epidermis — der außersten farblosen Zellschicht, welche das Blatt umschließt — ber 50 % der Pflanzen mit zunehmender Meereshohe eine Zunahme, ber 23 % digegen eine Abnahme auf weist Es scheinen auch hier spezifische Reizreaktionen vorzuliegen,

die noch keine allgemeinen Schlusse erlauben

Dagegen zeigt die Cuticula — die von der Außenwand der Fpi dermiszellen ausgeschiedene Schicht — bei den Alpenpflanzen fast durchwegs eine großere Dicke als bei den Ebenen Pflanzen Dies ist offenbar eine Folge der icichlichen Bildung von Kohlchydiaten Die diel e Cuticula verleiht den alpinen Blattern eine gewisse Derbheit und den Anschein des Xerophyten Charakters Ob jedoch ein solcher bei den Alpinen ebenso allgemein ist, wie die Verdickung der Cuticula

und das geringe Interzellularvolumen, soll nun im Zusammenhang mit dem Spaltoffnungsapparat und der Transpiration disl utiert werden

Wie Lohr feststellen konnte, nimmt die Zahl der Pflanzen, deren Blattoberseite an Spaltoffnungen — dieser selbstregulierenden Poren fur den Gaswechsel — reicher ist als die Unterseite, mit zunehmendei Dies und die Tatsache, daß diese Oeffnungen pro Meereshohe zu Flacheneinheit in großerer Zahl als bei den Ebenen Pflanzen von handen und nie tief in das Blatt eingesenkt sind, das deutet auf star kere Durchluftung der alpinen Blatter hin und spricht durchaus gegen ihren Xerophyten Charakter Denn wirkliche Trockenpflanzen sind durch kleine Spaltoffnungszahlen charakterisiert Der starken Durchluftung der alpinen Blatter entspricht aber auch eine starke So zeigte z B der Gletscher Hahnenfuß, dessen Transpiration Blatter fast ausschließlich aus Palisadenzellen bestehen und auf Ober- und Unterseite Spaltoffnungen haben, unter allen von mir un tersuchten Alpenpflanzen bei Tage die starkste Transpiration Und doch wurde gerade er, wie ubrigens die meisten Alpenpflanzen, als Trockenpflanze, als Xerophyt, bezeichnet

Unter solchen verstand man ursprunglich rein biologisch solche Gewachse, welche an trockenen Standorten, z B auf trockenen Felsen oder in Wusten wachsen Von ihrem Habitus abstrahierte man dann spater einen bestimmten morphologisch anatomischen Typus, der durch gedrungenen Wuchs, kleine Blatter, dicke Epidermis und Cuticula, geringe Zahl der Spaltoffnungen, durch dichten Blattbau und das Vorherrschen der Palisadenzellen charakterisiert wurde Diesen Begriff hat besonders Schimper in seiner Pflanzengeographie viel verwendet und darin auch die Alpenpflanzen als Xerophyten be zeichnet Da Versuche ergeben hatten, daß wirkliche Xerophyten wie Sempervivum usw, sehr wenig transpirieren, war ich hochst erstaunt, als ich bei den meisten Alpenpflanzen, diesen sogenannten Xero phyten, hohere Transpirationswerte fand als bei den Wiesenpflanzen der Ebene, ja sogar hohere als bei typisch hygrophilen Schatten pflanzen Entweder paßt also die Bezeichnung Xerophyten fur die Alpenpflanzen nicht, oder es ist in der Definition des Begriffes der Xero und Hygrophyten etwas nicht in Ordnung

An diesem Orte auf die verwickelte Frage einzutreten, welche Pflanzen man eigentlich als Xerophyten und welche man als Feuch tigkeitspflanzen bezeichnen soll, wurde hier zu weit führen Ich muß mich mit der Feststellung begnugen, daß neben einer allerdings kleinen Zahl von unbestreitbaren Xerophyten, wie Hauswurz und einiger Steinbrecharten, die Alpenpflanzen keine Xerophyten sind, sondern durch ihre Spaltoffnungen meist viel mehr Wasser abgeben als ent sprechende Pflanzen der Ebene Das, was man bisher fast allgemein als Xerophytenmerkmale der Alpenpflanzen aufgefaßt hat, speziell den gedrungenen Wiuchs, das dichte Gewebe und die dicke Cuticula, muß auf Grund der physiologischen Untersuchungen als Folge reich licher Kohlensaureassimilation bei relativ geringer Salzzufuhr und

starker Wachstumshemmung durch intensives Licht und niedrige Temperatur betrachtet werden Vielleicht wirkt der starke und oft rasche Wechsel von hoher mit tiefer Temperatur und von intensivem Licht mit Dunkelheit auch als morphogener Reiz, der die Differen zierung der Blattzellen zu Palisaden zur Folge hat Gerade hieruber

sind jedoch die Akten noch nicht geschlossen

Obwohl wir also in dieser Richtung noch nicht klar sehen, er scheint die Frage der Anpassung der Alpenpflanzen an das alpine Klima in einem etwas andern Licht als bisher Die alpinen Gewachse sind mit ihrem Zwerg und Spalierwuchs und ihren leuchtend roten und blauen Bluten keine Produkte der naturlichen Auslese, in dem Sinne etwa, daß sich nur solche Spezies im Alpenklima halten konn ten, welche leuchtende Blumen ausbildeten und deshalb von den be staubenden Insekten nicht ubersehen wurden, und welche klein blieben und deshalb nicht erfroren, oder endlich, welche ein gegen niedere Temperaturen besonders widerstandsfahiges Protoplasma aufwiesen Ihr niedriger Wuchs ist vielmehr, ebenso wie ihr dichtes Gewebe, die notwendige Folge der Wachstumshemmung durch das alpine Klima, ihre Kalteresistenz und ihr Reichtum an rolem und blauem Anthocyan eine ebenso notwendige Folge ihres Reichtums an gelosten Kohlehydraten, die in Folge der haufig vorkommenden Tempera turen unter + 6° C nicht zu Starke kondensiert werden konnen

Es handelt sich also bei der Anpassung der Pflanzen an das Alpenklima nicht um sogenamnte direkte Bewirkung und zielstrebige Zweckmaßigkeit Vielmehr ist das, was wir an ihnen für zweck maßig betrachten, eine notwendige Folge der allgemeinen Organisa tion der Pflanzen und der Bedingungen, unter welchen sich ihre chemisch physiologischen Umsetzungen in den Alpen abspielen mus sen Daneben scheinen aber auch Reizwirkungen im Spiele zu sein, auf welche der pflanzliche Organismus nicht in chemisch quantita tiver, sondern in spezifisch physiologischer Weise reagiert Dadurch beweisen abei die Alpenpflanzen, daß sie keineswegs nur Produkte thres alpinen Milieus sind Sie etweisen sich vielmehr als ausge sprochene Individualitaten, deren genaue physiologische Analyse eine reizvolle Aufgabe noch mancher weitern Untersuchung bilden wird

### Interatur

1895 Bonnier G Annales d Sc nat Bot 7 ser Vol 20 S 217 ff — 1918 Henrici M Verhandl Naturf Ges Basel Bd 30, S 43—136 — 1921 Ebenda Bd 32 S 107 — 1913 Klebs G Handworterbuch d Naturw Bd 4, S 289 ff — 1889 Leist K Mitteil d Naturf Ges Bern S 159—201 — 1919 Lohr P L Recueil des travaux bot néerland Vol 16 S 1 ff — 1922 Massart J Recueil de l'institut Errera Vol 10 S 148—152 — 1912 Maximow N A Ber d deutsch Bot Ges Bd 30 S 52 ff 293 ff 504 ff — 1899 Overton E Jahrb f wissensch Bot Bd 33 S 215 — 1898 Schimper A F W Pflanzengeographie auf physiologischer Grundlage G Fischei Jena — 1922 Senn G Verhandl d Schweiz Naturf Ges Jahresvers in Bern II Teil S 154—168 — 1893 Vochting H Jahrb f wiss Bot Bd 25 S 157 ff S 157 ff

# Die Flora des Davoser Landwassertales als Ausdruck seiner Climavarianten

Dr med et phil Schibler (Davos)

Es 1st mit Recht gesagt worden, man brauche einem Botaniker nur das Herbarium eines ihm ganz unbekannten Landes vorzulegen und er sei im Stande über das Clima desselben ganz bestimmte Aus sagen zu machen Die an den Boden gebundene Pflanze, zu jeder Juhreszeit allen elementaren Einflussen ausgesetzt, kann sich ihnen nicht wie das Tier und der Mensch mit freier Beweglichkeit ent So muß sich auch in der Flora eines Gebietes sein Clima wiederspiegeln Pflanzengeographie Pflanzensociologie, Vegetations schilderungen einer Gegend sind daher ohne Darlegung ihrer clima tischen Verhaltnisse undenkbar In Tiefebenen, oder auch auf weit hin gleichmaßig sich erstreckenden Hochebenen wird das Clima, die es bedingenden Faktoren, Lustdruck, Warme, Sonnenstrahlung, Niederschlage, Winde, Bewolkung Luftfeuchtigkeit etc sich auf großen Strecken nur wenig und langsam verandern, und dem ent sprechend unendliche Flachen sich mit demselben Wald, Grasflur, Moostundra, Wustenvegetation uberziehen Anders im Hochgebirge! Der orographische Aufbau des Landes in seiner unendlichen Mannig faltigkeit schafft großte Gegensatze, die auf kurze Strecken die einzelnen climatischen Factoren beeinflussen, verandern mussen Steht fast die ganze Schweiz noch unter dem Einfluß des atlantischen Meeres und seines oceanischen Climas, mit seiner Regenfulle und gemaßigten Extremen, und fuhlen wir diesen Einfluß noch bis ins hintere Prattigau, so gehort Davos schon mehr dem bundnerischen Hochboden an, mit seinem eigenen, dem kontinentalen genaherten Clima, trocken mit relativ warmem Sommer und kaltem, schnee reichem Winter Klosters hat 125 cm Niederschlag Davos Platz dem Prattigau noch ganz benachbart, bloß noch 93 cm, und im untern Teile des Landwassertales naher seiner Ausmundung ins Albulatal sind es noch weniger — bloß noch 80cm Oft kann man die drauende Wolkenwand, aus der Tiefe des Talkessels von Klosters über die Paßschwelle des "Wolfgang" sich heranwalzen sehen, doch über dem plotzlich sich

weitenden Hochtale von Davos angelangt, zerteilen sich die Massen, losen sich auf, oder schleichen den Bergflanken entlang um aufsteigend sich hoher um die Gipfel zu lagern Der Paß des "Wolfgang", ent standen durch einen postglacialen Bergsturz von der Todtalp, man ware fast geneigt zu sagen unnaturlich, die Taler der Land quart und des Landwassers. Davos und Prattigau, die zusammen gehoren, voneinander scheidend - ist auch floristisch bedeutsam Dahinter, abgeriegelt durch die Schuttmassen liegt der Davosersee, eigentlich ein ersoffenes Tal, das sich einst über Frauenkirch hinaus erstreckte 1560 m hoch gelegen, senkt es sich von hier ab erst breit und flach, ein mit Alluvium erfullter See, von Glaris ab sich immer mehr verengernd bis zu 1000 m unweit der beruhmten Landwasserbrucke der Rhatischen Bahn, zuletzt in oft unzuganglicher Cañon ahnlicher Schlucht In der Gegend von Glaris muß die alte Wasserscheide bestanden haben zwischen Landquart und Albula, bis der gestaute See seinen Ausgang nicht nach Osten zu seiner alten Mutter, der Landquart, sondern nach Westen durch die junge malerische Eiosionsschlucht, der Zuge"nach der Albula schuf und dadurch Davos in innigere Verbindung mit Innerrhatien trat. Aber heute noch ist hier "in den Zugen" eine climatische und Floragrenze zu spuren Je naher wir dem Albulatal kommen desto trockener wird das Clima desto xerothermer die Flora Seitentaler führen aus dem Haupttal bis an den Fuß der Gletscher, und Gipfel die in die nivale Region hineinreichen, umkranzen es von allen Seiten Das Clima einer so wechselvoll gegliederten Landschaft kann daher durch die Beobachtungen einer einzigen meteorologischen Station nicht fest gelegt werden, und was die Station von Davos Platz, mitten in der subalpinen Nadelwaldregion bei 1560 m gelegen, aussagt, gilt eigentlich nur fur diesen Ort Aber auch hier am Ort schon Gegensatze! Wenn im Winter die schweren, kalten Luftmassen zum Land wasser dem tiefsten Punkte sich senken, brauchen wir am Berg hang nur 100 m aufwarts zu steigen um 5-100 Warmeunterschied In wie mancher Winternacht habe ich mit sast zu constatieren erfrorenen Ohren und Nase das Landwasser passiert, und etwa nach Clavadel aufwarts strebend im Walde angelangt, geglaubt mich in warmei Stube zu befinden Dann die verschiedene Lage zur Sonne Wenn rechts vom Landwasser, auf der Sonnenseite im Fruhling schon die Wiesen grunen, Crocus bluht und Gentianen unter strahlendem blauen Himmel, liegt die linke die "Lizzi" seiteder Davoser noch wochenlang unter Schnee Daher haben die alten Bauern auch alle ihre Heimwesen sast nur auf der , Sunni" seite erstellt In den schmalen Seitentalern erreicht die Sonne im Winter nur kurze Zeit den Talboden, der Wald geht noch heute auf der Schattenseite fast uberall bis zum Talbach herab, und wenn im Haupttal im Fruhling schon lange auf trockener Straße der Wagen fahrt gleitet da noch der Schlitten — aber auch hier haust hoch oben auf sonnigen Halden, inmitten seiner Wiesen und Aecker der Bauer, welcher die Vorzuge des Abhangelimas schon lange erkannt hatte, bevor die Meteorologie sich mit ihm beschaftigte

Verfolgen wir den Wald, die machtigste Vegetationsform und Ausdruck des subalpinen Climas bis in die Hintergrunde des Tales. sind wir erstaunt zu sehen, wie er plotzlich in der Talsohle auf hort, wahrend an den Talseiten er sich noch hoch hinaufzieht eine Wirkung der von den Gletscher kommenden kalten austrock nenden Luftstromungen Wo immer wir auch das Auge erheben, erblicken wir den Wald aber auch in den Hohen, begrenzt plotz lich aufhoren, zwar nicht in einer geraden, sondern vielfach einge buchteten, ein und ausspringenden Linie — der Waldgrenze ist sicher auch eine wichtige climatische Grenze, die der Mensch allerdings oft durch das Hineinroden in den Wald von oben herab zerstort hat Die Baumgrenze, die Verbindung zu einer Linie aller hochstansteigenden Baume gibt uns aber ein richtigeres Bild des moglichen Baumlebens in unserm Tale Sie liegt bei uns zwischen 2050-2250 m, also bedeutend hoher als in den Voralpen, eine Wirkung des centralalpinen Climas hin gibt es noch manche Stellen an der Baumgrenze, unberuhrt vom Alpenbauern, dem es sich nicht verlohnte, den Wald zu roden um Holz und schlechte Weide zu gewinnen, wo uralte Arven und Larchen, meist mit abgestorbenen Wipfeln oder ganz tot hoch in die Weide aufsteigen, und ringsum von Blitz und Sturm gefallte Stamme am Boden liegen, der Nachwuchs fehlt oder zur Grotzenform verdammt ist Nach Erfahrung kann heutzutage Jung wuchs nur im Schutze des geschlossenen Waldes hochkommen, so daß wenn diese Veteranen einst auch dahingegangen sein werden die Hochalp wieder tiefer zu Tale gerückt sein wird Hat sich somit das Clima in letzter Zeit verschlechtert? Leider besitzen wir über das Clima an der Baumgrenze keine Beobachtungen, nicht einmal Tota lisatoren berichten uns über das Quantum der jahrlichen Nieder Aber das Schwanken der Baumgrenze innerhalb 2050-2250 m, ihr Hohersteigen in der Mitte der Seitentaler, ihr Auf steigen an gegen Suden, Sudwesten gewendeten Felspartien, in ge schutzten Tobeln, ihr Absteigen an von kalten Winden bestrichenen Talausgangen, ihr plotzliches Absinken im Hintergrund der Seiten taler belehrt uns auch hier über das Variieren verschiedener clima tischer Factoren Meist ist es nicht mehr die Fichte, obwohl sie 2150 m erreichen kann, sondern Arve und Larche, die in schmalem Gurtel an der Grenze des Waldes stehen, die beiden Asiaten die einst aus Sibirien wo sie ungeheure Walder bilden, congenial dem extremsten continentalen Clima, zu uns gekommen sind Aus dem Walde vor brechend, leitet ein Zwergstrauchgurtel je nach den oekologischen Bedingungen aus Alpenrose, Alpenerle, Callunaheide, oder wenn man die Bergfohre, die Latsche, zu den Strauchern zahlen will, aus Pinus montana prostrata bestehend, hinuber in eine neue climatische Provinz, in die alpine Region Die Gewalt der meteorologischen Phanomene erlaubt keinen Baumwuchs mehr, und die Vegetation Krauter und die wenigen Strauchlein suchen den Schutz und die 600-700 m erstreckt sich diese alpine Wiesen-Warme des Bodens region in die Hohe, von Mitte Juni ab, mit dem weichenden Schnee unter der scharfen strahlenden Sonne tausendfaltig mit den reinen, vielfarbigen Bluten dieser Region sich schmuckend, je nach der Unterlage den Pflanzengesellschaften des Curvuletums der Fett krautweide, des Nardetums, der Schneetalchenflora, dem Seslerieto Semperviretum, dem Semperviretum etc angehorig Wie durch einen Garten hindurch steigen wir an über weithin gestreckte Fluren, bis endlich die Wiese sich zu zerteilen anfangt sich auflost nur ein Pionierrasen sich noch in immer ausgedehntere Schutthalden, auf Felsgrate hinauf und hineinzwangt und wir die ersten perennie renden Schneeflachen erreichen Wieder eine neue climatische Stufe. die nivale Region beginnt, in der die Sonnenwarme nicht mehr genugt, um den Winterschnee wegzuschmelzen. In der Theorie stellt man sich diese Schneegrenze leicht als eine Linie vor die sich etwa parallel der Waldgrenze um die Beighange legt Nichts davon noch niemand hat sie so bei uns gesehen, wie sie Hans Meier in seinen Andenansichten als nach unten gerade abgeschnittene Linie am wunderbar regelmaßigen Firnhaupt des Pic von Orizaba erkennen Nur durch bald tiefer bald hoher gelegene Firnflachen zwischen denen sich weit breitere apere Streifen und Kamme bis zu den meist schneefreien Gipfeln hinanziehen, ist in unserem oro graphisch so mannigfach gestalteten Terrain die Schneegrenze be zeichnet, nur in der Grenzkette gegen das Engadin dehnen sich um den Pız Vadıed weite Gletschergebiete aus, aber auch hier ragen die Gipfel als Nunataker aus dem Eise empor Die Verbindung dieser untersten Schneeflecke mußte eine Linie ergeben noch viel unregelmaßiger, buchtiger ausgezackt als die Baumgrenze, und ist diese gemaß der schon auf unserem kleinen Gebiete wechselnden klimatischen Verhaltnissen nicht überall gleich hoch gelegen Sie ist in der Strelakette, rechts vom Landwasser auf 2750 m er rechnet worden, steigt links von demselben auf 2800 m, um in der Grenzkette 2850 m zu erreichen, womit auch ein jeweiliges Hohersteigen - geschlossener Vegetation verbunden ist, sofern nicht locale Verhaltnisse, Schutthalden, Felsen dies verunmoglichen Das Clima der nivalen Region ist oft mit jenem des Arctis ver glichen worden, und zeigt so verschieden manche Faktoren auch sind Luftdruck, der permanente Sommertag, die lange Winternacht, die andere Sonnenstrahlung etc, doch auch gemeinsame Zuge im Verlauf der Warmecurve, der Art der Niederschlage, der Ausaperung daß es uns nicht wundern darf, wenn auch die Flora so viel Aehnliches in Physiognomie und Artengleichheit die freilich in letzter Linie auf ein geschichtliches Moment zuruckzusuhren ist Auf nicht weniger als ein Dritteil hat Christ den Anteil arctisch nordischer Arten in der Alpenflora berechnet, und wenn auch die nivale Region vielleicht keine einzige ihr allein zugehorige Pflanzenart besitzt, so zeigt sich doch ihre Verwandtschaft mit der Arctis darin, daß der Anteil der nordisch arctischen Arten in der Hohe steigt, und auf manchen Gipfeln mehr als die Halfte betragt

Aber auch innerhalb aller dieser climatischen Regionen zeigen sich eine ganze Abstufung von climatischen Faktoren, Localclimate die sich durch ihre eigentumliche Flora, Vegetation sofort verraten Stehen wir etwa auf dem Gipfel des Wuosthorns in Sertig über 2800 m hoch, sehen wir den Nordhang absolut kahl unter uns liegen, kaum daß eine arctische Saxifraga oppositifolia oder ein Ranunculus glacialis vermogen über Geroll und Grus obzusiegen, wahrend vor uns im Suden (Sud Westen, Sud Osten), warm in der Sonne liegend eine ganze Florula prangt Dechampsia caespitosa ist aus der Ebene bis hier hinaufgestiegen noch 2 Fuß hoch, Poa annua supina, Poa alpina, Carex sempervireus Agrostis rupestris, Carex cuivulata etc schließen noch fast zum Rasen zusammen, und unter ihnen sind dazwischen schon bluhende Krauter Dort der Nordhang, fast jede Nacht gefroren spat am Tage auftauend laßt keine Keimpflanze aufkommen, hier im Suden die Erde unter der starken Insolation der Alpensonne sich rasch und kraftig erwarmend Manche Polster pflanzen entwickeln sogar Eigenwarme und schaffen gunstige Keim betten, die anderen Arten wieder ein Festsetzen und Entwicklung gestatten, und sind sie einmal erstarkt so bringen sie es zur Blute und Frucht trotz starkster Kaltegrade Schon Ende April habe ich auf dem Kl Schiahorn bei 2680 m eine ganze aufbluhende Colonie angetroffen, wo alles noch ringsum von Schnee und Eis erstarrte und jede Nacht der Boden gefror Wenn Kyelmann am Cap Tscheljuskin unter 80° N B beim Einwintern eine Cochlearia bluhend fand, und sie im Fruhling beim Wiederauftauen einfach ihren Lebensprozeß wieder aufnehmen sah, lassen sich ahnliche Vorkommnisse auch aus Davos berichten Wenn in warmen Herbsttagen die Vegetation in den Winter hinein sich verlangert, bluht Primulaelatior unter andern Arten oft ein zweites Mal im Jahr Ich sah sie erst im Dezember eingeschneit werden, im Fruhling waren wohl die damals offenen Bluten verwelkt, erfroren aber die Knospen derselben Dolde offneten nun ihre Blutenkronen, ohne im mindesten gelitten zu haben

Auf demselben Kl Schiahorn und in derselben Hohe (2680 m) wie die von mir zitierte Vorfruhlingsflora, gedeihen auf einem Schaflager seit mehr als einem Menschenalter unsere gemeine Brennessel (Urtica diica) und der gute Heinrich (Chenopodium bonus Henricus) Pflanzen, die niemand hier suchen wurde, im Schutze desselben gunstigen Lokalchmas — Schutz gegen Nordwinde, offene Lagen nach Suden

Ja sogar der Wald schiebt seine Vorposten in unglaubliche Hohen Am Hornli im Fluelatal schmiegt sich eine Larche von 1½ m Hohe unter die Felsen des Gipfels 2440 m, am Witihornli in Sertig steht in einer Felsspalte noch eine 1½ m hohe Fichte, wohl das hochste Vorkommen der Pinus Picea in den Alpen! Und bis gegen 2600 m kann man in solchen gegen Suden ge offneten Felskluften Rhododendron ferrugineum Juniperus nana, Empetrum, am Wannengrat sogar eine Rosa glauca, deren Samen einst eine wandernde Drossel in ihren Dejectionen abgesetzt haben mag, und zarte Farne — Cystopteris fragilis, Aspidium spinulosum Polypoium vulgare — beobachten, eine kleine Welt die wir sonst erst wieder viele hundert Meter tiefer anzutreffen gewohnt sind

Auch der Feld und Gartenbau geht bis gegen die Waldgrenze hinan Auf der Schatzalp werden noch bei 1860 m Kartoffeln ge erntet, auf der Riederalp wird bei fast 1800 m noch die Gerste reif, und auf Abfallhaufen rings um die Baracken am Schiawang bei 2130 m habe ich sogar im ungunstigen Sommer 1924 Gerste, Hafer, Roggen in hohen Halmen und in Blute gesammelt. Und mit ihnen war eine ganze Ruderalflora mitgewandert, die sonst nur warmere Orte bewohnt. Unser Hirtentaschehen — Capsella bursa pastoris stand 1925 schon Mitte Mai wieder in Blute. Freilich ist diese Flora nur unter der schutzenden Hand des Menschen denkbar, zieht er sie ab, so wird in kurzer Zeit die alteinheimische alpine Be wohnerschaft die Eindringlinge wieder verjagt haben

Frockenheit der Luft bei starker Insolation und Reichtum an chemisch wirksamen Sonnenstrahlen, die als Wachstumreiz fordernd wirken mogen, durften das Gedeihen dieser Gewachse in solcher Hohe noch ermoglichen Der großte Feind der hochhalmigen Ge treidearten, und auch der in unsere Garten aus Canada und Sibirien eingeführten Holzpflanzen — Populus, Caragana species etc., die bei uns trefflich gedeihen, ist der gelegentliche Sommerschnee Unter seiner schweren Last beugen sich die einheimischen Laubholzgewachse elastisch, um nach der Catastrophe sich wieder zu erheben als ob nichts geschehen ware Die Fremdlinge, deren Heimat sommerliche Schneefalle kaum kennt, brechen sprode wie Glas und bleiben für immer verstummelt, wenn auch ungebrochen in Lebenskraft

Wir sind ins Tal zuruckgekehrt und folgen dem Laufe des Land wassers durch ein heiteres Wiesengelande, das der Bauer meist in hartem Kampfe dem Nadelwald, den nur wenige Laubbaume und Straucher, hie und da eine Birke, eine Zitterpappel, eine Traubenkirsche, Vogel beere und Weide unterbrechen, abgerungen hat Wenige Aecker sind der Wiese, die meist dem alpinen Typus des Trisetetum flavescentis, je nach der Unterlage verschieden ausgebildet angehort, bis unter den Wald eingestreut Der einst viel ausgedehntere Ackerbau ist nicht aus climatischen Grunden zuruckgegangen, er hat der besser rentierenden Viehzucht weichen mussen

Nun sind wir in der engen schattigen Schlucht "der Zuge" angelangt, wo der Wald bis an den oft verschwindenden Fluß herabsteigt, die Straße dem Fels hat abgerungen werden mussen

Lawinenreste dauern bis in den Sommer hinein, Alpenpflanzen aus Alpenhohe heruntergetragen schmucken alle vom rieselnden Wasser feuchten Wande — Pinguicula alpina, Hieracium villosum, Rhodo-

dendron hirsutum, Carexfirma, Saxifraga caesia, Crepis Jacquini etc eine Artenassociation wie wir sie sonst erst fast 500 m hoher anzu Ueberall dusterer Nadelwald bis zur Talsohle treffen gewohnt sind herab die wir unterhalb dem Dorfe Wiesen in wenig über 1000 m Meereshohe erreichen, nur unterbrochen von den Culturterrassen von Wiesen, Schmitten, Jennisberg 300 m ob dem tief eingeschnittenen Cañon gelegen Nichts von den hellen Buchenwaldern, den wunder vollen Ahornbaumen, Eichen, Eschen, Ulmen des feuchten Prattigaus und der oceanischen Begleitflora mit ihren Waldmeistern (Asperula taurina Epheu, Tamus, Impatiens, Sanicula, Spiraea, Galium silvaticum, Festuca silvatica und gigantea etc.) Nur ein schmaler Streif von Grauerlen und hochwuchsigen Weiden mit ein paar mageren Stammchen des Bergahorns begleitet den tobenden Wie in den Zentralalpen bildet die Haselnuß Gruppen in den Wiesen und an Waldrandern unter den Dorfern, prachtige Rosengehege umsaumen sie und eine ganz andere Flora warmelie bender Pflanzen stellt sich ein und steigt hoch hinan in den . Zugen' Haselnuß Viburnum lantana, Stipa pennata, Lasiagrostis Calama grostis, Seseli libanotis, die prachtige Tommasinia Emerus und vaginalis, Globularia vulgaris ssp Willkommii usw er reichen manchmal 1600 m und mehr Sehen wir naher zu so ist es nicht mehr die Fichte, welche alleinherrschend ist im Walde sondern die continentale Fohre welche ihr nun oft den Rang streitig macht hauptsachlich auf der Sonnenseite Wo die Fohre waldbildend, ob an der polaren Baumgrenze Lapplands, oder auf Meseten Spaniens und in den weiten Ebenen Nordostdeutschlands auftritt, sind wir uber den continentalen Charakter des Climas nicht in Zweifel Schon bei Clavadel und ob Glaris stehen die ersten Haine, aber erst in den Zugen und hinaus ins Albulatal wird sie waldbildend und steigt in Formen, die an die P silvestris engadinensis erinnern bis 2000 m nahe der Waldgrenze In diesen waimen Fohrenwaldern begegnen wir haufig unter andern Xerothermen einer Pflanze, deren Dasein an dieser Stelle ein Ratsel eischeint Es ist Astragalus mon spessulanus, deren Name schon auf das Mediterraneum hinweist Nur hier und durch das Albulatal ins Hinterrheintal hinaus bis Bonaduz und Ems, ohne Chur zu erreichen, ist sie bekannt nord warts der Alpen

Schon Christ in seinem klassischen Pflanzenleben der Schweiz zitiert die Pflanze für das wenige Kilometer abwarts im Albula tal gelegene Tiefenkastel mit den Worten "Wenn man von dem kalten Plateau der Lenzerheide in diese kraterformige Talsenkung hinabtaucht, so gelangt man aus der Region der Legfohre in eine Tiefe, wo uns die Glut eines Hochofens umfangt und wo Astragalus Monspessulanus, Libanotis Alliumpulchellum Tommasinia Zeugnis von dem Clima einer Taldepression ablegen die uns an die brunnen artig eingesenkten Oasen der hohen Plateaus von Chorosan er innert, wo Bunge inmitten des rauhen Tafellandes die subtropischen

Culturpflanzen vorfand "Hier aber erreicht sie bei Wiesen 1400 m am Weg nach Falein ob Filisur gar 1500 m, nirgends steigt sie nordwarts der Alpen so hoch, nur die Libanotis übertrifft sie und Tommasınıa bleibt ob Barentritt bei 1350 m zuruck Wie kommt die Pflanze hieher? Ihr Same besitzt keine Verbreitungsmittel irgend welcher Die Tommasinia, die Centaurea cirrhosa das in Davos so ver breitete Lascripitium Gaudini, deren Herkunft auch auf den Suden und Sudosten der Alpenkette weist, besitzen geflugelte Fruchte und konnten die Passe eventuell mit Hulfe des Windes forciert haben Brockmann hilft sich mit der Hypothese romische Legionare und Kaufleute hatten einst die Pflanze im Heu fur Pferde und Maul tiere oder im Packstroh über die Alpen geschleppt und unterwegs den Samen ausgestreut Ohne weiter auf den Gegenstand einzutreten und den Weg zu verfolgen, den die Pflanze genommen hat nachste Standorte im Suden sudliches Tessin — Comersee, — oberes Etschtal - will ich nur bemerken, daß fast immer in ihrer Be gleitung sich ein Schmetterling findet die Lycaema Escheri, ein hubscher Blauling, deren Raupe auf den Astragalus angewiesen scheint, wo ich sie immer gefunden und daraus den Schmetteiling erzogen habe Ueberall im Suden so im Wallis, an der Riviera in Appen nin finden sich Pflanze und Schmetterling zusammen Es ist nicht leicht einzusehen daß beide zugleich einst die Alpen passiv über schritten hatten, naher liegt die Annahme, daß es einst der Pflanze unter anderen gunstigern klimatischen Verhaltnissen moglich war die Alpenpasse zu bezwingen - unter den heute bestehenden halte ich es fur unmoglich — und daß das Tier langsamer seiner Futterpflanzege folgt sei Schon Briquet und andere haben das Vorkommen solcher Co lonien xerothermer, warmeliebender Pflanzen inmitten einer alpinen Umgebung als Relikte einer nacheiszeitlichen, wenn nicht intergla cialen warmeren Climaperiode als der heutigen erklart Vor allem haben aber schwedische Forscher — Blytt Sernander etc — strin gente Beweise dafur vor allem durch die Pollenuntersuchungen in den schwedischen Hochmooren erbracht — und ihre Resultate sind seither auch in Danemark, Deutschland etc bestitigt worden Sie haben unter anderem nachgewiesen daß die Haselnuß, die Trapa etc einst in Schweden viel nordlicher vorhanden waren, als heutzu tage Wie vorsichtig man aber sein muß in der Verallgemeinerung von ortlichen Funden zur Formulierung einer Hypothese lehrt hier ein Weg von wenigen Schiften Hier diesseits einer Bachschlucht Fohrenwald mit seinen Xerophyten, dort jenseits in Nordostlage Fightenwald mit Rhododendion hirsutum als Unterholz bis 1000 m heruntergehend und mit ihr Dryas an Felsen dieselbe Dryas die in den glacialen Dryasthonen als palaeontologischer Beweis für gla ciale Umgebung und Clima dient Astragalus und Dryas konnten hier leicht in derselben Schicht geborgen werden, und so einst Cli matologen und Geologen vor ein Ratsel stellen

Die Erscheinung so verschiedener Florenelemente, denen wir bisher begegnet sind (alpiner - boreal arctischer - europaisch sibirischer -dieXerothermen als sarmatisch pontisch mediterrane bezeichnet) hat uns unwillkurlich zu der Florengeschichte unseres Gebietes, die zu gleich auch die Geschichte seiner Climawandlungen ist geführt Als zu Ende der Tertiarzeit das Clima immer kalter und wohl auch feuchter (?) wurde, ruckten die Gletscher alles überflutend aus den Talern weit ins Vorland hinaus, und vernichteten die alte Flora, sofern sie nicht ausweichen konnte, und zumeist in Ost und West und Sud auf gletscherfreiem Boden - in den lieux de refuge eine Zuflucht fand Christ erblickt in den duftenden Primeln den leuchtenden Gentianen noch Ahnen dieser alten Flora das der Gletscher ganz erfullte bis zu 2300 m und daruber, zu dem Firnfelder von allen Seiten als Nahrgebiete des Lises sich hernieder senkten woraus die damals viel hohern Berge, steile Felsen, wahre Nunatakker im Binneneis wie heute noch in Gronland, herausragten mag davon nicht viel ubrig geblieben sein. Aber auch von Norden reichte damals der Fenno scandinavische Eisschild bis in die Mitte Deutschlands, und auf dem schmalen Tundragebiet zwischen alpiner und nordischer Vereisung begegneten sich und mischten sich die Floren, die auch vertriebene Arcto boreale mit der alten alpinen Tertiarflora Mehrmals tobte der Kampf hin und her Ruckzug der Gletscher, Wiedereinstromen der Flora neuer Vorstoß des Eises Ruckzug der Floren, wohl immer mit Verlust in ihre Refugien Endlich neue Erwarmung, die letzte - oder ist es nur eine Inter glacialzeit? - und nun nimmt die alpine Flora wieder definitiv Besitz von den Hohen, vermehrt durch Zustromen aus den Refugien in Ost und West eine Wanderung die sich auf unserm Gebiete be gegnet und wohl noch nicht aufgehort hat (ostl Arten Dianthus Crepis Jacquni, Valeriana supina, Senecio rupester, glacialis etc) Aber auch die rein boreal arctischen Arten folgen in großer Zahl dem weichenden alpinen Gletscher vielleicht beson ders die Moranen als Einwanderungsstraße benutzend, und mengen sich mit den alpinen, und geben der heute sogenannten alpinen Flora ein von der alten tertiaren gewiß abweichendes Geprage Die Verluste, die diese erlitten mogen teilweise ersetzt worden sein nicht aber die Schonheit Der neue, fast ganz jungfrauliche Boden, die neuen climatischen Bedingungen gaben wohl auch den Anreiz zu neuer Artenbildung - ich erinnere nur an das Kleinarten gewimmel in den genera Alchimilla, Hieracium etc, an denen Davos auch so reich ist. So in der Hohe. In den untern Regionen ruckte indessen die ebenfalls vertriebene Flora des ausgehenden Tertiars Europa Sibiriens deren Zufluchtsorte wahrend der Diluvialzeit wir nur teilweise kennen und vermuten konnen, wieder ein mit ihr der Hauptreprasentant, der Wald, zuerst wohl die Birke Fohre, Larche Arve, zuletzt die Fichte Ob die nacheiszeitlichen Climaschwankungen die im Norden wohl sicher festgestellt sind, sich auch mit jenen in den Alpen parallelisieren werden lassen ist eine andere Frage Vielleicht helfen auch hier systematische Mooruntersuchungen weiter, fur Davos kame das Hochmoor im Laret in Betracht Die Konfigura tion Skandinaviens und der Alpen, ihre Lage zum Ozean etc sind so verschieden, daß eine Climaanderung an einem Orte nicht ab solut eine ganz gleiche und in gleichem Ausmaße und Sinne im andern bedingen muß Aber daß auch in den Alpen seit dem Diluvium das Clima nicht gleichmaßig sich zum heutigen entwickelt hat, ist wohl ebenfalls sicher nachgewiesen Auch in Davos durste das Clima einst einen noch kontinentaleren Charakter besessen haben, damals als die Fohre die Herrschaft fuhrte und mit oder nach ihr die verothermischen Arten einwanderten aus Suden und Sudosten. um dann wieder in einer nachfolgenden kuhleren, feuchteren Periode in die warmsten Talwinkel eingeengt zu werden. Auch der Wald durfte fruher hoher gegangen sein, um spater wieder von seiner oberen Grenze herabgedruckt zu werden

So als Folge und Produkt verschiedenster klimatischer Einflusse nach Zeit und Ort erklart sich nur die heutige reiche Entwicklung und Zusammensetzung der Flora des Davoser Landwassertales eines Gebietes das ich auf etwa 400 [ Kilometer schatze, mit etwa 1100 Arten Gefaßpflanzen, die zum allerwenigsten alteinheimisch sind sondern erst nacheiszeitlich eingewandert aus verschiedensten Gegenden wie die Kurgaste, welche heute nach Davos kommen und hier auch — wenn ich als Arzt noch ein Wort sagen soll — wie die Pflanzen das ihnen zusagende Lokalchma finden mogen

# Baumgrenze und Klimacharakter in den Tropen

Von Prof Stomps Amsterdam

Ich muß gestehen, uber obiges Thema kaum nachgedacht zu haben, als ich im Jahre 1923 eine großere Reise nach Ceylon und Hollandisch Indien antrat Es ist allgemein bekannt, daß die Baum grenze, also die Linie, wo der Baumwuchs aufhort und die Region der alpinen Straucher und Wiesen anfangt, bereits in der Schweiz sehr verschieden hoch liegt, je nach dem Ort, wo man sich befindet In der Nordschweiz liegt sie bei etwa 1650—1700 m, im Suden bei etwa 2000 m, im Engidin sogar bei 2250 m. Alles spricht dafur, daß es der kontinentileie Charaktei der Landschaft ist, der hier die hoheie Baumgrenze bedingt. Als ich im Jahre 1913 die Rocky Mountains im stark kontinentilen Innein der Veieinigten Staaten besuchte, fand ich dort die Baumgrenze auf den Beigen Pikes Peak und Mount Garfield bei etwa 3300 m! Was die Tropen aber anbetrifft, so stellt ich vor, daß das Klima dort so warm sei, daß soga

f thren Gipfeln Brume tragen konnen aumgrenze in den Tropen sogar unge ich wahrend meiner oben genannten

Reise eriahren und mochte ich jetzt kurz besprechen

Als ich auf meiner Reise nach Ceylon gekommen wu und den botanischen Garten von Peradeniya besuchte empfahl der lieben wurdige Direktor des letztern, F A Slockdale mir un eine Exkuision in dis sudliche Gebirgsland von Ceylon, indem er hinzulugte, es will dort noch ein Problem zu losen Ei meinte damit das Vorkommen, in mitten des Urwildes, der eigentumlichen mit Gras bedeckten offen in Stellen, welche unter dem Namen Patanas bekannt sind Die heirschende Meinung über diese Patanas ist, daß man es hier mit einer Ait Savanne zu iun habe, aber sekundaren Ursprunges, hervorgerusen durch wiederholtes Abbrennen der Landschaft durch die Eingeborenen und deshalb vergleichbar den Lalang Feldein Javas und den Gras cbenen der Batta-Lander im Norden von Sumatra Liest man abei nach, was zum Beispiel J C Willis in seinem Buche über Ceylon ın Bezug auf die Patanas sagt, so fangt man bereits an zu zweiseln , The theory, with most to be said for it", sagt Willis , supposes that the patanas began as small patches and have gradually extended to their present enormous extent by the continual firing of them which is done by the graziers, for cattle will not eat the coarse mature grass which grows upon them, but will only eat the young and tender shoots that spring up after a fire. Also waren die Patanas doch ursprunglich anwesend gewesen und nur durch den Einfluß des Menschen allmahlich großer geworden? Ich benutze geine die Gelegenheit, die Frage des nahein zu untersuchen und machte mich sofort auf den Weg in Begleitung des singhalesischen Pflanzensamm lers des botanischen Gartens Peradeniya Migel de Silva und mit drei Kulis, die in zuvorkommendster Weise zu meiner Verfügung gestellt wurden

Das Gebirgsmassiv im Zentrum von Ceylon lui man sich auf gebaut denken aus ungefihr Nord Sud verlrufenden parallelen Ketten welche sich im Suden wo man die hochsten Filhebungen dei Insel findet (im Wesen Adams Peak 2241 m. dann Kinigalpota 2387 m. Tolupolla 2351 m schließlich im Osten Piduiutalagalla 2538 m) miteinander vereinigen Steil Lillt hier das Gebirge gegen die Tief chene Sud Ceylons ab Die Flusse verlaufen durchweg nach Norden in den Tilein zwischen den privillelen Gebirgsketten. Meine Reiseroute ist nun folgende gewesen Zuerst im Tal der Mahaweligunge in dem Paradeniya hegt aufwarts bis Matton dann ostwarts durch ein Tunnel bis zum Tal des Kotmale oya schließlich in diesem aufwarts bis Pattipola (1903 m) wo man in uninittelbarei Nahe des Tolupolla ist und die Bihn wieder in ein Tunnel tritt, die im Sudibhang des Gebriges mundet Von Pattipoli aus michte ich dann eine piach tige Exkursion durch die sogenannten Mortonplains, welche man sich am Sudrand des Gebirges zwischen Tolupolla und Kinigalpota denken muß Meinen Ruckweg von Pattipola nach Peradeniya nahm ich ubei Hakgalla wo sich eine Dependance des botanischen Gartens Pera deniyi findet und von wo aus ich den Makgallapeak eisticg und über Nurcha am Fuße des Pidurutalagalla des hochsten Gipfels auf Cev lon den ich zum Schlusse auch noch eistieg

Bereits bevor ich Pattipola erreichte Konnte ich mit den Putinas Bekanntschaft machen. Unterhalb 1500 m findet man gegenwartig im Gebrige von Ceylon ergentlich nur Teeplantagen in denen ich an fanglich haufig den Guinmibaum als Schattenpflauze beobachtete spater als wir hoher gekommen waren Greviller robusta Arten von Fuchlyptus usw. Nur hier und dort entdeckt das Auge ein Fleck chen mit wildwachsenden Pflanzen Ueberreste des früheren Urwaldes Oberhalb 1500 m aber wo seit 1875 auf Veranlassung von Sir Ioseph Hool er sogar kein Wald inchr gerodet werden darf ist der größte Teil der Landschaft intakt geblieben und erblickt man von der Bahn linie aus überall Wald und mit diesem abwechselnd Patanas Beson ders die "Horton plains" sind eine herrliche Gegend wo man bis auf das hier in einer Hohe von etwa 2200 m erbaute Rasthaus vom Ein fluß des Menschen nichts spurt. Elephanten noch vorkommen sollen

und Leopard Wildschwein und Hirsche jedenfalls durch ihre Spuren ihre Anwesenheit verraten

Der Weg von Pattipola nach dem Rasthaus inmitten der Horton plains führt bald durch den Wald, bald über Patinas und es war mit unmöglich den Eindruck zu bekommen, daß der Mensch an dem Auftieten dieser letztern Schuld sei Manchmal waren sie groß und konnten dann eventuell als Weideplatze dienen, manchmal aber auch klein oder gar sehr klein und rings von Wald umgeben. Die Grenze gegen den Wald war immer merkwurdig scharf und ein Schrift genugte, so zu sagen um von der einen Pflanzengesellschaft in die andere hinüberzutieten. Nirgends fand ich in den Patanas Reste eines frühein Waldes, nirgends am Waldrande Andeutungen früheier Feuersbrunste etc. Daber stellte es sich heraus, daß die Pflanzen de Waldes bis auf einige Wegrandunkrauter total andere sind als diagenigen der Patanas, wie aus dem folgenden des nahern hervorgehen

moge Was zun ichst den Wald anbetrifft, so mochte ich vor allem die Bemerkung machen, daß er durchaus keinen uppigen Findruck machie, sondern mich eher an das Krummholz unscrei Alpen ci Knoring stehen die Stumme da, knoning sind die lange Barte von Usnca tragenden Aeste pinienartig bieten sich die Kronen Einen wichtigen Charakterzug bilden die vielen Laurinech Auf lallende Brumgestalten sind Michelia nilagilia (waißbluhende Mag nolienait) und Calophyllum Walkeri der Kinatree der Eingeborenen Weiter erwihne ich Eurya japonica die außerst wichtige zur Rosaceen gchorige Art Photinia Notoniana Symplocos function usw Unterwuchs bildeten bald kleine Bambusaiten bald Arten von Stro bilanthes die das Lieblingslutter dei Flephanten ausmachen und da durch beruhmt sind daß nach einer langen je nach der Art verschie denen Periode von 6-16 Jahren samtliche Pflanzen einer Gegend zu gleicher Zeit zum Bluhen kommen. Linnen sah ich nur wenige und eigentlich einneit ich mich nur an eine kletteinde Pfcffeint Piper Zeylanicum Epiphyten dagegen waien noch ziemlich hiufig duunter Moose, Farnkrauter, das prachtige Lycopodium squariosum und verschiedene Orchidecn In feuchten Schluchten erhoben sich Sonstige Pflanzen des die schlanken Strinme eines Baumfaines Waldes meistens direkt am Waldwege beobachtet waren das zaite Gias Isachne Kunthiana, das Polygonum chinense, der Hahnenfuß Ranunculus Wallichianus, dis rosablutige Impatiens leptopoda, 3 oder 4 Arten von Mehrstomaceen, Plantago major asiatica, das strohgelbe An uphalis oblonga, "the Ceylon Daisy" Myriactis Wightin u i

Dangegenuber weist meine Liste in bezug auf die Patanas etwi folgende Pflanzen auf die Firnkraut Gleichenia linearis wieder ein Lycopodium nl cernuum, das Gras Andropogon zeylinicus Carca Wilkeri, Rinunculus sagi thiefolius Hyparicum mysorense, Heri cleum zeylanicum, Rubus lasiocarpus Rhododendron arboreum, dis zu den Viccinien gehorige Giultheria fragrantissimi, den Finzian

Exacum zeylanıcum, die Baldı ianait Valeriana Moonei usw Mußte ich die Landschafi ganz kurz charakterisieien, so wurde ich sagen eine Grasflur, trockener an den Abhangen, feuchter in den Niede rungen, in dei besonders das baumformige, mit großen, karminroten Blutenstanden versehene in zeistieuten Exemplaren vorkommende Rhod arboreum auffallt und sonst die strauchformigen Hypericum mysorense und Gaultheria fragrantissima wichtige Erscheinungen sind

Und von dieser merkwurdigen Landschaft sollte man sich nun vorstellen, daß sie durch Feuersbrande entstanden sei? Ich bin zu einer andern Ansicht gelangt und mochte die These verteidigen, daß man es hier mit tropischen Matten und tropischen Alpenpflanzen und somit mit einer exzeptionell tief gelegenen Baumgrenze zu tun hat

Dem Problem der wahren Natur der Patanas konnen wir auf verschiedenen Wegen naher treten Erstens konnton wir von onem rein pflanzengeographischen Standpunkte ausgehen, zweitens mehr floristische Betrachtungen anstellen Fangen wir mit letztern an!

Da verdient wohl zu allereist die Rhododendron uboreum der Patinus unsche Aufmerksaml eit. Es erinneit uns sofort in die alpine Region in unsein Alpen in den Strauchgurfel mit den Alpeniosen, den man zu durchschreiten hat, bevor man die eigentlichen Alpen we den erieicht Tatsichlich soll disselbe Rhododendron im Himaliya oberhalb der Baumgrenze vorlommen Spricht dies schon für die ilpine Natur der Patinus, so bin ich doch erst durch meinen Besuch des Gipfels des Pangerangos (3022 m) auf Java von derselben definitiv überzeugt worden

Wie allgemein bekannt ist hat Junghuhn auf Java 4 Hohen regionen unterschieden numlich eistens einen warmen Gurtel mit tropischem Klima bis 2000 Fuß, dann zweitens einen milden Guitel mit einer mittleren Temperatur von 15-20° die nie unter 0° sinkt von 2000-4500 Fuß sodann duttens einen kuhlen Guitel von 4500 bis 7500 Fuß, gelennzeichnet duich Aiten von Podocarpus (einci Koniserengattung), Laurincen und Fichen und mit einem Unterwuchs von Strobilanthes, Mclastomaccen usw, zahliciehen epiphytischen Orchideen Farnen Moosen Usneen wenigen Iranen und einer Tein peratur, die zuweilen unter 0° sinkt schließlich viertens einen kalten Guitel von 7500-10,000 Fuß wo die Temperatui oft unter 0º fillt Die dritte Region mochte ich unbedingt als subalpine Region betrach ten thie obere Grenze, die eine mittlere Temperatur von 10° hat, wie die Brumgrenze in der Schweiz als Baumgrenze Beobachtet man doch beieits im Sudibhang unseier Alpen, diß die subilpine Region nicht nur von Koniscren gebildet, die Baumgrenze nicht nur von Koniscren erreicht wird! Junghuhn selbst spricht durüber daß seine vierte Re gion eine Untereinteilung in zwei Regionen zulassen wurde, aber er unterlaßt sie einmal weil die funfte Region schließlich nur auf einigen der hochsten Beigspitzen Javas vorkommen wurde, und so

dann, weil die vierte und funfte Region manchmal in ahnlicher Weise miteinander abwechseln wie wir das oben fur Wild und Patana auf Cevlon gesehen haben Demgegenuber wurde ich es von pflanzengeo graphischem Standpunkte aus für richtiger halten, die beiden Regio nen getrennt und die erstere als alpinen Strauchgurtel die zweite als alpine Grasslur zu betrachten Elemente des Strauchgurtels, die ich auf dem Pangerango beobachtete, wiren dann z B Mylica javanici (Gegenstuck zu unserer Alpenerle), Eurya paponica Photinia Noto mana, Rubus lineatus Rhododendron retusum, Vacciniumarten, Sym plocos sessiliflora, mit Clematis Leschenaultiana als Schlingpflanze ich weise darauf hin, daß im Strauchgurtel der Alpen als einzige Schlingpflanze Clematis alpina vorkommt — und weiter einigen Epi phyten und Bodenpflanzen Alpenblumen waren daneben etwa - die Grenze ist schwer zu ziehen — das Farnkiaut Gleichenia dichotoma Lycopodium clavitum, die Graser Isichne pingeringensis und Agio tis Reinwirdti, die Cypericeen Chiev hypsophila und Gahnia java nica die Orchideen Platanthera Blumei und Thelymitia javanica welche leiztere zu einer typisch australischen Gattung gehort. Polygonum chinense Ranunculus Javanicus und diffusus Hypericum Le schenzultinum Gaultheria fragrantissima und zwei weiteie Aiten Pinnula imperialis, die Englanarten Sweertin javanica und Gentiana quadrifana Plantago major Haßkarlı Valenana Hartwegi Mynactis nepalensis und das javanische Edelweiß (Anaphalis javanica) cinige durch die seincizeit angestellten Kultuiversuche Tensmanns eingeschleppte europusche Pilanzen unerwihnt zu lassen

Man hat naturalish bereits gespurt wie groß die Uebereinstim mung ist zwischen den hier gegebenen Tisten und den oben fur die Horton plains aufgestellten Besonders interessant war mit das Voi kommen von Polygonum chinense und Giultheila flagiantissina cinciscits auf den Patanas anderseits auf den hochsten Beiggipfeln Javas, die Uebei einstimmung zwischen dem Hypericum mysoiense der Patanas und dem II Teschenaultianum des Pangerangos zwischen der Ceylon Daisy und der auf dem Pangerango gefundenen Myrractis repriensis schließlich das Vorkommen von Furya japonica Photinia Notoniana Symplocosaiten sowohl im Walde der Horton plains wie ım Gestrauchgurtel der Javanischen Berge um von den Rhododendien nicht mehr zu reden Dei Schluß daif meiner Meinung nach sein daß wir es auf Ceylon mit dem Webergangsgebiet zwischen der dritten und victen Region Junghuhn's zu tun hatten — die vielen Lauringen des beschilichenen Waldes deuten darauf hin — und sodann mit alpinem Gestrauch und alpinen Matten Dies heißt mit andern Worten, daß ich auf Ceylon eine Bauingienze fand, die niedlig genannt weiden kann nicht nur im Veigleich zu dem, wis min auf Java sieht sondern so gar im Vergleich zu europuischen Verhaltnissen

Es stellt sich die Frage, ob min diese ganzlich uneiwaitete Tit siche nun nuch einigermaßen verstehen lernen kinn Ich gliube das ist in der Tat der Fall Ziehen wir die außeist wertvolle Buch von

H Brockmann Jerosch uber Baumgienze und Klimachaiakter zu Rate, so finden wir ausführlich dargetan, daß drei Sachen miteinan der Hand in Hand gehen, namlich Baumgrenze, Klimacharakter und Massenerhebung Daß Baumgrenze und Klimacharakter miteinander ım Zusammenhang stehen, haben wir oben beieits gesehen In diesei Beziehung kann ich noch darauf hinweisen, daß die polare Brum grenze in der Nahe von Ozeanen, so in Englind nuffallend aquator warts liegt Großere Massenerhebungen aber bedingen einen kontinen taleren Klimacharaktei und daduich wieder eine Foiderung der Aus dehnung des Baumwuchses, geringere Massenerhebungen umgekehrt niedrig gelegene alpine Baumgienzen Die Insel Cevlon nun stellt ge wiß nur eine geringe Massenerhebung dar und liegt überdies mitten Folglich lonnen wir auf ihr eine ex ın einem großen Özenn zeptionell tief gelegene Brumgrenze erwarten! Diese Baumgrenze wird von Laubbaumen gebildet werden konnen, denn dies ist eine weiteie Eisahrung dei Pflanzengeographie daß in Gebieten mit ozeanischem Klima die Baumgienze chen von Laubbaumen gebildet zu weiden pflegt Das stimmt zu unsein Beobachtungen auf Ceylon wo im Ge gensatz zu dem was wit auf dem Pangerango sahen die dritte Region Junghuhn's leine Kioniscien auszuweisen hat Soviel ist jedensalls sicher daß in den Tropen Klima und Massenerhebung einen gewal tigen Linfluß auf die Inge der Baumgrenze haben Beieits auf Java liegt sie betrachtlich tiefer als in vielen andern tropischen Gebirgen wohl im Zusammenhang mit der isolierten Tage der Vulkane Und die große Bedeutung des Klimacharakters geht / B auch daraus her vor daß die Fichen die auf Java zwischen 3500 Fuß und 5000 Fuß vorkommen, an der Westkuste Sumatras mit ihrem sehr stark ausge prigten Secklima bis 500 Fuß herabgehen, wahrend am IImalaja in Siklim die Ficheniegion eist beginnt, wo sie uuf Java aufhort

Schließlich sind noch einige Worte zu sagen über die eigentum liche Abwechslung von Wald und Grasslur auf Ceylon sowie auf den Vulkanen Javas In dieser Beziehung erinnere ich an die Tatsache daß in Gebieten mit einem stuk ausgepragten ozeanischen Klima ofters beobachtet wird daß vereinzelte Arten die Gienzen der ihnen ım besten pissenden Hohenstufen ius dem Auge verlieren und un gewohnlich weit heinbsteigen Man denke an das Vorkommen der Alpeniosen am Lago Maggiore, von Divis octopetala und Salix herbreen auf Meereshohe in Irland Warum, so mochte ich fingen wurde dies auch nicht für ganze Pstanzengesellschaften gelten konnen? Dizu steht unser Fall durchius nicht illein! Aus der Literitur kennt man bereits mehrere Beispiele divon daß in einem Gebirge mit ozennischem Klima nicht nur vereinzelte Arten, sondern sogar ganze Pflanzengesellschaften in ungewohnlich geringer Hohe beobichtet wurden Ich weise wieder auf Brochmann Jerosch soeben bereits erwahntes Buch über Brumgrenze und Klimacharakter hin in dem S 207-209 das unerwartete Fehlen von naturlichen Buchenbestan den bei Chur diskutiert wird Fanphische Grunde aufur sind keine vorhanden, aus dem Klima konnte es nicht eiklait werden. Da bei Chur die Buchen unter der Obhut des Menschen gut gedeihen, so meint Brockmann Jerosch es musse die Konkurienz der Pflanzen untereinander sein "die bald die einen, bald die andern aufkommen laßt, wobei jede im Vorherrschen so unduldsam wird, wie die andere" Weitere Beispiele konnten leicht angeführt werden. Ich mochte somit den Schluß ziehen, daß es das besonders stark ausgepragte Seeklima ist, das auf Ceylon und nach Junghuhn auch auf den Vulkanen Javas die sonderbare Erscheinung bedingt daß der Baumwuchs nicht in einer bestimmten Hohe definitiv aufhort sondern Wald und Grasflur miteinander in Abwechslung stehen. Man konnte hier schließlich auch an die Tatsache denken, daß an der Baumgienze in den Tropen das ganze Jahr hindurch dieselben Verhaltnisse herrschen was ohne Zweifel die Konkurrenz zwischen den Arten und Pflanzengesell schaften beeinflussen wird!

## Das Klima der alpinen Hohlen und deren Pflanzenwelt

Vo Dr Friedrich Morton Hallstatt

Das Klima der Hohlen und ihre Pflanzenwelt sind erst seit Jahren dei Gegenstand wissenschaftlicher Forschung Nichtsdesto weniger sind wir, gestutzt auf die Erforschung vieler Hunderter europaischer Hohlen bereits zu schonen Ergebnissen gelangt, über die zu berichten ich die Ehre habe

Eine große Rolle im Klima der Hohlen spielt das *Licht* Ein mal deshalb, weil es gegen das Hohleninnere hin sehr rasch Abschwachungen erfahrt wie sie im Fielen nie vorkommen und zweitens weil die Hohlen wenigstens die ursprunglichen, zum großen Teile nur assimilierende Pflanzen beheibeigen deren Sein oder Nichtsein von der Anwesenheit und Intensität des vorhandenen Lichtes abhangt

In dem Photometer Eder Hecht besitzen wir heute ein ebenso gutes wie handliches Instrument zur Messung der Lichtintensität Es ist das große Verdienst Professor Dornos durch unermudliche Arbeit dieses Instrument dei klimatologischen und Hohlenforschung dienstbar gemacht zu haben, so daß wir heute über das Lichtbe durfnis der hohlenbewohnenden Pflanzen recht gut unterrichtet sind

Von erstaunlicher Bedurfnislosigkeit sind die Grun und Blau algen. Sie wurden noch an Stellen gefunden denen nur mehr dei  $^{1}$ / 00 Teil des lageslichtes zukommt. Dabei zeigen sie keine wesent lichen Veranderungen gegenuber den an gunstigen Orten wohnender

Das Lichtbedurfnis der Moose ist ein hoheres. Immerhin gibt es aber eine Reihe von Arten, die als typische Hohlenmoose anzu sprechen sind und noch bei 1/000 gefunden wurden. Sie sind auch stark verandert und deuten durch langgestreckte Stammchen und dunne Blattchen den Lichtmangel an. Auch sind sie immer steril

Noch großeres Lichtbedurfnis zeigen die Faine Aber auch unter ihnen gibt es I ichthungerkunstler Obenan steht der schwarz stielige Streifenfarn (Asplenium trichomanes) Fr wurde bei <sup>1</sup>/1380 des Tageslichtes gefunden, bleibt abei dann auf einem jahrelang lebenden sterilen Jugendzustande stehen Auch die Hinschzunge (Scolopendium vulgare) wurde bei geinigen Lichtintensitäten gefunden Die Wedel der Hohlenform sind bedeutend kleiner, außerst zart und durchscheinend Auch hier gibt es stationale Jugend

formen, die der normalen Form ganz unahnlich sind Im ana tomischen Bilde spiegelt sich der Unterschied ebenfalls wieder Das Parenchym der Hohlenform ist schwacher entwickelt, die Inter zellularraume sind großer

Am großten ist das Lichtbedurfnis der Blutenpflanzen Sie dringen im allgemeinen nur bis an jene Stellen vor wo die Licht intensität nicht unter 1/100 des gesamten Tageslichtes sinkt. So sehen wir, daß zwischen Lichtbedurfnis und Entwicklungshohe eine direkte Abhangigkeit besteht

In jenen Fallen, wo Pflanzen eine besondere Anpassungsfahig keit an geringe Lichtintensitaten zeigen, konnen wir die als Etiolement oder Vergeilung bezeichnete Erscheinung beobachten die jeder Haus frau von ihren eingelegten Kartoffeln oder Zwiebeln her bekannt ist und sich in überlangerten Stengeln und winzigen, chlorophyll freien Blattchen außert Wider erstes Erwarten ist ausgesprochene Vergeilung in Hohlen recht selten Die vergeilten Pflanzen sind dem Lebenskampfe, der Konkurrenz nicht gewachsen und gehen zugrunde Doch wurden einige typische Falle bekannt In einer Ostalpenhohle wurde (bei 1/1500 des Tageslichtes) eine Keimpflanze des stinkenden Storchschnabels (Geranium Robertianum) gefunden, die mit ihrem 22 cm langen Stiele und den kaum linsengroßen Keimblattchen nicht so leicht zu bestimmen war, in einer zweiten Ostalpenhohle lebte die Alpenkresse (Arabis alpina) mit gelben kaum angedeuteten Blattchen und in einer dalmatinischen Hohle wurde (bei 1/1700 des Tageslichtes) eine ausgesprochen vergeilte Form des Venusirauenhaares (Advantum capillus Veneris) beobachtet

Die Lichtklima der Hohlen laßt auch die Erscheinung der Ischtwendigheit sehr schon beobachten Die Assimilationsorgine stellen sich mit ihren Flachen senkrecht zur Richtung des starksten einfallenden Lichtes ein und da dieses besonders in wigleicht ver liulenden Hohlengangen mit niedrigem Eingunge nahezu wagrecht einfallt, finden wir sehr oft die Blatter von Hohlenpflanzen mit ihren Flachen senkrecht dem Boden aufgesetzt Besonders schon konnte dies an den Wedeln des Blasenfarnes (Cystopteris fragilis) und an den runden Blattchen des zweiblutigen Veilchens (Viola bislora) beobachtet werden

Eine sehr große Rolle im Hohlenklima spielen Warme und Feuchtigkeit Feuchte Hohlen beherbergen viel mehr Pflanzen als trockene, die sogar pflanzenleer sein konnen Ein ausgezeichnetes Beispiel für den Einfluß der Temperatur bietet der Paradana Trichter im Trnowanei Walde Auf seinem Grunde liegt Eis Die Temperatur nimmt gegen dieses hin sprungartig ab und die Pflanzen welt spiegelt diese Verhaltnisse getreulich wieder An der oberen Trichterwand siedelt Fichtenwald Dieser wird von Alpenrosen und anderen Alpenpflanzen abgelost Bei 80 m Tiefe gibt es nur mehr verkummerte Alpenrosen, Zwergweiden und Moose und bei 90 m (knapp über dem Eise) nur Hohlenformen von Moosen

Ein anderes ausgezeichnetes Beispiel für den Einfluß von Warme und Feuchtigkeit bieten mehrere kleine Hohlen im Tessin und in Sudtirol Sie sind im Sommer staubtrocken und sehr heiß im Winter aber zeigen sie nahezu dampfgesattigte Luft und eine Tem peratur, die meist nicht unter  $+10^{\circ}$  C sinkt Diese Verhaltnisse macht sich ein atlantischer Farn (Gymnogramme leptophylla) zu Nutze Den Sommer überdauert er in Form von widerstandsfahigen Brutknollchen, im Winter überzieht er den Hohlenboden mit frischem Grun Im freien wurde er hier, an der Grenze seines Vorkommens zu Grunde gehen

Doch noch andere Eigentumlichkeiten umfaßt das Hohlenklima! Die winterliche Schneedecle fehlt die Sturme brausen zumeist wirkungslos an den Hohlen vorüber die Temperaturen von Luft und Boden halten sich innerhalb kleinerer Grenzen Viele Hohlen besonders solche, die tief in den Berg hineinziehen, sind im Winter frostfrei

Dies alles fuhrt zu hochst bemerkenswerten Erscheinungen Vor allem zur Verlangerung des Lebens einzelner Organe oder Ent wicklungszustande und zu einer bedeutenden Verlangerung der Vege tationsdauer Die Prothallien von Hohlenfarnen konnen jahrelang am Leben bleiben und ebenso die sterilen Jugendformen von Moosen und Farnen

Recht interessant sind auch die Verhaltnisse beim Moschus blumchen (Adora moschatellina) Während für gewöhnlich die Blatter dieser Laubwaldpflanze schon im Mai und Juni verwelken, wurden sie in einer ostalpinen Höhle noch im November frisch grun vorgefunden und die unteriidischen Erneuerungsknospen waren vom Juli bis November betrachtlich gewachsen Diese Verlangerung der Vegetationsperiode wird durch die Frost und Schneefreiheit der Höhle ermöglicht Außerdem fallt das Laubdach der Waldbaume hinweg

So kommt es, daß viele Hohlen mitten im Winter durch frisches Grun und munteres Bluhen überraschen daß in ihnen oft eine Treibhausatmosphare herischt, während draußen bei großer Kalte der Sturm tobt. In einer ostalpinen Hohle wurde am 12 Februar 1882 bei einer Außentemperatur von — 8 75° R die Hirschzunge frisch grun vorgefunden, und in einer zweiten Hohle bluhte im Dezember 1921 der stinkende Storchschnabel (Geranium Robertianum) grunte die Goldnessel (Iamium luteum) und wucherten Moose und Farnprothallien, während draußen bei — 4 5° C eine 50 cm hohe Schneedecke lag

Wir sind daher berechtigt von einem eigenen Hohlenklima zu sprechen das durch Lichtarmul und hohe Luft/euchtigkeit kuhlere Sommer — und mildere Wintertemperaturen durch Mangel einer Schneedecke und großerer Luftbewegungen ausgezeichnet ist und einen entscheidenden Einsluß auf die Pslanzenwelt solcher Hohlen ausubt

## Klima und tierische Pigmentierung

Von V Haccher Professor der Zoologie in Halle a S

Die Flage nich dem Zusammenhang von Klima und tierischei Pigmentierung ist schon von einer ginzen Anzahl von Forschein experimentell und biologisch tiergeographisch in Angriff genommen worden. Die Flagestellungen waren nicht immer die namlichen auch die Ergebnisse scheinen auf den ersten Blick nicht einheitlicher Art zu sein. Und wir mussen uns daher zunichst eine gedrangte Ueber sicht über die einzelnen Untersuchungsgebiete verschaffen ehe wir versuchen konnen, zu einigen allgemeinern Satzen und Problemstellungen zu gelangen.

Ehe wil abei mit der Besprechung der einzelnen Ergebnisse beginnen ist es wohl zweckmißig dem Ginzen ein plat luize Bemeikungen über die Entstehung der wichtigsten Gluppe von tielischen Pigmenten der Melanine vorauszuschielen Die Melanine entstehen durch Zusummentieten eines oxydationsbefordernden Fermentes einer Oxydase und einer Melanin Vonstufe eines sogenannten Chromogens (Tylosin Dioxyphenylaninin oder luizer Dopa) Sie konnen entweder in ganzen Geweben von bestimmter Funktion als Eigenprodukte samtlicher Zellen auftieten wie zum Beispiel in der Oberhaut bezwihler untersten Schieht oder im Iris und Pigment epithel des Auges oder auch im Politoneum mancher Wirbeltiele oder andererseits in besondein bewegliehen mit amoboiden Fortsatzen versehenen Pigmentzellen (Chromatophoren Melanophoren) wie sie in minnigfalti er Gestalt bei Fischen und bei Amphibien zum Beispiel im Korium der Larve des mexikanischen Molches (Axolotl Amblystoma) auf treten Auch kann man beobachten daß sich einzelne Zellen eines geschlossenen Epithels in amoboide Pigmentzellen umwandeln wie min dies sehr schon an ganz jungen Axolotliaiven feststellen kann indem nim am lebenden Tiele einzelne durch besondere Lagelungsverhaltnisse gekennzeichnete Zellen Tag fur Tag verfolgt (Schnackenbech). In ahnliche Weise durften die großen Pigmentzellen im Stiatum Malpighii der Feder keime der Vogel und die Zellen des Pigmentepithels der Retina entstehen

Regelmaßige Zeichnungsformen wie die Queistieifun, dei Avolotl larven die regelmaßige Querbanderung vieler Vogelfedein und Schmettei

<sup>1)</sup> Neucre Zusammenfassungen des ganzen Fragengebietes sind mir nicht bekannt Auch R Hesse (Tiergeographie auf okologischer Grundlage Jena 1924 S 402) hat den Gegenstand nur kurz behandelt Die unten zu lesprechenden Beobichtungen von mir und Gornitz sind leider nicht ganz richtig zitzeit

lingsflugel entstehen daduich daß die betreffenden Organe die Epideimis dei Federkeim die Flugelanlase eine rhythmische Wachstumsordnung iut weisen und daß in den Zonen mit besonders intensiven Stoffwechsel und Zellteilungsvorgangen am meisten Pigment abgeschieden wird oder daß eine besonders ausgiebige Entstehung und Selbstvermehrung von Pigment zellen erfolgt wie dies speziell für die Avolotllative nachgewiesen werder

kann (Pernitzsch Schnal enbed))

Wir wenden uns nun zu den einzelnen Untersuchungen über den Eintluß der klimatischen Faktoren auf Pigmentierung und Zeich nung unter denen chronologisch an eister Stelle eine Reihe von Schmetterlingsversuchen steht Abgesehen von fruheren Versuchen von Dorfmeister hat zuerst Weismann') bei Schmetterlingen die Frage gepruft, in wieweit außere Einflusse bei der Artbildung eine direkt umgestaltende Wirkung ausuben Er hat zunachst den sog Saison Dimorphismus dei Weißlinge (Pieris napi) und des Landhartchens (Vinessa oder Araschnia levana proisa) untersucht Die Fruhjahrs generation odci Winterform des Landkartchens (V levana) ist auf der Oberseite der Flugel gelb und schwijz gezeichnet, die Sommer form (V proisi) hat schwaize Flugel uber die eine breite weiße Es gelang durch Behandlung der Puppen de Binde hinzicht Sommerform mit niedriger Temper itur statt der Sommerform eine Mittelform zwischen der Winter und Sommerform (V proxima), in einigen wenigen kallen auch eine nahezu vollstundige Winterform zum Ausschlupsen zu bringen Im Keimplasma der Sommersonn mussen also virtuell zwei Entwicklungspotenzen zwei Reaktions moglichkeiten vorhanden sein Wichtiger sind die Versuche mit dem Fenerfaller (Polyommatus oder Chrysophanus phlaeas) In Deutsch land ist diese Art rotgolden mit schmalem schwarzem Außenrand, in Sudeuropa ist das Rotgold fast ganz vom Schwarz verdrangt (var eleus) Werden deutsche Puppen einer hoheren Temperatur aus gesetzt (+ 38° C), so sind die Flugel dunkler als bei der deutschen Form Es findet also eine Annaherung an die eleus Form statt Werden umgekehrt aus Eiern der bei Neapel fliegenden eleus Form m Deutschland Raupen gezogen und nach der Verpuppung einer niedrigen Temperatur (+ 10° C) ausgesetzt, so entstehen Falter welche weniger schwirz ils die Neipler Form sind

Zu ahnlichen Ergebnissen ist Merrifield in England ebenfalls bei Polyommatus phlaeas und  $Slandfu\beta^4$ ) beim Schwalbenschwanz (Papilio Machaon) gelangt. Der Schwalbenschwanz der in seiner zweiten, im Juli sich entwickelnden Generation in Zurich von einer Duichschnittstemperatur von 184°C getroffen wird kann durch lonstante Wirkung von 37—38°C auf die Zuricher Puppen in eine

4) M Standfuß Handbuch der palacarkt Großschmetterlinge, Jena

1896 S 290

<sup>)</sup> Vgl  $\ V \ Haecker \$  Entwicklungsgeschichtl $\$  Eigenschaftsanalyse (Phaenogenetik) Jena 1918 Kap17-19

<sup>3)</sup> A Weismann Studien zur Deszenden/theorie I Ueber d Saison dimorphismus der Schmetterlinge Lpz 1875 (Sonderabdiuck a d Annali di Mus Civ di Stor Nat di Genova 6 1874)

Form verwandelt worden wie sie bei Jerusalem bei einer Durch schnittstemperatur von  $24,5^{\circ}$  C fliegt

Die vorderasiatische Form (var asiatica Men) ist im Durchschnitt gekennzeichnet durch eine geringere Große durch ein dunkleies Gelb durch eine schwachere Entwicklung des blauen Anflus in der Randbinde der Hinterflugel ferner dadurch daß diese Randbinde mehr an den Flugel rand herangeiuelt ist und daduich daß der inneie gelbe Vorderrandflech nicht groß und rechteckig sondern lleiner und leilformig ist 5)

Bei diesen Experimenten zeigt sich deutlich eine Wilkung der Temperatur nicht nur auf das Maß der Pigmentierung sondern auch auf die Wachstumsordnung der Flugelanlage wie sie sich in kleinen Verschiedenheiten des Zeichnungsmusters (Form des Vorderrand fleckes usw.) außert

Ein weiterer Gesichtspunkt wurde eingeführt durch die Ver erbungsexperimente der drei Zuricher Foischer Standfuß E Fischer und Schröder<sup>6</sup>) Bei intermittierender Wirkung von Frost (Tem peraturen unter 0°) und Hitze (Temperaturen uber 40°) auf die Puppen des kleinen und großen Fuchses des Tagpfauenauges und des Calbum (Vanessa urticae, polychloros, Jo, calbum) entstehen Falter, welche eine Anzahl charakteristischer Faibungs und Zeich Es handelt sich teils um Entwichlungs nungsaberrationen zeigen speziell um eine Zuruchdifferenzierung hochspeziali sierter Artmerkmale vor allem werden die spezisischen Grundtone das Ziegelrot der Fuchse und das Purpurbraun des Tagpfauenauges hauptsachlich am Hinterflugel durch ein einsaches Braun verdiangt es verschwinden die blauen Halbmonde in der Nihe der Flugeli inder und das Auge des Tagpfauenauges wird ausgeloscht Andererseits handelt es sich um die Weel ung gemeinsamer allen Arten der Gal tung Vanessa zukommender virtueller Entwicklungspotenzen wie die B fur die bei den Fuchsen und beim Tagpfauenauge deutlich her vortretende Verschmelzung der beiden distalen Randflecke der Vorder Ilugel zu einem charakteristischen Rechteck gilt. Von großem Inter esse ist nun, diß die Nachkommen kunstlich abgeanderter Exemplaie von V uiticae (nich neuern Untersuchungen nuch von V Jo) nuch dann, wenn sie im Puppenstadium bei normalen Temperaturen ge halten werden, z T die charakteristischen Zeichnungsformen der Frostaberration (V urticae ichnusoides) zeigen

Aehnliche Ergebnisse wie bei Vanessa haben *E. Fischer* beim Birenspinner (Arctia caji) und *Schroder* beim Stachelbeeispanner (Abraxas grossulariata) eizielt

Wie hat man sich nun zu diesem neuen Tatbestand, welcher gegenuber den Eigebnissen von Weismann einen wichtigen Fort schritt bedeutet, zu stellen? Es wird heute nur noch wenige Biologen

<sup>)</sup> Vgl Seitz Gioßschmetteilinge (Stuttgart) 1 Abtl 1 Bd S 12 Tafel 6 a

<sup>6)</sup> M Standfuß Exp zool Studien Neue Denlischr all, schweiz Ges es Naturwissenschaften 1898 E Fischer All, Ztschr f Entom 6 1901 7 1902 Chr Schroder ebenda 8 1903 9 1904

geben, die im Sinne der strengen lamarckistischen Auffassung in nehmen, daß bei einer Klimaanderung in der zunachst betroffenen Generation primar eine Abanderung der Hautpigmentierung hervor gerufen wird, und daß sich diese somatische Aenderung auf die Keim zellen in irgend einer Weise projiziert, so daß infolgedessen die Nach kommen von Geburt (in unserem Fall vom Ausschlupfen) an eine Pigmentierungsanderung gleicher Art zeigen

Naher als diese lamarckistische Deutung liegt die Vorstellung einer sog indirekten Parallelinduktion. Wir nehmen dabei die Pluri potenzhypothese zu Hilfe, wonach das Keimplasma jeder Tier und Pflanzenspezies eine großere, aber nicht unbegrenzte Zahl von vir tuellen Potenzen besitzt, die durch die stoffliche Beschaffenheit des Keimplasmas, durch seine chemischen Giundelgenschaften in ahn licher Weise bedingt und bestimmt sind, wie etwa die verschiedenen Wachstumsformen der Schneekristalle durch die Grundelgenschaften der Verbindung HO bestimmt werden. Den verschiedenen Potenzen des Keimplasmas entspricht eine ebenso große Zahl von Entwicklungs moglichkeiten oder Entwicklungsrichtungen des jungen Keimes, wenn naturlich auch, wie bei den Schneekristallen die besondern außern Umstande eine gewisse Rolle spielen

Nach dieser Auffassung wurde also die Klimaanderung nicht direkt die Haut und Hautorgane abandern, sondern zunachst eine Veranderung des Gesamtstoffwechsels veruisachen und auf diesem Wege, also indirekt einerseits die noch nicht differenzierten Zellen der Flugelanlagen, andererseits die Keimzellen im gleichen Sinne beeinflussen (indirekte Parallelinduktion) Diese Beeinflussung wurde speziell nach der Pluripotenzhypothese in der Weise erfolgen, daß das Keimplasma beider Zellarten umgestimmt wird, und daß in ihm schlummernde Potenzen geweckt werden, die sich in den Flugel anlagen des affizierten Individuums selbst und ebenso wahrend der Entwicklung der Nachkommen teils in Hemmungsbildungen (Zuruckdifferenzierungen) teils in Verschiebungen des Zeichnungs musters außern<sup>7</sup>)

Hier wurden auch die beinhmt gewordenen Vererbungsversuche zu erwahnen sein, welche der amerikanische Forscher Tower mit dem Kolorado oder Kaitoffelkafer (Leptinotarsa decemlineata) ausge führt hat und die ihn zu dem Eigebnis gelangen ließen, diß nich Behandlung der jungen Imagines mit Warme Kalte Feuchtigkeit usw die Nachkommen allerlei Faibungs- und Zeichnungsübande rungen aufweisen, die sofort eiblich sind und bei Kreuzung den Mendel schen Regeln folgen. Ich mochte hier auf diesen Gegenstand nicht eingehen, da in Amerika wo eine Wiederholung der Ergebnisse versucht wurde, starke Bedenken gegen einzelne Ergebnisse Towers

<sup>7)</sup> Zur entwicklungsgesch Deutung der Befunde vergl *V Haeel er* Allg Vereibungslehre 3 Aufl S 155 158 Pluripotenzersch Jena 1925 S 52 ff 95 ff

erhoben wurden, und weil bei der Taufliege (Drosophila melano gaster), dem klassisch gewordenen und fur solche Untersuchungen scheinbar besonders geeigneten Objekte der Morgan schen Schule alle Versuche, in ahnlicher Weise durch Aenderung physikalischer Fak toren erbliche Mutationen hervorzurufen, an der Sprodigkeit des Objektes so gut wie ganz gescheitert sind

In neuerer Zeit hat besonders der Hamburgei Arzt Hasebroek<sup>s</sup>) die Frage der physiologischen Ursichen und dei entwicklungs geschichtlichen Entstehung der durch klimatische Faktoren bewirkten Pigmentierungsanderungen bearbeitet und ist damit auf einer wei teren Stufe in der Behandlung des Gesamtproblems, bei der phaeno genelischen Analyse, angelangt

Es handelt sich hier um das in neuerer Zeit vielfach beobachtete Auftreten melanistischer Schmetterlinge in der Nahe von Groß stadten<sup>9</sup>) So hat speziell bei Hamburg eine melanistische Form einer kleinen Eule Cymatophora or ab albingensis10), im Jaufe der letzten 20 Jahre die helle Stammform fast vollstandig verdrangt, und zwai gilt dies fast ausschließlich für den Nordosten und Osten des Stadtgebietes, also fur diejenige Gegend, nach welcher durch die über wiegend herrschenden SW und WWinde Rauch, Rauchgase und allerler Großstadtdunste getrieben werden Eine kleine Karten skizze, welche den Vorort Baimbeck am NO Rand von Hamburg dar stellt zeigt eine große Anzahl von Fabrikbetrieben außer einer Gas fabrik und zwei Elektrizitatswerken vor allem zwei Gummifabriken und eine Mullverbrennungsanstalt Hauptsachlich in der Nachbar schaft dieses Voroits wurden nun auf Espen (Zitterpappel, Populus tremula) die sich reichlich in den zwischen den Garten und Acker stucken befindlichen Knicks vorfinden, die melanistischen Formen in zunehmender Zahl und zwar hauptsachlich an drei Hauptfundstellen angetrossen, außerdem in der Nahe eines Zinkhuttenbetriebes eine Meile ostlich von der Stadt Kreuzungen der albingensis Form mit der Stummform ergaben, wie es scheint, eine regelmaßige Mendel

9) Die Zunahme melanistischer Formen in der Nahe von Gioß und In dustriestadten wurde besonders in England bei verschiedenen Schmetter lingen beobachtet (*Doncaster* Entom Record Juli Okt 1906) so bei Boar mia Arten und beim Birkenspanner (Amphidasis betularia)

<sup>8)</sup> Zool Jahrb (Syst) 37, 1914 (Phys) 36 1918 Arch Dermat u Syph 130 1921 Biol Ztrbl 41 Nr 8 1921 Unters z Probl des neuzeitl Melanismus d Schmetterlinge Fermentforschung 5 1921 S 1—40 II 5 1922 S 297—333 III 7 1923 S 1—13 VIII 8 1925 S 199—226 Arch Entw Mech 52 1922 (Entw d Schmetterlingsflugels) Pflug Arch 207 1905 (Entw Mech d schw Flugelfarbung) vgl auch Przibram Arch Ent Mech 48 1921

<sup>10)</sup> Wahrend anfanglich nur die melanistische Form ab albingensis (schwarz mit hellen Makeln auf den Vorderflugeln) auftrat kamen spater andere Formen hinzu ab albingoradiata mit weißer Radiarzeichnung ab marginata mit scharf begrenzter heller Außenrandbinde an den Vorder flugeln und ab albingosubcaeca mit Fortfall der weißen Mal eln (also ganz schwarz)

sche Vererbung, es durfte sich also nicht um Modifikationen, sondern um neuentstandene erbliche Variationen handeln Hasebroek ist nun, wie gesagt, einen Schritt weiter gegangen, und hat z T auf experi mentellem Wege die physiologischen urd entwicklungsgeschicht lichen Zusammenhange zu ermitteln versucht Ich mochte hier nur erwahnen, daß nach Hasebroek die Großstadtdunste nicht mit dei Nahrung, sondern auf dem Atmungswege, also durch das Rohren system der Tracheen, in den Korper und bis zu den Anlagen der Flugelschuppen gelangen, und daß sie hier als außere Reize eine Um steuerung des Stoffwechsels eine Umstimmung des Zellprotoplasmas hervorrusen, die mit einer Anieicherung von Melaninvorstufin ver bunden 1st<sup>11</sup>) Die in der Haemolymphe herangefuhrten Oxydasen bewirken, falls Saueistoff vorhanden ist, die Ausfallung von Melanin innerhalb der Schuppen Sehr bemerkenswert ist auch, daß bei den Melanisten vom Cymatophora auch die Schuppenform eine ab weichende ist ahnlich wie es auch bei den melanistischen Abarten underer Schmetterlinge gefunden wurde<sup>12</sup>) Damit wird bewiesen, daß auch der Gesamtstoffwechsel die Konstitution des Schmetter lings, abgeandert ist Was die Erblichkeit der neuerworbenen Kon stitution anbelangt, so mochte ich nur bemerken, diß hier offen bar ahnliche Verhaltnisse, wie bei den Temperaturaberrationen von Vanessa vorliegen

Wir wenden uns nun einer anderen Tiergruppe zu<sup>13</sup>) Wenn man die Spezies einer artenreichen Vogelgruppe oder die Lokalformen einer einzelnen weitverbreiteten Art mit Bezug auf die geographische Verbreitung der Firbentone untersucht, so findet man in feuchten tropischen Gebieten (nordliches Sudamerika, Himalajagebiet u a) besonders viele tief- und warmgefarbte, schwarze, tiefbraunschwarze, schokoladefarbige Formen<sup>14</sup>), am Ostrande des Atlantischen Ozeans und ebenso in Ostasien ziehen sich diese Formen ziemlich weit nach Norden herauf wie z B die im feuchten Klima der britischen In seln lebende schwarze Bachstelze (Moticilla lugubris Temm), welche dort unsere weiße Bachstelze (M. alba L.) vittigt. In Nordafrika

<sup>11)</sup> Vgl bes Probl des Mel II Fermentforsch 5 S 326 Arch Entw Mech 52 1922 S 271 ff

 $<sup>^{12})</sup>$  So von Federley bei den Melanisten von Saturnia pavonia (Festschrift fPalmen Nr 16 Helsingfors 1905 v\_l Hasebroek Fermentforsch 5 Tafel 15 Fig 12) u von meinem Schuler Dyckerho/f bei A\_lia tau (ver\_l V Haecker Zschr ind Abst 25 1921 S 80)

<sup>13)</sup> Vergl hierzu auch die Versuche welche Kammerer mit Feuer und Alpensalamander (Arch Entw Mech 25 1907 36 1913) und mit Ei dechsen angestellt hat (Phys Zbl 20 1906) sowie die Beobachtungen von Beebe (Am Nat 43 1908) und Seth Smith (Avicult Mag, N S 7 1907) in Kufigvogeln Ein nüheres Eingehen auf die zum Teil umstrittenen Befunde von Kammerer ist hier nicht möglich vergl nuch seine zusammenfassende Schrift Neuvercrbung Stuttg it Heilbronn (W Seifert)

 $<sup>^{14})</sup>$  Meine ersten Untersuchungen salton den Merula Arten von denen der Katalog d $\,$  Brit Mus uber 50 aufzahlt

und in den kontinentalen Gebieten Europas und Asiens finden sich bei Vogeln haufig lichtere, rostbraune, graubraune, lehm und sand gelbe Tone Nun haben die Untersuchungen meiner Schuler bei Tauben und Huhnern ergeben, daß die Melanine dieser Vogel in zwei Hauptformen auftreten, die sich nach der Farbe, Form und Loslich keit der Pigmentkorper unterscheiden es sind die dunkelbraunen. in Alkalien schwerloslichen Eumelanine und die rostfarbigen oder 10t lich gelben, leichtloslichen Phaeomelanine<sup>15</sup>) Diese beiden Reihen von Melaninen finden sich auch bei anderen Vogeln, und es laßt sich ferner nachweisen, daß die ebenerwahnten geographischen Unter schiede darauf berühen, daß bei Abnahme der Temperatur in erstei Linie die rotlichen Phaeomelanine in geringerem Maße die dunkeln Eumelanine reduziert werden so daß im hohen Norden zuerst die Phaeomelanine verschwinden Im Gegensatz dazu wird durch Trockenheit also besonders durch den Aufenthalt in kontinentalen Steppen und Wustengebieten, die Eumelaninbildung vermindert, die Phaeomelanın bildung dagegen gesteigert

Die Wirkung dei Kalte<sup>16</sup>) sehen Sie besonders deutlich bei der Sumpfmeise (Paru palustris) Bei der europaischen Form sind die verjungten Spitzen der Flederstrahlen (Radii) mit stabchenformigen, schwarzlichen Pigmentkornern eifullt, in den breiteren Basalteilen der Federnstrahlen treten an ihre Stelle allmahlich langliche schmutzig braune und rundliche schmutzig gelbliche Eumelinin korner, in Kamtschatka dagegen sind an der Spitze nur noch die Eumelanine vorhanden, wahrend die Phaeomelanine vollkommen vei schwunden sind, so daß die Basis der Federnstrahlen überhaupt kein Pigment enthalt Die Wirkung der Troclenheit ist sehr schon bei der Haubenlerche (Galerida cristata) zu sehen. In Mitteleuropa nehmen am Rucken die langlichen schwarzen Eumelaninkorper 3/3 bis 3/4 des Federnstrahls (von der Spitze an gerechnet) ein, die Zone der gelbbraunlichen Phaeomelaninkorner ist wenig ausgedehnt, in der Sahara enthalten die Rudii überhaupt nur rostbraune rundliche Phaeomelanınkorner Beim Kolkraben (Corvus corax) außert sich das Wustenklima darin, daß die Dichtigkeit, also die Quantitat der Mc laninkorner bedeutcad abnummt

Ganz ahnliche Pigmentierungsverhaltnisse mogen die Ursiche sein, wenn vom Zaunkomg (Troglodytes parvilus) in den iegen reichen Gebieten des Himalaja (Darjeeling) eine sehr dunkle, rost

<sup>\*)</sup> Spottel Zool Jahrb (Anat) 38 1914 Iadebeck Zschr ind Abst 30 1922 V Haecker Zschr ind Abst 25 1921 S 180 ff ebenda 32 1923, S 70 ff Gornitz Journ Ornith 71 1923 Beim Bankivahuhn und bei den in der Farbe ihm nahestehenden rebhuhnfai bigen Iathenern sind gleitende Uebergange zwischen den beiden Pigmentformen vorhanden bei hochge zuchteten Rassen (roten Sussexs roten Rhodelindern) dagegen sind beide Typen scharf unterscheidbar (Ladebeck)

<sup>16)</sup> Vergl z Folgendem Gornitz l c S 474 Tafel 7 IV (Pasus pal) S 486 Tafel 7 II (Galerida crist) S 484 Tafel 7 V (Corvus corax)

furbige Form (var nipalensis), in Turkestan die blasseste, graueste Varietat (var pallidus) vorkommt, oder wenn von den zahlreichen geographischen Varietaten des amerikanischen Singsperlings (Melo spiza cinerea melodia) in den trockenen Wustengebieten von S O Kalifornien, Arizona und Nevada mit einem jahrlichen Regenfall von nur 6 Zoll die hellste Form (fallax), in den feuchten Kustengebieten von Britisch Kolumbia and Alaska mit 125 englischen Zoll Regen die dunkelste Form (rufina), auftritt

In sehr hohen Breiten werden, wie schon angedeutet, vielfach auch die Eumelanine zuruckgebildet es tritt ein auch sonst in der tienischen Farbung zu beobachtender Antagonismus von Schwarz und Weiß zutage, der schließlich mit dem Siege des Leuzismus endet

(Jagdfalke, Schneeule) 17)

Auch bei den Saugetieren ist zunachst außerlich betrachtet, eine ahnliche klimabedingte Farbenverteilung zu beobachten, wie zum Bei spiel der Fuchs und seine nachsten Verwandten zeigen<sup>18</sup>) in Sud europa lebt eine fahlgelbe Varietat unseres Fuchses in Mitteleuropa die schon gelbrote bis rostrote Form, im Norden der Polarfuchs mit graubraunem bis schwarzem Sommeikleid und der amerika nische Silberfuchs mit schwarzem, wegen der weißen Haarspitzen silbing erscheinendem Fell Aehnliche regionale Differenzen wie wir sie speziell bei den in feuchten und trockenen Gebieten vorkommenden Vogeln gefunden haben, sind auch bei der amerikanischen Weißfuß maus (Peromyseus maniculatus) von Morgan Collins und Sumner beschrieben worden 19) Leider sind wir über die Frage inwieweit auch bei den Saugern mehrere Formen von Melaninen deutlich aus einander gehalten werden konnen, weniger genau unterrichtet Die Form und Große der Pigmentkorner zeigt bei den Siugern bei mikro skopischer Untersuchung nur geringe Verschiedenheiten und vor illem ist wegen der Kleinheit der Pigmentkorner eine genaue Ab stufung der Farbentone nicht moglich <sup>0</sup>) Aber verschiedene Ver haltnisse, so besonders die scharfe Abgrenzung der Farbenrassen der Mause und Kaninchen und ihr streng alternierendes Verhalten bei der erblichen Uebertragung, und ebenso die korrelationsgeschichtliche Sonderstellung, welche die Rothranigkeit des Menschen gegenuber andern Haarfalben einnimmt 1), weisen mit Bestimmtheit dalauf

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>)Vergl Haecker Entw Eigenschaftsan S 152 f

<sup>18)</sup> W Schultz (Arch Entw Mech 51 1922) der neuerdings auf diese Verhaltnisse hingewiesen hat (S 375) betont auch den charakteristischen Farbenwechsel von Rch und Eichhornchen (S 338)

19) Morgan Ann N Y Acad Sci 21 1911 Collins J exp Zool 38

1923 Sumner Am Natur 57 1923 u 2 a O

0) Vergl V Haecker Bibliogr genet 1 s Gravenhagut 1925 S 161

21) Außer engen korrelativen Beziehungen zur Sommersprossenbildung.

ist bei Rothaarigen eine Disposition zu ganz bestimmten Formen der Tu berkulose und vielfach auch eine ausgesprochene Minderwertigkeit in Form von gewissen Defekten der Psyche und der Sinnesorgane anzutreffen (veigl J Bauer Die konst Disp zu inn Krankheiten 3 Aufl Berlin 1924 S 88) und Hanhart Schweiz med Woch 1924 Nr 30

hin, daß auch bei Saugetieien in ahnlicher Weise wie bei den Vogeln mindestens zwei scharfer abgegrenzte Melaninstusen vorkommen Bemerkenswert ist, daß vor kurzem der Prahistoliker F Paudler 2) die Ansicht zu begrunden sucht, daß in Europa ursprunglich zwei langhopfige helle Rassen vorhanden waren die pragermanische Cro Magnonrasse mit glauen Augen und gelb bis rotblondem Haai und die eigentliche nordische Rasse mit blauen Augen und asch blondem Haar Ich mochte nui kurz erwahnen, daß diese Anschau ung, salls sie sich wirklich genugend stutzen laßt, mit den Befunden bei Vogeln und Saugern ohne Schwierigkeit in Einklang gebracht werden kann Man konnte annehmen, daß die rotblonde Cro Magnon Rasse mit den starker hervortretenden Rotsarbstossen im Sleppen klima sudlicherer Gegenden die aschblonde Rasse mit überwiegendem Gehalt an Schwaizsarbstossen (Eumelaninen) in hoheren nordlichen Breiten sich konsolidiert hat

Wir sind damit vor ein neues Problem gestellt, vor die Frage auf welche Weise kann das Klima eine rassen und artbildende Wir hung ausuben? Wir sahen vorhin, wie mittelst der Annahme einer indirekten Parallelinduktion und unter Zuhilfenahme der Pluii potenzhypothese bei Schmetterlingen die Uebertragung erworbenci Zeichnungsmuster von den Fltern auf die Kinder eiklart werden kann Man kann sich nun denken, daß, wenn klimatische Faktoren viele Generationen lang fortwirken, nicht bloß eine kurzer dauernde Umstimmung, sondern eine endgultige (nach Lenz idiokinetische) Umpragung des Keimplasmas stattfindet, daß also im Wustenklima die Tendenz zur Eumelaninbildung immer mehr unterdruckt wird und daher lichte, hellrostbraune, lehm oder sandfarbige Rassen und Aiten entstehen, wahrend im liktischen Klima die Tendenz zur Phaeo melanınbıldung und schließlich auch die zur Eumelanınbıldung end gultig gehemmt wird Es bliebe dann nur noch zu erklaren wie es kommt, daß speziell bei den Steppen und Wustenbewohnern die durch das Klima bewirkte Farbe eine Anpassungsfarbe darstellt, also nutz lich" ist? Ist dieses Zusammentressen einfach als Zusall zu be zeichnen oder wirken andere Momente mit? Wir konnen uns hier auf eine nahere Erorterung dieses naturphilosophischen Problems, ins besondere auf die Frage, inwieweit hier die Mitwirkung von Auslese prozessen anzunehmen ist nicht einlassen und gehen noch zu einigen underen Grenzfragen der Klimatologie und Artbildungslehre über

Manche durch Klima bewirkte Umpragungen sind offenbar sehr dauerhafter Natur, so daß sie noch fortbestehen, wenn die betreffen den Formen ihr Verbreitungsgebiet ausgedehnt haben und damit neuen klimatischen Bedingungen ausgesetzt sind. Auf diesen Um stand ist es wohl zuruckzufuhren, wenn die dunkel gefarbten Sing sperlinge des pazisischen Kustengebietes stellenweise auch noch in den

 $<sup>^{2})\ \</sup>mathrm{Die}\ \mathrm{hellblonden}\ \mathrm{Rassen}\ \mathrm{und}\ \mathrm{ihie}\ \mathrm{Sprachstamme}\ \mathrm{usw}\quad \mathrm{Heidelberg}$  1924

Cañons dei Wuste als Brutvogel vorkommen 3), oder wenn nich den Beobachtungen von Sumner eine hellgefarbte, offenbir an das Wustenleben angepaßte Varietat der Weißfußmaus hoch in das Gebirge von Nevada hinaufgeht, oder wenn, wie schon Alexander von Humboldt hervorgehoben hat, die Ureinwohner Amerikas eine sehr verschiedene Hautfarbe aufweisen, und zwar offenbar, wie das Neben einandervorkommen verschiedenfurbiger Stamme zeigt, unabhangig von Oertlichkeit und Klima Nach K E Ranke findet sich speziell bei den Indianern Zentralbrasiliens die ganze Skala der Hautfarben vom europaischen Weiß, d h von einem sehi lichten Gelbrosa, bis zu einem ganz dunkeln Braun, das man beinahe Schwarzbraun nennen kann 4) Solche Erscheinungen finden nur dann eine Erklarung, wenn man eine verhaltnismaßig große Perseveranz klimatisch be dingter Farbenrassen annimmt

Damit hangt zusammen das Problem der Reversibilitat wieweit gilt das von Dollo aufgestellte Gesetz von der Nichtumkehr barkeit der phylogenetischen Entwicklung? 5) Konnen im speziellen, wenn durch langdauernde Klimawirkung bestimmte Pigmentverluste entstanden sind, bei einem erneuten Klimawechsel die erreichten Ent pigmentierungsgrade wieder iuckgangig gemacht werden, so diß die ursprungliche Pigmentkombination wieder hergestellt wild scheint, diß die Stoffwechsel oder, wie wir auch sigen konnen, die Konstitutionsanderungen und die dilauf beruhenden Pigmentdefekte die speziell im arktischen Klima im Verlause langer Zeit zustande kommen, nicht oder schwei wieder ruckgangig gemacht werden Damit durste u a auch die Tatsiche zusammenhangen, daß nach der Eiszeit viele diluviale Charakterformen sich aus Mittel europa nach dem Norden und nach den Hochalpen zuruckzogen, ohne sich an das warmere nachdiluviale Klima der mitteleuropaischen Hugellandschaft und Ebene anpassen zu konnen Der ganze Stoff wechsel und Hand in Hand damit auch der Pigmentchemismus ist durch das arktische Klima, wie es scheint in unwiderruflicher Weise verandert worden und so ist es auch zu eiklaren, daß in der Gegen wart nordische Vogel wohl nur ausnahmsweise ihr Verbreitungsgebiet nach Suden ausdehnen wahrend z B ostliche und sudwestliche Formen immer wieder nach Mitteleuropa vorstoßen Aehnliches gilt fur kleine Krebstiere (Diaptomus gracilis), die nach der Eiszeit in den großen Seen Mitteleuropas zuruckgeblieben und in Anpassung an das pelagische Leben vollkommen pigmentlos und durchsichtig ge worden sind (bzw die von uralten mirinen Vorsahren ubernommene Farblosigkeit beibehalten haben) Solche Krebse sind zwar imstande,

<sup>23)</sup> Grinnell Swarth Un Calif Publ Zool 10 1913 S 279

<sup>24)</sup> J Ranke Der Mensch, Kl Ausg Bd 1 Lpz u W 1920 S 151

<sup>5)</sup> Vgl V Haecker Ucber umkehrbare Prozesse 1 d organ Welt Schaxels Abh zur theor Biol Heft 15 B (Borntr) 1922 S 16 vgl 1uch Ztschr 1nd Abst 27 1922 S 73

sich in kleinen Tumpeln vielleicht vorübergehend einzuburgern, sie be halten abei stets die durchsichtige farblose Beschaffenheit bei welche sie von ihren Vorfahren ererbt haben, wahrend bei echten Tumpel bewohnern (Cyclops) eine reichliche Pigmentierung vorhanden zu sein pflegt

W11 haben 1m Volausgegangenen 1mmer von Stoffwechsel und Konstitutionsanderungen gesprochen und damit bereits das letzte hierhergehorige Tierfarbenproblem gestreift, die Flage, inwieweit die Pigmentierung der Ausdiuch einer allgemeinen Konstitution ist ob also tatsachlich die Pigmentierung unter dem Einfluß des Klimas nur deshalb abgeandert wird, weil durch Klimaanderung die gesamte Konstitution geandert wird Hier stehen wir vor einem weiten Ge biet, das die Forschung noch vor ungezahlte Aufgaben stellt Es kann ja wohl kaum bezweiselt werden, daß in vielen Fallen Aenderungen der Pigmentierung nicht in ganzlich unabhangiger (autonomer) Weise, sondern im Rahmen einer bestimmten Konstitution zustinde Daß die Rothaarigkeit des Menschen kein selbstandiges Merkmal, sondern nur den auffalligsten Ausdruck eines Symptomen komplexes, einer "kleinen Konstitution" bildet ist bereits ingedeutet Auch die Fuchsfarbigkeit der Pferde ist mindestens mit einer starken Neigung zur Bildung weißer Abzeichen verbunden. weitverbreitet ist iber auch die Anschauung, daß bei den Fuchsen Widerstandsfahigkeit und Temperament ein charakteristisches Ge prage aufweisen Gelbe (flavistische) Mause zeigen Neigung zui Fettsucht und Sterilitat und besondere Erblichkeitsverhaltnisse

Wenn also die einzelnen Pigmentierungsstufen wirklich einen Index für Konstitutionsschwankungen geringeren Grades daistellen so lautet unser Klimapioblem nicht einfach wie wirkt das Klima auf die Pigmentierung sondern wie wirkt das Klima auf die Gesamthonstitution und auf Grund welcher physiologischer und entwick lungsgeschichtlicher Zusammenhange außern sich klimatisch be dingte Konstitutionsvariationen in Abanderungen der Pigmentierung Daß im individuellen Leben des Menschen die Wirkung der klimatischen Faktoren auf die Hauptpigmentierung wahrscheinlich eine sehr komplizierte Kausalkette darstellt, geht vor allem aus neueren Untersuchungen von Rothman hervor, welche den Einfluß des ultra violetten Lichtes auf die menschliche Haut zum Gegenstand haben<sup>26</sup>) Noch komplexerer Art muß die Wirkung des Klimas auf die Rassen und Artbildung sein, aber die Vorstellungen, die wir uns in dieser Hinsicht bilden konnen, sind zur Zeit nur ganz roher Art

Bei einem zweimaligen Aufenthalt im hiesigen Forschungs institut ist es mir vergonnt gewesen, den Versuch zu machen, dieses Gebiet wenigstens von einer Seite her in Angriff zu nehmen Es wurden bei mehreren Vogelarten, die sowohl hier in Dayos, wie im

 $<sup>^{26})\</sup> St\ Rothman$  Unters ub d<br/> Phys d Lichtwirkung Zeitschr $\exp$  Med 36 1923

Tiefland Standvogel sind, nicht bloß die Faibenunterschiede, sondern auch die morphologisch histologischen Verhaltnisse speziell des Blut drusensystems untersucht Ich mochte hier nur ganz kurz erwahnen, daß bei der Rabenkrahe (Corvus corone), die vermutlich seit uralten Zeiten hier im Hochgebirge als Standvogel heimisch ist 7), geringe, aber ausgepragte Pigmentielungsunterschiede nachzuweisen sind, wenn man die hiesigen Exemplare mit solchen aus Halle vergleicht Die Federn der Ruckenseite des Halses zeigen bei der Davoser Form einen scharfen Unterschied der schwarzen Farbe der Federnfahne gegen uber dem weißen Flaum der Federnbasis und außerdem einen gut ab gegrenzten weißen , Schaftfleck", der sich in Form einer schinalen Zunge in der Mitte des Fahnenteils nach vorn erstreckt. Bei den Vogeln der Ebene sind die Faibenkontraste viel weniger schaif der flaumige Federnteil ist mehr graulich-weiß, die weiße Zunge am Schaft breiter und weniger scharf abgegrenzt Ich kann bisher nicht mit Bestimmtheit behaupten, in wie weit diese Eigentumlichkeiten der Davoser Form nur bei Gebirgsvogeln auftreten<sup>28</sup>) wenn auch ver schiedene tiergeographische Angaben über die Farbenvarianten der nachstverwandten Nebelkrahe (Corvus cornix) Anhaltspunkte fur diese Annihme geben °) Was nun die innere Oignnisation anbelangt. so sind, wenn man die Alters und Jahreszeitenunterschiede beruck sichtigt, die Schilddrusen bei der Divoser Form wesentlich großer als bei der Hallischen, auch sind wahrend der Foitpflanzungszeit die einzelnen Follikel im Durchschnitt erheblich großer Die Neben nieren, deren Funktion in enger Bezichung zum Pigmentstof fwechsel steht zeigen deutlich ausgepragte histologische Unterschiede, deren physiologische Deutung iber voilaufig noch nicht moglich ist 30)

Alles was ich hier in Kurze vorgebracht habe, sind eigentlich nur erste Versuche in die Zusammenhange zwischen Klima, Allgemeinkonstitution und Pigmentierung auch von zoologischer Seite aus einzudringen, und es ist naturlich noch unsicher, ob und in wie weit einmil derartige Untersuchungen auch der menschlichen Physiologie, speziell der Hochgebrigsphysiologie, zu gute kommen konnen, sei es

 $<sup>^{27})</sup>$  Vgl auch  $\mathit{Studer}$  und  $\mathit{Fatio}$  Katal d Schweiz Vogel III Ließ Bern 1901 S 274

s) Bei den Unteischieden welche der Davoser Haussperling gegen uber der Ebenenform zeigt ist dies nicht der Fall Die Davoser Form gehort wohl großenteils dem Passer italiae oder einer Mischform von P domestieus und italiae in (vergl Studer und Fatio 1 e Lief XIII Bern 1918, S 2414)

 $<sup>^{9})</sup>$  Naumann Hennicl  $\epsilon$  Naturgesch der Vogel Mitteleuiopas IV Bå S101

<sup>30)</sup> Sehr auffallig ist die bedeutende Großendifferenz dei Zellkerne dei Inter und derjenigen dei Adrenalstrange bei 3 in diesem Jahi er haltenen Davoser Krahen wahrend bei den gleichzeitig erlegten Hallischen Vogeln die Interienal und Adrenalsubstanzkerne nur geringe Unterschiede zeigen

mittels wohl gesicherter Einzelergebnisse, sei es in der Weise, daß die gegenwartigen Fragestellungen nach irgend einer Richtung hin modifiziert werden mussen. Das Davoser Forschungsinstitut steht auf dem Standpunkt, daß dies möglich ist und daß aus der engen Verbindung der menschlichen Physiologie und der zoologisch molpho biologischen Forschung auch auf diesen Gebieten Ersprießliche, her vorwachsen kann. Wir Biologen abei sind seiner Leitung und seinen Kuratorium zu tiefstem Danke verpflichtet, daß das Institut auch uns in gastfreundlicher Weise seine Tore geoffnet hat

## Das Vorkommen des Jods in der Umwelt

Von Dr Th Fellenberg Bern

Die Bedeutung des Jodes fur den menschlichen und tierischen Oiganismus ist seit der durch Baumann im Jahre 1895 erfolgten Auffindung dieses Elementes in der Schilddruse sichergestellt. Die ersten Tatsachen die für eine solche Bedeutung spiechen liegen aber viel weiter zurück Bereits anfangs der funfzigei Jahre des vorigen Jahrhunderts eischienen umfangreiche Arbeiten über das Vorkommen von Jod in der Natur. Der franzosische Pharmakologe Chatin untersuchte mit außerst feinen Methoden systematisch alle möglichen Naturpiodukte auf Jod in der Höffnung irgendwo auf Jodquellen zu stoßen die eine technische Gewinnung dieses Elements ermöglichen wurden. Dies Ziel erreichte er zwil nicht Hingegen führten seine Untersuchungen zu viel wichtigeren Ergebnissen Er stellte vor allem einmal das ubiquitare Vorkommen von Jod [est. Er fand Jod in den meisten Wassern in der Luft in den Wasserpflanzen und Wassertieren spater in geringerer Menge in den Landorganismen dann in den Gesteinen und besonders in der Ackererde

Chatin's analytische Fertigleit gestattete ihm die Menge des Jods ziemlich genau abzuschatzen. Er fand regelmaßig in der Gegend von Paris und in den franzosischen Kustengegenden verhaltnismaßig hohe Jod gehalte, in Gebirgsgegenden in den Talern der Pyrenaen und Alpen hin gegen war das Jod besonders in den Gewassern in viel geringerer Menge zugegen. An Hand von Hunderten von Analysen suchte er zu beweisen daß hohe Jodgehalte überall dort vorkommen wo die Bevollerung von Kropf verschont ist, daß aber Hand in Hand mit der Abnahme des Jods Kropf und bei noch niedrigeren Jodgehalten Kretinismus auftritt. Die Entstehung der genannten Krankheiten führt er auf Mingel an Jod in der Nahrung zurück zu ihrer Bekampfung empfiehlt er neben der Wahl

jodreicher Nahrungsmittel jodiertes Kochsalz

Obschon eine von der Académie des Sciences in Paris eingesetzte Kommission das allgemeine Vorkommen des Jods bestätigen konnte ge rieten die Arbeiten Chatins doch allmahlich in Vergessenheit besonders da es nicht an Chemikern fehlte welche die Ergebnisse dieses Forschers auf unzulangliche Weise nachpruften und in den genannten Produkten

kein Jod auffinden konnten

Seit einei Reihe von Jahren ist nun die Angelegenheit wieder in Fluß geraten durch die erneute Inangliffnahme der Kropfprophy laxe Es trat das Bedurfnis auf, die Arbeiten Chatin's in ihren Grund zugen nachzuprufen und speziell auch die Verbreitung des Jods in unserm Lande festzustellen Im Laufe der letzten diei Jahre sind eine Reihe von Arbeiten über dieses Gebiet aus dem Laboratorium des eid genossischen Gesundheitsamtes hervorgegangen Die gestellte Auf gabe war zu groß, als daß sie in diesem Zeitraum einigermaßen ab

schließend hatte behandelt werden konnen Man mußte sich damit be gnugen, da und dort Einzelheiten herauszugreifen und so gewisser maßen durch Stichproben die Verhaltnisse aufkliren zu suchen Ueber diese Arbeiten mochte ich Ihnen nun einen kurzen Ueberblick geben

Jod kommt beinahe stets im bestimmbarer Menge in der Lust vor und zwar hauptsachlich in elementarer Form. Es hat die großte Dampfdichte von allen bei gewohnlicher Temperatur merkbar fluch tigen Elementen, selbst eine hohere als Quecksilber. Sein Dampf ist 8,65mal schwerer als Lust. Daher findet es sich in den tiessten Schichten der Atmosphare angereichert und nimmt nach oben hin rasch ab

Es laßt sich berechnen wie sich dei Jodgehalt bei vollkommen nuhiger Luft einstellen wurde Folgende Kurve gibt dieses theore tische Gleichgewicht wieder

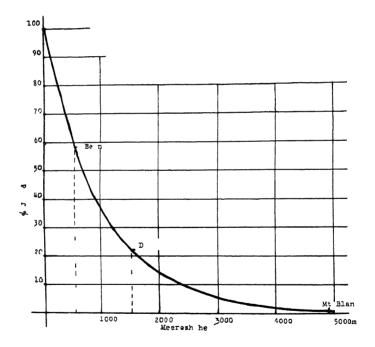

Danach waren in Bein, 544 m Meereshohe noch 58% von dem Jod vorhanden, welches sich am Meeresstrand in dei Atmosphare befande, in Davos, 1559 m über Meer, noch 21,7%, in Mont Blanc Hohe, 4810 m, nur noch 0,8%

Beim Ueberwinden von je 1000 m Hohendifferenz wurde die Luft 62,5% ihres Jodes verlieren Beim Steigen um 707 m wurden wir die Halfte des Jods unter uns lassen In Wirklichkeit stellt sich dieses theoretische Verhaltnis aber nie ein, es wird durch Winde, durch aufsteigende Luftstromungen, durch das stete Entweichen elementaren Jods aus der Erde und den Gewassern, besonders aus dem Meer, durch das Auswaschen des Jods durch die Niederschlage bestandig gestort

Wie verschieden der Jodgehalt der Luft am selben Orte sein kann zeigten u a zahlreiche Unteisuchungen von Regenwasser und Schnee Nach einer Schonwetterperiode finden sich in den Niederschlagen anfangs ziemliche Jodmengen. Halt der Regen einige Zeit an so sinkt dei Jod gehalt von Tag zu Tag. Einige regenlose Tage genugen um die Atmosphare wieder an Jod anzureichern. Aber nicht nur durch Regen und Schnee auch durch Tau und Reif werden betriehtliche Mengen. Tod niedergeschlagen. Verdunstet am nichsten Molgen der Tau so geht das Jod insofern es nicht inzwischen organisch gebunden worden ist wieder in die Atmosphare.

Aber nicht nur aus allen Gewassern, auch aus der Erde entweicht stets Jod in die Luft Herrischt Windstille, so finden sich die allei untersten Partien der Atmosphare an Jod stark angereichert, da die Diffusion in die hohern Schichten eine gewisse Zeit erfordert

So fand man bei gleichzeitig ausgeführten Luftanalvsen diekt über dem Boden bis 9mal mehr Jod als in normaler Atemhohe (155 m). Ferner einielt man wieder bei gleichzeitigei Luftentnahme in Atemhohe 13mal mehr Jod als auf einem 68 m hohen Turm. In 15 Proben Luft meist aus der Nahe der Stadt Bern wurde im Durchschnitt 07 j Jod pio mi odei 057 j pro kg Luft gefunden.

Die Jodgehalte werden wir im Folgenden meist als  $\gamma \equiv 0$ 001 mg angeben

Die Niederschlage weisen, auf die Gewichtseinheit bezogen, einen ahnlichen Jodgehalt auf wie die Luft, auf die Volumeneinheit bezogen, einen 1000mal hohein 36 Regen und Schneeproben von einem Außenquartier Beins, welche die gesamten Niederschlage wah rend zweier Wintermonate reprisentieren, enthielten durchschnittlich 0,95  $\gamma$  Jod im Liter. Auf dem Dach des eidgenossischen Gesundheits amtes, in nachster Nahe der Bahn, wurde die anderthalbfache Menge dieses Betrages gefunden. Es zeigte sich, daß beim Verbrennen von Steinkohlen stets Jod in die Luft entweicht und zwar einerseits in anorganischer Form andrerseits in organischer Bindung in Form von Ruß. Die Luft im Innern der Stadte und an Industrieorten muß daher jodreicher sein, als auf dem Land

Man fand in 1 kg Steinkohlen 92  $\gamma$  Jod, in 1 kg Steinkohlen asche 52  $\gamma$  Da die Steinkohle ungefahr 10 % Asche enthielt, sind bei der Veibrennung 5  $\gamma$  Jod in die Asche gelangt, 87  $\gamma$  sind ent wichen Im Steinkohlenruß fand man 40,000  $\gamma$  Jod pio kg. Es er wies sich auch der in einem Eisenbihnuberging sich ibsetzende Reif ils viel jodieicher als gleichzeitig gebildeter Reif von andern Lokalitaten Außerhalb Berns, in der Nahe von Wabern, fand min 1,1  $\gamma$  Jod in 1 kg Reif, am Diahtgitter des erwähnten Bahnubergangs 15,3  $\gamma$  Im ersten Falle war die Halfte, im zweiten  $^{1/3}$  inorganisch gebunden, der Rest organisch

Wenn wil die Jahrlich in der Schweiz verbiannten Steinkohlen auf 24 Millionen kg veranschlagen, so konnten daraus ungefahr 2 kg Jod in die Luft entweichen Die Jodmenge aber, welche durch die Niederschlage Jahrlich in der Schweiz auf die Erde gelangt, ist un gefahr 10,000mal großer Hingegen konzentriert sich das aus den Steinkohlen entweichende Jod hauptsachlich auf gewisse Zentien

Auch der bei der Verbrennung von Holz entstehende Ruß ist jodhaltig, aber in viel geringerm Maße als Steinkohlenruß, einmal, weil der Jodgehalt des Holzes überhaupt geringer ist und dann auch, weil das Jod hier wegen der alkalischen Reaktion der Holzasche großen teils in der Asche bleibt Wahrend der Steinkohlenruß 423mal mehr Jod enthielt als die Kohlen selbst, fand man im Buchenholzruß nur den dreifachen, in Tannenholzruß den 23fachen Betrag von dem des Brennmaterials

Um den Einfluß der Meereshohe auf den Jodgehalt der Luft zu studieren, wurden vergleichende Bestimmungen in den Nieder schlagen von Bern, 544 m uber Meer und von Adelboden, 1356 m,

voi genommen

In Bern fand man im Durchschnitt von 2 Monaten 143mal mehi Jod als im 900 m hoher gelegenen Adelboden Dabei waren die Niederschlags mengen in beiden Fillen ahnlich Nach der theoretischen Berechnung hatte man in Bern das 243fache finden sollen Unser Resultat zeigt also daß dies theoretische Verhaltnis zugunsten der hohein Lage verschoben wird Ja sogar eine Abnahme des Jods mit steigernder Meereshohe ist im einzelnen nicht immer feststellbar Der erste Schneefall des Wintei 1922/23 erfolgte bei uns in der Nacht vom 26/27 November Man untei suchte Schneeproben von Bern von Wabern am Fuß des Gurten und vom Guiten selbst In der nachsten Nacht fiel nochmals Schnee Ich bestieg nun das Niederhorn bei Beatenberg und entnahm von dort und von der 1400 tiefer gelegenen Peatenbucht ebenfalls Proben Man fand

|             | Tabelle 1  |                 |
|-------------|------------|-----------------|
|             | Meereshohe | ) Jim kg Schnee |
| Bern        | 544        | 0.65            |
| Wabern      | 564        | 06              |
| Gurten      | 862        | 06              |
| Beatenbucht | 570        | 19              |
| Niederhorn  | 1965       | 22              |

Einerseits war also der Jodgehalt im Berner Oberland hoher, als bei Bern, andrerseits ließ sich in der Hohe sogar etwas mehr Jod nachweisen als in der Tiefe, statt umgekehrt Das zeigt uns den un berechenbaren Einfluß der Luftstromungen Es herrschten dimils Westwinde vor

Einen niedrigern Jodgehalt als bei Regenwasser fand min im Flußwasser (Aare und Emme) namlich durch chn ttlich 0,7  $\gamma$  einen noch niedrigern im Berner Leitungswasser, 0,32  $\gamma$  Das Wasser ver liert also auf seinem Weg durch den Boden in unsern Gegenden Jod

Dies fuhrt uns zu der Betrachtung der Erde und der Gesteine

In den Gesteinen ist Jod in verhaltnismaßig recht grobe i Mengen vorhanden Man fand von etwa 230  $\gamma$  bis gegen 12,000  $\gamma$ 

ım kg Es kommt darın aber in recht verschiedener Form vor Durch Fxtraktion mit viel kaltem Wasser laßt sich nur eine geringe Spur in Losung bringen Ein Teil ist zugleich mit den Karbonaten in Saurc loslich und findet sich dann in der Losung als Jodwasserstoftsaure Ein anderer Teil kann nur durch Aufschließen in Losung gebracht werden In den Silikaten ist das Jod in dieser Weise gebunden Wieder ein Teil des Jods ist in organischer Form da vielmehr bei Erde als bei den Gesteinen, und kann durch Kochen mit verdunntei Lauge abgetrennt werden

Die verwitterten Gesteine sind im allgemeinen viel jodreicher, als die festen Gesteine noch jodreicher sind die Erden. Funf feste Gesteine mit durchschnittlich 1550  $\gamma$  Jod pro kg vermehrten ihren Gehalt beim Uebergang in verwitteites Gestein auf 3200  $\gamma$ , beim Uebergang in Erde auf 4000  $\gamma$  13 Proben festen Gesteins mit durch schnittlich 1550  $\gamma$  lieferten Erden mit durchschnittlich 3350  $\gamma$  Jod

Es findet also nicht nur ein Auslaugen des Jods aus dem Boden durch das durchfließende Wasser statt, sondern meist eine stirke An ieicheitung Beide Prozesse konnen auch Hand in Hand gehen Verwitteit ein jodreiches Gestein, zum Beispiel alkalikarbonatreiches, so geht mit der Auflosung des Karbonats Jod in anorganischer Foim in Losung und kann ligendwo in einer Jodquelle zu Tage tieten

So sind beispielsweise die Fffingerschichten des Weißen Jura aus welchen das Wildeger Jodwasser stammt ehr jodreich Ist nun der unlosliche Teil des Gesteins von vorneherein jodreicher als dei losliche so eifolgt trotz der Weglosung eine relative konzentrierung Da zuruck bleibende Gestein wird jodreicher sein als das ursprungliche

Das aufgeloste Jod kann aber auch am Ort der Entstehung teil weise odei ganz stecken bleiben. Dieser Prozeß wird wohl stets ein geleitet durch eine Adsorption. Bei sauren Gesteinen ließ sich eine solche experimentell in etwas starkerm Maße nachweisen, als bei basischen Gesteinen. Sie war aber unter unsern Versuchsbedingungen stets nur unbedeutend und es ist fraglich, ob sie allein zu einer nennensweiten Erhohung des Jodgehaltes führen konnte. Es spielen sich aber in der Erde nach erfolgter Adsorption noch weitere Reak tionen ab

Man konnte denken, daß eine Ueberfuhrung in eine unlosliche anorganische Verbindung erfolgt. Wie andere Halogene, Cl und F in Form von Apatiten unlosliche Verbindungen eingehen, so konnte auch Jod ahnliche Jodapatite bilden. Solche sind aber bis jetzt noch nicht bekannt geworden. Wir wissen über die ganze Frage noch nichts Sicheres Hingegen wissen wir, daß ein Teil des Jods in organische Bindung übergeht und dadurch wasserunloslich wird. Die Erde hat stets in mehr oder weniger hohem Grade die Fahigkeit, aus vorhan denem Jodid elementares Jod abzuspalten. Diese Fahigkeit laßt sich leicht bestimmen durch Zusatz großerer Jodidmengen zu der Erde und Absaugen und Auffangen des gebildeten Jodes in Pottasche losung. Die Wirkung ist bei den verschiedenen Eiden sehr verschie

den Sie wird beschleunigt duich Katalysatoren, wie Eisen und Mangan, und ist sehr abhangig von der Wasserstoffionenkonzentration der Erde Je sauler die Erde ist, desto leichtet spaltet sie Jod ab Bulgleicher Wasserstoffionenkonzentration wirken Eisen- und manganreiche Erden starker als solche, welche alm an diesen Metallen sind

Die Bedingungen sind zur Jodspaltung gunstig, sobald die Mog lichkeit gegeben ist, aus Jodid Jodwasserstoffsaure zu bilden und so bald Sauerstoff zugegen ist, besonders in durch Katalysatoren akti vierter Form, wober dann Jodwasserstoffsaure zu Jod oxydiert wird

Das bereits erwahnte Entweichen von Jod aus den Gewassein erfolgt nach demselben Prinzip Gelegentlich spielt dabei auch sal petrige Saure bezw Nitrit und Kohlensaure eine Rolle Bei Regen wasser, welches man sich selbst überließ, traten nach 30 Tagen Ver luste von 31,41 und 100 % auf, bei Meerwasser waren nach 25 Tagen erst 6—8 % des Jods entwichen Das Meerwasser rengierte deutlich alkalisch pH betrug 7,5, daher die langsamere Reaktion

Kehlen wir zu der Erde zuruck Das in Freiheit gesetzte Jod entweicht zum Teil in die Luft und kehrt so in den Kreislauf zuluck Ein Teil davon wird aber an die organischen Stoffe der Erde gebun den und bleibt somit im Boden Je reicher eine Erde an organischen Stoffen 1st, desto mehr wird sie sich an Jod anreichern konnen vor ausgesetzt, daß ihr anorganisches Jod zugeführt wird und daß die Bedingungen zur Abspaltung elementaren Jodes gunstig sind, denn das Jodid wird soweit unserer Eifahrungen reichen, nie direkt in organische Jodverbindungen übergeführt, sondern immer erst. nachdem as vorher in elementares Jod übergegangen ist. So ließ sich zeigen, daß Eiereiweiß, in Kaliumjodidlosung gebracht, nur dann Jod aufnimmt, wenn fur eine, wenn auch nur ganz schwach saure Reak tion und für genugend Luftsaucrstoff gesorgt ist, also für Bedin gungen, unter denen freies Jod entstehen kann Ebenso nehmen auch Bakterien und Schimmelpilze nur unter diesen Bedingungen aus Jo didlosungen Jod auf Wir duisen wohl auch für die organischen Sub stanzen im Boden dasselbe annehmen. Ob die Jodierungen in dei Schilddruse ebenfalls nach diesem Schema vor sich gehen, wissen wit einstweilen noch nicht

Das organische Jod der Erde ist sehr fest gebunden und wird nicht leicht wieder abgespalten. Es kann durch die Pflanzen natur lich nicht direkt aufgenommen werden, sondern nur in dem Maße, wie es wieder in anorganische Form übergeführt wird. In welchem Grade das geschieht, wie weit der Prozeß von der Jahreszeit, der Witterung der Temperatur, den Feuchtigkeitsverhaltnissen, der Boden bearbeitung und durchluftung, der Vegetation und der Bakterien flora abhangt, ist noch nicht naher untersucht worden

Die Tatsache, daß die Erde nahezu immer jodreicher ist als ihr geologischer Untergrund, zeigt uns, daß die Abspaltung des organi schen Jods im allgemeinen langsamer verlauft, als seine Bindung Ein Teil des Jods wird so fortdauernd aus der Zirkulation herausge nommen und aufgespeicheit, um vielleicht erst in spatern geolo-

gischen Epochen wieder in Umlauf gesetzt zu weiden

Wenn die Speicherung des Jods schon für die toten organischen Stoffe der Erde gilt, so gilt sie in noch viel hoherm Grade für die organiserten Gebilde, und zwar hauptsachlich für die Meeresorganismen Meerespflanzen und -tiere sind im allgemeinen schi jodieich, bei den letztern sind nicht nur die Weichteile, sondern selbst die Panzer und Schalen jodhaltig. In jeder Muschelschale, in jeder Koialle laßt sich organisches und anorganisches Jod nachweisen. Die Meerestiere scheinen jedoch vorwiegend organisches Jod zu enthalten. Bekannt ist das Dijodtyrosin des Badeschwammes und der Gorgonia

In manchen Meeresalgen herrscht das anorganische Jod ber wertem vor So fand ich in einer eßbaren japanischen Braunalge, Kombu genannt 0 264 % Jod oder 2 64 Millionen  $\gamma$  im kg wovon  $^{5}/_{6}$  in anorganischer und nur  $^{1}/_{6}$  in organischer Bindung vorlag Der Gehalt ist immer noch niedriger als der des Badeschwamms. Dort wurden 0 387 % Jod gefunden. In der Literatur sind zum Teil noch

hohere Zahlen angegeben 1)

Wie viel Jod die Meeresablagerungen luhien das hangt wohl schi von ihrem Gehilt in organischen Resten zur Zeit ihrer Ent stehung ab sodann von der mehr pflanzlichen oder mehr tierischen Zusammensetzung dieser Reste und schließlich davon, ob die oxydativen Bedingungen zu einer grundlichen Verwesung vorhanden sind oder nicht Die Meeresalgen durften den Ablagerungen weniger Jod zufuhren als die Meerestiere da ihr inorganisches Jod nach dem Ab

sterben großenteils wieder in Losung geht

Wenn die Meeresorganismen durch die Biundung an den Strand geworsen werden und dort verwesen so ist die Moglichkeit gegeben, daß ihr Jod, besonders das anorganische der Algen durch die kataly tische Wirkung der Eide in elementare Form übergeführt, in die Lust geht und neben dem direkt aus dem Meerwasser sich ent wickelnden Jod als Tau und Regen wieder in den benachburten und entfernteren Gegenden dem Erdboden zugeführt wird. Fs steht mir nur eine einzige Analyse von Tau von der Niche des Meeres zur Verfügung. Sie wurde mit durch Dr. Fagenberger von Folte der Marmi an der ligurischen Kuste mitgebracht. Sie enthielt 18  $\gamma$  Jod im Liter wahrend Tauproben von Bein nur 4,8 und 7 1  $\gamma$  eigaben.

Der vermutlich recht hohe Jodgehalt der Meeresluft, der ubit gens unbedingt nachkontiolliert werden sollte auhrt nicht oder kaum von verstaubtem Meerwasser her wie vielfach vermutet wird sondern von elementarem Jod, welches in der geschilderten Weise in die Luft

gelangt

<sup>1)</sup> Diese japanische Alge ist das jodreichste Nihiungsmittel welches mir bisher in die Hande kam 20 g davon etwi ils Finlage in einen Fisch genossen enthalten etwa 1400mal mehr als die tigliche Ration jo diertes Kochsalz

Die Meeresorganismen nehmen so begierig Jod auf, daß das Meerwasser selbst immer nur relativ wenig davon enthalt. In 6 Proben Meerwasser aus Frankreich und Italien fand ich im Liter 5—51, durchschnittlich 23  $\gamma$ 

Sehr verbreitet ist die irrtumliche Meinung Meersalz sei jod reich Das ist duichaus nicht der Fall Man bedenkt wie das Salz ge wonnen wird, daß bei der Kristallisation die Jodide in der Mutterlauge bleiben, daß das Salz vor dem Versand meist Monate lang offen liegen bleibt, wober es seine letzten Jodspuren noch verlieren kann Min fand in 4 Proben französischen Meersalzes 0—15  $\gamma$ , im Durch schnitt 4,1  $\gamma$  Jod im kg einen Gehalt, der nicht hoher ist als der un seres bis vor kurzem als jodfrei angesehenen Rheinfelder Salzes und 60mal weniger ausmacht als beim Salz von Bex

Einen etwas hohein Gehalt zeigte ein iohes Lagunensalz von der Malabarkuste, es enthielt 66  $\gamma$  im kg. Nach der gebrauchlichen Reinigung durch die Einwohner, die abei nicht in einem Umkristallisieren, sondern in einem Umlosen besteht, wobei die ganze Losug eingedampft wird waren noch 58  $\gamma$  vorhanden. Die Vorstellung, daß der Konsum von Meersalz die Entstehung des Kropfes verhuten konne oder daß Meersalzbader eine spezifische Jodwirkung ausuben, ist nicht haltbar

Obschon das Meerwasser nicht gelade als jodreich bezeichnet werden kann so überragt sein Jodgehalt den der Sußwasser doch bei weitem, so sind auch die Meercsorganismen außerordentlich viel jod reicher als die Sußwasserorganismen Folgende kleine Tabelle mag Ihnen dies illustrieien

Tabelle 2

| 1 00,0110 =                               |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| $\operatorname{Mcer}$                     |                  |
|                                           | $\gamma$ J im kg |
| Management (Chand) & Drobon               | 23               |
| Meciwasser (Stiand) 5 Proben              |                  |
| Meertang trocken 2 Proben                 | 1770000          |
| Meerfische (nach Bourcet) 27 Proben       | 900              |
| Sußwas-er                                 |                  |
| Trinkwasser 7 Proben                      | 0.32             |
| Regenwasser Bern 36 Proben                | 0.95             |
| Flußwasser 5 Proben                       | 07               |
| Sußwasseralgen troclen 4 Proben           | 3260             |
| Sußwasserfische (Aare Thunersee) 2 Proben | 33               |

Troiz des gewaltigen Unterschiedes gegenüber den Meeresalgen sind doch auch die Sußwasseralgen verhaltnismaßig sehr jodreich Auch sie haben die Fahigkeit, dem Wasser sein Jod weitgehend zu entziehen

Bei den Landpflanzen sind es im allgemeinen die Blattteile, welche hauptsachlich Jod aufnehmen Bei zirkt 20 Blattgemuse und Grasproben fand man, auf Trockensubstanz beiechnet durchschnitt lich 385  $\gamma$  Jod im kg, also ungefahr 85mal weniger als bei den Suß wasseralgen Daß das Jod, welches doch so reichlich im Boden vorhanden ist, nicht besser aufgenommen wird, hangt naturlich damit zusammen, daß die Jodverbindungen des Bodens meist sehr wenig loslich sind So konnte man aus einem feinen Schlamm eines

Jungestuns mit 13400  $\gamma$  im kg durch zweistundiges Schutteln mit dem 10frichen Gewicht an destilliertem Wasser nur 0,4 % des Jods heiauslosen

Man konnte denken, daß sich durch kunstliche Dungung mit Ka liumjodid eine starl e Jodanreicherung in den Ptlanzen erzielen lasse Auf der eidgenossischen landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Liebe feld vorgenommene Versuche mit Runkelruben ergaben auch eine ge wisse Vermehrung, die mehr die Blatter, als die Wurzeln betraf Sie stand aber hinter den Erwartungen zuruck

Die Erde der Versuchsanstalt wirkt in hohem Grade katalytisch Sie oxydicit das zugesetzte Jodid zu elementarem Jod Da duich gute Stallmistdungung für genugend organische Stoffe gesoigt war, wurde das fiele Jod in unwilksames organisches Jod übergeführt. Das Hauptresultat des Versuches war somit eine Umwandlung des zuge setzten anorganischen Jodes in organisches und eine nur geringe Mehraufnahme duich die Pflanzen Vermutlich wurden andere Boden unter denselben Versuchsbedingungen bessere Resultate ergeben haben. So hat auch Stoklasa bei Versuchen die er mit Zuckerrüben in Prag vornahm eine bessere Jodiesorption erhalten als wir

Die Pflunzen nehmen ubrigens nicht nur durch die Wurzeln, son dern auch durch die Blatter direkt aus der Luft Jod auf wie mehr mals nachgewicsen wurde

Das zeigte sich und dann, daß die untein Zweige eines Thuja strauches als deutlich jodreicher befunden wurden als die obein Zweige Auch fand man an einer an einem Buchenstamm wachsenden einzelligen Alge die dem Boden benachbarten Ptlanzchen jodreicher als die hoher oben sitzenden Beide Befunde deuten auf das auch direkt nachgewiesene Fritweichen elementaren Jodes aus dem Boden auf seine Anreicherung in den tiefsten Luftschichten und auf eine direkte Aufnahme des Luttjods durch die Pflanzen

Verhaltnismaßig recht jodreich sind die Flechten wenn sie schon auf jodarmer Unterlage, wie etwa Baumrinde wachsen oder auf Un terlagen, die zwar jodreicher sind, ihr Jod aber in außerst schwer zu ganglicher Form enthalten wie das bei den Urgesteinen der Fall ist

Die Flechten greifen das Gestein nur so oberflachlich an, daß sie ihm kaum nennensweite Jodmengen entziehen konnen Das Jod muß also auch hier aus der Atmosphare und den atmospharischen Niederschlagen Regen Schnec, Tau stammen Es macht sich hier ein deutlicher Finfluß der Hohenlige bemerkbar In 4 im Oberwallis bis zur Hohe von 2800 m gewachsenen Flechten wurden im Mittel 240  $\gamma$  Jod im kg gefunden, in 4 im bernischen Mittelland gewachsenen 380  $\gamma$  Hier zeigt sich also wieder der etwas niedrigere Jodgehalt der Hohenluft

Die allerhochsten Jodgehalte unter den Landpflanzen bis  $2400~\gamma$ , finden wir bei einer einzelligen Alge Das langsame Wichstum dieser Pflinzchen durfte sie noch mehr ils die Flechten zur Aufnahme des Jods zus der Luft befahigen

Die Blatter der Baume enthalten im Fruhjahr gleich nachdem sie gewachsen sind noch wenig Jod erst allmahlich steigt der Gehalt an So fand man im Buchenlaub aus einem Walde bei Bern am 12 Mai 1,2  $\gamma\gamma$  pro Blatt, am 16 August aber 17 1  $\gamma\gamma$  wobei 1  $\gamma\gamma=1$  Millionstel Milligramm

Beim Absteiben und Abfallen der Blatter wird das Jod nicht oder nur in geringem Grade zurückgezogen da es vorwiegend organisch gebunden ist und zwar in wasserunloslicher Form So fand man im Monat Mar im letztjahrigen am Waldboden aufgelesenen Buchen laub noch 9,9 yy Jod pro Blatt Fs ist klar daß der Humus durch das

Fall-Laub wesentlich an Jod bereichert wird

Dr uns die ganze Jodfrage hruptsachlich im Zusammenhang mit dem Kropfpioblem interessiert wurden eine Reihe von Produl ten aus kropffielen Gegenden und aus Kropfgegenden auf ihren Jodgehalt untersucht Zuerst wurden das nahezu kropffiele La Chaux de Fonds und das stark mit Kropf behaftete Signau miteinander ver glichen Man analysierte je 10 Gemusesorten und das Trinkwasser Die Produkte von La Chaux de Fonds waren im ganzen jodieicher Man berechnete nach einer allerdings ziemlich willkurlichen Zusam menstellung den Jodgehalt der taglichen Nahrung und kam daber für Signau auf 13  $\gamma$  für La Chaux-de Fonds auf 31  $\gamma$  Jod Das Trinkwasser von La Chaux de-Fonds war 21mal jodreicher als das von Signau

Sodann verglich man einige rargautsche Dorfer miteinander von welchen nach einer 10 Jahre fruher durch Dieterle Hirschfeld und Klunger vorgenommenen Untersuchung die Kropfhaufigkeit bekannt

พา

Bei den pflinzlichen Nihrungsmitteln wir hier ein Unterschied in der erwarteten Richtung nicht zu bemerken wohl über bei den tie rischen Produkten, Milch und Ehern ferner in hohem Grade bei Trinkwasser bei der Luft und schließlich bei den Gesteinen und der Erde

Folgende kleine Tabelle, ein Auszug aus vielen Zahlen mag Ihnen dies zeigen

| Tabelle 3    |         |                      |                  |                   |                  |  |
|--------------|---------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
|              | / Kropf | ρ J im kg<br>Gestein | γ Jim kg<br>Erde | y Jım I<br>Wasser | / J im m<br>Luft |  |
| Effingen     | 1       | 5400                 | 11900            | $^{2}^{5}$        | 0.51             |  |
| Hornussen    | 121     | 830                  | 4940             | -                 |                  |  |
| Hunzenschwil | 562     | 510                  | <b>6</b> 20      | 0.15              |                  |  |
| Kaisten      | 61.6    | 430                  | 1400             | 0 69              | 0.03             |  |

Sie sehen, wie sich das nahezu kropffreie Effingen durch einen außerordentlich hohen Jodgehalt seiner Gesteine und der Erde aus zeichnet und wie der Jodgehalt mit steigender Kropfhaufigkeit sinkt

Daß das resorbierbare Jod der Nahlung auch in Effingen be deutend hoher ist als in den genannten andem Aargauerdorfern beweisen Harnuntersuchungen welche an 30 Poisonen dieser Ortschaf

ten ausgefuhrt wurden Die durchschnittliche tagliche Jodausscheidung durch den Harn betrug in Effingen 64, in Kaisten 19 und in Hunzschwil 17  $\gamma$  Die gesamte Ausscheidung muß überall etwas hoheisein da auch auf anderm Wege als durch den Harn Jod ausgeschieden wird Jedenfalls konnen diese Zahlen zur Vergleichung der Jod-

bilanz der Bewohner der genannten Dorfer dienen

Genauere Untersuchungen ubei den Jodstoffwechsel habe ich an mii selbst in einem 54 Tage daueinden Versuch ausgeführt Die Grundnahrung bestand aus Brot Milch, Butter Kase Konfiture, Aepfeln und Kartoffeln Sie enthielt 14 y Jod pio Tag Nachdem die tagliche Jodausscheidung anfangs etwas hoher gewesen war stellte sie sich allmahlich ungefahr auf den Gehalt der Giundnahrung ein In einer nun folgenden Periode wurden taglich 50 y Kaliumjodid eingenommen, dieselbe Menge welche man durch den Genuß von 10 g jodiertem Salz eihalt Das Jodid wurde vollstandig resorbiert die Jodausscheidung erhohte sich, aber nicht bis zur Hohe des einge nommenen Jods Ein Teil wurde gespeichert, und zwai ungefahr 1/3 Aehnlich verhielt es sich nach der Einnahme von Lebertran Auch hier wurde das Jod resorbiert und ein entsprechender Teil gespei chert Bei Genuß von Sardinen hingegen und von Bachkiesse war die Resorption bedeutend schlechter Es wurde ein großer Teil des Jods mit dem Kot ausgeschieden

Als man nuch diesen Mehraufnuhmen in Jod wieder zur Grund nahrung zuruckging schied man nun in der nichsten Zeit bedeutend mehr Jod nus als man einnahm nimhich ungefihr 40  $\gamma$  wahrend doch die Ehnnahme nur 14  $\gamma$  betrug Durch die Jodspeicherung war eine leicht mobilisierbare Jodreserve ingelegt worden welche nun in Funktion trat Selbst an zwei aufeinander folgenden Fristagen be

trug die Ausscheidung noch 25 und 31  $\gamma$ Bei diesen Untersuchungen waren Hain Kot, Nasenschleim und

Schweiß so gut dieser sich fassen ließ, analysiert worden

Die unvöllstandige Resorption des Jods der Pflanzennahrung die nach Genuß von Bachkresse zutage trat, wurde duich Versuche in der Kuh bestatigt Es zeigte sich daß die Kuh, die doch selbst Zellu lose verdaut, die Jodverbindungen des Grases und Heus nur unvöll standig ausnutzt Im Durchschnitt von je 16 Proben fand man im Liter Harn 22,5  $\gamma$  Jod, im kg Kot 51  $\gamma$  Wenn min die abgesonderte Hainmenge auf 20 l, die Kotmenge auf 30 kg schatzt, so kommt man in unserm speziellen Falle auf eine tagliche Ausscheidung von 440  $\gamma$  Jod durch den Harn und von 1020  $\gamma$  durch den Kot

Man kann also aus dem Gesamtjod eines Nahrungsmittels noch keinen Schluß ziehen auf die Menge des wirklich resorbierbaren Jods, auf welches es ja einzig ankommt. Aus dem so viel hohern Jodgehalt der Harne von Effingen geht mit großter Wahrscheinlichkeit hervor, daß die dortigen Gemuse bei ungefahr gleichem Jodgehalt den Gemusen von Kaisten und Hunzenschwil in der Resorbierbarkeit weit uberlegen waren. Wahrscheinlich war das anorganische Jod darin in

großerei Menge zugegen Zui Zeit überblicken wir diese Verhaltnisse noch nicht genügend Vii wissen über die Jodveibindungen unserei taglichen Nahrung und über ihre Resorbierbarkeit noch zu wenig Anorganisches Jod scheint darin in sehr wechselnden Mengen, meist nicht geräde reichlich aufzutreten An Fett gebundenes Jod kommt ebenfalls meist nur in sehr geringer Menge vor In Erdnußol wurden 4, in Schweinefett 17  $\gamma$  im kg gefunden Es gibt aber Ausnahmen Sehr jodierch ist Lebertran Man fand darin 3500—7000  $\gamma$  In Eierol waren 360—420 in Butterfett wechselnde Mengen in der bernischen Marktbutter etwa 40—100  $\gamma$  im kg Diese Befunde deuten auf einen Zusammenhang zwischen fettloslichem Jod und Vitamin A hin Es scheint, daß die Fette, welche Vitamin A enthalten, auch reich an fettloslichem Jod sind, vielleicht sogar im Verhaltnis zu ihrem Gehalt an Vitamin

Außer dem anorganischen und dem an Fett gebundenen Jod ist auch das Jod der Schilddruse, Tyroxin und jodierte Proteine, re sorbierbar Was sonst noch für Jodverbindungen vorkommen, in welcher Weise das unverdauliche Jod der grunen Pflanzen gebun den ist, wissen wir nicht

Welchen Einfluß die Witterung auf die Zusammensetzung eines Futtermittels haben kann, wurde an verregnetem und unverreg netem Heu untersucht. Bei der regnerischen Witterung im Juli dieses Jahres konnte das Heu in den hohein Lagen vielfach nicht trocken eingebracht werden. Ich untersuchte eine Probe eines 4—5 Tige draußen gelegenen nahezu taglich verregneten Heus und eine sorgfaltig getrocknete Grasprobe von demselben Feld. In beiden Proben wurde das Gesamtjod und das anorganische Jod bestimmt. Man fand Heu nicht verregnet. 447  $\gamma$  Gesamtjod im kg, 45  $\gamma$  anorg. Jod im kg. Heu, verregnet.

Vom anorganischen Jod war also nur noch 1/9 vorhanden Organisches Jod schemt nicht herausgelost worden zu sein

Wie amerikanische Forschei an einem großen Material festge stellt haben, sind die Schilddrusen unserer Haustiere im Herbst am jodreichsten und nehmen gegen das Fruhjahr immer mehr in Jod ab Wenn wir nur den Gesamtjodgehalt der Nahrung betrach ten so ist uns ein solches Verhalten vollstandig unverstandlich, denn im Heu ist nicht merkbar weniger Jod enthalten als im Gras Ein deutlicher Jodverlust beim Trocknen des Grases oder bei der Aufbewahrung des Heus laßt sich wohl nicht nachweisen Wenn wit aber annehmen, daß die Form, in der das Jod auftritt, maßgebend ist so dursen wir vermuten, daß etwa die Resorbierbarkeit des Jods bei der Lagerung abgenommen hat, daß vielleicht resorbierbare or ganische Jodverbindungen in nicht resorbierbare übergegangen sind, oder daß morganisches Jod organisch gebunden worden ist konnten aber auch Veranderungen im Vitamingehalt der Nahrung oder Reaktionsanderungen im endokrinen System die Jodspeichelung der Schilddruse beeinflussen

Am meisten interessieren werden Sie die Zusammenhange zwischen Jod und Klima, insofern sich solche überhaupt auffinden lassen

Henrich Hunziker hat in genialer Weise durch Verarbeitung der Rekrutenstatistiken von 13 Jahrgangen feststellen konnen daß ein enger Zusammenhang zwischen Kropf und Klima besteht Wenn es uns nun gelingen sollte, Zusammenhange zwischen Jod und Klima zu finden, so wurde das auch wieder für einen kausalen Zusammenhang zwischen Jod und Kropf spiechen

Hunziker hat nachweisen konnen, daß dei Kropf in dei Schweiz in gehaufter Zahl in den mittleren Lagen von 600—900 m auftritt In den tiefern Lagen ist er seltener und ebenso auch in den hohein Lagen Hunziker zeigt ferner, daß diese mittlern Lagen sich besonders in der Fruhjahrszeit, wahrend der Schnee schmelze, durch ein besonders feuchtes Klima auszeichnen Die Schneeschmelze dauert hier viel langer als in den tiefern Lagen, die zur selben Zeit bereits schneefrei sind und auch langer als im Hoch gebirge

Die Zusammenhange zwischen Kropf und Klima sind so enge, daß eine geographische Verschiebung der Kropfhaufigkeit im Laufe der Jahre sich feststellen ließ die mit entsprechenden Klimaverschie

bungen in direktem Zusammenhang zu stehen scheint

Wenden wir uns nun wieder dem Zusammenhang zwischen Jod und Klima zu. Da mussen wir vor allem an die Moglichkeit denken, daß der Jodbedarf in den verschiedenen Klimaten ein verschiedener sein konnte, wie Hunziker und auch Eggenberger annehmen. Daß das Meeresklima abgesehen von lokalen Momenten, im allgemeinen am jodreichster ist, daran durfte kein Zweifel bestehen. In der Regel genugt dieser Jodgehalt, um Kropf vollstandig zu vermeiden. In feuchten, nebelhaften Klimaten ist das vielleicht nicht stets der Fall. Die gunstigen Einwirkungen des heirlichen Klimas des Golfes von Neapel auf die Schilddruse, auf das Knochenwachstum und den Haarwuchs wie sie im Voitrage von Herrn Cuomo geschildert werden, das sind doch dieselben Wirkungen, die man auch mit jodiertem Kochsalz erzielt.

Im Hohenklima durfte dei Jodbedarf ein niedrigeier sein als in den mittleren Lagen, so daß der Kropf dort weniger auftritt, obschon, wieder abgesehen von etwaigen zufalligen lokalen Momenten eines hohern Jodgehalts der Gesteine oder der Gewasser der Jod gehalt dort am geringsten sein durfte

Wie kann man sich über einen verminderten Jodbedarf der Schilddruse im Hohenklima vorstellen? Ich denke da entweder an eine direkte Einwirkung des Hohenklimas von allem der Strahlung auf die Schilddruse oder in eine indirekte Wirkung auf dem Um weg über die Haut oder das Blut Es ware denkbar, daß durch diese Einwirkung unwirksame Jodverbindungen in wirksame, von der Schilddruse assimilierbie, umgewandelt wurden sei es, daß sich

dieser Vorgang in der Haut oder in der Blutbahn abspielte So wurde gewissermaßen die entgegengesetzte Reaktion eintreten, die wir beim Altern des Heus angenommen hatten Wie dort die Jodverbindungen des Grases sobald dieses getrocknet wird und die Lichtwirkung auf hort allmahlich unwirksamer werden so hatten wir hier vielleicht in unseim Organismus selbst durch die Bestrahlung eine Steigerung der Wurksamkeit der Jodverbindungen durch Umwandlung in eine geeignetere Form

Entschuldigen Sie diese Abschweitung in die Hypothetische Das ginze Gebiet, über welches ich Ihnen vorzutiagen die Ehre hatte ist ja noch recht wenig bearbeitet Was die Zusammenhange mit dem Klima betrifft, konnte ich leider nur einige Moglichkeiten außern Ich glaubte aber, sie nicht unterdrucken zu sollen, da sie Fragen aufiollen, die wenigstens teilweise dem Experiment zuganglich sein durften und die zu bearbeiten wie mich dunkt, sowohl für die Klopf bekampfung wie für die Klimatologie von einer gewissen Bedeutung

sein konnte

## Ueber die Unterschiede zwischen Kusten- und Binnenlandklima in Holland

Von Di C M Mol s Gravenhage

In der medizinischen Wissenschaft hat die Erfahrung hohein Wert als die Theorie

Besonders in der Klimatotherapie hat erstere fast allein bis jetzt den richtigen Weg gezeigt "I e malade" sigt d Fspine "est en definitive un meilleur reactif, que nos cerveaux de theoriciens" Aber der wissenschriftliche Alzt wenn er einen therapeutischen Faktor in rigendeinem Klima erblickt, wenn er schon annimmt, daß es einen Einfluß auf den gesunden oder kranken Menschen ausubt, will auch die Wie und Warum wissen, und ihm laßt die Frage der Krusalität keine Ruhe Es gibt zwar noch Mediziner, welche an phy siologische und therapeutische Wirkung der Klimafaktoren nicht recht glauben wollen und die beobachteten Folgen nur der Suggestion der Kranken oder sogar des Arztes zuschreiben

Ich will darauf nicht tief eingehen Nur mochte ich was das Seeklimi betrifft, drian einnern, daß z B Hacherhn und Muller gefunden hiben daß der Kilorienverbiauch in der Nahrung, welcher bei Kindern in Bulin 1445 Klalorien p m Korperoberflache betrug in einer Walderholungsstatte bei Berlin auf 1500, an der See aber bis auf 2700 Kal instig Di ist doch mit der Hypothese der Sug gestion nicht viel anzufangen

Kestner der Hamburger Physiologe, hat Stoffwechselversuche gemacht mit Pitienten des Seehospizes der Stadt Schoneberg auf Fohi und hat dabei die Steigerung des Gaswechsels, welche von ver schiedenen Fiktoren des Seeklimas bedingt wird, feststellen konnen Wie schon führer I oewy und Muller hat er Seeklima und Hoch gebirgsklima als die beiden einzigen Klimate bezeichnet, welche der weise auf den Organismus einwirken Das Binnenland auch das Mittelgebirge, und das Mittellandische Meer besitzen solche Klimafik toren nicht

Was nun die Wiikung des Seeklimas betrifft, so bestehen z B zwischen dem Klima dei Nordseckuste und demicnigen der mittel europaischen Niederung so augenfallige Unterschiede, daß es nicht schwer fallt, eine verschiedene Wirkung dieser beiden auf den Or ganismus anzunehmen. Das Seeklima ist feucht die Sommer am Meere sind kuhl die Winter warm, die Luft ist stark bewegt, die vor handenen Winde wehen von dem Wassei her und bedingen eine relativ große Reinheit der Atmosphare In allen diesen Beziehungen be stehen im Inland teilweise entgegengesetzte Verhaltnisse peraturunterschiede sind großer, die Lustfeuchtigkeit ist geringer und mit der Staub und Bakterienfreiheit der Lust ist es, wenigstens an den dichtbevolkerten Stellen, ofters ubel beschaffen Jedoch wenn man die Frage stellt, warum bei gesunden, aber noch mehr bei kranken Menschen, welche aus in nachster Nahe des Meeres gelegenen Gegenden zur Kuste kommen die gleiche Umstimmung des Organis mus sich einstellt, wie bei den aus dem fernein Osten gekommenen dann wird die Antwort schon schwieriger Es handelt sich zum Bei spiel darum, wie zu eiklaren ist daß die Einwohner der Niederlande welche auf zehn bis hundert Kilometer vom Meere wohnen, ebenso stark durch den Aufenthalt an der Kuste beeinflußt werden, wie die Mitteleuropaer Denn im ganzen niederlandischen Reiche haben wir das feuchtkuhle Seeklima Der Wind ist in unserm flachen, ebenen Lande uberall stark genug, die Temperaturverhaltnisse weichen nur wenig ab von denselben an dei Kuste Staub und Bak teilen sind, abgesehen von den großern Stadten in der Luft kaum in großerer Menge vorhanden

Wenn wir dennoch den machtigen Umschwung schen, den de Oiganismus unseier Kranken nach der Beforderung an die Kuste er fahrt, dann drangt sich geradezu die Ueberzeugung auf, daß noch andere Faktoren wirksam sein mussen entweder qualitative Unter schiede, die wir noch nicht kennen, oder quantitative Differenzen, die bis jetzt unterschatzt worden sind 1)

Der ganzen Kluste des Festlandes Hollands entlang liegt eine bieite, stellenweise bis 50 m hohe Dunenreihe nur an einer schmalen Stelle unterbrochen. Die Dunen sind von der Wasserlinie durch einen bieiten flachen Strand getrennt. Der Strand besteht aus grobkornigem weißem Sand mit Muscheln gemischt. Die Dunen bestehen aus eben solchem Sand, und sind teilweise mit Helmigras und andern Pflanzen und Strauchern, teilweise mit Wald bewachsen wahrend hier und dort der Sandboden frei zu Tage liegt. Hinter den Dunen liegen die niedligen mit Gras und Getreide bewachsenen ausgedehnten Polders der Provinzen Noord und Zuid-Holland, welche sehr wasserreich und

<sup>1)</sup> Storm van Leeuu en legt großes Gewicht auf die absolute Reinheit der Luft bei Asthma Ei will fast alle Falle von Asthma auf Ueberempfind lichkeit für die spezifischen Alleigenen zurückführen und meint durch Auf enthalt in kunstlich gereinigter Luft fast jedes Asthmi heilen zu konnen Auch für andere Krankheiten wie Tuberkulo e Gicht Rheumatismus ver spricht er sich davon große Erfolge Da ist besonders bei einer Krankheit wie das Asthma weitere Nachprufung wunschensweit und Bestatigung indererseits abzuwarten

gioßenteils unter dem Niveau des Flußwassers liegen. Sie werden duich Wasseimuhlen kunstlich trocken gehalten. Dieser wasserreiche und überdies mit uppiger Vegetation bedeckte Boden ist wenig ge eignet, Staub zu bilden. Am Strand und in den Dunen ist der Sand zu grobkornig um zu verstauben. Nur bei Sturm weht der Sand auf, aber dieser aufgeworfene Sand ist zu grob, um inhaliert zu werden. Der Wind kommt überall vorwiegend von der See hei

Barbier hat vor langerer Zeit die Unterscheidung gemacht zwischen dem Klima des Strandes und demjenigen der unmittelbar hinter dem Strand gelegenen Zone Das erstere nennt er elimat marin, die leiztere elimat maritime Das elimat maritime ist das Klima der Gegend, welche unmittelbar hinter der ersten Dunenreihe gelegen ist oder durch Wald Felsen oder hohe Gebaude dem unmittelbaren Einfluß des Seewindes entzogen ist Dieses enimat maritime haben viele Orte an der hollandischen Kuste Es hat einen andern Einfluß auf den Khanken als das eigentliche Strandklima Es laßt sich das zum Beispiel bei der Rachitis leicht feststellen Die Rachitis heilt viel besser am Strand als in der Gegend welche 300—1000 m mehr nach innen liegt

Es ist beim Studium des Kustenklimas noch mit einem Faktor zu rechnen, namlich mit der chemischen Beschaffenheit der Luft

Von alters her hat man von der salzigen Seeluft gesprochen, und früher wurde gemeint, daß der Salzgehalt der Luft einer der wich tigsten Faktoren des Seeklimas ware. Nur so weit als der Wind das Salz des Mecres nach innen wehte bestande Seeklima. Das hat man jetzt anders geleint. Im allgemeinen kann man wohl sagen daß Kochsalz ein wechselnder und kein regelmaßiger Bestand teil der Luft ist. Daß es mit Verdampfung des Wassers in die Luft kaine, ist eine physikalische Ketzeier. Es kann nur hineingeraten durch Verstaubung von Wasserteilchen bei kraftigem Wellenschlag, also bei Flut und starkem Wind

Viele Untersucher sind darin einig Lindemann Loeuy Muller Cronheim und Bornstein haben bei ruhigem Wetter kein Kochsalz gefunden Von niederlundischen Untersuchern waren zu nehnen Hofman welcher an der Kuste in Scheveningen auch negative Resultate hatte und Heymann welcher im Vorjahr den Salzgehalt des Regenwasser bestimmt hat und dabei gefunden daß derin regelmäßig etwas Chlor enthalten ist und zwar desto mehr je naher dem Meere der Regenmesser steht. Bei Scewind wurde mehr bei Landwind weniger Chlor gefunden wahrend auch die Starke des Windes von Einfluß war. Bei sudwestlichem Wind fand Heymann zum I er spiel in Regenwasser auf 440 m vom Meere 47 mg Chlor im Liter auf 61 m von der Kuste 16 mg im Liter. Ein anderes Mal bei Sudwestwind 335 mg und 13 mg im Liter bei Sudwind nur 5 mg an der Station 440 m vom Meere. I mg auf 6 km vom Meere. Mit einem geringen Cl. Gehalt ist also vielleicht zu rechnen aber ein wichtiger physiologischer oder therapeu tischer Einfluß ist davon wohl nicht zu erwarten.

Der zweite chemische Bestandteil welcher in Frage kommt ist die Jod Achteie Untersuchungen über den Jodgehalt der Luft liegen vor von Chatin von Gautier und von Duphil beide im Anfang dieses Jahrhunderts

Gautier hat kein Jod in fieler Form oder in sasformisch Verbin dungen in der Luft gefunden ebensowenig Jod in loslichen Salzen. In un loslicher Form hat er Spuren von Jod gefunden und zwar war am Meere in 300 Liter Luft in Paris in 3000 Liter Luft Jod nichzuweisen. Die Jod menge der Seeluft ware das 12fache von derselben in Paris. Das Jod wile in organischer Form vorhanden, wie es sich findet in den Scepflanzen welche bel anntlich jodreich sind

A Duphil hat in der Luft in Arcachon am Strand wasserlosliches und unlosliches Jod gefunden und zwar bei Secwind mehr als bei Landwind

| In M <sup>3</sup> Luft                  | Seewind | Landwind    |
|-----------------------------------------|---------|-------------|
| losliches Jod                           | 125 )   | $35 \gamma$ |
| organisches Jod                         | 62 y    | 30 2        |
| gasformiges Jod                         | 0       | 0           |
| $1 \gamma = \frac{1}{1000} \text{ m G}$ |         |             |

In aller letzter Zeit sind von Heymann in Holland auf 6 km vom Meere quantitative Untersuchungen gemacht worden. Er fand diselbst ganz geringe Jodmengen welche fast immer unter 1  $\gamma$  im m³ blieben

Hohere Zahlen wurden von ihm gefunden bei Analyse des Regen wassers. Da wurde bei Seewind mehr Jod gefunden als bei Landwind Auch bestand ein Unterschied je nachdem ob das Wasser in 440 m oder in 6 km Entfernung vom Meere gesammelt wurde. Es sind da zum Beispiel bei starkem Sudwestwind 16—11  $\gamma$  im Liter bei Ostwind 19—11  $\gamma$  Jod im Liter Regenwasser gefunden worden

Diese großen Unterschiede zwischen den Zahlen der früheren und der jetzigen Untersucher sind nicht so leicht zu erkliren. Uebrigens hat Duphil auch viel hohere Zahlen gefunden für den Jodgehalt des Seewassers als Heymann dieser fand ± 15  $\gamma$  im Liter während Duphil 25 ms, also 25 000  $\gamma$  fand. Die Zahlen Heymann's stimmen in diesem Fall mit den jenigen v Fellenberg's überein. Nach v Fellenberg soll das Wasser der See aber auch die Erde und dies suße Wasser Jodium ausatinen. Die Jod frage ist in letzter Zeit durch die Kropfuntersuchungen mehr in den Vordergrund getreten. Man hat auch in den Niederlanden behruptet daß der Kropf durch Jodarmut des Trinkwassers entstehen sollte und hat da die Hypothese aufgestellt daß die Nahe des Meeres vor Kropf schutzen sollte. Bevor man jedoch zu solchen Schlussen zelangt muß noch naher festgestellt werden, ob überhaupt die Jodtheorie für niederlandische Verhaltnisse stimmt.

Vorlaufig ist die Moglichkeit, daß der Jodgehalt dei Luft ein wichtiger Faktor des Seeklimas ware, hochstens eine Arbeitshypothese

Der dritte Bestandteil der Sceluft, welcher in Betracht kommen konnte, ist das Ozon Es ist vielleicht richtig daß die Luft am Meeie mehr Ozon enthalt als die Luft im Inland Als Oxydationsmittel kann es zur Reinigung der Luft beitragen Vielleicht ware es als eine In dikation für die Reinheit der Luft anzusehen Großere physiologische Bedeutung hat es wohl nicht Ueber die Reinheit der Luft ist schon gesprochen worden Allerdings ist zeitweise die Luft in Holland sehr reich an Pollenkornern Vielleicht kommen da im Sinne Storm van Leeuwen s noch andere Stoffe in Betracht Der gunstige Einfluß, welchen die Seeluft auf Asthma und verwandte Zustande hat, ist schon langst bekannt Aber warum Krankheiten wie Tuberkulose

und Rachitis bei Uebersiedelung von der hollandischen Ebene an die Kuste so gunstig verlaufen, das ist vorlaufig auch aus Unterschieden in der Reinheit der Luft noch nicht zu erklaien

Wenn es also schwei fillt, aus den bis jetzt besprochenen Momenten die Eigenart des Seeklimas als Heilmittel zu ciklaren, dann muß min noch in inderer Richtung suchen nach möglichen Unter schieden zwischen dem Klusten und dem Inlandklima Hollands Ist es vielleicht möglich daß physikalische Eigentumlichkeiten bestehen geinde in diesem merkwurdigen Gebiet, welches die Gienze zwischen Wisser und Land bildet? Es ist wohl von Wert nachzuspuren ob schon in der geringen Entfernung zwischen Kuste und Mittel des Lindes meteorologische Unterschiede zu finden sind Dei Umstand diß dis König! Meteorologische Institut in De Bilt ungefahr in der Mitte des Landes liegt und diß an der Kuste auch an verschiedenen Stellen viel Miterial gesammelt wird, hit es ermöglicht, dieser Fringe nicht zu tieten

Schließlich hat es uns besonders interessiert ob vielleicht das Lichtklima der Seekuste ein Hauptfaktor der therapeutischen Wirk saml eit wire. Dis großnitige Programm Donnos welches eine um fassende Untersuchung der Lichtverhaltnisse iller wichtigen Klimate der Erde beabsichtigt ließ selbstverstandlich bei uns die Frage auf kommen ob zwischen dem Lichtklima an der Kuste und im Inland Unterschiede zu finden wiren

Es ist eine weitverbieitete Meinung daß das Lichtklima an der Meereskuste anders ist als im Binnenland die nicht nur anders ils im Hochgebirge sondern auch verschieden von demselben in der Niederung Diese Meinung ware zu stutzen

1 auf die subjektive optische Empfindung Der Lichteindruck auf dis Auge ist am Meere viel starker als im Inland,

2 jui die an der See schneller und starker auftretende Pigmen

tierung dei Maut,

3 auf die empirisch testgestellte Tatsache, daß das Licht am Strande viel starker auf die photographische Platte einwirkt als im Binnenlande

Ich habe aus den bekannten Schemen mit welchen die Photo graphen ihre relativen Belichtungszeiten berechnen, eine Tabelle zu sammengesetzt welche die auffallenden Unterschiede die in diesei Beziehung bestehen in übersichtlicher Weise wiedergibt

Die iclative Beliehtungszeit für jede Tagesstunde ist für die ver schiedenen Monate des Jahres angegeben für vier hier hauptsiehlich im Betracht kommende Orte. Die erste (Luft — Meel) entspricht den Licht verhaltnissen am Strande die zweite denjenigen des Hochgebirges (Gletschei) die dritte gibt etwa die Figenschaft der meisten kuröfte und Pinnenlandsanatorien die vierte ist für die Beurteilung der Lichtstirke in einem guten Krankenhaus zu verwenden

Man lann dieser Tabelle entnehmen daß z B das I icht am Strande von gleicher Starke ist wie auf einem Gletscher sogar noch etwas starker Im Sommer ware es an der See 6mal so starl wie in einer offenen Land

schaft im Binnenlande Ohne lui diese Zahlen stieng wissenschaftlichen Wert zu beanspruchen mochte ich doch annehmen daß sie einen sewissen Anhaltspunkt geben

Tabelle I

|                                            | Luft — Meer           |                            |                       |                            |                       |                       |                       | Schnee — Eıs — Gletscher |                            |               |                                 |               |                            |                            |        |                  |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|--------|------------------|
| Stunde                                     | 9                     | 10                         | 11                    | 12                         | 1                     | 2                     | 3                     | 4                        | 9                          | 10            | 11                              | 12            | 1                          | 2                          | 3      | 4                |
| Dez<br>Jan<br>Febr<br>Marz<br>Aprıl<br>Maı | 8<br>6<br>4<br>3<br>1 | 7<br>6<br>4<br>4<br>2<br>1 | 6<br>5<br>4<br>3<br>1 | 5<br>4<br>3<br>2<br>1<br>1 | 6<br>5<br>4<br>3<br>1 | 7<br>6<br>4<br>2<br>1 | 8<br>6<br>4<br>3<br>1 | 8 5 4 3 2                | 9<br>8<br>6<br>4<br>3<br>2 | 8 8 6 5 4 2 2 | 9<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2<br>2 | 9 6 4 4 3 2 2 | 9<br>6<br>5<br>4<br>3<br>2 | 8<br>8<br>6<br>5<br>4<br>2 | 986432 | 9<br>7<br>5<br>4 |

|                                                  | Offene Landschaft        |                                     |                                    |                                   |                               |                                | Glashalle — Stark<br>erleuchtetes Zimmer |                     |                                  |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                  |                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Stunde                                           | 9                        | 10                                  | 11                                 | 12                                | 1                             | 2                              | 3                                        | 4                   | 9                                | 10                                     | 11                                     | 12                                     | 1                                      | 2                                      | 3                                | 4                          |
| Dez<br>Nov<br>Okt<br>Sept<br>Aug<br>Juli<br>Juni | 13<br>12<br>10<br>9<br>7 | 12<br>12<br>10<br>10<br>8<br>6<br>6 | 12<br>11<br>10<br>9<br>7<br>6<br>6 | 11<br>10<br>9<br>8<br>7<br>6<br>6 | 12<br>12<br>10<br>9<br>7<br>6 | 12<br>12<br>10<br>10<br>8<br>6 | 13<br>12<br>10<br>9<br>7                 | 13<br>11<br>10<br>9 | 25<br>24<br>22<br>21<br>20<br>20 | 24<br>24<br>23<br>22<br>21<br>20<br>20 | 24<br>23<br>22<br>21<br>20<br>20<br>20 | 23<br>22<br>21<br>21<br>20<br>20<br>20 | 24<br>23<br>22<br>21<br>20<br>20<br>20 | 24<br>24<br>22<br>22<br>21<br>20<br>20 | 25<br>24<br>22<br>21<br>20<br>20 | 25<br>23<br>22<br>21<br>21 |

Die Himatischen Unterschiede Lonnen wo das Land flich und die Intlernung gering ist nicht groß sein. Insolern sie jedoch mit dem Licht l hima in Beruhrung stehen sind sie nicht ohne Bedeutung. Die zur Verfugung stehenden Daten betretten Temperatur Niederschlag Bewoll ung und Sonnenschein

Sie sind den Arbeiten des Koniglichen Meteorologischen Instituts ent nommen Dazu lommen aber noch die meteorologischen Wahinehmungen welche seit 1909 in Scheveningen in den hohern Luftschichten bis 3000 m Hohe und seit 1911 in Societabery bis auf 5000 m gemacht sind Schließlich liegen die Resultate der Untersuchungen über die Sonnen

strahlun, in Scheveningen 1922-1924 vor

Iemperatur Die Temperaturuntersch ede nehmen von West nich Ost zu Je ostlicher desto strenger das Temperaturklima Jedoch ist der mißigende Einfluß der Kuste nicht so groß wie erwartet werden sollte Noch im Mai und sogai im Juni kommen Frosttemperaturen an der Kuste vor wihrend die Sommermaxima nicht unter denen im Osten bleiben Augenfallige Vorteile in bezug auf die Temperatur hat die Kuste ge-en uber dem Inland des Reiches nicht

Relative Feuchtigkeit In den funf Monaten April August kommen etwas erheblichere Unterschiede vor Der hochste Unterschied zwischen Helder (Kuste) und Winterswyk (Ostgrenze) kann bis 12% betiasen

Der absolute Wasserdampfgehalt hat großere Bedeutung weil er eine hervorragende Rolle spielt bei der Transmission der strahlenden Energie der Sonne Dafur soll aler auch der Wassergehalt der hoheren Luftschicht bekannt sein Die Zahlen von Scheveningen und Soesterberg geben einen gunstigeren Zustand für die Kuste ausgenommen in den Wintermonaten

Der großte Unterschied im Juli betragt 10%

Der Niederschlag Wahrend des ganzen Jihres ist der Niederschlag an der sudlichen Halfte der Kuste geringer als an der nordlichen und auch cunger al un der Mitte und im Östen des Landes Die Seestation Katwuk welche in dei Niche des großen Haarlemmermeer polders liest macht eine Katuyl hat 100 mm mehr Niederschlag als Scheveningen obwohl die Entfernung nur 16 km betragt

Bewolkung ist ziemlich gleich der hellen Tage ist jedoch an der Kuste nicht unwesentlich großer und die Zahl der truben Tage nicht unwesentlich geringer als im Inland

(Kustenstationen 40 47 33 Mitte des Landes 29 Ost helle Tage trube Tage Kuste 123 110 105 Inland 124—135) Mitte des Landes 29 Ostgrenze 44

Sonnenscheindauer Hier besteht ein kleiner Nachteil fur die Kuste vas nicht mit den ubligen Eigebnissen übereinstimmt. Nach Dorno ind edoch die Sonnenscheinautographen wenig zuverlassig Wahrscheinlich sind also die betieffenden Zahlen nicht ganz genau

/um Schluß kommen wir zu den Untersuchungen über die ielative Intensitat der Sonnenstrahlung welche nach der Methode von Moll seit

1921 in Scheveningen gemacht worden sind

Als ich damals mit dem Gedanken umging ob vielleicht das Licht in der Kuste anders wire als im Inland wollte ein glucklicher Zufell daß mein Fieund Di W I H Moll Lel toi dei Physik in Utrecht sich dem Problem der Strahlenmessung mit besonderer Vorliebe gewidmer und dergleichen Untersuchunger ein eigenes ıußerordentlich netes Instrument rium erfunden hatte. Er hat mit demselben auch schon die Sonnenstrahlung untersucht zwar unter besonderen Umstanden nim lich bei Sonnentiusteinissen hatte er die Coiona damit untersucht

Ich hatte damals den Niederl Verein für Thalassotherapie bereit gefunden diese Untersuchungen veranstalten zu lassen und dahur die notigen Gelder zusammenzuhringen. Es wurde von der Regierung eine Subvention bewilligt und verschiedene wissenschaftliche Vereine haben

mit\_eholicn

Ich hatte die Frige so gestellt Welche Figenschaften sind dem Lichte an der Kuste zu eigen und welche Unterschiede bestehen zwischen dem Lichte daselbst und in dem Binnenlande? Dafur mußten zwei voll standige Wahinehmungsstitionen eingerichtet werden eine in Scheve ningen die andere in Utrecht Leider war es nach kurzer Zeit Moll nicht mehr moglich die Untersuchungen selbst zu führen. Er wurde langere Zeit lank. Die Binnenlandstation wurde dann nach dem koniglichen meteorologischen Institut in de Bilt unweit Utrecht verlegt

Die Methode Molls ist kuiz gesagt folgende

In einem Messingiohi welches einem Heinen astronomischen Fern rohr ahnlich sicht ist eine geschwarzte Thermosiule von besonderer Be schaffenheit aufgestellt Diese ist verbunden mit einem Galvanometer welches sehr empfindlich ist und außerdem eine fast ideelle Dimpfung be sitzt so daß es schon in 2 Schunden die Puhestellung einnimmt. Mittels cines Spiegels welcher am Galvanometer befestigt ist wird ein Lichtstrahl auf einen sich diehenden /ylinder geworfen der mit lichtempfindlichem Papier ubeizogen ist. In dem Rohie ist eine Vorrichtung angebracht duich welche sechs verschiedene Lichtfilter vorge chaltet werden konnen. Die Filter sind auf einer drehbaren Scheibe montiert Vorn befindet sich eine Klappe welche mit der Scheibe um dieselbe Achse dichbar ist. Wenn das Rohr auf den zu unteisuchenden leuchtenden Gegenstand z.B. die Sonne ge richtet ist kann man mit der Klappe abwechselnd Licht zulassen oder ab schließen und gleichzeitig nach Iedarf die Filter vorschieben

jedesmal 10 Sekunden exponiert und dann die Klappe wieder geschlossen In dieser Weise weiden die Ausschlage des Galvanometers bei jeder Exposition wahrend 8 Sekunden auf dem lichtempfindlichen Papier auf geschrieben Die 6 Filter werden also in einer Minute hinterein inder in Anspruch genommen Dieselben lassen folgende Strahlungen durch

Tabelle II

| Filter                          | Wellenlänge der durchgelassenen<br>Strahlen                                            | Spektralgebiet                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I<br>II<br>III<br>IV<br>V<br>VI | 2 34—1 35 micron<br>1 35—0 84<br>0 84—0 70 ,,<br>0 70—0 59 ,<br>0 59—0 41<br>0 41—0 25 | ultrarot I (außeres) ultrarot II (inneres) dunkelrot rot orange gelb grun blau violett dunkelviolett u ultrav |

Wester kann auch ohne Filter registriert werden. Auf diese Weise ist jetzt seit September 1921 in Scheveningen gesirbeitet worden. In Utrecht und de Bilt sind bis jetzt nur zeitweise und mit Unterbrechungen Wahrnehmungen gemacht worden wegen der Kranl heit des Urhebers der Methode

Es ware veriruht jetzt schon die Resultate dieser Untersuchungen festlegen zu wollen. Es wird noch viel statistisches Material gesammelt werden mussen bevor die Normalweite einwandtrei feststehen. Jetzt ist jedoch schon folgendes mit genugender Sicherheit zu sagen.

- 1 Die Zusammensetzung des Sonnenlichtes in Scheveningen ist nicht gleichmaßig
- 2 Die Stiahlungen luizer Wellenlanse nehmen mit der Hohe des Sonnenstandes zu
- 3 Danoben bestehen unregelmaßige Unterschiede welche nicht vom Sonnenstand abhangig sind
- 4 Die Unterschiede nehmen mit abnehmender Wellenlinge zu sind also im ultra violett am großten

Es sind zu gleicher Zeit mit den Lichtwarnehmungen Fernsicht schatzungen gemacht worden so daß die Duichsichtigkeit der Atmosphare immer mitberucksichtigt worden ist

Von den anderen schon studierten Fragen nenne ich noch den Ein fluß leichter Cirrhusbewolkung Fine andere schon festgestellte Tatsache ist daß die Intensität der Sonnenstrahlung im Winter bedeutend größer ist als im Sommer bei gleicher Sonnenhohe (200)

Tabelle III

Verhaltnis der Intensitaten in sechs Spektralgebieten in den 4 Jahres zeiten (Int im Sommer — 100 bei Sonnenstand 20°)

|        | I    | 11   | III  | IV   | V    | VI   |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| Winter | 1 21 | 1,35 | 1,42 | 1,06 | 1 80 | 1 62 |
| Lenz   | 1 10 | 1 10 | 1 21 | 1 01 | 1 51 | 1 52 |
| Sommer | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 | 1 00 |
| Herbst | 1 16 | 1 26 | 1 21 | 1 41 | 1 29 | 1 12 |

Tabelle TV Mittlere relative Intensitat der Sonnenstrahlung in Scheveningen bei 20° Sonnenhohe in Prozenten des Jahresmittels

|                                                                           | ı                                                                    | 11                                                                  | 111                                                                 | IV                                                                           | ٧                                                                             | Vi                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | Ultra Rot<br>I                                                       | Ultra Rot<br>II                                                     | Rot                                                                 | Rot Orange                                                                   | Gelb Grün<br>Biau                                                             | Blau Ultra<br>Violett                                                     |
| Januar Februar Marz Aprıl Maı Junı Julı August September Oktober November | 100<br>110<br>100<br>109<br>89<br>91<br>61<br>91<br>98<br>101<br>125 | 138<br>135<br>103<br>109<br>84<br>82<br>59<br>85<br>91<br>97<br>129 | 140<br>135<br>98<br>123<br>82<br>66<br>57<br>82<br>98<br>107<br>118 | 105<br>102<br>73<br>113<br>82<br>76<br>57<br>93<br>115<br>152<br>154<br>(66) | 103<br>168<br>108<br>156<br>100<br>69<br>33<br>100<br>106<br>126<br>146<br>92 | 92<br>145<br>101<br>194<br>76<br>88<br>68<br>65<br>114<br>118<br>84<br>52 |

Die Tabellen III und IV geben die relative Intensität der Strahlung wieder. Die erstere ist berechnet aus den Ergebnissen bis 1923 die zweite enthalt noch die Wahrnehmungen über 1924

Die eine ist berechnet mit der Intensität im Sommer = 100

andere mit dem Jahresmittel = 100

Es ist auch wichtig, zu vergleichen zwischen den verschiedenen Stationen, wo Sonnenscheinunteisuchungen gemacht worden sind

Tabelle V Relative Intensitit der blau ultravioletten Strahlung in Prozenten des Jahresmittels bis 20° Sonnenhohe an 5 verschiedenen Orten

|                                                                                         | Davos                                                                      | Taunus                                                                    | Agra<br>(Tessin)                                                           | Kolberg                                                                 | Scheveninger                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Januar Februar Marz Aprıl Maı Junı Julı August September Oktober November Dezember Jahr | 155<br>103<br>84<br>69<br>46<br>42<br>57<br>84<br>107<br>125<br>155<br>175 | 135<br>108<br>77<br>84<br>79<br>94<br>71<br>87<br>92<br>104<br>125<br>135 | 121<br>107<br>77<br>117<br>74<br>72<br>58<br>84<br>115<br>99<br>140<br>132 | 94<br>94<br>98<br>106<br>100<br>87<br>75<br>81<br>104<br>96<br>94<br>94 | 92<br>145<br>101<br>194<br>76<br>88<br>68<br>69<br>114<br>118<br>84<br>52<br>100 |

Dazu werden in Tabelle V die Zahlen aus der Publikation Dr W Hartmann's1) fur 4 Stationen gesammelt, verglichen mit den Er

<sup>1)</sup> Meteor Zeitschrift 1925 S 244

gebnissen der Untersuchungen in Scheveningen Es ist dabei zu be merken daß die Messungen mit verschiedenen Methoden gemacht worden sind, die absoluten Intensitaten also nicht vergleichbar sind

Davos hat das Maximum im Dezembei und dis Minimum im Juni Im Fiuhjahi nimmt die Strahlung sehr stark ab und ist wah rend den Monaten Mai Juli etwa die Halfte des Jahresmittels und etwas weniger als ein Drittel der Winteiintensität

Der Taunus hat auch ein Wintermaximum, welchem schon im Marz ein Minimum folgt Ein sekundares Maximum findet sich im Juni, ein sekundares Minimum im Juli

Der Verlauf in Agra hat viel Achnlichkeit mit demselben im Taunus aber die Gipfel liegen anders, und es ist ein zweites Maximum im Herbst, welches auch in Kolberg vorkommt

Uebrigens ist in Kolberg die Kurve auffallend flich

Scheveningen zeigt ein sehr hohes Maximum im April, sekun daie Gipfel im Febiuar und im Oktober Vielleicht ist die Senkung im Marz nicht richtig und soll die Kurve Februar—April mehr ge rade laufen Die Wahrnehmungen im Marz sind namlich nicht zahl reich genug gewesen Jedenfalls ist eine große Intensität im Fruh jahr vorhanden, gerade während der großen Senkung in Davos Das Hauptminimum fallt in den August Das zweite Minimum im Dezember ist unsicher, denn es ist aus einer ungenugenden Zahl Währnehmungen abgeleitet

Die Untersuchungen mit dem *Moll* schen Apparat werden jetzt auch regelmaßig im Meteorologischen Institut *De Bilt* gemacht Was da für Unterschiede zwischen Kluste und Inland herauskommen wer den, laßt sich augenblicklich noch nicht sagen

Es sind noch viele Fragen zu beantworten Die Hauptfrage ist wohl, wie sich die absoluten Intensitäten verhalten unter verschiedenen Bedingungen Darüber liegen jetzt noch keine Ergebnisse von Wir hoffen jedoch, auch dieses schwierige Problem mit der Zeit zu losen, aber wir haben erst die eisten Schritte des langen Weges ge macht

Hoffentlich werden die Physiker und Meteorologen, welche auch für die Medizin zu arbeiten bereit sind, für uns Aerzte die Grund lagen legen, auf welchen wir das Gebaude einer wissenschaftlichen medizinischen Klimatik aufbauen konnen

Alle Wahrnehmungen in Scheveningen sind von Herrn Meteoro logen Ch A C Nell gemacht und von ihm statistisch ausgearbeiter worden

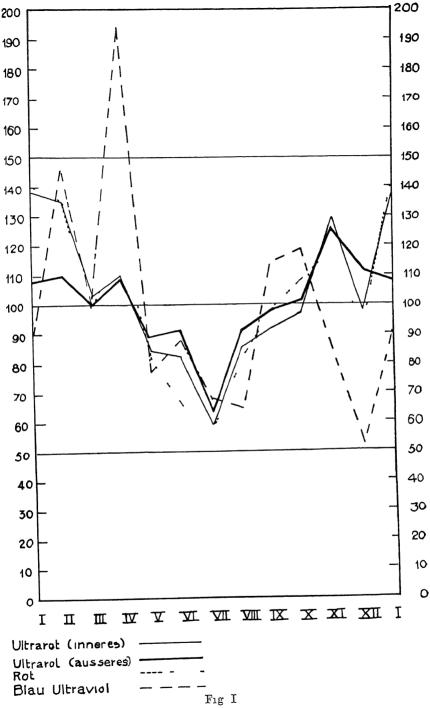

Mittleie monatliche Relativwerte in Prozenten des Jahresmittels der Ultia violett Strahlung in Davos Agra (Tessin) und Kolberg sowie der Blau Ultraviol auf dem Taunusobservatorium und in Scheveningen bei 20° Sonnenhohe (Taunus 17°) nach Dr. W. Hartmann in Met. Z. 1925. S. 244 (für Scheveningen nach Währnehmung von Chr. A. C. Nell.)

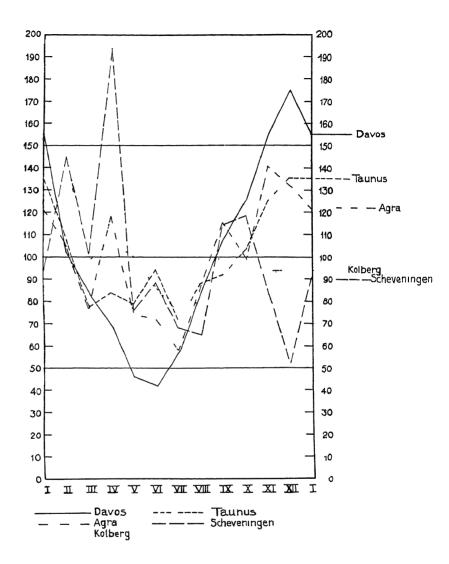

Fig II

Mittlere monatliche Relativwerte der ultraroten (inn und auß) roten und ultraviol Sonnenstrahlung in Scheveningen bei 20° Sonnenhohe nach Mcs sungen von September 1921 bis Dezember 1924

## Klimatologie und Klimato-Physiologie des Mittelgebirges

Von Dr M van Oordt Buhlerhohe

Klimatographien auf der Grundlage der klimatischen Sonderstellungen, Hohenklima, Niederungsklima, Seeklima, Kontinentalklima u a leiden haufig unter dem Fehler, daß sie namlich mehr oder weniger allgemein biologisch oder sogar nur anthropobiologisch gedacht aber meteorologisch beschrieben werden Das trifft auch noch zu, wenn wir sie in Unterabteilungen auflosen, wobei die Lustbewegung, Temperatureigenheiten und die Lustfeuchtigkeit In ganz besonderm Maß hat diese Meinung bestimmend werden fur das Mittelgebirgsklima Geltung Die Grenzen werden willkurlich gesteckt nach — 1ch mochte sagen — mitteleuropaischen orographi schen und anthropobiologischen Gesichtspunkten Die geographische Breitenlage, die Ozennitat oder Kontinentalitat mussen zwar von vornherein sein Bild beeinflussen, aber wo liegen die Hohengrenzen? Eigentlich kennen wir nur ein sich einigermaßen deutlich abhebendes Hohenklima, das Hochgebirgsklima der Alpen, der Pyrenaen usw, alles andere in seiner unendlichen Vielgestaltigkeit ist Mittelgebirge oder Hugelland der Niederung, tiefere, mittlere und hoheie Ebenen und Plateausenkungen, Horste, breitere hochgelegene Taler und die oder Mittelstocke der Alpengebirge selbst Die gemein schaftlichen Charakteristika dieser Gruppe sind die jeweils berechen bare mittlere Erniedigung des barometrischen Druckes und die mitt lere Erhohung der Stiahlungsintensitat, wahrend alle andern klima tischen Schattierungen, die dem Bild des Mittelgebirges seine Eigen farbe geben, recht lebhafte Unterschiede zeigen konnen. So scheint es mir kaum moglich, ein befriedigendes Bild des Mittelgebiigsklimas zu zeichnen, wenn man nicht sehr enge Grenzen stecken darf, geo graphisch zusammenfassend die nordlich der Alpen in Zentraleuropa gelegenen Gebirge und zentralen Massive mittleier Hohe, also unter Ausschaltung der großern Hochebenen, des tieser gelegenen Alpen voilandes und der mittleren Hohenlagen alpiner Gebirge selbst, soweit sie in Mittelgebirgshohe liegen Man kommt dann zum vertikalen Ausschnitt von 400-1200 m u M, wobei die pragnantesten klima

tischen Erscheinungen sich in der mittleren Hohe von 600-900 m abspielen Tiefere Lagen neigen manchmal mehr zur Ebene, hohere erhalten oft direkt schon Hochgebingscharakter, alle in bunter Ab hangigkeit von der Exposition zu den Luftstromungen, von der oio graphischen Umgebung inneihalb der eigenen Formation, von be nachbarten Hochgebirgen aber auch hinsichtlich des ganzen Aufbaues des Gebirgsstockes, der Gesteinsarten und der Vegetationsdecke Mit dieser Erkenntnis begeben wir uns der Auffassung, daß im Klima des Mittelgebirges die meteorologischen Faktoren der Hohe einerseits der Ozeanitat oder Kontinentalitat andereiseits verhaltnismaßig rein zui Geltung kommen Das Luftmeer uber dem Mittelgebirge wird ın Zentraleuropa eben schon stark beeinflußt durch den Kontakt mit der tief gefurchten, gerade die untersten Wolkenschichten durch dringenden Erdkruste und das haufige Hineinragen in Inversions schichten der Temperatur und Lustfeuchtigkeit Schultheiß weist einmal darauf hin, wie in einem Mittelgebirge, dem Schwarzwald, so starke Gegensatze in derselben Hohe fast unmittelbar nebenemander lagern konnen, daß nahezu seeklimaaitig anmutende Hangklimate gegen Sudwesten und fast sibirische Jahrestemperaturextreme von uber 60° C aufweisende Klimabezirke in leeseitigen Hochplateaus und Mulden sich beruhren Die meteorologisch so stark modifizierende Zerrissenheit eines Gebirgslandes wird nun in etwas ausgeglichen durch eine alles umfassende Vegetationsdecke, welche die Einstrah lungs- und Ausstrahlungsbedingungen des Bodens einem mittleren Niveau nihert Ich mochte deshalb die Eigenart eines Mittelgebirges, eine starke Vegetationsdecke zu tragen, als sehr bestimmend erachten fur ein Klima, das anthropobiologischen oder auch therapeutischen Ziclen zu dienen bei ufen ist und insolgedessen der Klimaschilderung das vegetationsreiche Mittelgebirge wie wil es etwa im Harz oder im Schwarzwald vor uns haben, zu Grunde legen

Die Vegetation vorwiegend starker und gleichmaßiger Nadel holzbestand, der in diesen Gebirgen ausgedehnte Gebiete bedeckt wirkt auf den ortlichen taglichen Temperaturgang ebnend ein, tragt auch zum Ausgleich von Til- und Bergwinden bei, mildert die wegen des verschieden intensiven Ablaufs der Einstrahlung und Ausstrah lung thermisch bedingten lokalen Luftstromungen durch vorüber gehende Warmeaufspeicherung, durch Barrièrenbildung oder auch Mischung von differenttemperierten und durchfeuchteten Luftmassen gegen talabwarts gleitende Bodennebel und dergleichen Ein starker Windfall zum Beispiel, der durch eine Zyklonenstraße in einem dichten 20—25 m hohen Hochwaldbestande entstanden ist, kann die ortlichen klimatischen Verhaltnisse hinsichtlich Windbewegung, Nebelbildung, Wolkenzug, Schneetreiben und Schneedecke betracht lich beeinflussen

Das klimatische Bild eines unserer eigenartigsten und vielseitig sten Mittelgebirge, des Schwarzwaldes ist beherrscht von der Nahe der Alpen, dem Gebiet lang dauernder besonders herbstlicher und

winterlicher Hochdruckperioden Er verdankt ihnen die relative Große der Sonnenscheindauer und die hohe Zahl von Inversions perioden der Temperatur, ebenfalls in der kaltern Jahreszeit rend der Einfluß des Ozeans sich in der langen luvwarts gelegenen Westflanke des Schwarzwaldes nicht starker bemerkbar macht als in den andern Mittelgebirgen Zentral- und Westeuropas, verursacht das 800-1000 m tiefei liegende 30-50 km breite Rheintal eine bedeutende Verstarkung dieser Ozeanitat durch die Konvektion und den Auftrieb warmfeuchter Luftmassen, die in der allgemeinen westlichen Windrichtung gelegen, der Luvseite dieses Gebirges hohere Warmegrade und auch betrachtlichere Feuchtigkeit zufuhren, als sonst seiner bereits stark kontinentalen Lage und der nur mittlern Es kommt dies u a in der geringen Hohe enispiechen wurde Große der Temperaturgradienten zum Ausdruck, aus welchen W Peppler die Abweichungen der Temperaturen des Schwarzwaldes von den berechneten idealen Temperaturen der fielen Atmosphare ab geleitet hat Im ganzen Jahre und in den einzelnen Jahreszeiten sind diese Abweichungen im Schwarzwald positiv mit Ausnahme der leewarts gelegenen Mulden, Hochtaler und Plateaus Nur die Morgentemperaturen des Herbstes, Winters und Fruhlings fuhren da, wo nachtliche Ausstrahlung zur Ausbildung kalter Luftschichten ın Bodennahe fuhit, zu geringfugigen negativen Abweichungen Die ganze Luvseite des Schwarzwaldes und noch die zentralen hohein und die Hunglagen nehmen an dieser betrachtlichen klimatischen Ver gunstigung teil

Ebenso zeigen die taglichen Temperaturschwankungen auf dei Luvseite des Gebirges iecht gelinge Grade 3,2 bis 4°, wahrend die zentialen Hochtiler und leeseitig gelegenen Plateaumulden in den taglichen Temperaturanderungen sogar die Ebene noch übertreffen Auch in den sudwestlich gelegenen Teilen des Nachbargebirges, der Rauhen Alb finden sich noch Andeutungen dieser Temperaturvergun stigung, indem dieses 800—900 m hoch und fiel gelegene Plateau mit enormei Ausstrahlung immei noch das normale jahrliche Temperatur mittel hat die die Hohe entsplicht und eine Warmeschwankung, die im Jahresmittel nicht die Gloße wie im Rheintal erreicht

Die großere Neigung zum Walmeausgleich im Mittelgebirge zeigt sich auch in der Jahresschwankung der Temperatur Wahrend die Rheinebene über 18°, die ostlichen Plateiumulden sogir 19° C in der mittleren Jahresschwinkung aufweisen, liegen die Jahresschwinkungen der Luvseite und dei Hohen der Gebirge bei 16—17° C und selbst auf der Rauhen Alb sind die mittleren Extreme nur 17,5° C von einander entfernt

Der jahreszeitliche Warmegang zeigt für das Mittelgebirge eine klimatisch gunstige Temperaturverschiebung gegen den Herbst hin Besonders die hohern Ingen hiben von dieser Temperaturerhohung Vorteil Die positive Differenz im Herbst betragt in der Hohenlage von 800—1000 m fast 1,5° C. Der Oktober ist um 2° war

mer als der April, selbst in der Rauhen Alb noch 1°, d h ebenso wie an den tiefern Schwarzwaldabhangen. In der Rheinebene hingegen sind Fruhjahr und Herbst gleich warm. Auch in dieser Hinsicht nahert sich das Temperaturklima des Mittelgebilges also demjenigen der See und auch des Bodensees, dessen Herbsttemperaturen etwa 1° uber den Fruhjahrstemperaturen liegen

Die mittleren interdiurnen Aenderungen der Tagestemperaturen liegen fast im ganzen Gebirge unter 2°C, in der Rheinebene schon bis 2,8° Empfindlichere Temperatursprunge von 6°C und darüber sind im Mittelgebirge noch maßvoll und insbesondere zeichnen sich Sommer und Herbst der Mittelgebirge durch die Seltenheit großerer negativer Temperaturschwankungen aus

Die Hitzetage zeigen im ganzen Mittelgebirge einen erheblichen Ruckgang, in den kontinentaler gelegenen Gebirgen wie Rauhe Alb, Riesengebirge ist ihre Zahl etwas großer als in den westlicher gele

genen Gebirgen

Nimmt man für das deutsche Tiefland eine mittlere Zahl von 40 Hitzetagen im Jahre und laßt 15 Hitzetage im Jahre als ertraglich gelten, so liegt diese Zahl in den verschiedenen Mittelgebirgen wie folgt

| Im Riesengebirge   | bei 600 m Hohe |
|--------------------|----------------|
| Im Harz            | 470            |
| In der Rohn        | 525            |
| Im Thuringerwald   | 560            |
| In den Vogesen     | 980 ,          |
| Auf der Schwab Alb | 820 ,          |
| Im Schwarzwald     | 750            |

Tropentage kommen im Mittelgebirge in der Hohenlage von 600 m an nur noch selten vor und nehmen mit zunehmender Hohe dinn uberaus rasch ab

Die Anzahl der Frosttage in den deutschen Mittelgebirgen, noch mehr der Eistage ist auch in denselben Hohen recht verschieden Unter Voraussetzung der gleichen Hohenlage haben Harz, Vogesen und Schwarzwald die geringste Anzahl von Frosttagen, an der Spitze steht das Ricsengebirge, an der Schwelle die Luvseite des Schwarz waldes Je kontinentaler das Gebirge, desto mehr Frosttage treten auf Hier steht schon die Rauhe Alb ungefahr dem Riesengebirge und Thuringerwalde gleich, aber die tiefern Tempelaturen und die großere Anzahl der Eistage hat doch der Norden voraus Wahrend die Hohenlage von etwa 900 m in dem ebengenannten Gebiige zwischen 70 und 100 Elstagen hat, kommt der Schwarzwald im Mittel nicht mehr uber 40, die Rauhe Alb nur auf 51 Eistage Besonderheiten der Lage, d h nicht die Hohe, sondern die Plateaumulde bedingen nun auch im Schwarzwald rauhe Gegenden wie die Baar, auf der in keinem Monatsmittel maximale Temperaturschwankungen von 20 ° C fehlen, wo diese im Herbst und Fruhjahr sogar 250 erreichen, Jahresspannungen von 60 ° C vorkommen und die extreme Spannung seit 1869 sogar 65 ° C betragt Es ergibt sich also im Mittelgebirge ein großer Unterschied der Temperatur zwischen Luv und Lee, zwischen sudexponierten oder luvseitig gelegenen Hangen gegenüber den Talern des Zentrums Im gleichen Gebirge sind da kontinentale und maritime ortliche Klimate oft in gleicher Hohenlage allerengst nebeneinander gelagert und deshalb hat die Bestimmung der Abkuhlungsgroße, die wir gerne für die medizinische Klimographie als Maßstab des Reizes einburgern mochten, eine große, allerdings wesentlich lokalklimatische Bedeutung auch im Mittelgebirge Feststellungen darüber sind in St Blasien duich F Baur und, wie ich horte, durch Gautier in Herrenalb gemacht

Masse und Verteilung der Niederschlage folgen selbstverstand lich auch in den Mittelgebirgen dem allgemein gultigen Grundgesetz, daß mit zunehmender Hohe die Niederschlagsmenge zunimmt, aber neben dei Bezugnahme auf die Isohypsen kommt der gewaltige Un terschied zwischen Luv und Leeseite, die Anordnung der Taler zur regenbringenden Windrichtung, die Bewaldung und überhaupt eine Unzahl orographischer Besonderheiten in Betracht, wenn durch solche auch die Gesamtmenge der Niederschlage nicht so sehr beeinflußt wird als die Anzahl und Dauer der Regenfalle, die aus Grunden der anthropologischen und wirtschaftlichen Klimabeschreibung Bedeutung gewinnen

Im großen ganzen zeigt sich zwar daß in den verschiedensten deutschen Mittelgebiigen — ich habe alle großern Gebirge berucksich tigt — die Unterschiede zwischen den Gesamtzahlen der Niederschlagstage in den einzelnen Gebirgsorten geringer sind als diejenigen zwischen ihnen und den vorgelagerten oder luv und leeseitigen Tiefebenen. Wenn man aber die jahreszeitliche Verteilung berucksichtigt so spingen doch be tiachtliche Unterschiede heraus. So hat zum Beispiel der sudliche Schwarzwild und noch mehr das Voralpengelande im Herbst und Winter bedeutend weniger Niederschlagstage als in den andern Jahreszeiten. Im Riesengebirge ist nur der Herbst etwas regenarmer usw. In den andern deutschen Waldgebilgen ist der jahreszeitliche Unterschied nicht so groß auch im mittlern Schwarzwald tritt er weniger in Erscheinung im nord liehen Schwarzwald hat der Herbst wieder eine Vorzugsstellung. Die diesbezuglichen Feststellungen sind leider alle noch recht ungenau so überaus wurschenswert sie waren

Nicht gleichen Schrift mit der Anzahl der Regenfalle und Nieder schlagstage halt die Menge der Niederschlage zwar liegt das Maximum zum Beispiel im ganzen Odenwald und im Schwarzwald im Sommer das Minimum im Winter, abei es decken sich die Prozente der Niederschlagsmengen im juhreszeitlichen Gung keineswegs mit der piozentualen Anzahl von Regentagen im gleichen Gebirge und noch verschiedener ist das Verhaltnis der tatsachlichen Niederschlagsmengen zu der Gesamtzahl der Niederschlagstage So fallen zum Beispiel im Winter des sudlichen Schwarzwalds in Badenweiler (450 m) un 39 Niederschlagstagen 158 mm meist als Regen in St Blasien (780 m) an der gleichen Anzahl von Niederschlagstagen 436 mm also fast das Dreifache meist als Schnee und auf der leesertigen Hochfliche der Baar wiederum an ebensoviel Regen tagen nur noch 133 mm. Auch starker unsteigende Massive lenken im selben Gebirge von relativ hoch liegenden breiten Passen die Regen mengen ab und andererseits erhalten auch tiefer gelegene enge Talei in den Zentien der großern Massive viel mehr Niederschlage als der Hohen lage allein entsprechen wurde. W. Peppler hat in einer lesenswerten Niederschlagsstudie über Baden alle diese Kombinationen die zunachst

fast unbegreiflich erscheinen auf ihre Uisachen gepiuft. Dabei ist dei klimatische Endeffekt soweit die biologische Klimatologie in Betracht kommt trotz diese Verschiedenheiten gar nicht so betrichtlich verschieden so daß also z B der Freiluftaufenthalt oder Bewegung im Freien in Gegen den starkeier Niederschlage nicht mehr gehemmt ist als in andem sei es daß viele Niederschlage als Schnee zu Boden schen und eine feste Schneedecke bilden oder der Regen rasch ablauft oder durch porosen Boden aufgesaugt wird. Die praktische Klimatologie wird hier wieder durch orographische Beschaffenheiten und Bedurtnisse des Menschen tiefgleifend beeinflußt

Von allergiößter klimatischer Bedeutung ist naturlich die Dauer der Schneedecke im Mittelgebirge Sie ist in allen deutschen Mittel gebirgen in der Hohe von 800—1000 m betrachtlich, in den ostlichen Gebirgen schon im Vorwinter (Dezember), in den mehr sudlich und westlich gelegenen besonders im Nachwinter auffallend ist da der Schneereichtum im Marz und in der Hohenlage der mittlern Rauhreif zone etwa um 900 m heium Ein Nachteil des Mittelgebilges gegenüber dem Hochgebirge liegt indessen in der überaus größen Veranderlich keit der Schneedecke von Jahr zu Jahr Erst mit den ilpinen Hohen werden die Schneeverhaltnisse stabiler. Die klimatische Bedeutung der festen Schneedecke erblicken wir in der Verstirkung der Stiah lenwirkung bei klarem Himmel durch Reflex, dei Erzeugung von Windstille und in dei Vergrößerung der Luftieinheit, auf alle pink rischen Folgen brauche ich hier nicht einzugehen

Im Verband mit den Niederschlagen ist der Nebelhaufigkeit zu gedenken Die Abhunge der Mittelgebinge nach großern Niede nungen zu werden haufig noch von den dortigen Strahlungsnebeln der lalten Jahreszeit getroffen, die Gipfel und Mulden sind zu allen Jahreszeiten nebelieicher, indem Nebel teils als Stagnations und Kultenebel bei hohem Bulometerstund und Windstille wahrend des Winters in Mulden, Tiefentalern, flachen Hochtalein und auf Pla teaus vorkommen, an den Gipseln anderseits die Kondensitionen in tensiv sind, daß fernei die inittlein Gebirgsligen und hohern zen tralen Talei ausnahmslos nebelarm odei fast nebelfrei sind Den Verhaltnissen im Schwarzwald (nach Hanglagen der Luvseite zen tralen Talern, Kammstationen und leescitiger Abdachung) ahneln die Nebelverhaltnisse in den indern Mittelgebingen Ihre Nebelhaufig keit ist jedoch mit Ausnahme des Riesengebirges durchaus großer als ım Schwarzwald Zwischen dem Schwarzwald und dem, feuchten Luftsromungen reichlich ausgesetzten Harz halten die andern Ge birge, je nach der mehr oder weniger kontinentalen Lage und je nach der Exposition zur Windrichtung die Mitte

Die klimatische Bedeutung des Nebels wird nun außerdem oft zu einer rein ortlichen Angelegenheit. Es gibt da Oertlichkeiten wo bei Abkuhlung fast nach jedem Regenfall nach jedem Gewittei an jedem klaren Winterabend und auch an klaren Sommerabenden bei starkei Ausstrahlung Nebel entstehen oder hinkommen als Stagnationsnebel als Wolkenbildung als Zugnebel. Nebelarm sind wie bereits erwahnt manche zentral gelegene Hochtaler soweit gutei Luftabschluß vorhanden ist wobei es vielleicht noch zur Ausbildung von Bodennebeln in dunner

Schicht kommt aber auch eine Wolkendecle durch den Auftrieb warmer Talluft nicht zur Senkung kommt Solche nebelarmen Taler konnen trotz dem sehr niedersch<sup>1</sup>ags und schneereich sein

Auf diese Weise sind wohl allgemein im Mittelgebirge mehr Nebeltage zu verzeichnen als in der Tiefebene, aber schon die Tat sache, daß die Gebirgsnebel meistens Wolkennebel, also reiner, an organisierten Nebelkernen armer Wasseidampf sind und selbst die Kaltestrahlungsnebel auf staubfreiem Gelande entstehen, wahrend Tieflandsnebel großtenteils keim- und stauberfullte dichte Strahlungsnebel sind, macht die Gebirgsnebel weniger zu einer Trubung des klimatischen Bildes geeignet Dann ist auch der Herbst des Mittelgebirges dem Tiefland gegenüber relativ nebelarm und selbst der Gebiigswinter hat weniger Nebel als jenes

Wenn in den leeseitigen strahlungskalten Plateaus und Muldenlagen nicht so viel Nebeltage gezahlt werden als man erwarten zu durfen glaubt, so hangt dies mit der gemeinhin dort großern Lufttrockenheit und mit der Woll endecke über diesen Gebirgsteilen zusammen. Aber die doit auftreten den Nebel sind dafur wieder zum großen Teil Strahlungsnebel und als solche kalt dieht langdauernd und anthropobiologisch unangenehm

Die Luftfeuchtigkeit des Mittelgebirges ist relativ hoch, an dei Luvseite, welche in der mitteleuropaischen Klimazone von der west nordwestlichen und der westsudlichen Seite der Gebirge gebildet wird absolut etwas großer als auf den andern Gebirgsserten Entsprechend der Hohenlage ist der Dampfdruck jedoch oft geringer als in der Fbene und durchschnittlich geringer als an der Seekuste Die Ver dunstung wild also im Gebilge gewohnlich leicht vor sich gehen konnen Die Entwarmung bereitet bei hoherer, die Warmeretention bei tieser Temperaturlage geringere Schwierigkeiten als in dei Nicderung und die Warmeregulierung geht leichter vonstatten Dei Tagesgang der relativen Feuchtigkeit ist weniger durch die Gebirgs lage als solche bestimmt, sondern ist von der Besonnung und der Gioße der moglichen Evaporation der Umgebung abhangig Wahrend ım Sommei des Mittelgebiiges die Dampssattigung in den warmen Mittagsstunden fist regelmaßig sinkt und nach langein, durch ost liche Winde bedingten Trockenperioden auch die Dampfspannung erheblich sinken kann, pflegt im schneebedeckten hohein Mittel gebirge an kliren Wintertagen, etwa von 700-800 m an, die winter lich geringe Dampsspannung infolge des starker verdunstenden Schnecs, troiz Sinkens der relativen Feuchtigkeit über Mittag je doch zuzunchmen Der Grad dieser Schwinkungen ist bei der Tiefe der winterlichen Lufttemperatur jedoch maßig und bei mittlern Wit terungslagen erfahren Dampfspannung und Feuchtigkeitsgehalt langst keine so großen Verschiebungen wie in der Niederung Das Verhalten der relativen Feuchtigkeit ist also extremen Schwankungen selten unterworsen, es nahert sich in seinem Charakter dem des See klimas im Gegensatz zu dem Feuchtigkeitscharaktei alpinei Hoch taler

Dabei kommt es nun aber auch im Mittelgebirge gelegentlich zu langer dauernder großerer Lufti ockenheit und zwar besonders im Winter, zunachst infolge der zeitweilig geringen thermischen Kon vektion bei ausgebildeter Schneedecke, dann aber auch, und das be sonders in den sudlichen Mittelgebirgen wie dem Schwarzwald und der Rauhen Alb, infolge ihrer Nahe zu dem Hochdruckgebiet dei Alpen durch dynamische Eiwarmung und relative Austrocknung herabsinkender oder gleitender Luftmassen Diese Erscheinung trockener klarer Luft, die mit oft betrachtlicher thermischer Inversion verbunden ist, kommt im sudlichen Schwarzwald haufiger als im mittleren, in diesem haufiger als im nordlichen vor

Die Luftbewegung ist an und für sich in der Hohe eine starkere, aber ein einheitlicher Einfluß derselben auf das gesamte Klima und gar auf die einzelnen klimatischen Stationen des Mittelgebiiges kommt infolge der mehr oder weniger geschutzten Lagen nicht zu stande

Schon die Tatsache, daß die Siedelungen, insbesondere klima tische Kurstationen, sich vorwiegend in den durch Berge oder Walder geschutzten Talern und an Talhangen oder Abdachungen des Gebirges entwickelt haben, zeigt uns, daß Orte mit starkerer Luftstromung wo also plotzliche Abkuhlungen eintreten, im Mittelgebirge unei wunscht sind Wenn dies von allem für den Winter der hohern Stationen verlangt wird, so hat es doch auch für den Sommer eine Berechtigung

Nicht nur weiden aus den Niederungen kommende aufsteigende Winde mit ihrer Einwirkung auf die Temperaturlage von den geschutzten Talern abgehalten sondein auch in kuhlern Regenperioden mit westlichen und nordwestlichen Winden macht sich die Abkuhlung und die Kondensation des Wasserdampfes fur den klimatischen Kurgast in solchen Orten weniger bemerkbar

Es sind also Hang und Talstationen mit Schutz gegen die Hauptwindrichtungen im Vorteil Eine Luftdrainage entsteht trotz dem regelmaßig durch die an sonnigen Tagen des Sommers morgens und abends infolge dei ungleichmaßigen Erwarmung entstehenden sanften Talwinde und Bergwinde Sie machen sich gerade wahrend der heißen Jahreszeit in allen ausgesprochenen Talern des Mittel gebilges noch in angenehmster Weise fuhlbar, um wahrend des Winters bei den gleichmaßigen Ein und Ausstrahlungsbedingungen des schneebedeckten Bodens gerade in den hohern, der Winterkur dienen den Mittelgebirgslagen erfreulicherweise auszubleiben

Ich komme nun zu den Sonnenscheinverhaltnissen des Mittel gebirges, um dabei etwas langer verweilen zu durfen und von ihnen ausgehend dann den Uebergang zu den klimatophysiologischen Aus wirkungen zu finden

Es bedarf keiner Worte über die physikalischen Bedingungen besonderer Art für die Sonnenstrahlung und Himmelsstrahlung im Mittelgebirge, nachdem gerade von den Forschungsstatten des Davoser Hochtales aus die Grundlagen bis ins Kleine hinein so außerordent lich erweitert und prazisiert worden sind

Die Sonnenscheindauer ist einigermaßen befriedigend für meh rere Mittelgebirge klargelegt, aber die Bedeutung der Gesamtstrah lung ist noch keineswegs ausieichend hinsichtlich solarer Warmeein strahlung, Helligkeitsstrahlung, Ultraviolettstrahlung und des An teils der Wolken und Himmelsstiahlung für weitere Teile des Mit telgebirges von etwa 800—1000 m Hohe festgestellt. Es liegen noch nicht genügend lange Beobachtungsperioden vor, um das tatsachliche klimitische Maß der Strahlung im Mittelgebirge zu erkennen Jede einzelne der genannten Strahlungskomponenten ist im Mit telgebirge von vielseitigen klimatischen und geographischen Eigen arten beeinflußt, von der jeweiligen Hohe über See, der Sonnen hohe, den Horizontbeschrankungen, von Wolken, Nebel, Dunst schichten der Atmosphare, der mittlern Hohe der untern Stratus schicht u w

Die sudlichen Mittelgebirge nun haben im Mittel langere Son nenscheindauer als die nordlichen, auch die Zahl der Tage ohne Son nenschein ist in ihnen nicht unerheblich geringer als in den nord lichen In den sudlichen Mittelgebirgen ist der Sonnenschein gleich oder großer als in dem umgebenden Tiefland, in den noidlichen ist das weniger dei Fall Die Differenz zugunsten dei Gebirgslagen ist allemal im Winter wahiend das Sommeihalbjahr für beide Klima bezirke selten ganz gleiche Verhaltnisse schafft, sondern meist die Bedingungen fur die Ebene gunstiger liegen Besonders wichtig ist dis im Winter, wo z B in den vier Monaten November bis Februar die deutschen Sonnenscheinmeßstationen der großeren suddeutschen Mittelgebiige gegenüber den deutschen Großstadten des Tieflandes mit 80 bis 130 Stunden im Vorteil sind Greift man einen Winter heraus, z B 1919/20 und vergleicht im klimatischen Hochwinter Dezember bis Februar die Mittelzahlen von 12 deutschen Großstadten in der mittlein Hohe von 100 m mit den Mittelzahlen von 6 deutschen Gebirgskurorten der subalpinen Lage von 700 bis 1000 so sinden wir fur den Sprung von der Großstadt nach Mittelgebinge 84 Stunden und für jede weitere 500 m starke Hohen zone eine mittlere Erhohung der Sonnenscheindauer um je 50 Stunden wahrend 3 Monaten, also am Tag um rund 1, 11/2 bezw 2 Stunden gegenüber der Tiefe. In der für Freilustkuren wichtigsten Tageszeit von 10 Uhr morgens bis 3 Uhr nachmittags wahrend des Winter halbighres ist die Sonnenscheindauer der Mittelgebirgsmeßstationen fast genau die gleiche Sie pendelt z B in 5 Hohenorten des Schwarz wildes zwischen 222 und 235 Stunden und betragt im Mittel 228 Noch mehr sich gleichende Sonnenscheinverhaltnisse er geben sich bei Ausrechnung des Sonnenscheines in der für Freiluft aufenthalt geschatztesten Tageszeit von 11-1 Uhr wo jeder dieser 5 Hohenorte im Winterhalbjahr genau 120 Stunden Sonnenschein d h jeden 3 Tag volle Sonne genießt

Nicht ganz paiallel mit der Sonnenscheindauer bewegen sich die Mengen der tatsachlich niedergestrahlten solaren Warmemengen da hier die Absorption durch Dunstschichten hoch uber sudlich oder westlich vorgelagerten Ebenen verkleineind hinzutieten kann Wenn erst großere Jahresreihen von mit Registriervorrichtungen gemes senen Intensitaten und auch Maße der Himmels und Reflexstrah lung vorliegen, werden sich wahrscheinlich auch fur das Mittelgebirge schon betrachtlichere Summen herausstellen als fur die entsprechenden Tieflandslagen, oder vielmehr die aus dei Intensitätsgroße bei klarer Sonne unter Beiucksichtigung dei Sonnenscheindauer oder der Bewolkungsgroße abgeleiteten Strahlungssummen weiden sich für das Tiefland gegenüber dem Mittelgebirge verkleinern Auch im Mittelgebirge selbst durfte sich, nach der Hohe nicht nur, sondern auch nach der Dicke der Dunstschichten, der Nebelhaufigkeit usw, eine lokalklimatisch immer noch betrachtliche praktische Ver schiedenheit der kalorischen Einstrahlungsenergien herausstellen, so wie etwa jetzt schon aus dem Veigleich zwischen St Blasien und dem Feldberg 1 Taunus entnommen werden kann Beide Orte liegen etwa in derselben Seehohe von zirka 800 m

Gleichzeitige Messungen der badischen Landeswetterwarte in Karlsruhe (110 m) und auf dem Feldberg i Schw (1250 m), welche mit dem langjahrigen Bewolkungsmittel zu mittleren tatsachlichen Einstrahlungsmengen verrechnet werden, ergeben für das Mittel gebirge den Hochgebirgswerten außerordentlich nahekommende Men gen, die weit über denen der Rheinebene stehen

Auch die auf Luvseite in 800 m Hohe auf der Buhlerhohe gefundenen Werte stehen den Feldbergsmessungen niche konnten abei wegen großerei

Lucken his jetzt keine Verwendung finden

Noch großer sind die Differenzen zwischen Gebirge und Rhein ebene bei Berucksichtigung der Intensitäten bei wolkenlosem Himmel

| Grammkalorien                                           | pio cm            | hor               | izont             | al                |            |      |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------|------------------|
|                                                         | Seehöhe           | Jan               | <b>Tebr</b>       | Mdrz              | April      | Mai  | Juni<br>287      |
| Taunus Observat Mittelgebirge<br>St Blasien (Dr F Baur) | 820<br>795        | $\frac{24}{48}$   | 58<br>93          | 90<br>135         | 183<br>244 |      | 280              |
| Feldberg 1 Schwarzwald Observat                         | 1250              | 40                | 80                | 135               | 210        | 320  | 335              |
|                                                         | Juli              | Aug               | Sept              | Okt               | Nov        | Dez  | Jahr             |
| Taunus Observat Mittelgebirge                           | 238               | 220               | 159               | 94                | 26         | 12   | 51,400           |
| St Blasien (Dr F Baur)                                  | $\frac{297}{355}$ | $\frac{311}{320}$ | $\frac{204}{210}$ | $\frac{120}{125}$ | 50<br>60   |      | 62 626<br>75 000 |
| Feldberg 1 Schwarzwald                                  | อออ               | 020               | _10               |                   | arlsı      |      | $54\ 450$        |
|                                                         |                   |                   |                   |                   | D          | avos | 78 00ช           |

Hinsichtlich der *Ultraviolettstrahlung* werden sich ahnliche ortliche Verschiebungen im Mittelgebirge bemerkbar machen Ich kann aus dem Mittelgebirge nur die von *Franz Baur* veröffentlichten Summenreihen in Zinkkugelphotometermaß Intensitaten anfuhren, Zahlen, die sich wohl ebenfalls nach der Lage der Oertlichkeit an

dern werden, vielleicht auch in dieser Maßeinheit nicht direkt mit den in Davos oder andernorts gemessenen Werten verglichen werden durfen

#### Grammhalorien pro cm horizontal

| Davos 1909/10<br>St Blasien 1919/20 | 13 2<br>11 6 | 11<br>20<br>18<br>6 | 111<br>32 9<br>29 0 | ıv<br>52 2<br>49 1 | v<br>105 2<br>100 8 | vi<br>131 0<br>125 7 | VII<br>131 8<br>125 8 |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                     | VIII         | IX                  | х                   | XI                 | XII                 |                      |                       |
| Davos                               | 1160         | 982                 | 900                 | 302                | 161                 |                      |                       |
| St Blasien                          | $109 \ 5$    | 92  1               | 83 6                | 26.7               | 108                 |                      |                       |

Auch fur das Mittelgebirge gilt aber wohl jetzt schon der Satz, daß das Miximum der ultravioletten Strahlungssummen im Sommer, das Minimum am Ende Dezember auftritt und daß, verrechnet auf gleiche Sonnenhohe die Ultraviolettwerte der Herbstsonne am größten sind

Ucber die ultravioletten Strahlungswerte des Firmamentes finden sich aus dem Mittelgebiige noch keine Aufzeichnungen

Anders wieder liegen im Mittelgebrige die Intensitaten der Hel ligheit. Im Sommer muß die starke Vegetationsdecke des Mittel gebriges, welche massenhaft Licht außaugt, weniger Licht reflek tieren, so daß im wesentlichen die driekt von Sonne und Firmament zugestrahlte Helligkeit in Betracht kommt, wahrend in dem mit Staubteilchen erfullten Rheintal durch die vielseitige Zerstreuung ein ungemein gleißendes helles Licht verbreitet ist Das sagen die bisherigen Messungen, die für das Mittelgebrige noch nicht zu end gultigen Feststellungen führten. Im Winter wiederum ist der Reflex von der weißen, langdauernden Schneedecke des Mittelgebriges in Verbindung mit großeier und langerer Einstrahlung als im Tief iand imstande, die mittlere Helligkeit bedeutend gegenüber den Tief landsweiten zu erhohen. Alle diese Fragen sind für das Mittelgebrige noch im Eluß

Ich darf nun nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß für den im Mittelgebirge sich aufhaltenden Menschen alle diese Werte wieder eine betrachtliche Modifikation erfahren, je nach der vorzugsweisen Wahl seines Aufenthaltes, ob im Walde, auf freien Flachen, Hohen, Talern usw Es fallt da zu allen Tageszeiten, besonders aber bei tiefer stehender Sonne die intensiv grune Farbe des Lichtes durch die Transparenz der Vegetation und durch Reflex vom Walde her auf, wenn nicht andere Farbentone, die durch ferne Dunstschichten be dingt sind, sich stark bemerkbar machen Diese Lichteigentumlich keiten erwecken besonders an den der Sonne exponierten Hangen auffallende Farbenkontraste

Ich ubergehe das Verhalten der elektrischen Vorgange die naturlich unter den eigenartigen meteorologischen und aerologischen Verhaltnissen der mittleren Hohe, sowie bei der ieichen vertikalen Gliederung des Gebiiges eine besondere Note eihalten, über welche aber weniger fortlaufende Untersuchungen existieren als theoretische oder eifahrungsgemaße Wirkungskonstiuktionen Nicht vei gessen darf ich aber, ohne auf Einzelheiten einzugehen, die gewaltige seelische Wirkung die nicht allein aus den iein klima tischen Eigenheiten der Klarheit, Luftreinheit, Luftfrische, Trocken heit oder mildwarmer Feuchtigkeit sich ableitet, sondern die auch durch die hohein Sinnesorgane auf dem Wege asthetischei Einwirkung vermittelt wird. Im Sommer ist diese Wirkung der Art nach eine andere als im Winter. In diesen beiden Jahreszeiten aber tritt sie mit starkerer positivei Affektwiikung auf als in den Uebergangszeiten, wobei aber dem Herbstbeginn infolge des maritimen Charakters des Gebirgsheibstes eine fast maximale Steigerung der seelisch eineben den Einwirkungen zukommt

Vergegenwartigen wir uns nochmals die Eigenschaften des Mittelgebirgsklimas, so sind es gegenüber dem Tiefland verringerter atmospharischer Druck kuhlere Temperaturlage der Lust im Sommer, nur wenig kuhlere Temperaturlage im Herbst und Winter, hausig geringe Tagesschwankungen der Temperatur, geringe inter diurne Veranderlichkeit, im allgemeinen großere und gleichmaßigeie Dampssattigung der Luft bei im ganzen geringerm Dampsdruck in folge der Hohenlage, eine mildere Lichtwirkung bei großerm Maß der ultravioletten Strahlung und eine gleichmaßigere Verteilung der Sonnenscheindauer auf das ganze Jahr, so daß das Fruhjahr und der Sommer im ganzen weniger, der Herbst und Winter mehr Sonnen schein haben als das Tiefland, fernei eine gleichmaßigere Vei teilung des Sonnenscheins über die besten Tigesstunden von 9-3 Uhr Die Niederschlage sind reichlicher, die Dauer der Regenperioden und die Zahl dei Regentage sind wesentlich vergroßert. Ein großer Teil der Winterniederschlage bleibt lange Zeit als Schneedecke liegen Recht verschieden sind Wind, Nebel- und Niederschlagsmengen Es resultiert aus diesen Eigenheiten eine gleichmaßigere Lustwarme, eine großere Luftreinheit, eine starkeie Strahlung ohne Verstarkung des Helligkeitsreizes für das Auge

Gegenuber klimatisch bevorzugten Regionen im Hochgebiige sind die meteorischen Faktoren der Lufttemperierung, der Strahlung, der Luftklarheit, der Luftdruckverringerung schwacher Bezuglich der relativen Lufttrockenheit und wiederum der Ozeanität des ther mischen Klimas und Feuchtigkeitsklimas liegen verschiedene und wechselnde Verhaltnisse zu Tage

Die reichhaltige Schattierung dieses Klimas, welches durch seine Entfernung vom Meer, durch die Richtung, die Masse und die Fur chung des Gebirges, durch seine Wind- und Windschattenseite, durch Talgrund, Hang oder Gipfel entsteht, gestattet uns, Klimate mehi maritimen und mehr kontinentalen Charakters zu unterscheiden

Zu den erstern mit geringern klimatischen Extremen gehoren in erster Linie die Kamm und Gipfelklimate, die aber wegen der Haufung der Niederschlage, der Windbewegung und wegen der gelegent lich durch Hohennebel beeintrachtigten Sonnenwirkung eine be schranktere biologisch-therapeutische Bedeutung haben

Zu den kontinentalen Mittelgebirgsklimaspielarten mit großern klimatischen Extremen rechnen diejenigen auf ausgesprochener Leeseite großerer Gebirgsmassen, auf Plateaus und in flachen Senkungen, sowie in breiten Talern inmitten großerer Gebirgsmassen

Eine Mittelstellung nehmen die Hang- und Talstationen mittlerer Hohe von etwa 350—900 m ein, unter sich verschieden nach der Hohenlage und der Hohe der flankierenden Bergzuge, sowie nach deren geographischen Lagebedingungen. Sie haben die gemeinschaftliche Eigentumlichkeit, die therapeutischen Vorzuge des Mittel gebirges am ausgesprochensten zu zeigen und, wie F Bauer für St Blasien beispielsweise nachwies, eine geringe mittlere Abkuhlungsgroße zu besitzen

Ausgedehnte Bewaldung, insbesondere die immergrunen Koniferenwalder andern das Klima nach der Richtung des maritimen Charakters und sind für die arztliche Verwendung gerade der letzt genannten Mittelgebirgsklimavariation ein Haupterfordernis

Je mehr der Hochgebirgscharakter, sei es durch die absolute Erhebung über dem Meer, sei es durch thermische Faktoren in das mittlere Klima dieser Gruppe eingreift, desto mehr sind wir berech tigt, von subalpinem Charakter solcher Mittelgebirge zu sprechen Er ist, da wir auch für das eigentliche Hohenklima besonders den Hochtalern unser klimatotherapeutisches Interesse zuwenden, den hoher gelegenen Talern des Mittelgebirges eigen, während die reine Meteorologie im Gegensatz dazu den Kluppen und Kammen auch des Mittelgebirges Hohencharakter zueikennen muß

Als Einwirkungen des besprochenen Klimas auf den menschlichen Organismus finden wir im Mittelgebirgsklima, insofern das selbe nicht durch kulturelle, technische und industrielle Einrich tungen entartet ist, eine großere funktionelle Reizung durch großere Beanspruchung der Oxydationsvorgange, durch Einstrahlung und Verdunstung eine verschiedene Beanspruchung der Warmeokonomie. eine Schonung der atmenden Oberflachen und im Sommer auch der thermischen Ausgleichsfunktionen, ferner ganz allgemein Schonung der Sinnesorgane Im Winter wirkt ein relativ noch großerer und langer dauernder Strahlungsreiz bei im allgemeinen großerer Schonung der Warmeokonomie und der Atmungsfunktion als im Tiefland gleicher Breite Gegenüber dem Hochgebirge und dem sommerlichen Seeklima sind alle meteorischen Reize gemildert die Schonung vermehrt oder jedenfalls nicht verringert Hinsicht durfte das Verhaltnis des Mittelgebirges zum menschlichen Organismus dem eines milden herbstlichen Seeklimas unserer Breiten entsprechen, ohne daß sich bei der vielseitigen, wenn auch nur mitt

lere Grade aufweisenden Variabilität des Mittelgebiigsklimas gegen uber dem gleichmaßig und gleichsinniger wirkenden Seeklima eine Identität der Wirkung ableiten ließe

Wir kennen aus einigen physiologischen Untersuchungen im Mittelgebiige, besser jedoch aus vielen Beobachtungen am kranken und gesunden Menschen, Veranderungen der Funktionen, die in langer Dauer und bei zweckmaßiger Inanspruchnahme auch tiefer greifende Wirkungen auslosen und damit Uebung, großere Funktions tuchtigkeit oder Heilungen anbahnen konnen Besonders dann ist dies der Fall, wenn zu den rein meteorischen Wirkungen, die, aller dings nicht notwendigerweise der Klimawiikung angegliederten, Ein flusse der Gelandegestaltung auf die Funktionen und motorischen Leistungen des Organismus hinzukommen So kennt man eine leichte Beschleunigung der Atmungsfrequenz, die bald in eine Vertiefung der Atmung, in eine großere Ventilation der Lungen übergeht Dauernde Neigung zur Atmungsbeschleunigung, Oppiession, un genugende Ventilation ohne genugenden Gaswechsel beobachtet man nicht selten bei scheinbar Gesunden, wobei naheres Hinschauen denn aber doch einen besonders starren Brustkorb und eine fast ausschließ lich diaphragmale Atmung, die von vornherein nur begrenzten Anforderungen genugt, aufdeckt Ruhe und geschickte Uebung beseitigen diese Storung gewohnlich  $\mathbf{E}_{\mathtt{lne}}$ Erklarung wohl in der Herabsetzung des exspirationsfordernden Luftdrucks auf die nahezu starre Brustwand zu suchen sein an deren Stelle wohl die Vergroßerung der Zwerchfellatmung treten konnte, wenn sie nicht ebenfalls, aber diesmal auch inspiratorisch, durch Aenderung des Drucks auf den Bauchinhalt beschrankt wurde Die Ursache ist also eine mechanische, die Wirkung tritt sofort ein und klingt gewohnlich bei Einstellung der Funktion auf die Hindernie fortlaufend ab

Man spricht serner von einer leichten Beschleunigung der Herz tatigkeit, die ebenfalls bald einer Verstarkung der Herztatigkeit einer Vergroßeiung des funktionellen Effektes der Einzelkontraktion weicht, wahrscheinlich nicht allein aus klimatischen Grunden, sondern aus solchen der Funktionsreaktion auf Reize überhaupt Da mit in loser Verbindung steht die haufig, ja fast regelmaßig beobachtete, aber ganz vorubergehende Erhohung des normalen Blutdruckes in geringem Maße Zuweilen vermißt man in der beschrankten Hohen lage des Mittelgebirges eine klinisch erkennbare Anpassung des Her zens an die nur wenig veranderte Sauerstoffspannung In seltenen Fallen ist ein Versagen der Anpassung, gelegentlich eine Ueberrei zung des Zirkulationssystems wahrzunehmen, die sich in einer durch nichts zu beeinflussenden Beschleunigung der Schlagfolge kundgibt und nach einiger Zeit subjektive und objektive Ermudungserschei nungen hervorbringt, ein Bild am meisten vergleichbar der hyper thyreoiden Funktionsanomalie des Herzens Erst Ruckkehr in das Niederungsklima fuhrt gewohnlich einen baldigen Ablauf der Sto rung herbei Fast gar nicht beobachtete ich diesen Zustand bei zahl

reichen Herzkianken, wie überhaupt der Herzklappenfehler und die relativen funktionellen oder muskularen Insuffizienzen entgegen weitverbreiteter Auffassung auf hohenklimatische Einwirkung nicht gerade extremer Nutui wenig oder überhaupt nicht, jedenfalls nicht in ungunstiger Weise ansprechen Im Gegensatz zu den vorhin genannten Respirationsstorungen sind diese kardialen klimatogenen Eigenheiten gewohnlich nicht sofort bemerkbar, sie entwickeln sich langsam und zeigen bei Verbleiben im Klima wenig Neigung zur Reversion Es handelt sich also nicht um mechanische, durch Uebung überwindbare Veranderungen, sondern um tiefergreifende vielleicht endokrine Ursachen

Die Durchblutung der Haut ist im allgemeinen eine starkere Die Beeinflussung der Blutzusammensetzung geht im allgemeinen in der Richtung einer leichten Fihohung des Blutfarbstoffgehaltes und einer schon fruher einsetzenden Vermehrung der Zahl der roten Blutkorperchen Diese Eigenschaft entspricht bei Kranken und Gesunden einer allgemeinen Tendenz der Blutveranderung auf unspe zifische Reize Meine neuern Bobachtungen an 50 verschiedenen Kran ken und Gesunden mit hyphimischem Blutbild, die keine auf die Blutbildung wirkenden Medikamente erhielten, haben diese schon fruher festgestellte Tatsache von neuem verstarkt. In allen Fallen stieg der Hamoglobingehalt und die Zahl der Ervihrocyten, wo fortlausende Untersuchungen gemacht werden konnten, wurde fast ausnahmslos vor oder gleichzeitig mit einer Steigerung des Hamoglobin gehaltes die Erythrocytenvermehrung beobachtet Im weißen Blut bild ist da, wo nicht Komplikationen in den gesundheitlichen Zu standen auftreten, fast durchweg eine Verringerung der Lympho cytenzahl, meist allerdings der festgestellten Lymphocytose vorhanden und feiner eine Vermehrung der segmentkernigen polynuklearen Leukocyten gegenuber den stabkernigen, den Jugendformen und an dern, also eine leichte Rechtsverschiebung des Arneth Schilling'schen Hyperglobulien und Hyperamien mit oder ohne Gefaßspannung zeigen Neigung zui Normieiung Ich mochte daraus aber nur die allgemeine Tendenz der Aenderung herleiten keine therapeutischen Anzeigen

Bei gleichbleibender Ernahrung ist eine Neigung zum Fettschwund und zur Entwasserung des Korpergewebes vorhanden Endokriner Klimareiz mag hier mit gesteigerter Muskelarbeit zusammenwirken Wo eine Gewichtszunahme erzielt werden soll, steht derselben naturlich das Klima nicht im Wege

Die Wirkung auf die Schleimhaute führt nur selten zu starkerer Austrocknung, wie es in wesentlich trockenern Klimaten, etwa dem Hochgebirge oder der Wuste beobachtet werden kann Die trotz dem oft beobachtete Sekretionsbeschrankung kann zum Teil eine scheinbare sein durch starkere Verdunstung Die Reinheit auch der Mittelgebirgsluft laßt allerdings Reizzustande der Schleimhaute nicht

aufkommen und beseitigt sie haufig allein schon Eine etwas großere Neigung zu Schleimhautblutungen (Nase, Menstruation, Hamorrhoi

dalblutungen) ist vorhanden

Eine Wirkung auf die *Nierentatigkeit* ist als sekretionsfordeind beschrieben und zuweilen arztlich beobachtet, aber kaum einwand frei als klimatogen erwiesen. Witterung, allgemeines Verhalten, Ernahrung, Erholung des Zirkulationssystems sind zweifellos mit bestimmend.

Die Darmtatigkeit soll haufig herabgesetzt sein, hier kann aller dings bei Voraussetzung unveranderter Lebensweise die großere Was serverdunstung und der verminderte Luftdruck auf den elastischen Teilen des Korpers bereits eine Rolle spielen, auch eine klimatisch bedingte Aenderung der digestiven Sekretion und der Darmflora ist annehmbar

Die Wirkung aufs Nervensystem ist wohl die mannigfaltigste. ausgehend von den klimatischen Faktoren der Temperaturerholung, der Besonnung, der Luftreinheit, der idiogenen klimatischen Anre gung, wie sie naturgemaß in jedem Klima vorhanden ist, aber in ihren Einzelheiten noch der Aufklarung harrt. Sie nimmt ihren Weg teils direkt über eine klimatische Gefaßwirkung, dann als omnizellu lare Ehnwirkung oder durch das sympathische System und über das Seelenleben hinweg auf die motorische Sphale, die psychomotorische Reizschwelle, auf die Reaktivitat sensibler, hormoneller oder sekreto rischer Gebiete verschiedenster Organprovinzen Die Aufklarung dei hier gemeinten Aenderungen ist nur zum kleinen Teil bis jetzt durch das Experiment in Angriff genommen worden. Sie bilden teils All gemeinerfahrungen, berühen auf arztlicher Beobachtung, dienen aber jedenfalls bewußt und unbewußt als Grundlage fur die klimatische Behandlung zahlreicher Reiz und Ermudungserscheinungen des Nervensystems

Eindrucksvoll ist die haufig schon im Mittelgebirge zu beobach tende Neigung zum Schlaf einerseits, haufiger jedoch zur Verrin gerung der Schlaftiefe anderseits, mit der man als Arzt in der ersten Zeit des Aufenthaltes von Eiholungsuchenden nicht selten zu kampfen hat, die aber selten ein unbezwingliches Ausmaß annimmt

Nur streifen mochte ich die psychotropen Einwirkungen, die von der Landschaft allein, oder von Landschaft, Klima und Witterungslage zusammen ausgehen. Sie sind vielseitig, wech selvoll, oft rein individuell, traditionell, zahlreich beschrie ben und entbehren eben deshalb der Pragnanz in den Objek tivierungen des Bewußtseins sowie derjenigen Empfangsstellen im Zentralnervensystem, von denen das sympathische System zwangs laufig beeinflußt wird, weitaus vorherrschend ist der sedative und befreiende Charakter dieser Einwirkung

Auf dem ganzen großen Gebiet der klimatogenen Auswirkungen im Nervensystem fehlen für unser Klimagebiet noch die grundlegen den Experimentalfeststellungen Man wird solche aus dem Hoch gebirge oder von der See zunachst nicht, jedenfalls nur in Einschran

kung, ubertragen durfen

Daß Aenderungen der elektrischen Leitfahigkeit, des Potential gefalles, Emanationswirkungen physiologische Effekte zeitigen, durfte wahrscheinlich sein, doch liegen keine Anhaltspunkte vor, dem Mit telgebirge hierin eine Sonderstellung einzuraumen Alpennahe, Fohn wirkungen, Haufigkeit von Inversionslagen, besonders orographische Zuspitzungen liefern allerdings Situationen, die einem starkern Auf treten und Wechsel elektrischer Vorgange gunstig sind und die sich in befreienden oder bedruckenden Sensationen bei Gesunden und Kranken fuhlbarer machen konnten als in dem, solchen Vorgangen gegenüber vielleicht gleichmaßiger gelagerten Tiefland Theorie Mutmaßung und Empfindung fullen auch bei diesem Problem noch die weiten Lucken des Wissens aus

Wie Sie erkennen mogen, hatten Institute für Klimaforschung wie in andern Klimaten so auch im Mittelgebirge, noch einen unge heuren Aufgabenkomplex zu entwirren und zu bearbeiten

# Le golfe de Naples, son milieu naturel et sa valeur climato-physio therapeutique

Par le Dr Comm Vincenzo Cuomo Capra

Lors du VII Congres International de Thalassotherapie a Abbazia, j'ai traite, dans un rapport special, des causes qui modifient l'action physio therapeutique des climats marins, en les iesumant ainsi

1º Causes physiques inherentes au milieu naturel, comprenant les conditions geologiques et hydrographiques, la topographie et la meteorologie locale, la composition chimique et organique de l'eau de mer, et la constitution de l'air des differentes plages

2º Causes inhérentes a l'element morbide et, par suite aux con

ditions particulieres individuelles

3º Causes liees au milieu social et psychique et a la technique du traitement

Le premier groupe, celui des causes qui sont en rapport avec le milieu naturel, impose une enquete rigoureuse, exacte des caractères climatiques particuliers et des variétés locales, il nous amène directe ment a la spécialisation physico medicale des climats marins, dont je me suis occupe dans un rapport officiel au XI Congrès National d'Hydrologie, Climatologie et Therapie physique de Naples, en 1912

Evidemment cette spécialisation des climats marins forme la base

scientifique de la Thalassotherapie moderne

A l'état actuel, on peut affirmer que la specialisation des litto raux europiens est déja tracée dans ses grandes lignes, au double point de vue balnéaire et climatique, sur les bases des analyses de l'eau et de l'air marin, et sur les données météorologiques des stations maritimes les plus connues et les plus accréditees

On sait — par exemple — que le littoral allemand de la mer du Nord est caractérise par une humidite très elevee, une basse tempe rature, une ventilation très énergique et une nebulosité remarquable

Le littoral belge et celui de la Manche depuis Dunkerque jusqu'i Brest, possèdent un climat franchement maritime, dont les éléments stimulants (grand mouvement d'air produit par la predominance des vents de O et NO ne sont aucunement attenues par des conditions locales de nature a permettre le dosage de l'influence climatique

Le littoral Atlantique ressent l'influence preponderante de l'Ocean qui en constitue le grand regulateur thermique et hygro métrique Reclus et Lalesque affirment que le climat de ce littoral est le climat maritime par excellence de la France, caracterise par une stabilite relative thermo hygrometrique, pluies nocturnes, vents du large, pression atmospherique avec oscillations faibles, grande pureté de l'atmosphere Mais, indépendamment de ces caractères climatiques genéraux, l'Atlantique, ainsi que la Baltique, presente des varietes regionales frappantes, liées aux conditions topographiques locales qui permettent d'attenuer l'action des facteurs excitants de l'atmosphere marine, et precisement des forts courants aeriens En effet les dunes reboisees et les immenses forets de pins qui, a partir de l'embouchure de l'Adour, longent les côtes girondines et landaises jusqu'à la frontiere espagnole, forment un abri puissant contre les vents impetueux souffiant du large et assurent, par consequent, a cette region favorisce de l'Atlantique une valeur climato thalassotherapique remaiquable Bien sur, ces conditions topographiques, toutes speciales des stations maritimes d'Arcachon et Soulac-sur mer, ont etabli la-bas des indications medicales formelles dans la tuberculose pulmonaire a icaction crethique Ces dunes et ces forêts, en moderant l'action des forts courants aeriens et, en filtrant, pour unsi di e, l'air marin, attenuent les effets des facteurs stimulants et permettent, par contre aux elements sedatifs du climat oceanique d'opérer leur action sur les sujets tres nerveux, irritables, fébricitants

Le littoral de la mer Baltique ou Méditerranée du Nord, offre encore plus que l'Atlantique des conditions régionales, attenuant l'action trop energique des facteurs excitants du climat, en raison pre eisement de la topographie des differentes stations, dont quelques unes sont eloignees de la mer de plus de 500 m, d'autres, quoique a très courte distance du bord de la mer, sont protegées contre les vents par une couronne de dunes et de forêts

Je voudrais rappeler à cet égard les recherches du Dr Margulies qui piouvent jusqu à quel point la présence de forets sur les plaçes permet le dosage d'un des éléments les plus importants du climat maritime, c'est à dire des vents Dans le parc qui (avec une largeur de 100 à 200 m) s'étend pour trois km parallelement à la plage de Kolberg le Dr Margulies recueillit au printemps de l'année 1911 au moyen d'un anemometre special 47 observations donnant les resultats suivants. Par un vent d'Ene dans les endroits les plus exposés (le Ostmole) la force du vent atteignait 104 par seconde tandis que dans l'interieur du parc, meme dans les points les plus exposes elle ne dépassait pas les 3 mètres et dans les allées plus ombra geuses elle descendait jusqu'à 0,6 par seconde

Lettoral Mediterrancen C'est a la Méditerrance que revient l'har monieux accord des éléments naturels constituant le climat des côtes

de cette mer historique

C'est grace a l'influence deployee par cette mer, énorme réservoir et véritable pourvoyeur de chileur, que ces pliges jouissent de ces privi

leges climatiques outrepassant ceux correspondant a sa latitude Et l'on observe justement a cet egard que l'action de la Mediterrance s'etend plus ou moins sur toute la surface meridionale du continent

europeen

Douceur et relative uniformite thermo hygrometrique, grande lumiere, duree remarquable de l'insolation, extrême variete et beaute des localites ornees d'une vegetation luxuriante, tels les caractères generaux saillants des differentes zônes maritimes meridionales qui seduisirent les anciens peuples Phoniciens, au point de leur faire etablir leurs premières colonies sur les bords riants et fertiles de nos côtes tyrrheniques

La Peninsule Italienne s'etend de NO a SE entre les deux bassins de la Mediterranee, qui en effleure les cotes sur une longueur de 6332 km. Le territoire d'Italie doit a la chaine de l'Apennin entre Nice et Ancona, la distinction de son climat correspondant aux deux

grandes regions cis-apenninique et trans- apenninique

En effet la première ou region tyrrhenique, exposce au Midi et, par consequent, aux vents de S et SE, soufflant du large, protegee par l'Apennin meme des vents du Nord, jouit d'un climat plus doux, plus tempére et uniforme que celui de la region Adriatique, separee par un court trajet de mer d'un continent très ctendu En effet le littoral Adriatique ressent l'influence des vents froids de N et NE, auxquels il est expose au moins jusqu'au promontoire du Gargano veritable eperon abritant la région meridionale du meme littoral contre les vents de NE

Mais, independamment des traits distinctifs généraux entre les sus dites Zones maritimes d'Italie, et sur lesquels je n'ai pas le temps de m'arrêter, ce qui doit appeler l'attention du climatologiste est pré cisément la grande variéte des différentes contrées appartenant a chaque littoral et particulierement au tyrrhénique variete qui est en rapport avec l'orientation, la constitution geologique et les accidentalités topographiques les différentes localités

#### II

Le golfe de Naples son milieu naturel et sa valeur climato-physiotherapeutique

Suivant le titre de ma conférence, je me bornerai a vous résumer brièvement les caiactères climatologiques les plus procminents de notre golfe de Naples tout a fait spécialisé, comme sous région maritime du littoral tyrrhenique, au triple point de vue physique, climato physio logique et thérapeutique

La contrée napolitaine est climatologiquement individualisée par un ensemble de caractères directement liés a la situation geogra phique, à la topographie, a la structure lithologique du sol, ainsi qu'aux qualités particulières du climat et a la composition organico

vitale de l'air

Le sol — Topographie Geologie Vegetation

1º La region de l'ancienne Parthenope occupe, sous la latitude dc 40° 52, un bord frais de la zone sub tropicale Du bord de la mer la ville de Naples s'eleve doucement vers les collines de St Elmo (249 m), du Vomero (180 m) et Capodimonte (149 m) qui la couronnent au Nord

Du côte oriental le Vésuve dont le sommet atteint 1282 metres domine toute la plage qui s'etend de Naples a Castellammare di Stabia, ou sont alignées de florissantes petites villes, telles que Portici, San Giorgio a Cremano, Resina Torre del Greco, Torre Annun ziata, dont le climat marin-volcanique offre des avantages speciaux. De la belle ville de Castellammare, dont le sol contient de veritables trésors naturels avec ses nombreuses sources mincrales d'une valeur therapeutaque incontestable, la terre ferme se retrecit en constituant la peninsule, fort pittoresque, de Sorrente jusqu'a la Punta della Campanella

Du côte Ouest la plage napolitaine se prolonge vers le verdoyant promontoire de Pausilippe, d'ou la courbe enchanteresse du golfe se developpe jusqu'au Cap Misene Vers le midi les iles celèbres de Capil et Ischia avec sa petite cour de Procida, Nisida et Vivara, les

plendissent sur l'azur merveilleux, incomparable de la mer

2 Au point de vue géologique, la contree napolitaine nous parait

naturellement partagée en trois zones distinctes

a) la région phlegreenne ou volcanique eterrte formee de cia teres cteints ou presque tels comprenant les collines de Baja Bagnoli et Bacoli, la cclèbre station thermale d'Agnano et les îles volca niques de Procida et Ischia

b) La région volcanique active qui comprend les stations au pied du Vésuve telles que S Giorgio a Cremano, Portici, Torre del Greco,

Torre Annunziata, Valle di Pompei, Boscoreale

c) La région calcaire dont font partie la peninsule de Sorrente et

l'Ile de Capri

Il est évident que les differences entre la constitution spéciale du sol de ces trois regions et, partant, dans la nature et l'activité des échanges physico chimiques entre la surface du sol et les couches in férieures de l'atmosphère en contact immediat avec elle, déterminent de véritables especes climatiques, presque, dirai je, des atmosphères medicamenteuses En effet la région volcanique active est caractérisée non seulement par l'otri de secheresse du sol, mais surtout par les emanations fixes et volatiles du volcan, dont l'action profondément modifiante sur l'organisme ne saurait etre contestée

La région phlegreenne siège des stations thermales très rénom mees d'Agnano, Ischia et Bagnoli, est aussi remarquable par les con ditions particulières du sol, qui, dans le voisinage de Pozzuoli, et pré cisément dans l'endroit appelé «La Solfatara» remplit l'air d'éma nations sulphureuses qui ont été l'objet d'expériences a résultats douteux

En considerant la region calcaire nous avons aussi a constater l'importance des conditions telluriques pai rapport a des elements qui jouent sûrement un grand rôle dans l'action physiologique des climats lociux correspondants et qui sont encore a etudier a ce point de vue. Il me faut a ce sujet, revenir, pour quelques instants, sur des obser vations sur la deperdition electrique de l'atmosphere que je ai eu oc casion de faire regulierement, il y a plusieurs annees, a Capri, a la requete des Academies reunies de Munich, Gottingen, Vienne et Leipzig Ce fut le celebre et regrette Prof. Elster, de Braunschweig, qui prit l'initiative des recherches comparatives a entreprendre en divers en dioits, soit a l'intérieur des continents, soit en des stations maiitimes meridionales. La discussion de 348 mesures prises depuis le mois d'octobre 1901 jusqua la fin de mars 1903, a forme l'objet d'une communication speciale lors du VII Congres International d'Hydro logie, Climatologie et Therapie physique de Venise

A propos de ces mesures il est important de remarquer que le haut coefficient de dependition électrique a Capri, avec les variations dependant des oscillations de la temperature, de l'humidite, de la vitesse et de la direction des vents, de la transparence de l'atmosphere etc, fit supposer a Mr le Prof Riecke de Gottingen que très pro bablement je me trompais dans mes observations avec l'electrometre d'Elster, et dans mes calculs Mais les donnees ulterieures, et des eva luations similaires pratiquees selon la meme methode dans les profondeurs du sol, a savoir dans les grottes de Capri, et particuliere ment dans la grotte des Stalactytes sui la colline de San Michele ou le coefficient de deperdition atteignait une valeur trois fois superieure a la moyenne des observations faites a l'air libre, donnèrent la preuve indiscutable de l'exactitude de ces évaluations

Il s'agissait donc de decouvrir la cruse de la haute valeur du sus dit coefficient. Ce fut alors que me vint l'idee de l'influence pos sible d'emanations radioactives du sol sur la conductibilité électrique de l'air. Les échantillons de détritus calcaire du fond de la Giotte des Stalactytes (petite grotte des élephants), ainsi que de porcolana et d'humus envoyés en Allemagne tout à fait bien conditionnés et soumis plus tard aussi a Mr. le prof Trovato-Castorina d'Acireale, confirmerent mon hypothèse. Mr. le prof Elster déclara que le sol de Capri est remarquablement radio actif. Enfin de nouvelles experiences pratiquées à Capri par Mr. le prof. D'Aquino de l'Ecole politechnique de Naples, établirent absolument cette conclusion ainsi que la presence d'émanations radioactives dans l'air de Capri, apportant de la sorte une nouvelle lumière sur l'étude des facteurs physiques du climat de l'île

Permettez moi de rappeler ici les conclusions que je pus deduire de mon etude

I L'air de Capri présente une grande force de conductibilite electrique, superieure a celle qu'on a pu constater en plusieurs loca lites continentales de l'Europe centiale

II L'examen d'echantillons de terrain et de roches de Capri que je prélevais sur place revela la presence d'un grand contenu d'emana tions radioactives, superieur aux valeurs correspondantes des sediments argilieux et autres produits volcaniques de plusieurs provenances

III L'air de Capri est extraordinairement riche en matieres radio actives

Les experiences pour les mesures de la radioactivite de l'air eurent lieu a la grande plage de l'Île (cote Nord) à 30 metres au dessus du niveau de la mer et sur la hauteur à Anacapri, a 300 m dans le jardin de ma villa

Mr le Dr *D Aquino* physicien du laboratorie d'électrochimie a l'Ecole Royale Polytechnique auquel je voulus madresser pour l'exactitude des experiences plaça lui meme chaque fois le fil chargé d'un courant alterné de 125 volts frequence 39 (le seul à notre disposition) et suivit le procedé en controlant la decharge de 15 en 15 minutes

3 Vegetation La region de la «Campania felice» offre dans la fertilite merveilleuse de son sol une autre marque de la bonté et de la salubrite de son climat Sa vegetation luxuriante joue, certes, un grand rôle dans l'action physiologique et therapeutique des beaux environs de Naples

On peut dire que cette contree est specialisee, au point de vue de la vegétation par la presence de bois taillis tres epais, formes prin cipalement de châtaigniers et aussi par des forets de pins et de chenes et — sur les plus hautes montagnes, par des plantations très etendues de hetres et de pins

Evidemment la grande variété des localités permet des plan tations differentes selon la nature, la conformation et l'exposition du terrain C'est ainsi que Sorrente, dont le sol est volcanique et, par con sequent, très poreux se prête énormément à la culture des citron niers et des orangeis et aussi à celle des oliviers. Les stations au pied du Vosuve sont très renommees aussi bien pour le developpement très vigoureux de la vigne, que pour la culture des arbres fiuitiers, du ble et du mais. Une pareille sertilite caractérise aussi la region phlogréenne

## Metcorologie

Lors de notre XIII Congrès National d'Hydrologie, Chma tologie et Thérapie physique j'eus l'idee de préparer un premier essai de climatologie comparce du golfe de Naples, en rassemblant, pour une période de 15 années, les données méteorologiques des observa toires du reseau napolitain, placés en divers endroits soit sur le littoral soit sur les îles du golfe. C'est ainsi que j'ai pu relever les differences entre les trois régions sus décrites que je voudrais résumer iei brieve ment

Pour la température

La courbe du mouvement thermique etudie et suivi dans les allures mensuelles et décadiques de ses principaux élements tels que la temperature moyenne, l'excursion mensuelle, la variation inter-

diurne, les oscillations nycthemerales, les variations horaires de la journee médicale, montre clairement que la zone calcaire (peninsule de Sorrente, Ile de Capri) est la plus fraiche du golfe, ayant une temperature annuelle moyenne de 14° 6, avec un maximum moyen de 18° et un minimum moyen de 11°, tandis que dans la zone Vesu vienne la moyenne annuelle monte a 16°, avec un maximum moyen de 19° 7 et un minimum de 12° 5 Ces chiffres s'élevent bien encore dans la zone phlegreenne (Pozzuoli, Baja, Agnano Procida, Ischia), ou la moyenne atteint 16°6, avec un ecart encore moins prononce entre les maxima et les minima En effet cette excursion est seulement de 4° dans cette Zone, contre 7° 2 de la region volcanique active et 7° de la Zone calcaire L'analogie est evidente entre le climat litto raneen de la region phlegreenne et celui de la Riviera italienne de Ponente

Pour ajouter un mot au sujet de la temperature dans la ville de Naples en particulier il me faut remarquer que les diverses conditions altimétriques et d'orientation modifient en quelques sorte la moyenne thei mique annuelle qui dans la partie septentrionale et plus elevée de la ville (Capodimonte) est de 1506 tandis que dans la partie occidentale elle atteint 160 et dans la centrale et l'orientale respectivement 160 6 et 140 5 La véritable moyenne annuelle avec reduction a la mer est à Naples de 16°43 avec une excursion périodique annuelle de 16°30 entre la moyenne du mois le plus chaud (24°2 en juillet) et celle du mois le plus froid (8°64 en janvier) La moyenne des températures annuelles maximales observées a Capodimonte (observatore astronomique) pendant une periode de 75 annees (1821—1895) est de 33º 65 celle des temperatures minimales corres pond a 1º 04 dou une excursion aperiodique annuelle de 34º 69 Mais evi demment les donnces qui nous intéressent au point de vue de la climato logie medicale sont plus que les ccarts mensuels celles qui regardent lex cursion aperiodique journalière et la variation interdiurne. La première ne surpasse pas les 6° C en atteignant son maximum (7° 46 en moyenne) pen dant le mois de juillet et son minimum (4º 25 en decembre) Quant à la variation interdiurne qui constitue l'element thermique le plus important au point de vue hygienique et medical, les résultats de longues séries d obser vations permettent de fixer pour Naples 1 seul degré centigrade comme moyenne de cette excursion qui atteint un maximum de 1º3 en mai et un minimum de 008 au mois d'aout II est aussi très remarquable à cet égard que les variations interdiurnes au dela de 20° C ne se produisent que n 56 4 jours de l'année et celles encore plus fortes de 4° C ne se vérifient que 4° 9 fois dans le cours de l'année Mes observations personnelles de 35 ans à Capri confirment cette allure favorable de la variation interdiurne

En un mot la temperature du golfe de Naples présente le carac tère climatique suivant Moyennes, maxima et minima très modérées Variations douces, lentes et constantes

Humidité atmospherique Les releves comparatifs de l'humidité consideree dans ses deux principaux élements, assignent a la région phlegreenne les valeurs de 10,6 pour la tension de la vapeur, et 68,4 pour l'humidite relative Dans la region Vesuvienne les memes ele ments sont representés par 9,8 et 70, et dans la zone calcaire par 10,4 et 69 respectivement

A Naples les releves d'une longue serie d'observations ont permis a l'Ing *Passaro* d'établir une moyenne de 9,95 pour l'humidit ab

solue, avec un maximum moyen annuel de mm 21,35 et un minimum de 2,24 Egalement pour l'état hygrometrique, la valeur moyenne cal culée jusqu'a present est a Naples 68,25, avec une excursion perio dique annuelle de 9,52 entre le mois de novembre qui est le plus humide (72,75) et le mois daoût qui est le plus sec (63,23)

Le maximum annuel atteint en moyenne 98,53 et le minimum 26,13, d'ou une excursion aperiodique de 72,40

D'après les releves de mes observations meteorologiques a Capri pendant une periode de 35 ans, la moyenne de l'humidite relative est de 69,1, avec une amplitude de 58 entre le maximum moyen (92) et le minimum moyen (34). C'est pour cela que j'ai considere l'Île de Capri comme un climat intermediaire, au point de vue hygrometrique, entre les climats moderement humides et les climats moderement secs de la classification de Hermann Weber

En conclusion, l'analyse comparative de l'allure des elements hy grometriques dans les trois zones du golfe de Naples ne permet pas de relever des differences importantes entre les limites de leurs oscilla tions moyennes

Precepitations atmospheriques Le regime pluviometrique varie sensiblement dans les trois zones du golfe de Naples La quantite to tale de pluie annuelle est moindre dans la zone calcaire (819 mm) que dans les zones volcaniques, ou les valeurs correspondent a 885 mm pour la R phlegreenne, et a 911 mm pour la R vesuvienne

Pour la ville de Naples l'Ing Passaro a fixe une moyenne de 836 mm 97 dont les // environ tombent en automne et en hiver le reste est partagé entre le printemps pour // (222%) et l'ete pour moins qu'un troisième (96%) Par rapport au nombre des jours pluvieux on remarque l'analogie entre les deux zones volcaniques et la différence remarquable entre la region calcaire avec une moyenne de 63 et les régions volcaniques avec les valeurs respectives de 91 et 93. Pour la ville de Naples en particulier les observations pluviometriques de 70 années recueillies à Capodimonte nous permettent de fixer une moyenne de 116 jours pluvieux. La différence est très remarquable entre Naples et Capri ou j'ai calculé une moyenne de 65 jours pluvieux.

Grele Nerge Brouillards Le regime de ces trois precipitations constitue un nouveau document favorable, et contribue a la salubrite du climat napolitain. Dans la ville de Naples la moyenne des jours avec grêle est de 6,29 et celle des jours avec neige seulement 1,19 Très raies sont les brouillards, a tel point qu'on neglige de les rap porter dans les observations météorologiques

Anomologie La discussion des observations recueillies dans les stations plus typiques des trois zones du golfe permet de conclure au sujet du régime des vents, que

A Naples les vents dominants sont le libeccio (SO) qui souffle en moyenne 74 jours par an, et le Ponente (O) 60 jours tandis que le Greco (NE) y souffle en moyenne 56 jours et le Scirocco (SE) 24 jours dans toute l'année En général les vents du 1er quartier dominent pendant les mois de Novembre Decembre Janvier et Fevrier

A Torre del Greco (représentant climatique de la zone Vesuvienne) le vent dominant en hiver est le levante (E) avec 62 jours en printemps

cest le *Ponente* (O) qui domine avec 79 jours et en etc le Ponente (O et NO) avec 127 jours en automne le SE et le O a parite de frequence (55)

A Pozzuoli representant de la zone phle recnne c'est le NE qui domine en hiver avec 96 jours en printemps le SO avec 101 et le meme vent garde sa plus forte frequence (110) en ete tandis qu'il diminue en automne sans etre surpasse par le NE qui souffle avec une frequence de 73 jours

Enfin dans l'Ile de Capri representant de la zone calcaire d'apres mes observations de 35 années le vent dominant en hiver est le levante (E) qui y souffle pendant 68 jours en printemps l'E et le N dominent avec parite de frequence tandis qu'en et le NO (Maestrale) soufflant avec une frequence de 55 jours tempere et rafraichit l'atmosphere et en automne on observe un retour de plus forte fréquence de l'Est avec contrecoup de vents du Nord

Evaporation En discutant les observations recueillies a Capo dimonte (obs astronomique) et celles de Capri, on peut déduire que dans le golfe de Naples l'evaporation annuelle atteint, en moyenne 767—768 mm

Pression atmospherique Les releves d'une longue sorie d'obser vations autorisent a fixer pour Naples et les contrées littoraneennes du Golfe une moyenne de 761,4, avec une variation annuelle de mm 5,46, tandis que dans la zone insulaire et precisément a Capri cette moyenne est de 735 mm a 300 m au dessus du niveau de la mer, avec un maximum moyen de mm et un minimum de 722 mm 3 Sous le rapport climato hygienique il est digne de remarque que la regularité et la grande étendue des oscillations sont encore plus pio noncees au bord de la mer que dans les stations interieures de la contree parthenopeenne

Nebulosite La serenité du ciel est un caractère important du climat napolitain A Naples on peut compter sur 82,79 jours sereins c'est a-dire le 22,74%, sur 73,50 jours couverts (20%) et 208,64 demi nuageux (57,26%) A Capri pendant les 35 annces sus indiquees, j'ai calculé les moyennes suivantes jours sereins 176, demi nuageux 125, couverts 64, pluvieux 65

Electricite atmospherique Radioactivite du sol et de l'air. Te regrette de ne pas pouvoir vous presenter ici des résultats d'obsei vations entreprises dans les stations du golfe de Naples pour les mesures de la difference du potentiel, de la conductibilite electrique, et de l'intensite du courant electrique vertical atmospherique valeurs d'une extrême importance, mais qu'on détermine en peu d'endroits en tragant les courbes correspondantes journalières et annuelles

Au sujet de mes observations personnelles mentionnées tout al'heure sur la déperdition électrique de l'air a Capri, j'ai l'honneur de vous presenter quelques exemplaires de ma communication au VIIIme Congrès International d'Hydrologie et Climatologie de Venise ainsi que de toutes les 348 mesures détaillees, faites a Capri, et publiees en Allemagne

Luminosite Climat photochimique II est tres important et tres satisfaisant de constater aujourd'hui que les experiences se multiplient

dans l'Ancien et dans le Nouveau monde pour ce qui regaide l'analyse de la radiation solaire, les mesures de la quantite et de l'intensite des divers rayons corpusculaires et ondulatoires ainsi que de la duree de l'insolation variable dans les différents endroits de la montagne, de la mer et de la plaine. Une premiere serie d'études nous a deja de montre l'enorme importance et utilite du facteur lumineux par rapport a l'hygiene et a la climato-physiotherapie.

J'ai commence en octobre 1923 une scrie d'observations photo metriques a l'aide d'un photometre d Eder (photometre a com gris d Eder Hecht) fourni par M le Prof Dorno qui, avec sa haute com petence, pourra vous renseigner plus exactement sur les resultats con states jusqu'a present

Par rapport a la duree de l'insolation j' appelle l'attention sur la grande valeur de cet element climatique sur le littoral thyrrhenique et, en particulier, sur le golfe de Naples Le petit nombre d'observations recueillies jusqu'ici ne permet pas des conclusions comparatives

A Valle di Pompei on a trouve en moyenne 41, qui represente le coefficient d'insolution ou rapport  $\binom{A}{B}$  entre insolution effective et insolution théorique

Pour Capri, pendant une periode de 10 ans j'ai calcule une durée d insolation moyenne annuelle de 60

Purete de l'air Giace a l'action epuratrice de l'atmosphère maii time, a la ventilation energique et suitout a la grande luminosite, le golfe de Naples offre les conditions favorables pour realiser cette purete de l'air, qui joue un des rôles les plus importants dans les effets phy sie therapeutiques du climat Evidemment la composition organico vitale de l'air varie dans les divers endroits, soit au bord de la mei, soit dans les stations de colline ou montagne, suivant l'orientation, la configuration et la structure geologique du sol et d'autres circon stances locales

J'il entreplis des recherches a Capri sur les quantites de pous sière et sur la bacteriologie de l'air, avec des resultats très concluants, dont j'ai donne les details dans mes publications anterieures au VII Congrès International de Hydrologie de Venise et au derniei Conglès International de Thalassotherapie de Venise Le Dr Biondi a publie aussi, il y a quelques années, les résultats de ses observations et ana lyses de l'air en tiois endroits différents de la contrée parthénopéenne a savoir Capodimonte, Pausillipe, Torre del Greco Je ne m'étendiai pas plus longuement sur ce sujet

## Action biologique

La dissociation de la formule climatique marine dans les élements constitutifs que nous venons de decrire tres rapidement pour le golfic de Naples, et l'evaluation des effets physiologiques correspondants a chacun de ces éléments nous permettent de les distinguer en deux groupes principaux le groupe des facteurs excitants ou stimulants tels que le vent, la lumière, l'ozone, les substances salines en suspen

sion, l'agitation de la mer — et celui des facteurs sedatifs tels que l'uniformite thermo-hygrometrique relative, la plus grande regularite et etendue des oscillations barometriques et certaines radiations

Au fond l'action biologique du climat est une action complexe globale, qui doit être envisagee comme la resultante des effets particuliers produits par les divers elements du sol et de l'air sur nos fonctions vitales, la respiration, la circulation, la digestion et l'assimi lation, l'activite cutanée, l'energie musculaire, ainsi que sur le sys teme endocrinique et sur les centres nerveux reagissant differemment selon les stimulations qui leur proviennent de la periphérie

Nous ne pouvons que retenir, au point de vue physio thérapeu tique, la conception du climat donnee par le celebre hygichiste Mi de Fonssagrives qui le compare a un medicament compose, a action dy namique puissante Par conséquent le climat reclame sa posologie, et cette posologie est applicable seulement la ou les conditions topo graphiques locales modifient plus ou moins sensiblement la formule climatique régionale, en moderant ou en intensifiant les effets de tei element, qu'il soit excitant ou sédatif

Le golfe de Naples offre justement un exemple tout a-fait de monstratif de ce que je viens d'exposer Sur une ctendue relativement très restreinte, il présente, soit dans la region maritime basse (au ni veau de la mer), soit dans la zône en colline, toute une gamme chi matique qui se prête a des applications particulières correspondant aux indications rationnelles suggerees par l'entite morbide et les réactions organiques individuelles

Je regrette de ne pouvoir vous presenter une statistique riche d'observations recueillies dans le golfe de Naples avec unite de me thode raisonnee au point de vue de la climato-physiologie

Nous ne possedons jusqu'a ce moment que des études et des observations isolées. Et permettez moi, a ce propos, de mentionner tout simplement quelques observations personnelles au sujet du climat de Capri, qui est le représentant typique du climat marin napolitain pur

En général nous pouvons compter chez nous, dans le golfe de Naples, sur des valeurs d'écart thermique assez modérées, ce qui aide et soutient la mission fondamentale de l'organisme, de maintenir con stante sa température sensible (Hann) qui est intimément liée à l'hu midite atmospherique, car le froid physiologique n'est pas toujours en rapport avec le froid thermometrique

Meme au point de vue de l'humidité, contrôlee dans ses trois élé ments la tension de la vapeur, l'humidité relative et le desicit de sa turation, qui a plus d'importance en climatologie, les conditions hygio metriques du golfe de Naples peuvent etre considérées comme savoi ables, lorsque ces valeurs sont mises en rapport avec la température Et, a ce meme propos, il devient absolument necessaire, pour les sina lites de la climatologie specifiquement medicale, que ces valeurs hygrometriques soient considerées en relation avec la temperature du

corps humain C est ainsi que l'on calcule l'humidité physiologique (degre d'humidite de l'air rapporte a la temperature de 37° C) et le deficit de saturation physiologique (difference entre l'humidite ac tuelle et l'humidite maximum admissible). Combien j'aimerais vous presenter, en ce moment des series d'observations regardant la «valeur de refroidissement», quantite que M le Prof. Dorno considère justement comme dynamique en climatologie medicale vis-a vis de la grandeur statique ainsi qu'il appelle la temperature en rapport a la climatologie universelle 1). Que j'aimerais vous montrer les icsultats de mesures pratiquees avec le Kata thermometre de Leonhard Hill a l'état sec ainsi qu'a l'état humide ou avec le Davoser Frigorimeter le nouvel instrument invente par Mess. Dorno et Thilenius pour l'en registrement des valeurs de refroidissement physiologique

Certes, la manière d'étudiei et contrôlei le climit local suivant les postulats etablis par Mr le Prof *Dorno* pour une representation synthetique appropriée de la climatologie medicale, est enormément in

tcressante et fort rationnelle

Pour revenir a la valeur de refroidissement il est evident que, pour sa determination a côte de l'humidite, il faut tenir compte d'autres facteurs climatiques c'est a dire du vent, qui vient en pre mière ligne et de la radiation solaire et terrestre qui causent des differences tres sensibles entre le climat de montagne et celui de plaine Parmi les vents qui, dans le golfe de Naples (prouvent au degre maximum la sensibilite de la peau au froid nous rappelons le Mae strale (NO), vent tout a-fait defavorable dans la saison hivernale, tandis qu'il exerce une action très propice et bienfaisante en ete, en temperant la chaleur du milieu de la journée

Maintenant, par impport a mes observations personnelles endiffe rents cas cliniques a fond de ralentissement de la nutrition (obèses lymphatiques anemiques, diabétiques) j'ai pu constater, soit par les resultats d'analyses successives des urines pratiquées dans les princi paux laboratories de Naples, sort par les changements observes dans les malades et les modifications de leurs principales fonctions plus ou moins altérees que l'action exercée par le climat est foncièrement et decidemment stimulante action accelerativee de la nutrition et du métabolisme organique action remineralisatrice Cette action se ré velait cliniquement par l'augmentation d'activite des fonctions lan guissantes, de la digestion, de l'assimilation, de l'energie musculaire et psychique, par l'augmentation du nombre des globules iouges du sang et du taux d'hemoglobine, associe a une leucocytose remarquable, tandis que pour ce qui regarde les symptômes urinaires, l'on constatait l'accioissement des oxydations l'elimination plus intensive de l'uree la dimunition de l'acide urique l'augmentation de l'acidite urinaire l'augmentation du rapport entre l'azote uréique et l'azote total, entre l icide phosphorique combine iux bases et l'acide phosphorique total

<sup>1)</sup> C. Doino. Generalites sur la Meteorologie et la Climatologie 1924

Parallelement au reveil des fonctions vitales languissantes il se produisit dans les cas observes une sui ictivition de la diurese et de la transpiration cutance. Mais le symptôme qui par rapport soit au climit soit aux bains de mei doit être envisage comme un effet final demonstratif arctutable de l'action tonique dynamogene et acce leatince des celanges generaux, est l'augmentation du poids du corps Je dois apouter a propos de mes observations que dans la majorate des cas les effets provoques par un sejour de 2 à 3 mois chez le nouveaux arrives c'est i-dire l'augmentation du poids et les modifications chimiques urinaires persistaient presque constamment apres la cure et le retour des malades chez eux

Jai suivi chez des personnes iffectees de nevioses fonctionnelles le mode de acaction individuelle par rapport à la circulation à la respiration et i l'excitabilité nerveuse, jussitôt après leur arrivée pen dant la periode d'icclimatation et, plus tuid pendant leur sejour plus ou moins prolonge dans lule, suivant les vicissitudes atmosphe riques et qui remarque les grandes différences qui accompagnent les changements de direction des vents et de l'état du ciel servin ou Les symptômes plus liappants sont coux qui se verifient pendant les jours ou predomment les vents du quartier meridional et particulierement le Sirocco Accroissement de licquence et inique larite de l'action cuidiaque acceleration des mouvements respiratoires jusqu'i icalisei un chat asthinatique insomnie sensation d'enoime fitigue musculaire de lissitude generale depression psychique se revelint par labassement de toutes les facultes cerebrales, tels les effets de ce vent qui heureusement dans le golfe de Naples ne souffle pas avec une extreme frequence (21 fors en moyenne par an)

Dans mi pritique dete j'il cu munites fois l'occasion de con trolei l'iction du bun itmospherique et du bun de soleil parmi les clients qui viennent letremper leur coips et leur espirt sur nos belles pliges. Et j'il pu confirmer, dans une serie de eas les intelessantes observations du Di Doelsnitz in sujet des effets immediats et conse entits etudies en types différents de reaction individuelle qui ont amene ce i comme heliotheripeute i les giouper sous diverses for mules, telles que la formule initiale ou de flottement formule d'equi libre ou d'adaptation formule inverse ou d'inadaptation et formule de desequilibre ou d'informace. Dans les cas que j'ai pu suivie, j ai constate une predominance des types de reaction primitivement nor male ou precedes pir une formule initiale modeice, plus l'arement j ai observe les caracteres correspondant i la formule d'inadaptation ou d'intolerance.

Les mesures de la pression arterielle pratiquees dans les memes cus avec un sphygmomanometre Angelini Pacini mont fait con statei de l'hypertension a la suite du bain de soleil froid c'est a dire a la temperature du corps tandis que le bain de soleil chaud produit d'ordinaire une action hypotensive

Je voudinis uppeler lattention de MM les Congressistes sui laction profondement modifiante excerce par le climat marin sur notie systeme endocrinique. C est le Di Doche qui justement a rem il que des tinits de ressemblance d'inflogie, entre laction du climat marin sur les fonctions principales de l'organisme humun et l'action trophique de la glande thyroide Surtout l'influence du traitement thyroidien sur le developpement du squelette est anilogue il accioisse ment assez rapide de la stature qui chez les jeunes gens soumis à la cure marine atteint en moyenne, les 3 centimetres tous les deux mois Pour ce qui regarde le poids du corps, l'inalogie indique se releve dans la diminution transitorie constatce au commencement de la cure comme dans la periode initiale de la cuie maiine. A la diminution ınıtırle du poids du corps succede dans les deux ers un recionssement de poids, a moins qu'un ctat d'crethisme de fublesse uritable ressentant d une facon exagerce laction d un climat main trop excitant ne pro voque un effet oppose cest a due un amaignissement progressif et durable tel qual suit une cure intensive thyroidienne

En troisième lieu la fonction oregogene du corps est stimulée pur la mer comme par le traitement opothérapeutique thyroidien. En effet le climit maritime excite l'appetit et les fonctions divestives de l'en fant jusqu'i la voireite en favorisant de la sorte l'augmentation du

poids du corps

Le système pileux meme qui est un reactif de la fonction thyroidienne subit l'influence bicultisante de la moi et en verite il mest arrive souvent dobserver que des enfants qui avaient commence la cuic de la plage ayant des cheveux mal nouries effiles, sees et très peu ibondants ont fini ipres une periode de truitement suffisinte, pu presenter une chevelure souple beaucoup plus abondante Les ongles qui chez les enfants mal nourris arthritiques ou lymphatiques, ont souvent un ispect rugueux incgil et sec deviennent plus luisantes et souples sous l'influence du climat marin, comme sous celle de l'opother pie thyroidienne. Et les dents aussi se ressentent de laction du climat maritime. En effet les sujets hypothyroidiens qui montrent des signes d'inthintisme denture (geneives rouges bour soullees, singuinintes avec depôt calcuire prononce qui ronge les gencives et lut tomber les dents) presentent souvent i la mer des cuses aigues doulourcuses de genervite expulsive avec perte des nouvelles dents. Co sont de veritables crises d'hyperthyroidisme reactif i un ctat d'hypothyroidisme habiluel et de telles erises seriient pro voques par le climat marin

Influences geo psychiques Mus i part tous les elements que nous venons d'inflyser pour le golfe de Nuples, il faut tenir compte d'un autre facteur jouant un grand rôle dans la retion physiotherapique du climat, et plutôt neglige dans la somme des influences contribuant puissamment un resultat final de tout trutement elimatique. Je veux due la beaute pittoresque et seduisante du paysage, dont les medecins exercants sur les plages raintes et ensoleillees de la Mediterrance ont

on general, l'opportunite de constater les effets (paifois frappants), sur la grande masse des faibles, des neviopathes, des fitigues de surmenes qui donnent un contingent fort important aux statistiques climato thalassotherapiques. Je suis bien persuade qu'une partie des effets physio therapiques que j'ai pu constater dans un bon nombre de reurastheniques, de deprimes, d'hypocondilaques, d'epuises, traites chez nous doit etre rapporte aux influences geo psychiques a l'har monie des elements exterieurs, a la nature enchanteresse du paysage considere dans l'aspect dans la configuration dans les lignes et d'ins les couleurs des rochers, dans le vert de la vegetation, avec ses mei meilleuses nuances, dans l'azur de la mer et du ciel

#### Thalassotherapie sur le littoral thyirenique

La grande valeur thalassotherapique de notre littoral est intime ment liee a l'association heureuse du facteur climatique, tel que je viens rapidement de le decrire, avec l'element hydrique, l'eau de mer, possedant a son tour, des avantages complexes et extraordinaires. On peut resumer ainsi les caractères tout a fait precieux du bain dans les mers du Sud

1º Haut degre de mincialisation des caux avec un residu fixe de 46,38, contre de 11 dans la Baltique, 31 05 dans la Mei du Nord et 33 50 dans l'Atlantique

2º Temperature moderce qui deja pendant le mois de mai atteint 18º C, au lieu de 9º 7 de la Mer du Nord et 10º 2 de la Baltique D'après les observations de *Leichtenstern* les moyennes estivales dans les diverses mois sont les suivantes Baltique 15º 17º — Mer du Nord 16º 18 — Atlantique 20º 23º — Moditerrance 22º 27º

Dans le golfe de Naples la temperature de la mer est en hiver de 14° C, tant a la surface que dans les couches du fond. En plein éte la temperature atteint les 27° — En moyenne de juin a octobre, elle est de 20° C — Pendant le mois de juin l'air est plus chaud que l'eau de mer, au mois d'août l'eau et l'air superpos( gardent sensiblement le meme degre de temperature

Il est donc possible dans le golfe de Naples, comme en d'autres stations du littoral thyrrchique de realiser deux conditions très favo rables pour les baigneurs, a savoir 1º de prolonger la durée du bain et dy associer le bain atmosphérique, d'air, de soleil et de lumiere avec l'alternative et la technique réclamées par les conditions indivi duelles des baigneurs, 2º de pouvoir prolonger — ce qui est très avan tageux — la saison de bains du commencement de mai jusqu'i la moitie d'octobre

### Ambiant biologique Indications el contre indications clima therapiques

Avant d'examiner brievement les indications principales de la Thalassotherapie climatique et balneaire dans le golfe de Naples, je tiens tout simplement et particulierement à faire considerer que l'am

biant biologique se icyclant dans l'etude ethnique et dans les stitis tiques sanitaires, confirme tout a fait les deductions qui decoulent de l'analyse du milieu physico chimique dans ses elements multiples

Il est tres reconfortant de constater aujourd hur que depuis l'epoque ou les conditions hygreniques de la ville de Naples se sont considerable ment ameliorees sous tous les rapports (eau potable egouts propreté pu blique) la mortalite generale a progressivement diminue En vérite elle atteignant bien les 35 1 p 1000 en 1874 pour descendre en 1906 a 21 6 en 1908 a 19 en 1910 a 18 5 et en 1912 a 16 7 — Meme la mortalite spécifique par maladies infectieuses reste a Naples au dessous des donnees in diquees pour les villes principales de l'Europe Pendant la periode 1900 jusqu'à 1909 la moyenne des maladies infectieuses calculee par 10 000 habitants a ete de 11 6 a Londres 11 3 a Budapest 10 3 a Rome 99 a Trieste 89 a Milan 92 a Nice 77 a Berlin 75 a Munich et de 57 à Naples vis a vis de 280 à St Petersbourg La mortalite par tuberculose pulmonaire est de 391 p 10 000 hab a Paris de 381 a Trieste 353 a Budapest 261 a Vienne 249 a Nice 23 8 a Genes 21 9 a Berlin 26 6 a Turin 191 a Venise 185 a Bruxelles et seulement de 15 a Naples

Jai calcule pour l'Île de Capri une mortalite genérale de 156 et jai icsume en traces graphiques les resultats de 30 ans d'observation pour ctudier l'influence des saisons et des mois sur la mortalite generale. Les courbes des facteurs climatiques sont ainsi comparees a celles de la mor

bidite et de la mortalite

Climat de montagne et climat marin — Bien sui, malgre leur antagonisme appaient, la mei et la montagne picsentent des traits communs tels que la puiete de l'atmosphere, la grande luminosite, le haut contenu en ozone, qui president a leur action fondamentale es senticliement tonique et stimulante

A cote de ces facteurs communs les deux climits extremes montrent des traits distinctifs tels que — (pour la haute montagne) — la basse pression atmosphérique la raréfaction de lair le froid et la neige la sceheresse l'irradiation nocturne puissante l'absence de vent dans les hautes vallées abritées l'uniformité remarquable de la radiation et des clements de l'electricite atmosphérique tandis que pour la mer ces traits se resument dans un maximum de pression et de densite de l'air et par tant dans la plus forte oxygénation sous le meme volume dans l'uniformité relative thermo hygrometrique dans une ventilation très éner aque dans des conditions électriques speciales de l'atmosphère dans la grande abondance de l'ayons chimiques bleus et surtout violets et ultra violets dans la presence de substances salines et jodo bromurées en sus pension

Il est hors de contestation qu'en considérant l'action biologique des susdits agents physico chimiques le climat marin presente un champ très vaste d'application physio therapcutique par rapport aux differentes catégories de maladies chroniques organiques ou fonctionnelles qui peuvent bénéficier du traitement climatique i condition qu'on se rende compte cactement dans chaque cas clinique, de l'individualité morbide surfout un point de vue de la cure climatique de la tuberculose et de la phisie pulmonance. Et d'ailleurs l'action hienfais inte preservature et profondément modifiante de la mei dans les tuberculoses chirurgicales est uni

versellement reconnuc

Eu egard aux caractères fort precieux du climat d'altitude et à ses effets biologiques se résumant dans le mot hyperfonction et à d'ans l'hyperactivité de toutes les fonctions vitales dans la normalisation des fonctions endocriniques altérces et dans l'accélération des échanges gene raux et respiratoires ce climat est formellement indique dans tous les états pathologiques caracterises par le ralentissement ou l'hypoactivité d'un

ou de plusaurs systèmes organiques. En un mot le climat de montagne se piete merveilleusement à icaliser des modifications profondes radicelles de lorganisme entier dous a viste et preponderante application dans tous les ctats de decherne (anemies asthemes) compris sous la denomination d'hypotrophie generale constitutionelle de misere physiologique qui predispose aux infections bacillaires specifiques dans les formes initiales de la tuberculose pulmonaire (d'origine pleuretique ou pulmonaire) et particulierement dans les formes inictives torpides de la bacillose et meme dans les formes subaigues compliquées par association microbique—sans oublier que conditio sine qua non pour esperer dans les resultats favorables de la cure est la capacite de reaction ou pour mieux dire d'adaptation individuelle

Et maintenant un coup d'oeil final au sujet des indications cu contre indications de la climato thalassotherapie dans le golfe de Naples

1º Premicrement toutes les reconvilescences de malidies aigues plus ou moins graves tous les crits de decheance organique constitutionnelle a criologie differente toutes les anemies et particulierement celles que curacterisent le ralentissement et l'insuffisance des oxydations les anemies plasmatiques par demineralisation la cuchexie paludeenne la scrofule le rachitisme la sensité premiturce trouvent dans le golfe de Naples un milieu tout a fait favorable et bienfaisant dont l'école medicale napolitaine, sur la base incienne et moderne de l'experience clinique offre un temoignage incontestable

2º Les periodes extremes de la vie humaine l'enfance et la vieil lesse, feneficient d'une facon prodigieuse du climat de nos plages, climat qui offie des conditions tres propices pour le developpement du corps chez l'enfant pour l'ictivité de l'hematose du système mus culaire pour la modification profonde de l'ambient intia organique telle a conquier l'influence de tures hereditaires tels a rehausser les pouvoirs de defense contre les agents morbides climat qui, contre l'opinion de certaires ceoles medicales peut rendre de grands services a la vieillesse

3º Les dystrophics constitutionnelles, i fond de ralentissement de la nutrition telles que le lymphatisme uthritique l'obesite le diabete le rhumatisme chronique et la goutte rencontrent dans le climat du golfe et puticuliciement dans la zone littorale et insulaire (Capir et Ischia), un milieu tres adapte et efficace pour la stimuli tion des cehanges generaux torpides, pour tonifier le coeur et les centres nerveux, pour accelerer la fonction des émonctoires organiques et favoriser de la sorte la desintoxication du sang et des tissus, l'elimination de la graisse surabondante et l'utilisation du sucre chez les glycosuriques

4º Les hydropisies chroniques lices i l'hydremie ou a des mali dies chioniques du foie du coeur et des reins (brightisme) beneficient enormement du climat volcanique chaud et sec toni stimulant des stations au pied du Vesuve (Resina Pugliano Torre del Gieco, Somma Vesuviana etc.) ainsi qu'il est demontic par l'experience clinique jour naliere

5º Les cardiopathies organiques (lesions valvulaires) trouvent en plusieurs stations, surtout dans celles a climat main mitige main forestier (collines de Castellammaie, de Vico Equense de Soriente et Missa de Capil et Ischia) un ambiant climatique cardiotonique, ca pible de soutenir en rehaussant la digestion, l'assimilation et l'energie nerveuse, cette tendance physiologique a la compensation que le me decin est appele a surveiller constamment dans la therapie de ces af fections

Les cardiopathies arterielles presentent de plus fortes difficultés dans lapplication du climat en general et on ne peut i cet egard, que reconnaitre les principes ctablis par le Prof Huchard c est a dire que le sejour tout a fuit un bord de la mer peut etre dangereux et qu'il faut choisir meme en climat maritime, des endioits adaptes, eloignes de la plage Ainsi les installations sur collines dans le golfe de Naples offrent, en cas pareils des indications favorables

Aux contre indications de la climatotherapie marine dans les ma ladies de l'appareil circulatorie appartiennent la tachicardie parossis tyque l'aoritic et la dilatation de l'iorite l'incvisme l'angine de poitrine coronarie et en general les etats d'hypersystolie ou d'ere thisme cardiaque chez les pseudo cardiaques (cardiodyspeptiques purs et ou diodyspeptiques nevi isthéniques)

6º Les formes humides franchement citurbiles de la bronchite chronique (type torpide atonique) beneficient du climat see des stations volenniques Vesuviennes, ainsi que de la sous region phlegreenn a climat egalement doux et see qui permet de vivre en plein air, de se foitifier et de s'aguerrir afin d'eviter les rechutes sa frequentes et fa ciles de ces affections

Les formes seches de la bronchite chronique caracterisces par une secretion opinsse, visqueuse et peu abondante, et par un etat irritable et spasmodique des bronches (crise asthmatique), peuvent tirer de reels avantages du climat plus sedatif de plaine ou des collines plus ou moins cloignees de la mei

Les opinions sont contridictoires au sujet de la cuie maine de l'asthme En verite plus que l'asthme des indultes, c'est l'asthme des enfants qui peut souvent tirei des avantages du sejoui maintime, a condition qu'on surveille bien les petits inflades en leur evitant toute eruse de fatigue excessive et d'excitation anomale.

7º In scrotule classique, la tuberculose chirurgicale (cutance, ginglionnime osscuse inticulaire screuse) trouvent chez nous, sur les bords de la mer une application tres vaste et importante. Nous possedons en Italic une serie fort nombreuse d'hospices et de sana toires maintimes. Les statistiques plaident en faveur de l'action bienfaisante de la mer chez nous comme ailleurs. Et les plages du golfe de Naples redonnent chaque année a la famille et a la Patrie des enfants gueris ou transformes et refournis des aimes de defense et resistance physiologique.

8º Tous les états morbides compils sous l'ancienne denomination de pretuberculose, a savoir la misere physiologique causee pai le lon gues maladies epuisantes ou par surmenage avec defaut de nutrition les maladies tuberculigènes telles que la coqueluche, la rougeole chez l'enfint la grippe la typhoide, certaines dyspepsies etc. les ieli quits pleuro pulmonaires secondaires a infection diplococcique ou grippale fournissent dans le golfe de Naples un contingent assez im portant a la statistique des guerisons et des ameliorations des affections chroniques justifiables du climat maritime mediterraneen

Quant a la tuberculose pulmonaire, eu cgard au principe que les tuberculeux, suivant les justes considerations des Messieurs Robin et Binet sont des consommes, avant detre des infectes, c'est-a dire qu'il y a chez eux une exagération des echanges respiratoires, on devrait la tionnellement interdire le climat marin qui accelere les oxydations et la desassimilation organique Mais nous savons bien que Mr Robin dans son rapport magistral au Congrès Int d'Hydrologie et de Clima tologie de Biarritz, n'a pas donne une valeur absolue a cette formule climatotherapique En effet, cette formule ne peut que subir des va rinntes suivant les conditions climatiques locales (climat marin mi tige) et suivant l'individualite morbide par rapport a l'age, au ter rain a l'écart du bilan nutritif et des echanges respiratoires Voici l element qui doit etre exactement analyse et consideré, pour que l'in dication therapeutique qui en resulte soit en grande partie justifice - Bref en tenant compte de l'action physiologique de notre climat et des resultats d'une longue experience clinique nous conseillons aux tu berculeux ciethiques, avec tendance a une marche rapide de la mala die d'aller sejouiner assez loin de la mei, en plaine ou en colline, tan dis qu'ux tubeiculeux pulmonaires a type franchement torpide, on permet le sejour dans quelques unes de nos stations au bord de la mer, n condition d y suivre un regime hygiénique et diétetique approprie au cas particuliei, et de se soumettie a toutes les prescriptions qui le gardent le dosage et qui constituent, en un mot, la technique du tru tement

9º C'est surtout le climat de la region volcanique active (climat mixte volcanique marin) qui, par la thermilite et la sécheresse du sol, est tout a fait adapte aux affections chroniques des reins. Même a Cipri je puis enregistrer tout un groupe de Brightiques à marche essentiellement torpide, qui bénéficicient du séjour de l'île, par la di minution progressive de l'albuminurie et des autres symptômes uri naires, et par l'amélioration persistante de l'etat general

10° Le golfe de Naples en genéral offre un champ d'application assez vaste pour le traitement climatique des affections nerveuses chroniques

chroniques

Les nevropathes organiques peuvent beneficier du golfe pai son action fondamenale toni vivifiante activant les echanges nerveux et ré haussant la nutrition générale. Le choix de la station ne peut tomber que sur les localites plus ou moins abritees et a climat relativement plus doux et uniforme — Bien sur ce sont les nevropathes fonctionnels qui

donnent le plus fort contingent a l'observation clinique. Premièrement les neurasthènies professionnelles par surmenage et les neurasthènies toxiques secondaires aux maladies infectieuses aigues telles que l'influenza la typhoide ou liées aux infections chroniques (malaria syphilis al coolisme morphinisme etc.) ressentent les bienfaits d'un sejour plus ou moins prolonge sur le golfe de Naples. Entre ce groupe de cas et celui des neurasthènies graves qui peuvent etre modifiées favorablement ou aggravées selon les conditions du malade et l'endroit choisi il y a toute une serie de cas de moyenne gravite chez lesquels les issues du traitement climatique varient naturellement aussi suivant la constitution des malades leuis prédispositions hereditaires l'état trophique general et l'excitabilité des sujets

En un mot, on peut affirmer que les neurasthenies a forme fran chement depressive (psycasthenie, épuisement nerveux general) res sentent l'action tonique bienfaisante de la zone maritime proprement dite, tandis que les formes erethiques, que caracterisent un etat de surexcitabilité plus ou moins prononcee, sont favorablement influen cees par les stations a climat maritime mitige. En effet quelques con trees des environs de Naples, telles que Capodimonte, Scudillo, Camal doli Capodichino. S. Giorgio a Ciemano, sont deja renommées a cause de leur climat local tout a fait indique dans les affections nerveuses a fond erethique.

Quant aux nevioses, telles que la maladie de Basedow ou Flajanion ne peut pis nier qu'il y a des cas, qui justifient le sejour maii time attenue sous une latitude favorable en localites plutôt abritees. D'un autre côte tout medecin exercant au bord de la mer a eu main tes fois l'occasion de rencontrer des cas, ou le malade subit des récru descences plus ou moins accentuces, qui se traduisent dans un en semble de symptômes assez graves tant dans la sphère circulatoire que dans la sphère nerveuse auxquels on a donne justement le nom de base dowisme marin. On doit admettre dans ces cas la que le climat ma sin, moyennant ses facteurs excitants qui agissent sur la peripherie nerveuse apporte des stimulations qui se transmettent a la substance corticale, d ou la manifestation de la syndiome clinique sus indiquee

11º Maladies gynécologiques Chacun des facteurs de la Thalasso therapie inhalation d'air marin, bain ordinaire plus ou moins pio longe, bain de soleil gymnothérapie (natation, etc.), doit repondre avec ses differentes modulites aux conditions speciales et aux exigen ces des malades

Bien sur, comme la dit seu Pros Bossi de Genes, une plage est d'autant plus apte à la thalassotherapie gynecologique que son eli mat est doux et constant que le vent y soussile modéremment que la temperature de l'eau y est clevee, que la salimité de l'eau atteint un assez haut degre et que l'eau est calme. Ce sont des conditions réali sables seulement dans les mers du Sud, comme chez nous, dans le golfe de Naples. d'ou les indications rationnelles 1º dans les lesions inslam matoires et fonctionnelles de l'uterus, dans la subinvolution uterine post puerpérale dans les metrites chroniques hyperplastiques, — 2º dans les ovantes et ovaro salpyngites chroniques, — 3º dans la pel

vicellulite parametrite et perimetrite chroniques d'ins les residus d'hematocele — 4° dans les amenorrhees les menoirhagies et me troirhagies de douteuse origine et resistant aux traitements ordinaires — 5° et, d'après Kurz dans les neviopathies secondaires aux ma ladies gynecologiques dans les reconvalescences post operatoires d'ins les anomalies menstruelles, dans les deplacements de la matrice dans les miomes et a l'age critique

#### Resume

I Les mers meridionales de l'Europe et precisement la Mediter iance offrent sur leur côtes fertiles et ensoleilles des avantages els matiques constates par les observations meteorologiques et matiques par l'experience medicale au double point de vue climato physiologique et climique

II Le climat maritime mediterrancen subit sui les differents littoraux et sui les diverses regions de chaque littoral, des variations importantes suivant la latitude l'orientation, la constitution geolo gique et les accidents topographiques, ce qui permet de les specialises et de les individualises, apies une enquete rigoureuse de tous les fac

teurs qui integrent la synthese climatique locale

TIT Le golfe de Naples, ancienne et tres renommée station sanitaire de l'epoque Romaine, offre en hydro climatologie inclicale, l'exemple d'un riche et harmonieux ensemble d'elements naturels d'une efficacité prodigieuse concentres sur une étendue relativement restreinte. A coté des tresois hydriques theimo mineraux tels que ceux d'Ischia Agnano, Bagnoli, Torie Annunziata, a coté des eaux ce lebres de Cistellammare de Stabia du Scripo etc le climit n'iponitain se modifie dans les divers endroits selon la nature et la constitution du sol et de son revetement selon la topographie soit in bord de la mer (climat insulaire peninsulaire et littoren) soit en colline (climat marin mitige). On peut par consequent realisei sur le golfe de Naples les conditions favorables pour une residence fixe estivo hivernale, tant pour les applications crenotherapiques et hydro priniques que pour les cures climatiques

IV Aux traits distinctifs generaux de la la zone sub tropicale mediterrancenne, a savoir la secheresse estivale prolongee la pluie automnale et hivernale, la serenite remarquable du ciel le golfe de Naples reunit des caractères climatiques precieux qui se resument dans l'uniformite relative thermo hygrometrique, un regime de vents exerçant une action tres favorable sur le climat avec predominance des vents d'E NE entre novembre et fevrier et des courants de S et O entre mars et octobre grande l'uninosité

V Aux varietes geologiques et topographiques sus indiquees cor respondent des modifications de l'action physiologique fondamentile tonivivifiante du climat avec predominance d'effets tantôt excitants tantôt sedatifs d'ou la possibilite d'applications therapeutiques nom breuses et d'adaptations speciales suivant la reaction individuelle

VI Abstraction faite des privileges inheients au climat, le golfe de Niples offic le curictère special lie à la beaute extraordinaire et tout i fuit uggestive du prysage ce qui à parite d'autres conditions, pluide assurement pour le choix du sejour en climatologie medicale

VII Synthese des indications

1º Etit de dechemee organique constitutionnelle a chologie dif

Reconvolescence de maladres argues

Anomics pur insufficience des oxydations unemies plasmatiques pur demineralisation

Cichexie piludeenne Richitisme Schilite premiture

2º Dystrophies constitutionnelles a fond de relentissement de la nutrition (lymphatisme arthritique, obesite, diabete, rhumatisme chronique goutte)

3º Hydropisies chroniques lices i l'hydremie affections chro

niques du foic du cocur et des reins (brightisme)

4º Curdiopathics organique (lesions valvulaires) dans leur periode de compensation

Cardiopathies intericles avec reserve

50 Bronchite frinchement estarbile chronique i type torpide, itomique

6° Scrotule classique tuberculose chirurgicule Miscre physiologique et affections tuberculigenes (grippe typhoide, coqueluche reliquits pleuro pulmonaires d'infection diplococciques ou grippales

7º Tuberculose pulmonure a reaction franchement torpide dans

si periode initiale

8º Affections chroniques des reins a marche essentiellement

torpide

90 Nevropathics fonctionnelles neurosthemes par surmenage et toxiques (malura syphilis alcoolisme morphinisme ) Formes franchement depressives (psycasthemic epuisement nerveux general)

Nevroses Bisedow Hajani hysterisme (avec reserve)

100 Milidies gynecologiques lesions inflammatoires et fonctio nelles de l'uterus ovantes et ovaro salpyngites chroniques perimetintes chroniques amenoralices nevropathies secondaires aux maladies gynecologiques anomalies menstruelles age critique

Conticindications Tachycuidic paroxystique aortite et dila tation de la orte inevirsmes angine de portrine coronaire Etats

d'hypersystolic et d'erethisme curdinque

Quelques formes d'isthme des adultes

Tuberculose pulmonnic i reaction crethique avec tendance aux episodes congestifs broncho pulmonnies

Hyperstheme nerveuse Surexembilite Formes crethiques de lepuisement nerveux

# Verwendung einer biologischen Lichtreaktion zur Wertung der klimatischen Lichtintensität

Von Professor Sophus Bang Kopenhagen

Um in der Lichtbiologie überhaupt wissenschaftlich arbeiten zu konnen, ist es offenbar eine Grundbedingung, das verwendete Licht messen zu konnen, und zwar den Anteil des Lichtes, welcher von bio logischer Bedeutung ist, also die biologische Lichtintensität Wenn man aber die lichtbiologische Literatur in dieser Beziehung unter sucht, muß man staunen, wie oft die Versuchsbedingungen gerade in dieser Hinsicht vernachlassigt werden. Die Ursache ist natuilich die daß es eine ungemein schwierige Aufgabe ist, die biologisch wirksame Lichtintensität zahlenmaßig anzugeben. Die von den Physikern gewohnlich verwendeten Methoden sind namlich in biologischer Hin sicht wenig geeignet oder ganz unbrauchbar. In den meisten Fallen verwenden wir ja namlich kein monochromatisches Licht sondern eine mehr oder weniger genau definierbare Mischung von leuchtenden, ultravioletten und warmenden Strahlen, so wie sie nun gerade in unsern natuilichen oder kunstlichen Lichtquellen vorhanden sind Die ganze Summe dieser Strahlengattungen konnen wir zwai genau messen, zum Beispiel durch bolometrische oder ahnliche Methoden, wodurch wir die Summe der in den verschiedenen Strahlengattungen enthaltenen Energiemengen kennen lernen. Dies hilft uns aber wenig in biologischer Beziehung, weil die physiologischen Wirkungen an ganz bestimmte, zum Teil scharf umschriebene Spektralgebiete ge bunden sind Aus demselben Grunde sind die am meisten benutzten photochemischen Methoden nur von relativem Werte Wenn wir zum Beispiel durch photographisches Papier oder irgend eine andere che mische Reaktion die Lichtintensität bestimmen, so haben wir gewohn lich absolut keine Gewahr dafur, daß das chemisch wirksame Spek tralgebiet identisch mit dem biologisch wirksamen ist, ja nicht einmal dafur, daß Parallelitat zwischen ihnen besteht Jedenfalls so lange als man nicht genau die chemischen Reaktionen kennt, worauf die Lichtwirkung im lebenden Organismus beruht, ist es a priori unwahr scheinlich eine anorganische chemische Reaktion zu finden, die ganz

genau von denselben Strahlengattungen und in genau demselben Mengenverhaltnis wie die biologischen Reaktionen ausgelost wird

Anders liegt die Sache, falls es moglich ist irgend eine biolo gische Reaktion selbst als Maßstab für die Lichtintensität zu ver wenden Zwai kann man nicht hoffen, durch eine einzige biologische Reaktion einen Maßstab für samtliche überhaupt biologisch wirk sumen Strahlengattungen zu bekommen — wissen wir doch zum Beispiel daß die auf die Pflanzen wirkenden Strahlen zum großten Teil ganz andere sind als die auf die Tiere wirkenden Aber konnte man cane solche Reaktion finden, die Ausdruch fur eine ganze Gruppe von biologischen Reaktionen ist ware gewiß doch sehr vieles er reicht Versuche in dieser Richtung sind schon so alt wie die wissen schultliche Lighttheinpie selbst. Schon Finsen verwendete die Pig mentierung der menschlichen Haut als einen Maßstab für die biolo gische Intensitat der verschiedenen Lichtarten In Wirklichkeit wai diese Methode die Giundlage fur Finsen's Theorien und fur seine Lichttherapic Aber leider ist diese Methode ja zu umstandlich für den taglichen Gebruch sie laßt außerdem keine genaue Abstufung der Lichtintensitaten zu und endlich ist sie von den individuellen Verschiedenheiten der Versuchspersonen abhangig

Uchnigens wild man a pilori gegen sie denselben Einwand machen lonnen wie gegen die photochemischen Methoden, namlich, daß die Reiktion auf selektive Absorption eines ganz bestimmten Spektral gebietes beituht und daß vielleicht alle andern biologischen Reak tionen durch ganz andere Stiahlen hervorgerufen werden. Soll eine deraitige Reaktion eine allgemeine Bedeutung haben muß man nach weisen konnen daß eine ganze Gruppe von bedeutsamen Lichtreak tionen von genau denselben Strahlen hervorgerufen werden. Ich bin nun in der Lage eine solche Gruppe angeben zu konnen.

Wie gesigt hat schon Finsen die Hautpigmentierung als einen Kein punkt der Lichtreaktionen ingesehen Ganz siehei ist jedenfalls daß alle die Lichtquellen deren therapeutische Wirksamkeit wissenschaftlich festgestellt sind eine starke Pigmentation heivorrufen und es fehlt nicht an direkten Aussagen daß eine gewisse Parallelität zwischen der Pigmentierung und dem therapeutischen Effekt bestehe So schreibt Bernhard der Pigmentierung eine große therapeutische Rolle zu indem die Patienten die am stuksten pigmentiert werden sich am besten und schnell sten erholen Bekanntlich hat Rollier in dem Pigment eine Art Trans folmator oder Sensibilisator der die Tiefenwirkung der Strahlen bedingt geschen Meriowsti und Christen glauben daß das Licht mittelst des Pigmentes in starker wirkende Sekundarstrahlen umgesetzt wird und Iessonek glaubt daß die Pigmentbildung unter Abspaltung irgend eines ins Blut übergehenden Stoffes stattfindet

Ich selbst bin auch von der tiefgehenden Bedeutung der Pigment bildung uberzeugt, obschon ich derselben eine negative Rolle zu schreibe, indem ich glaube daß durch die Pigmentbildung ein schadlicher Falter aus dem Korper ausgeschieden wird. Meine Begrundung dieser Ansicht ist die folgende. Nach den bahnbrechenden Untersuchungen von Bruno Bloch über die Pigmentbildung findet

sich ja in den tiefsten Zellen der Oberhaut ein ovydierendes Ferment, das sogenannte Dopaterment das unter der Einwirkung des Inchtes einen vom Blute zugeführten Stolt, das Dopa" zu Pigment ovy diert Es hat sich herausgestellt, daß dies Dopa wahrscheinlich iden tisch mit Dioryphenylalanin ist. Nun ist iber dieser Stoff in che ınıscher Beziehung schi nihe verwandt mit Adrenalin und da be kanntlich eine mingelhilte Funktion des adienalin pioduzicrenden Organs numlich der Nebenniere eine kolossale Hautpigmentierung hervoriuft (die Addison'sche Kinnkheit) eine Pigincutierung ganz wie die normale vom Lichte verstankt wird, so liegt es nahe an zunehmen daß das Dopa ein Nebenprodult bei der normalen Adre nalinbildung ist. Nun habe ich mir abei die Frage julgeworfen Was geschieht mit dem produzierten Dopa falls das Individuum nicht belichtet wird? In diesem Falle kann das Dopa nicht als Pigment ausgefallt werden Aber trotzdem findet es sich immer in der Haul in latentem Zustande, wie die interessinten Untersuchungen von M lpharowsky und spiter Konigstein Leiserowitsch und Hendorfer gezeigt haben Solange es nicht als korniges Pigment ausgefallt ist muß es sich in gelostem Zustinde befinden iher nich Brahn und Schmidt mann's Untersuchungen ist eine neutrile kolloidile I osung von Pig ment (Melanin) recht giftig ruft u i eine starke Heinbetzung des Blutdruckes und Herzschwiche heivoi also geiade dis Fintgegen gesetzte der Adrenalinwirkung, und gerade Symptome die charik teristisch für die Addison sche Krankheit sind Ich habe darius den Schluß gezogen, daß die Bedeutung des Pigmenticiungsprozesses darın licgt, daß diese giftige Dopasubstanz durch das Licht als Pic ment jusgefallt und daduich unschadlich gemacht wird

Ich bin mit ganz klut druuber daß diese Auffassungvorliufig nut eine Hypothese ist Abei ganz gleichgultig, ob die Zukunft diese oder eine der andern Pigmenthypothesen bestitigen wird — man wird doch kaum daran zweifeln konnen daß die Pigmentierung eine hoch wichtige biologische Funktion ist und — wenn ich nun zu meinem eigentlichen Gegenstand zurückkehre — eine Meßmethode der bio logischen Lichtintensität muß in erster Linie daszenige Strahlen gebiet das die Pigmentierung hervorruft berücksichtigen Wo im Spektrum liegt nun dieses Gebiet?

In dieser Beziehung haben die Untersuchungen von Hauser und Vahle in 1921 interessante Aufschlusse gegeben. Sie ließen das Spik trum von einem sehr kraftigen Quarzspektrographen direkt auf merschliche Haut fallen indem sie durch Messungen mit einer linearen Thermosaule sich überzeugten daß nicht eine ungleiche Energieverteilung im Spektrum die Resultate beeinflußte. Sie be stimmten die Intensitäten des Hauterythems in den verschiedenen Teilen des Spektrums sowohl wie die nachfolgende Pigmentierung. Sie haben auf diese Weise erstens gefunden, dah die Frythembildung und die Pigmentierung von denselben Strahlen hervorgerufen wei den und zweitens daß diese Wirkung ein sehr steiles und richt schaft

umschniebenes Marimum im ultravioletten Gebiet hat zwischen den Linien 502 und 289 mit dem hochsten Giptel bei der Linie 297 von wo die Kuive steil nach beiden Seiten ibfillt so diß sie schon bei der Linie 313 zu 4 % und nach außen bei der Linie 253 zu 16 % ge fillen ist

Diese selektive Speltrilwirkung auf die Pigmentbildung in der Gegend der Linie 300 bekommt nun eine ganz besondere Bedeutung didurch diß eine Reihe von andern Lichtwirkungen sich auch um die I inie 300 gruppieren

So muchen Hauser und Vahle selbst dur mit intmerksim diß Prot Dorno's grundlegende Messungen hier in Divos über die Intensität der verschiedenen Spektralgebiete des Sonnenlichtes uns den Beweis geben daß geride an den Zeitpunkten des Tages und des Jahres, wo, wie jeder Sonnentherapent aus Erfahrung weiß, die heilende Wirkung des Sonnenlichtes im starksten ist die Sonnen strihlen geride so wert ins Ultraviolette hineinreichen daß sie das besprochene Gebiet in der Nahe der Linie 300 eineichen

Aber noch indere Untersuchungen lenken unsere Aufmerksim keit auf disselbe Gebiet. In 1909 hit Hasselbalch dimiliger Libo ratoriumsleiter im Finsen Institut die Finwirkung des Lichtes auf das Blut untersucht und gefunden diß die Umbildung des Hamo globins in Methamoglobin ebenfalls in dem genannten Gebiet ein Miximum hit, indem dieser Prozeß in Wellenbierten oberhalb und in ginz heivorrigendem Miße direkt unterhalb der Linie 310 statt findet Zweitens hit er gefunden diß Stiahlen unterhalb 310 eine ginz besondere Filingkeit zum Auflosen der roten Blutkorperehen haben wenn unch dieser letztere Vorgung sehon von den sichtbaren Strihlen iusgelost werden kann jedoch nur in bedeutend geringerem Gride

Indlich muß ich einige Versuche nennen, die ich selbst im Jahre 1903 am Finsen schen I schlanstitut ausgeführt habe. Ich un tersuchte die Verleilung der bakterientolenden Strahlen im Speklium des Kohlenbosenlichtes mittels eines Quurzspektrographen Ich fand cin schaft umschriebenes und sehr starkes Maximum der balterien tolenden Striblen (jedenfills wenn es sich um Bacillus prodigiosus handelt) geniu in derselben Stelle im ulti ivioletten Spektrum wo 17 Julie sputer Hauser und Jahle ihr Muximum für die Pigment bildung gefunden haben also bei der Linie 300. Die Lage dieses Maxi mums hibe ich durch zwei verschiedene Methoden lonstatieit erstens indem ich dis ginze Spektrum auf eine Gelatinekultur fillen ließ wodurch es sich sozusigen auf der Kultur photographierte, namlich ils Sticilen die steinlisiert wurden durch die betrelsenden Strahlen und zweitens zuf die Weise daß ich nach und nach schmale Streisen des ginzen Speltiums ibblendete und so für jedes einzelne Spektial gebiet untersuchte, wie lange Zeit notwendig war um eine Kultur zu sterilisieren Beide Methoden giben übereinstimmend eine Kurve, wie in dieser Zeichnung schematisch dargestellt (Die genauern Versuchsergebnisse sind in den Mitteilungen aus dem Finsen Institut von 1904 mitgeteilt)

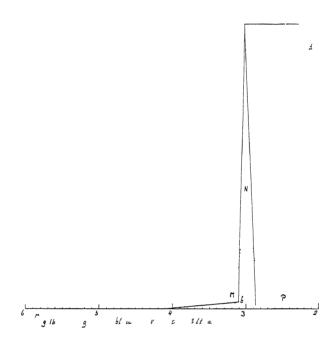

Die gefundene Abtotungskurve ist abcd Wahrend eine Beleuch tung im roten und gelben Teil des Spektrums selbst nach 2 Stunden ganz ohne Einfluß auf die Bakterien war, gelang es mit den grun blauen Strahlen, eine Abtotung nach 2 Stunden zu erreichen Bei der Linie 350 im innern Ultraviolett war die Abtotungszeit schon zu etwa 10 Minuten abgekurzt, aber ziemlich genau bei der Linie 300 fangt eine ganz plotzliche und enorme Verstarkung der Bakteriziditat an, so daß die Bakterien nun schon bei etwa 3 Sekunden Belichtung ab getotet werden, ja bei der Linie 250 sogar schon nach 2 Sekunden Dieses Maximum — wo also die bakterientotende Kraft zwischen 3 und 4000mal starker ist als im blauen Spektrum — erstreckt sich mit kleinen Schwankungen bis etwa zu der Linie 200, wo der Quaiz an fangt das Licht zu absorbieren, so daß man also mit einem Quarz spektrographen nicht weiter untersuchen kann

Unterhalb meiner Kurve habe ich die Hauser und Vahle'sche Pigmentierungskurve gezeichnet (MNP) Die Koinzidens der an steigenden Aeste ist ja frappant Aber wahrend die Pigmentierungs kurve schon bei der Linie 290 stark abfallt, bleibt meine Kurve noch lange in ungefahr derselben Hohe Dieser Unterschied ist doch nur

anscheinend Um Pigmentierung hervorzurufen mussen ja die Strahlen bis zu einer gewissen Tiefe in die Oberhautzellen eindringen Nun wissen wir iber durch Hasselbalch's Untersuchungen daß gerade bei der Linie 290, wo die Pigmentierung schwacher wird, die Penetra tionsfahigkeit der ultravioletten Strahlen plotzlich sehr stark abnimmt Thie Fahigkeit, eine ½0 mm dieke Epidermisschicht zu durchdringen ist bei der Linie 290 nur 1 600 von der Durchdringungsfähigkeit bei der Linie 300 Falls ich dementsprechend meine Kurve von der Linie 290 an im Verhaltnis 1 zu 600 ieduziere, be komme ich die Khuve C \ und wir sehen nun daß die zwei Kurven innerhalb der Versuchsichlergrenze, sozusagen identisch sind

Fassen wir diese unter ganz verschiedenen Voraussetzungen gemichten und doch miteinander stimmenden Versuchsergebnisse zu summen so sehen wir daß

- 1 die Pigmentielung
- 2 das Hautcrythem
- 3 die Methamoglobinbildung
- 4 die Auflosung der roten Blutkorperchen
- 5 die Abtotung von Bakterien

ein Maximum in genau deinselben Spekti ilgebiet haben wozu wahr scheinlich als Ni 6 komint daß gerade diese Strahlen im Sonnen lichte von besonderer therapeutischer Bedeutung sind

Hierms zu schlichen, daß überhaupt alle Wirkungen des Lichtes zus den tierischen Organismus an diese Strahlen geknupft sind, ist naturlich nicht erlaubt Aber wir konnen jedenfalls soviel sagen daß eine bedeutende Gruppe von trefgreifenden Irchtwirkungen selektiv beeinflußt werden von diesem Speltralgebiet und konnen wir dieses Gebiet ausmessen besitzen wir einen, wenn nicht vollstandigen, so doch jedenfalls biologisch begrundeten Maßstab für die biologische Lichtiniensicht

Als solchen Maßstab benutze ich seit etwa 20 Jahren die Ab tolung ion Ballenen. Fine Beschreibung des verwendeten Apparates wird die Methode klailegen

In the stelle Metallschale abed etwa von der Große einer Petal Schale gieße ich Nahrschatine und lasse dieselbe in wariechter Stellung eistarren Kuize Zeit von dem Versuch wird die Oberflache (0) dieser Gelatine mit einer zen in 24 Stunden alten Bouillonl ultur von Prodiziosus so dunn und gleichmaßig wie moglich mittelst stellem Prissel bestirchen Durch die Verwindung einer solchen Oberflichenkultur einent man daß das I icht nicht vom Nahrmedium absorbiert wird — die betreffenden Strahlen werden sehon von Bouillon in einer Schichtdichte von \$\frac{1}{100}\$ mm merllich ibsorbiert Aber auf diese Weise wird die Bouillon von der Gelatine auf gesetzt werden Außeidem muß Rucksicht genommen werden auf das Alter der Kultur und auf die Lemperatur der Bakterienkorper wahrend der Belichtung. Ich habe in 1901 nachgewiesen daß die Widerstandsfahr, leitmit dem Alter teigt und mit der Temperatur abnimmt Deshalb verwenderen wie sehon besprochen Kulturen von einem anz bestimmten Alter (24 Stunden) und deshalb muß die Belichtung bei lonstanter Temperatur stattfinden was ich dadurch einende daß die Schale mit einem Wasser

mantel ABCD versehen ist dessen Temperatur durch das Thermometer T Dies Thermometer wird ubrigens bei Versuchen mit kontrolliert wird Sonnenlicht dazu benutzt das genau senkrechte Einfallen der Sonnen strahlen zu kontrollieren Um vergleichende Versuche anzustellen ist es Um vergleichende Versuche anzustellen ist es selbstverstandlich von der großten Bedeutung daß die Strahlen genau senk recht auf die Gelatineoberflache fallen Man sieht leicht ob die Schale richtig aufgestellt ist dadurch daß das Thermometer in diesem Falle keinen Schatten wirft Vorlaufig ist die Kultur mit dem lichtdichten Deckel mn gedeckt Will man nun die Lichtwirkung zum Beispiel nach Minuten Bestrahlung untersuchen zieht man den Deckel etwa 1 cm zuluck so daß ein 1 cm breiter Streifen der Kultur belichtet wird Nach der ersten Minute zieht man den Deckel weitei 1 cm zuruck belichtet wieder eine Minute wobei der erste Streifen im Lichte bleibt und also nun 2 Minuten Belichtung bekommen hat usw Die Rander der Kultur werden uberhaupt nicht belichtet und dienen so als Kontrolle Nach Beendigung der Belichtung wird der Deckel zugemacht und der ganze Apparat in Ther



mostat bei 20 Grad gestellt. Nach 24 Stunden sieht man die Kultur in den Kontrollstreifen vollstandig ausgewachsen in den genugend belichteten Streifen ist die Gelatineobei flache vollstandig sieril und zwischen diesen beiden Zonen sieht man eine Reihe von Streifen wo die Bakterien stufen weise abgeschwicht sind. Nur eine Vorsichtsnahme muß ich noch er wähnen. Bei lang dauernden Versuchen in starkem Sonnenschein konnte vielleicht die Austrocknung zur Abschwachung der Bakterien mitwirken. Ob dieser Faktor eine Rolle gespielt hat oder nicht sieht man sofort durch die Platte PP deren eine Halfte aus Glas die andere aus Quarz besteht und die so angebracht ist daß die eine Halfte jedes Gelatinestreifens durch Glas die andere durch Quarz belichtet wird. Da die Warmestrahlen gleich gut durch Quarz und Glas gehen muß die austrocknende Wirkung die gleiche sein unter beiden. Die ultravioletten Strahlen gehen nur durch daß die Bakterien nur unter dieser abgeschwacht resp getotet sind wah rend sie unter dem Glase ganz wie in den unbelichteten Kontrollpartien auswachsen.

Mit dieser Methode habe ich die verschiedensten Lichtquellen und namentlich die für therapeutische Zwecke empfohlenen Lampen verglichen Hierauf werde ich bei dieser Gelegenheit nicht eingehen, aber ich mochte mir erlauben, auf die Brauchbarkeit der Methode für klimatologische Studien hinzuweisen Im Jahre 1911 erhielt ich durch Prof Pannwitz eine Einladung von der "Kommission für Hohen

und Sonnenforschung" an deren zweiter klimatologisch biologischer Expedition nach der Insel Teneriffa teilzunehmen Ich unternahm mit der genannten Methode eine Reihe von Lichtmessungen in ver schiedenen Hohenlagen zwischen dem Meere und dem 3700 Meter hohen Pico de Teyde Wie zu erwarten war, habe ich eine kolossale Steigerung der Lichtintensität mit der Hohe gefunden unten am Meere etwa 2 Stunden Belichtung in der Mittagszeit not wendig wai, um die Kulturen zu sterilisieren, genugten oben auf dem Pico wenige Minuten und in der Gegend um 2000 ml ergab ein Hohenunterschied von 500 m einen Unterschied in der Abtotungszeit von ziika 35 % Auf die gefundenen Weite, die eigentumliche Tages kurve usw werde ich doch nicht naher eingehen, unter anderem weil ich der gefundenen absoluten Weite nicht sicher bin, teils weil meine Laboratorieneinrichtung recht primitiv war, und teils weil ich nicht lange genug auf der Insel bleiben konnte, um genugend viele Kon trollyersuche anzustellen Seit 1920 arbeitet Di Rolf Hertz arzt licher Leiter des danischen Kustenhospitals am Refsnas, mit der Me thode um Jahres und Tagesschwankungen des Lichtes, den Einfluß des von der Meeresoberflache reflektierten Lichtes usw zu unter suchen Seine Resultate werden in nachster Zukunft veroffentlicht werden

Resultate meiner Methode habe ich also nicht vorzulegen. Wenn ich trotzdem mir eilaubt habe, dieselbe hier zu erwahnen, ist es in der Ucherzeugung daß es von großem Interesse ware, gerade hier in Davos solche Untersuchungen systematisch zu treiben gungen sind hier besonders gut um die taglichen und jahrlichen Kurven der Lichtintensität in verschiedenen Hohenlagen zu studie ien zumal wii die entsprechenden physikalischen Kurven für Davos duich Piof Dorno's schone Untersuchungen schon besitzen konnte hier Standardkurven darstellen, mit welchen die entsprechen den Kuiven anderer Klimate sich vergleichen ließen Es ware ohne Zweisel (ine zwar gioße, aber lohnende und nicht unmogliche Auf gabe, auf diese Weise nach und nach einen biologischen Lichtatlas" der ganzen Erde darzustellen Man braucht nur einen Blick in das Pro gramm dieser Tagung zu werfen, um zu sehen, auf wie vielen Ge bieten der Physiologie, Pathologie und der Volksgesundheit wir dem Lichte eine Rolle zuschreiben Die Beurteilung eines Klimas in biolo gischer Hinsicht ohne einen Maßstab seiner biologischen Lichtinten sitat wird immei eine subjektive Schutzung bleiben. Es ist deshalb meine Hoffnung, diß man die Bedeutung der einheitlichen Aus messung der verschiedenen Lichtklimate einsehen wird - ob es durch meine Methode oder eine andere und bessere geschehen soll, ist mir eine Nebensache, wenn es nur durch eine Methode geschieht, die biologische und nicht rein physikalische Faktoren zahlenmaßig aus drucken kann

## Die physikalisch-chemische Beeinflussung des Organismus durch das Hohenklima

Von Piof Baron A v Koranyi Budapest

Meine Aufgabe besteht in der Eiorteiung der physikalisch iche mischen Beeinflussung des Organismus durch das Hohenklima Unter den Wirkungen des Hohenklimas sind nur einzelne soweit bekannt daß sie aus physikalisch chemischen Gesichtspunkten betrachtet wer den konnen Doch gehoren sie zu den wichtigsten und ergeben sien aus ihrer Analyse Einblicke in den veranderten Betrieb des Organismus, die die Hoffnung erwecken daß ihre nahere Eigrundung zu einer Ehweiterung der Indikationen des Hohenklimas führen wird

Zu den merkwurdigsten physiologischen Konstanten gehoren diejenigen der Zihlen der verschiedenen Blutzellen. Die die Zahl jeder einzelnen Zellennit nur zwischen engen Gienzen schwankt, muß jede durch besondere Renktionen reguliert werden. Als Zeichen nach welchen sich diese Regulationen nichten mussen, sind nur chemische Produkte denkbar die für jede Zellenart spezifisch sind und deren Mengen von der Zihl der Zellen deren chemischen Arbeit und vom Verbrauch bestimmt werden

Von der Regulation der Zahl der weißen Blutzellen wissen wir nichts Ueber die der roten sind wir besser unterrichtet. Fließt dem arteriellen Blute venoses durch eine konzentille Kommunitation zwischen beiden Herzkammern zu so steigt die Erythrocytenzahl an. Dasselbe ge chieht bei beeintrachtigter Atmung bei einer ungewohnlich weitgehenden Ent arterialisierung des Blutes wenn die Zirkulationsgeschwindigleit abnimmt wenn der Platz des Sauerstoffes im Hamoglobin teilweise durch Kohlen oxyd eingenommen und wenn im preumatischen Kabinett verdunnte Luit eingeatmet wird.

Ich hibe von nahezu dien Dezennien bewiesen daß die Enythio zytenzahl bei all' den erwihnten pithologischen Zustanden durch Sauerstoffeinatmung prompt herabgesetzt, wahrend die normale Ery throzytenzahl im Tieflande durch Sauerstoffeinatmung nicht beein flußt werden kann Die Wirkungslosigkeit der Sauerstoffeinatmung im Tieflande erklart sich ungezwungen aus der Tatsache, daß das Oxyhamoglobin bei normalem Sauerstoffdruck bereits nahezu ge sattigt ist Anderseits beweisen meine Beobachtungen an pithologischen Polyzythamien daß sie einer durch Sauerstoffmangel aus

gelosten Reaktion derjenigen Organe zuzuschreiben sind, welche die Zihl der roten Blutzellen regeln

Die Zihl der Erythiozyten nimmt bei zunehmender Hohe zu Da diese Zunahme bereits in mißigen Hohen nachweisbar ist in welchen der Sauerstoffgehalt des Blutes so gut wie unverandert ist, wurde ihr Zusammenhang in geringen Hohen mit der Abnahme des Sauerstoffgehaltes der Luft oft bezweifelt. In 1904 und 1906 habe ich mit Bence und Scharl den Einfluß von Sauerstoffeinatmungen zuf die Erythiozytenzahl am Gornergrat und in der Tatra untersucht. Wir stellten fest daß die Hohenpolyzythamie nicht nur am 3136 m hohen Gorneigrat, sondern auch in einer Hohe von 1000 m durch Sauerstoffeinatmung herabgesetzt wird. Folglich wird die Polyzythamie maßiger Hohen ebenso durch die Abnahme des Sauerstoffgehaltes der Luft bedingt wie die der großen Diese Tatsache wird sofort begreiflich, wenn wir folgendes berucksichtigen

Wulden diejenigen Faktoren unverandert bleiben, welche den Succestofftransport ius der Luft zum Blute besorgen oder wurde thie Annassung an eine Abnahme des Sauerstoffgehaltes der Luft cinc unvollstandige sein so mußte der Sauerstoffdruck im Blute mit zunehmender Hohe sinken Aus der Form der Dissoziationskurve des Oxyhamoglobins folgt abei, daß bei maßiger Abnahme des Sauei stolldruckes im Blute dessen Shuerstoffgehalt kaum und eist bei verhaltnismaßig sehr strik einiedrigtem Druck wesentlich abnimmt Folglich kommt es in maßigen Hohen zu einem Zustande im Blute in welchem der Sauerstoffdruck bereits merklich geringer geworden 1st wihrend dessen Siuerstollgehilt beinahe unverandert bleibt. Ob nun ein Oigin in diesem Zustand bereits an Sauerstoffmangel leidet oder nicht hingt davon ab wie sich seine Sauerstoffversorgung zum Squeistoffdiuck und zum Sauerstoffgehalt des Blutes verhalt Dieses Verhalten ist iber bei verschiedenen Geweben verschieden und kann sich wie Krogh für die Muskeln nichgewiesen hat auch je nach ihrem lunktionellen Zustinde indern

Die Sauerstoffversorgung ist der Sinerstoffdruckdifferen/ zwischen dem Blute und dem Gewebe proportional Im Verhalten des Sauerstoffdruckers in den Geweben kommen aber zwei Extreme vor Es gibt Organe mit betrachtlichem Sauerstoffdruck Da ihr Sauerstoffdruck mit dem des Blutes steigt und fallt, also die Druckgefalle, das ihnen Sinerstoff zuführt, von der absoluten Große der Sauerstofftension zwischen weiten Gienzen unübhangig ist ist auch ihre Sauerstoffversorgung von einer nicht allzu weitgehenden Verande rung des Sauerstoffdrucker im Blute unabhangig So verhalt sich z. B. nach Verzar die Submaxillandruse Demgegenüber gibt es Organe, z. B. die inhenden Muskeln, deren Sauerstoffdruckdifferenz zwischen Muskeln und Blut fast dem absoluten Drucke im letztern Nimmt nun dieser Druck ab so muß die Sauerstoffversorgung solchei Organe leiden. Da die regulierenden Organe der Erythrozytenzahl be

ieits auf eine Abnahme des Saueistoffgehaltes der Luft reagieren bei welcher der Sauerstoffdruck des Blutes zwar etwas abnimmt, deren Sauerstoffgehalt aber kaum, muß gefolgeit werden, daß sie zu den Organen mit verschwindendem eigenem Sauerstoffdruck gehoien Es wurde berechnet, daß die Hohenpolyzythamie den Hamoglobin gehalt des Blutes über jene Gienze hinaus erhoht, bei welcher dei Sauerstoffgehalt des Blutes trotz dei Herabsetzung dei Saueistoff tension dieselbe wie im Tieflande bleiben wurde Aus unseim Gosichtspunkte erheben sich nun zwei Fragen Die erste lautet kann durch diese Reaktion eine Sauerstoffversoigung des Organismus ge sichert werden die derjenigen im Tieflande genau gleicht die zweite ist diese Form der Adaptation an die Hohenluft zweckmaßigei ils eine ware, welche die vermehrte Sauerstoffzufuhr durch eine Boschleunigung der Zirkulation eineichen wurde?

Die erste Frage laßt sich einfach beantworten Unter sonst gleichen Umständen einhoht die Zunahme des Hamoglobingehaltes des Blutes nur die Menge des gebundenen Sauerstoffes ohne den arteitellen Sauerstoffdruck zu verandern Folglich kann diese Art dei Akkommo dation nur denjenigen Organen nutzen, deren Versoigung von der Sauerstoffzufuhr abhangt, von dessen Druck in ihr aber mehr oder weniger unabhangig ist wahrend dem Sauerstoffhunger der andern, deren eigener Sauerstoffdruck minimal ist, und deren Sauerstoffzufuhr mit der absoluten Große des Druckes im Blute zusammen hangt durch die Hohenpolyzythamie nicht abgeholfen werden kann Daher hort die im Tieflande heirschende harmonische Sauerstoffver soigung der Organe auf

Zur Beantwortung unseier zweiten Frage suhren folgende Uebeilegungen In der Hohenlust bleibt der Blutdruck entweder un verandert, oder nimmt dessen Große maßig zu Daraus solgt daß, im Falle die normale Sauerstoffzusuhr bei herabgesetzter Spannung durch eine Beschleunigung der Zirkulation eineicht werden wurde, diese Art der Akkommodation zu einer annahernd gleichmaßigen der Zunahme des Minutenblutvolums proportionalen Mehrbelastung bei der Kammern suhren wurde

Durch die Hohenpolyzythamie wild nun die erforderliche Beschleunigung der Zirkulation gemäßigt oder auch, wenn sie gloß genug ist, jede Beschleunigung überflüssig gemächt. Ehne Zunahme der Blutzellenzahl vergioßert aber die Viskosität des Blutes. Im Tieflande schwankt die Blutviskosität zwischen ziemlich engen Grenzen Die Bedeutung einer normalen Große geht aus den überaus interessanten Untersuchungen von Heß hervor. Sein Gedankengang ist kulz zusammengefäßt der folgende. Der Hamoglobinbedurf der Organe konnte auch durch ein außerst zellenarmes Blut gedeckt werden. Dann ware aber das erforderliche Minutenblutvolum so außeiordentlich groß daß neben diesem Nachteil der Vorteil einer geringen Blut viskosität verschwinden wurde. Bei einer außerordentlich hochgrüdigen Polyzythamie wurde dagegen vom Herzen nur ein geringes

Minutenvolum gefordert Doch steigt die Kuive dei Blutviskosität bei zunehmender Zellenzahl zwar erst langsam abei später immer steiler an und erreicht bei sehr hoher Zellenzahl ungeheure Werte Folglich wurde eine zu weitgehende Blutzellenzahl das Herz trotz des geingen Minutenvolums überlasten. Wie Heß festgestellt hat, ist im Tieflande die normale Blutviskosität zwischen diesen zwei Extremen eine optimale. Diese Tatsache beleuchtet die Vorteilhaftigkeit der

normalen Erythrozytenzahl

In der Hohenluft nimmt der Sauerstoffgehalt des Hamoglobins ab Folglich muß in der Zeiteinheit eine großere Hamoglobinmenge die Gewebe durchstromen, um gleiche Sauerstoffmengen zu befor dein wie im Tieflande. Nun besagt die Formlel von Heeta daß die Albeit welche diesem Zweck in einem sonst unveranderlichen System entspricht mit der Viskositat und mit dem Quadrat der erforder lichen absoluten Blutzellenzahl zu-, mit dem Quadrat der Konzentia tion der Blutzellensuspension aber abnimmt Folglich ware im Be reiche, in welchem die Blutviskosität mit steigender Blutzellenkon zentiation noch langsamei wachst als das Quadrat dieser Konzentra tion selbst die Zunahme der Frythiozytenzahl vorteilhafter als eine entsprechende Beschleunigung der Ziikulation Leider fehlen zahlen maßige Daten welche sich auf die gleichzeitige Veranderung des Sattigungsgrades des Oxyhamoglobins der Blutzellenzahl und der Viskositit mit zunchmender Hohe erstrecken und die eine sichere Antwort auf die Frage eimoglichen wurden, ob die Blutzellenzahl bei der Hohenpolyzythamic ebenso einer optimalen Viskositat entspricht, wie 5 Millionen Erythiozyten im Tieflande Doch führt eine in nahernde Schutzung des Heß schen Koeffizienten zu einem Resultate, aus welchem sich der Anschein der Wahrscheinlichkeit ergibt daß es sich so verhalt

Wurde eine dickte Untersuchung des Gegenstandes in der Tat zu diesem Frigebnis lühren so wure die Hohenpolyzythamie gegenüber einer Zirkulationsbeschleunigung auch in einem System vorteilhaft, in welchem sich nichts inderes als der Hamoglobingehalt des Blutes, dessen Viskosität und dessen Minutenvolum verändern konnte Einem solchen kommt das des kleinen Kreislaufs nahe Dem großen steht aber seine machtige vasoregulatorische Fahigkeit zur Verfügung, deien volle Bedeutung bei Veränderungen der Blutviskosität aus un sern Erfahrungen in puthologischen Polyzythamien zu erkennen ist Ich habe mit Bence Vaquez'sche Polyzythamien beobachtet, in welchen weder eine Hypertophie des linken Ventrikels, noch eine Hypertonie nachweisbar waren und trotz einer Zunahme der Blut viskosität bis zum vierfachen des Normalen, keine Kreislaufsinsuffizienzeischeinungen festgestellt werden konnten

Die Fahigkeit der Kieislaufsorgane, eine Zunahme der Viskosität im großen Kreislauf auszugleichen scheint dazu geeignet zu sein, einer Mehrbelastung der linken Kammer durch die Hohenpoly

zythamie vorzubeugen

Wenn aber diese Erwagungen iichtig sind so muß wie Staubli auseinandeigesetzt hat, nach erfolgter Anpassung des Heizens an die Hohenluft das Verhaltnis zwischen der Muskelstarke dei zwei Heiz halften in der Hohe eine andere als im Tieflande sein Es ware sehi erwunscht wenn bei Sektionen in hochgelegenen Orten Unter suchungen stattfinden wurden um zu erfahren, ob das menschliche Heiz sich dieser Eiwaltung entsprechend verhalt Aus einigen Untersuchungen an Tieren scheint aber ihre Richtigkeit hervorzugehen Nach Strohl erreicht das Herzgewicht des 2000—3000 m hoch wohnenden Alpenschneehuhns 163% seines Korpergewichtes wahrend das des im Tieflande lebenden Moorschneehuhns bloß 11,92% seines Korpergewichtes ausmacht Dabei erreicht beim Alpenschneehuhn die Gewichtszunahme dei linken Kammer nur 2/10, die der rechten dagegen 7/10 bis 17/10 Nach Heger und Lampen verhalt sich dis Herz von in großen Hohen lebenden Kalbern ahnlich

Zur starkein Belastung der rechten Herzkammei tragt nach Staubli noch folgender Umstand ber Aus den Untersuchungen von Ewald und denjenigen die ich mit Bence ausgeführt habe ist be kannt, daß die Kohlensaure die Blutviskosität steigert, die Arteriali sierung aber diese herabsetzt Daher hat die rechte Kammer schon ım Tieflande eine gioßere innere Reibung des Blutes zu überwinden als die linke Da ich gefunden habe daß diese Kohlensaurewirkung mit der Blutzellenzahl zunimmt muß der aus ihr hervorgehende Un terschied zwischen arteriellem und venosem Blute in der Hohe großer sein als im Tieflande Daß die Hohenveranderungen der Blutviskosi tat sowie die Verschiedenheit in beiden Blutarten keineswegs uner heblich sein durften kann daraus gefolgeit werden diß erstere nach Determann und Staubli beieits in St. Moritz um rund 11 bis 17 % zunimmt und dei Unterschied zwischen der Viskosität des arteriellen und venosen Blutes nach Burton Opitz schon im Tieflande 8 bis 12% ausmacht

Die Hohenpolyzythimie kann aber nur eine ihr entsprechende Abnahme des Sauerstoffgehaltes kompensieren Da das Sauerstoff bedurfnis wahrend der korperlichen Arbeit wachst und wie wir aus den Versuchen von Zuntz Loewy und ihren Mitarbeitern wissen dieses Wachstum mit der Hohe zunimmt, mussen die iuch schon im Tieflande erforderliche Beschleunigung der Zirkulation und Steige rung der Atemtatigkeit wahrend einer gleichen angestrengten Mus keltatigkeit mit zunehmender Hohe ebenfalls zunehmen Damit hangen auch die in der Hohe zunehmende Steigerung dei Pulsfie quenz und der Lungenventilation wahrend der Muskelarbeit zusammen Daß sie in dei Tat eine Folge der veranderten Sauerstoffver sorgung sind geht aus den Beobachtungen von Mosso und Loewy hervor Beide werden namlich nach Sauerstoffeinatmungen reduziert Eine Beschleunigung der Zirkulation erfordert aber eine um so be deutendere vasomotorische Kompensation oder wenn sie wie im klei nen Kreislauf fehlt und vielleicht auch im großen ihre Grenze erneicht, eine um so bedeutendere Herzarbeitssteigerung je großer die Blutviskosität ist. Das Verhalten der Hohenpolyzythamie drangt zu einem Vergleich mit den Vorgangen bei der Kompensation von Herz tehlern. Bei raschen Veranderungen des Sauerstoffgehaltes der Luft werden je nach dem Bedarf Blutzellen aus ihrem Depot dem stro inenden Blute zugeführt oder entzogen wie das Herz sich an ein in plotzlich entstehenden Herzfehler erst auf Kosten seiner Reservekraft anpaßt. Halt abei der Hohenausenthalt an so werden Erythrozyten neugebildet ahnlich wie die Kompensation eines bleibenden Herzfehlers eist durch eine sich allmahlich entwickelnde Hypertrophie zu einer dauerhaften wird. Und wie diese Kompensation nur dem Ruhe zustand voll entspricht, erweist sich auch die Hohenpolyzythamie bei angestrengter korperlicher Arbeit als insuffizient

Aus diesen Ümstanden ist teilweise erklarlich, warum die Leistungsfahigkeit des Menschen nach der Uebeisiedelung in größere Hohen abnimmt warum diese Abnahme besonders bei solchen eine sehr ausgesprochene ist, deren Heiz weniger adaptationsfahig ist und wirum Heizkrinke an der untern Grenze der Kompensation das

Hohenklim i so autfallend schlecht vertragen

Anderseits folgt aber aus den crofterten Zusammenhangen daß uns in der Auswahl der Hohenlage des Aufenthaltsortes und in einer entsprechenden Regelung der Lebensweise eine Methode gegeben ist, die dauernde Belistung des Herzens und ihre Verteilung auf beide Kammern auf einfache Weise zu beeinflussen. Daß diese Moglich keit dem Arzte die Elemente einer außerordentlich sein abstufbaren Uebungstherapie des Herzens bietet, braucht nicht weiter ausgefuhrt zu werden Mit ihren zihlreichen Hohenkurorten ware die Schweiz das geeignetste Land dei Welt zur methodischen Ausbildung dieser bis jetzt sozus igen vollkommen unausgenutzten Form der Herzubung Zu ihrei Duichfuhiung mußten Kurorte verschiedener Hohe ausge wihlt werden und zur Losung einer gemeinsamen Aufgabe zusim mentreten Die Uebeisiedelung des noch ubungsfahigen Herzkranken von einem zum andern durste erst nach erfolgter Anpassung ge schehen Vielleicht ware auch eine Kombination der Hohenkur mit irgendeiner Form der Arbeitstherapie von Nutzen Vorubergehende Beschwerden konnten außerordentlich prompt durch Sauerstoffein atmung dauerndere durch Zuruckschicken nach einem tiefer liegen den Orte bekampit werden Bei der Auswahl der Falle mußte auch die wihrscheinlich überwiegende Belistung und Uebung des rechten Herzens durch dis Hohenlinna berucksichtigt werden

Die Hohenpolyzythimie gleicht nur die Abnahme des Sauerstoff gehaltes des artericlen Blutes aus, wahrend sie die der Sauerstoff spannung nicht korrigieren kann. Ueber welche Moglichkeiten ver fugt nun der Organismus um sich auch dieser Wirkung des Hohen klimas anzupassen? Fierlich wire die vollkommenste Form einer An passung in der gesteigerten aktiven Sauerstoffaufnahme durch die Lungen gegeben, wie sie auf Grund der Bohr'schen Lehre und

eigener Erfahrungen besonders von *Haldane* angenommen wird Doch wild eine aktive Sauerstoffaufnahme von der Mehizahl der Physiologen abgelehnt und ist die Entscheidung in dieser Frage noch abzuwarten

Dagegen gibt es andere Fahigkeiten des Organismus zur Ver ningerung des im Tieflande gewohnlich bestehenden Unterschiedes zwischen der Saueistofftension der Atmosphare und der der Al veolaluft Durig und Haldane betonen die Bedeutung der Tat ache daß bei gewohnlicher Atmung die verschiedenen Teile dei Lungen nicht gleichmaßig geluftet werden

Eine Vertiefung dei Atmung, die zu einer volllommeneren Ent faltung deijenigen Teile dei Lungen führt welche während einer oberflächlicheren Atmung nur wenig ventiliert werden sowie eine Vermehrung des Atemvolums sind diejenigen Veranderungen welche den Unterschied zwischen dem Saueistoffdruck dei atmosphärischen und der Alveolailuft am einfachsten zu verlingen imstande sind Kommt es in hohern Regionen zur Abnahme des Sauerstoffgehiltes dei Luft so soigt die veranderte Atmung dafür daß die Abnahme des Sauerstoffdruckes in der Alveolarluft also im Arterienblute ge maßigt werde Dadurch wird auch die Abnahme des Gehaltes von Saueistoff im Blute verringert

Daß die Hohenhyperpnoe eine Folge von Sauerstoffmangel ist auch wenn sie in ganz maßigen Hohen erscheint, hat Loewy durch den Nachweis gezeigt, daß sie, ahnlich der Hohenpolyzythamic nich Sauerstoffernatmung verschwindet Trotzdem kann sie nicht die un mittelbrie Folge einer Abnahme des Saueistoffgehaltes im Blute sein Die Hohenpolyzythamie genugt reichlich, um einer Abnahme des Gehaltes des Blutes an Sauerstoff trotz der geringern Sattigung des Oxyhamoglobins vorzubeugen Außerdem folgt aus der Form der Dissoziationskurve des Oxyhamoglobins, daß die Abnahme seines Sit tigungsgrades bei einem maßigen Hohenunterschied nur eine ver schwindend geringe sein kann Wenn aber die Hohenhyperpnoe in mißigen Hohen nicht von einer Abnahme des Sauerstoffgehaltes des Blutes herruhrt, so muß sie, der Hohenpolyzythamie ahnlich, durch die verringerte Sauerstofftension bedingt sein Dann gehort aber das Atemzentrum zu denjenigen Organen, deren eigener Sauerstoffdruck minimal ist, deren Sauerstoffversorgung also mit der absoluten Ten sion im Blute schwankt Wie ich am Anfange meiner Ausfuhrungen erwahnt habe verhalten sich nach Verzar die ruhenden Muskeln ahn lich, und auch fur diejenigen Organe muß ein gleiches Verhalten au genommen werden, welche die Blutzellenzahl regeln Fur den Orga nismus als Ganzes ist es aber von der allergroßten Bedeutung, daß gerade das Atemzentrum dieser Kategorie der Organe angehort und daß bei der in der Hohe gestorten Harmonie der Sauerstoffversor gung der Organe gerade das Atemzentrum zu denjenigen gehort, die Mangel leiden

Bei Sauerstoffmangel führt dei Stoffwechsel zu einer Vermeh nung saurer Produkte Bekanntlich nimmt abei die Tatigkeit des Atemzentiums mit zunehmender Wasseistoffionenkonzentration zu Gewohnlich wird eine solche Zunahme besonders durch eine gester gerte Kohlensaureproduktion beim urbeitenden Organismus bedingt Dann luhrt sie auf dem Wege einer Hyperpnoe zu einer Beschleu nigung der Kohlensiuieaussuhr und stellt die normale Reaktion des Blutes wieder her Bei der Hohenpolypnoe verhalt sich die Sache an ders In maßigen Hohen leidet die O Versorgung nur der Organe mit verschwindend geringem eigenem O druck Dahei kommt es in diesen fruher zu einer lokalen Azidose Die Hohenhyperpnoe ist die Folge cines lokalen Sauerstoffmangels einer lokalen Saureproduktion, sie ist wie sich Winterstein ausdruckt, zentrogen bedingt Ein fremdei Faktor schiebt sich also in den Mechanismus der Reaktionsregulie rung ein und damit hort die in der gewohnten Hohenlage wunderbar vollkommene Harmonie zwischen der Kohlensaureausfuhr und den Be dui Inissen dei Reaktionsregulierung auf

Uchersteigt sie den Bedarf so muß sie zu einer Alkalose führen wie dies von Haldane und seinen Mitarbeitern im pneumatischen Kahinett beobachtet worden ist Achnliche Beobachtungen wurden in Davos und am Schrihorn auch von Gyorgy erhoben Die Ausscheidung der sauten Valenzen im Harne nahm ab und wahrend in Heidelberg nur eine 400 Sekunden daueinde willkurlicher Hyperpnoe eine All ilose erzeugte, bei welcher es zu Tetaniesymptomen kam, ge nugten in Davos 90 und am Schrahorn 50—70 Sekunden, um zu diesem Resultate zu suhren

Doch ist die Atemzentrum nicht die einzige Organ, welches ge genuber einer ungemein geringen Abnahme des Sauerstoffdruckes emplindlich ist Auch die Muskeln gehoren zu derselben Kategorie Ein ahnliches Verhalten auch anderer Organe muß aber dem Blute betrachtliche Mengen saurer Produkte zusuhren und disponiert zu Azidose im Blute Ueberwiegt abei dieser Einfluß über den entgegen gesetzten so kommt es außer der lokalen Azidose im Atemzentium gleichzeitig zu einer allgemeinen Nach ihren Zeichen in maßiger Hohe hat besonders I newly sorgfaltig gefahndet Zu ihnen gehoren die Abnahme der CO<sub>2</sub>-Bindungsfahigkeit des Blutes, die der Sauerstoff kapazitit des Oxyhamoglobins die Abflachung seiner Dissozintions kurve usw Und wie die Azidose im Tieflande auf das Atemzentrum wirkt, muß sie auch ihre Wirkung in der Hohe auch bei beieits be stehender Hyperpnoe entfalten Dahei ist die Arbeitshyperpnoe in der Hohe großer als im Tieflande Daß ihre Steigerung tatsachlich mit der Abnahme des Sauerstoffdruckes zusammenhangt, hat wie gesagt, Loewy mit seinen auch in dieser Beziehung erfolgreichen Sauerstoffeinatmungsversuchen bewiesen

Wenn aber die allgemeine Azidose die Hohenhypeipnoe steigert, so wirkt die Alkalose in entgegengesetztem Sinne Daraus erklart sich vielleicht die Neigung zum periodischen Atmen in der Hohe Die Hohenhyperpnoe miß bei gleichzeitig bestehender maßiger oder gut tehlender Azidose zu einer allmahlich zunehmenden Alkulose des Blutes tuhren welche dann die Azidose des Atemzentrums neutralisiert Dann hort aber die Ursache der Hyperpnoe auf Kommt es so zu einer Verflichung der Respiration oder gar zu Atempause dinn sinkt die Stuerstoffzuführ und kehrt die Bedingung der Azidose u.d. der Hyperpnoe wieder. Mit der wieder einsetzenden Atmung beginnt dann eine neue Periode.

Die Bedeutung der Storung der Regulation der Blutreaktion ist nicht zu unterschatzen. Wie ich mit Bence nachgewiesen hibe nimit das Volum der Blutkorperchen schon zufolge einer geringen. Saue rung des Blutes rasch zu. Diese Volumzunahme steigert viel starker die Viskositat des Blutes als eine gleiche, die durch eine Vermehrung der Zellenzahl verursacht wird. Da die Blutviskositat im Hohenklima das rechte Heiz belastet, durfte diese Folge der Azidose auf die Heiz tatigkeit ebenfalls von Bedeutung sein

Anderseits steigert die Azidose die Dissoziation des Oxyhamo globins Dadurch durfte sie die Sauerstoffversorgung der Gewebe bessern Demgegenüber steigert die Alkalose durch die Zuruckdian gung der Dissoziation des Hamoglobins den Sauerstoffhunger der Gewebe

Zu den wissenschaftlichen Großtaten Claude Bernard's gehort die Begrundung der Lehre der aktiven Regulation der physikalischen und chemischen Eigenschaften des milieu interieur, in welchem die Zellen des hochorganisierten Tieres leben und wirken Einer der wunderbarsten Aeußerungen der Finigkeit zu dieser aktiven Regulation begegnen wir beim Studium der Anpassungserscheinungen an die Abnahme des Sauerstoffgehaltes der Atmosphaie Auf den ersten Blick wurde es so aussehen, als ob diese Anpassung am einfachsten erreicht werden konnte, wenn die Tiefe der Inspiration und die Zu nahme des Minutenvolums weit genug gehen wurden, um den Sauer stoffgehalt der Alveolarlutt bis zu dem im Tieflande zu erhohen Doch muß die Anpassung der Atmung weit hinter dieser Grenze zuluck bleiben Wurde sie sie namlich erreichen so kame es als Nebenwir kung zu einer hochgradigen Alkalose Durch die Zuruckdringung der Dissoziation des Oxyhamoglobins wurde dann die Sauerstoffversor gung weiter geschmalert werden und kame es zu einem Circulus vi tiosus Diese verhangnisvolle Nebenwirkung einer sehr großen Hy perpnoe wird dadurch vermieden, daß sie zu einer Abnahme der Was serstoffionenkonzentration fuhrt und diese die Hyperphoe maßigt Die aus diesem Grunde begrenzte und unvollkommene Kompensation der Wirkungen der Sauerstoffverarmung der Atmosphare lost dann die zirkulatorischen Akkommodationserscheinungen aus, wober zwi schen den sich bietenden Moglichkeiten vom Organismus die Vermeh rung der Blutzellenzahl als diejenige gewahlt wird, die aus dem Ge sichtspunkte der Herzarbeit die okonomischere ist

Dibei wild eine gewisse Unsicherheit der Regulation der Blut leaktion nicht vermieden Bald kommt es zu einer Alkalose, bald zu eine Azidose Vielleicht ließe sich durch eine entsprechende Auswahl der Hohe, sowie durch eine Regelung der Frnahrungsweise und der Muskeltatigkeit nach einem grundlichen Studium des Gegenstandes eine zielbewußte Beeinflussung der Blutreaktion einerchen die auch

in der Therapie eine Rolle spielen konnte

Wenn wir zum Schluß die tiefere Bedeutung der erorterten Tat sichen durchdenken so erkennen wir im Wesen des vollkommenen Angepaßiseins des Organismus an seine gewolinliche Atmosphare einen Ausdiuch des sich immer wieder kundgebenden Grundprinzips des Organismus Atemproße, Atemtiese optimale Erythrozytenzahl optimile Blutviskositat Angepußtsein der Sauerstoffdruckempfind lichkeit der Zirkulationsgeschwindigkeit Angepaßtsein des Erregungs zustandes der Vasomotoren in die Blutviskosität, Heizubeit relative Muskelstijke dei ichten und der linken Heizkammei usw erschei non in iliter gegenscitigen Abhangigkeit als Elemente eines harmo nischen funltionellen Systems dis ils Ginzes unter dem Einflusse des Saucistoffdruckes der Atmosphaie steht Von den Mechanismen welche die gegenseitige Abhungigheit der einzelnen Glieder dieses Systems bedingen haben wir aber noch last gar keine Ahnung Viel leicht stehen manche dieser Beziehungen unter dem Finfluß der Blut drusen wie ius den Untersuchungen von Mansfeld zu folgen scheint nuch welchen die Vornussetzung der Hohenpolyzythunie die durch den verinderten Sinerstoffdruck beeinflußte Schilddrusent digkeit ist Diß dis Hohen limi in der Tit auf das inlictorische Gleichgewicht will ist schon ius den gunstigen Frahrungen von Stiller zu ei kennen die er als eister an seinen in die Titra verschickten Basedow lrinken (rhoben hit Disselbe folgt ius den Untersuchungen von Guorgy uber das verschiedene Verhalten der Ueberventilationstetanie in verschiedenen Hohen Was alles mit einer Verschiebung des sel ie torischen Gleichgewichtes zusammenhingt braucht nicht weiter aus einindergesetzt zu werden. In der großartigen Harmonic der Veran derungen der Organtatigkeiten bei verandertem Sauerstoffdruck wie sie aus den physil alisch chemischen Folgen des Hohenklimis cikannt werden konnen erscheint iber die Zusammenfassung der Teile des Organismus zu einer großen Finheit die sich nach außen als eine durch Verinderungen der Umwelt nur schwer beeinflußbare Indivi dualitit crweist in heller Beleuchtung

### Ueber die Bedingungen der Blutbildung und des Eisenstoffwechsels

Von Professor Di Leon Asher Bein

Die Blutbildung ist bisher fast ausschließlich unter dem Ge sichtspunkte betrachtet worden daß es sich dabei darum handle, dem menschlichen und tierischen Organismus die erforderliche Menge des Atmungspigmentes und der dieses Pigment enthaltenden Zellen be reitzustellen Neuere Erkenntnisse fuhren zur Einsicht daß dies eine zu enge Fassung des Vorganges sei Die ioten Blutkorperchen ils Trager des Hamoglobins besitzen nicht bloß die Funktion des Sauci stofftransportes, der Sauerstoffaufnahme und abgabe, sondern dar uber hinaus ist wie namentlich amerikanische Autoren erkannt ha ben der Inhalt der roten Blutkorperchen eine dei wichtigsten Puf fersubstanzen zur Aufrechterhaltung der normalen Reaktion des Blu tes Sodann haben die schonen Arbeiten von Yandell Henderson die Rolle der Blutkorperchen als sehr in Betracht kommende Lieferanten von dem, was man Alkalıreserven des Organismus genannt hat, klar gelegt Außerdem hat dieser Forscher die Bedeutung der Chlorauf nahme und -abgabe durch die roten Blutkorperchen in das hellste Licht geruckt und hat damit die Lehre von den hamato respiratori schen Funktionen der Blutkorperchen, zu welcher die altern Au toren schon wertvolle Bausteine geliefert hatten, zu einem gewissen Abschluß gebracht

Die Erweiterung des Funktionsgebietes der roten Blutkorper chen, welche ich kurz skizziert habe, erhoht das Interesse des Phy siologen und wohl erst recht des Klinikers für die Fragen der Neubildung des Blutes Das, was wir als Bildung der roten Blutkoiperchen bezeichnen ist in Wirklichkeit das Endergebnis einer Reihe ziemlich verwickelter Vorgange Zunachst einmal ist der jeweilige Bestand an roten Blutkorperchen abhangig, sowohl von der Große der Bildung wie auch der Große der Zerstorung der roten Blutkoperchen inner halb eines gegebenen Zeitraumes Somit lußt sich das Studium der Bildung nicht von demjenigen der Zerstorung derselben trennen Eppinger hat diesen ganzen Vorgang als die Mauserung des Blutes bezeichnet und in seinem schonen Werke über die hepato linealen

Erklankungen den Stand dei Erkenntnisse bis etwa zum Jahre 1919 in klaier Weise dargelegt. Der eigentliche Bildungsvorgang selbst wurde, wenigstens fruher, ausschließlich entweder durch die Blut korperchenzahlung oder die Hamoglobinbestimmung verfolgt Kommt es nur auf das Endergebnis an, so liefern die erhaltenen Werte wohl ein zutreffendes Bild abei die eigentliche Analyse des Geschehens geschieht auf diese Weise nicht und es muß manches verhullt blei ben da es sich um verwickelte Vorgange handelt. Die Vorgange, die sich bei der Blutbildung abspielen sind chemischer und morpholo gischei Natur Das Hamoglobin muß bereitet werden und die zel ligen Elemente welche das Hamoglobin aufnehmen sollen, beduifen der Bildung Bleiben wir zunachst einmal bei der Entstehung des Hamoglobins, so handelt es sich um die Bildung eines Korpers, dessen Konstitution wir dank den Arbeiten von Hans Fischer Kuster und Piloty—um nur die letzten Bearbeiter zu nennen—im wesentlichen kennen Es muß ein Eiweißkorper und ein organischer, eisenhaltiger Farbstoff aufgebaut und zusammengefugt werden Der Eisengehalt des Farbstoffs, dessen überragende Bedeutung bekannt ist lenkt un sere Aufmerksamkert auf den Eisenstoffwechsel Die Lehre vom Ei senstoffwechsel gehort meines Erachtens an den Anfang jeglicher Betrachtung über die Blutbildung weil im Vorhandensein des Eisens und der Art des Geschehens an demiselben der Anfang und die ele mentarste Ermoglichungsbedingung der chemischen Seite der Blut bildung voilicgt

Der erwachsene, gesunde Organismus verfugt über gewisse, offen bai knapp bemossene Eisenmengen Dies geht deutlich daraus her vor, daß bei mangelnder Zufuhr von Eisen in der Nahrung sofort Eisen eingespart wird, indem die Ausscheidung des Eisens auf einen schi geringen Wert herabsinkt Die Eisenausscheidung erfolgt durch den Darm, wahrend die Menge von Eisen, welche auf dem Wege des Harnes den Organismus verlaßt, so gering ist, daß sie nicht in Be tracht kommt Bei gesunden Hunden, an denen wir im Bernei phy siologischen Institut diesbezugliche Untersuchungen anstellten, kamen pro 24 Stunden 1 mg auf den Harn gegenuber 15 mg und mehr im Die große Befahigung des Organismus haushalterisch mit seinen Eisenbestanden umgehen zu konnen, geht auch aus den Un tersuchungen von M Schmidt hervor, welcher zeigen konnte, daß ein langdauernder Entzug von Eisen eist in einer nachfolgenden Generation in der Anamic sich zu offenbaren braucht Freilich gilt diese interessante, über das individuelle Leben hinausgehende che mische Beharrungstendenz zunachst nur fur das von Schmidt be nutzte Versuchstier, die Maus Man wird, ehe weitere Untersuchungen vorliegen, mit einer Uebeitrigung auf andere Lebewesen vorerst zu ruckhaltend sein mussen

Daß der Darm der eigentliche Ausscheidungsort des Eisens ist verknupft die Bedingungen der Blutbildung mit den Zustanden des Darmes Sobald durch irgendwelche krankhafte Prozesse eine abnorm gesteigeite Exkretion veranlaßt wird, kann die Eisenausscheidung und somit letzten Endes die Blutbildung beeinflußt werden

Die Zuruckhaltung des Eisens ist, entsprechend der Bedeutung dieses Stoffes für den Organismus ein Lebensvorgang insofein die funktionell geregelt wird. In erster Linie dient die Milz dieser Regulierung In zahlreichen Untersuchungen, die sich bis auf die jungste Zeit eistiecken, konnte im Berner physiologischen Institut gezeigt werden, daß die Milz Eisen, welches im Stoffwechsel frei wird dem Organismus erhalt um das Eisen im Falle des Bedarfs zui Vei fugung zu stellen Whrd die Milz entfernt, so steigeit sich die tag liche Eisenausscheidung im Kot An milzlosen Tieren ist die Eisen russcheidung besonders groß wenn die Versuche so geleitet werden daß der Organismus korpereigene Stoffe abbauen muß und zwai in erhohtem Maße als unter normalen Bedingungen. Die gesteigerte Ei senausscheidung kann zur Anamie führen was wohl diejenigen Be obachtungen erklart welche nach Milzerstingation eine Anamic fest stellten Diese Anamie laßt sich beheben wenn man dafür sorgt daß der Organismus reichlich das in Veilust gehende Eisen durch die Nahrung ersetzt erhalt. Es kann aber auch der zu große Eisenverlust und somit die drohende Anamie durch die gesteigerte oder Eisatz funktion anderer Organe verhutet werden. In erstei Linic fallt diesc Funktion der Lebei zu Sowohl die Arbeiten von Iepehne wie die jenigen von Chevalier haben auf histologischem Wege den Beweis dafur geliefert daß zellige Elemente in der Leber — es handelt sich um die retiko endothelialen Zellen Aschoff's oder die Siderozyten Chevaliers — in erhohtem Maße sich am Eisenstoffwechsel beteiligen Es kommen aber wenn auch wohl in geringerem Umfange andere Organstatten in Betricht Die Besahigung zur Anteilnahme am Eisenstolfwechsel ist dem Grade nach und dem Umfange nach fur die einzelnen Individuen und je nach der Tierart durchaus verschie den Konstitutionellen Momenten kommt eine noch nicht genugend ubersehbare Bedeutung zu Nicht bloß histologisch sondern auch che misch lassen sich die geanderten Bezichungen gewisser Organe zum Eisenstollwechsel nach Eistipation der Milzerlennen Tominaga zeigte vor kuizem in meinem Institut daß nach Entfernung der Milz der Eisengehalt der Leber und der Niere mit mikrochemischen Mc thodon untersucht, schr wesentlich zunimmt. Die beiden Falle haben eine verschiedene Bedeutung Die Steigerung des Eisengehaltes der Leber ist Ausdruck erhohter kompensatorischer Funktion wahrend der gesteigerte Eisengehalt der Niele wohl der Ausdruck veimin derten Zuruckhaltungsvermogens ist, wie es auch histologisch Le pehne un milzlosen Ratten beobachten konnte Letzteies deshalb, weil die Ratten eine Ausnahmestellung einnehmen indem bei ihnen die Niere durch die Milzexstirpation stark in Mitleidenschaft gezogen werden kann Wir weiden spatei in inderm Zusimmenhang noch mals auf die Milz zuruckkommen und Versuchsbedingungen schil dern, wo intolge Zuruckdrangung der Kompensationsinoglichkeiten im Organismus die große Bedeutung der Milz für die Blutbildung klar zutäge tritt. Diese Bedeutung liegt jedoch nicht in der Richtung des eigentlichen Bildungsprozesses, sondern in der Richtung des hier erörterten Eisenstoffwechsels. Die Elementarbedingung, die Bereitstellung des Eisens ist auf das Tiefgehendste gestort, und zwai in noch tieferer Weise als durch Eisenmangel in der Nahrung Wirhaben hier ein beachtenswertes Beispiel dafür, daß endogene Storungen viel nachhaltiger wirken als exogene

Die Frage des Eisenstoffwechsels und der Blutbildung kreuzen sich noch einmal bei dem Versolg des Themas der therapeutischen Beeinflussung von Anamien durch Eisen Die Aufgabe des Vortra genden muß sich naturgemaß auf die Berucksichtigung von tier experimentell mit gesicherten Methoden gewonnene Ergebnisse be schranken Whipple dem wir sehr zahlreiche und wertvolle Unter suchungen uber Blutregeneration verdanken, hat in neuester Zeit sehr beachtenswerte Befunde erhoben Er konnte zeigen, daß nach experimentell erzeugter, kurz dauernder Anamie Eisenmedikation in Form von Blaud schen Pillen auf die Blutkorperchenregeneration und Hamoglobinbildung ohne jeglichen Einfluß, wahrend im Ge gensatz hierzu bei einer schweren und auf lange Zeit aufrecht erhal tenen Anamie die Eisenmedikation auf die Blutbildung außerst gun stig wirkte Meines Erachtens erklart sich die Wirkungslosigkeit der Eisenmedikation bei den weniger hochgradigen Anamien aus dem Walten der vorhin genannten endogenen Kompensationsmoglich keiten, die hingegen bei den schwersten Anamien den an sie gestellten Aufgaben ohne Beihilfe nicht mehr gewachsen sind

Der Ersenstoffwechsel wird meist ausschließlich unter dem Ge sichtspunkte beirachtet, daß er in der Fortschaffung oder Aufstape lung des aus Hamoglobin freigewordenen Eisens und aus der Her beischaffung von Eisen in der Nahlung im Dienste des Hamoglobin ausbaues besteht Dies scheint aber nicht die einzige, wenn auch die quantitativ starkste, Seite des Eisenstoffwechsels zu sein Die Be deutung des Eisenstoffwechsels nach einer ganz andern Richtung hin, erhellt aus den neuesten Erfahrungen uber die jetzt sicher nach gewiesene extrahepatische Bildung von Gallenfarbstoff am vollstan dig leberlosen Hund von Mann und Magath Wenn es so feststeht, daß andere Gewebe als die Leber Hamoglobin bis zu eisenfreien Pig menten abbauen, so fragt es sich, welche funktionelle Bedeutung diesem Abbau zukommt Ich mochte mich in dieser Hinsicht der Auffassung von Otto Warburg anschließen, daß überall bei den Oxy dationsprozessen in den tierischen Zellen Eisen der Katalysator sei Folglich mussen den Zellen die, wenn auch minimalen Quantitaten des Eisenkatalysators zur Verfugung gestellt werden Dieser Auf gabe dient wohl zum Teil der geringfugige Abbau von Hamoglobin ın allen Korperzellen und dieser Abbau macht dieselben fur eine ge wisse Zeit unabhangig von der Eisenzusuhr in der Nahrung

Bei der Bedeutung, die wir dem extrahepatischen Hamoglobin abbau beimessen, schien es nicht uninteressant, denselben quantitativ zu verfolgen Es hat daher jungst in meinem Laboratorium Herr Professor Calvo Criado aus Valladolid den Hamoglobinabbau verschiedener Gewebsextrakte in vitro spektrophotometrisch unter sucht Er fand, daß nicht bloß Leberextrakte, sondern auch andere Gewebsextrakte Hamoglobin rasch abbauen Der Leber am nachsten stehend erwies sich bemerkenswerterweise Extrakt aus menschlicher Haut Von neuem konnte Calvo Criado bestatigen, wie sehr ein Zu satz von Milzextrakt zu Leberextrakt den Hamoglobinabbau vei starkt Man wird diese Tatsache bei der Bewertung des Anteils, den die Milz an Blutbildung und Eisenstoffwechsel besitzt, nicht vor nachlassigen durfen

Bereitstellung und Erhaltung von Eisen hatten wir als eine der Bedingungen der Blutbildung erkannt Aber es ist nicht die einzige und wohl auch nicht die wesentlichste Denn zur Bildung des kom plexen Korpers Hamoglobin und zu dem zur Bildung der zelligen Elemente, welche das Hamoglobin enthalten sollen, gehoren noch an dere Faktoren Diese Faktoren sind nicht ausschließlich biochemische. sondern auch konstitutionelle, indem sie die Unversehrtheit und die variable Leistungsfahigkeit der blutbildenden Gewebselemente bein spruchen Diese blutbildenden Gewebe mussen einerseits auf ihre Eigenleistungsfahigkeit hin untersucht werden, andererseits auf ihre etwarge Abhangigkeit von den Momenten, welchen der funktionelle Zusammenhang des Organismus mit sich bringt Die experimentelle Prufung aller dieser Fragen geschieht am besten durch Herstel lung von Bedingungen, welche eine Neubildung von Blut fur den normalen Fortbestand des Organismus erfordern Hohe und Sauei stoffmangel, diese beiden interessanten Bedingungen werden von Herrn Kollegen Burker behandelt werden Ich werde mich daher auf die Betrachtung der experimentell gesetzten Anamien beschranken Die experimentelle Anamie erfordert die Neubildung von Blut und der Organismus erfullt diese Forderung auch, ja, es gewinnt sogar den Anschein, als ob die Anamie ein fordernder Antrieb zur Neu bildung sei, vorausgesetzt, daß es sich um einen normalen Organismus handle und die Milieubedingungen sich nicht allzu weit von der Norm entfernen Man ist bei Verfolg der dargelegten Beziehungen, die dem Pfluger'schen teleologischen Gesetz zu folgen scheinen, dem zufolge das Bedurfnis die Bedingungen zur Befriedigung desselben schafft, zur Auffassung gelangt, daß bei der Anamie und auch bei dem Zerfall von Blutkorperchen Reizstoffe entstehen, welche die blut bereitende Statte zur starkern Blutbildung anregen Wohl die schonste Entdeckung in dieser Richtung ist diejenige der Hamitopoietine, die von A Loewy gemacht worden ist Es gelang ihm dadurch, daß er Tiere zwei Tage lang andauernd unter Unterdruck hielt, im Blute Stoffe nachzuweisen, welche eine viel wirksamere Regeneration ana mischer Tiere erzeugte als bei anamischen Kontrolltieren Die Rich

tigkeit der Iawy'schen Angiben konnte Dr. Nakao in meinem Institut vollstundig bestitigen. Die Lawy'schen Hamptopoietine liefern uns ein wirksimes Reizmittel, um die Leistungsfahigkeit der blut bildenden Apparate zu pruten und bereichen unsere derartigen Hilfs mittel die sich bisher zut die bloße Anamie, den Sauerstoffmangel und dis experimentell herbeituhibrie Unvermogen zu ergiebiger Oxy dation beschränken.

Hit min durch Blutentzug Animae eizeugt, so ist man in der Lige numenthelich die Frinzhjungseinflusse auf die Regeneration des In scinen schon vorhin erwahnten Versuchen Blutes zu prufen uber Blutregeneration ber hochgradiger experimentell herbeigeführter Anamie ist Whipple mit seinen Mitarbeitern u. a auf den Einfluß der Frnahrungsut auf die Blutregeneration eingegangen Sie konn ten zeigen diß Futterung mit Rinderleber bei sehweisten Anamien eme maximale Regeneration von Hamoglobin und roten Blutkorper then hervorruft Reachliche Futterung mit Rinderleber, zwei Wochen ling durchgeführt, vermochte 90—100 g Hamoglobin über den so genannten Erhaltungsfaktor zu erzeugen Whapple ast der Meinung, diß die inßerordentlich gunstige Wirkung der Leberfutterung auf threm Gehalt in Pigmentvorstuten berühe Ob diese Meinung den Titlest and erschopft ser voil ruling noch dahangestellt, es lassen sich noch indere Moglichkeiten zur Fiklitung der gunstigen Wilkung von Leberfutterung denken. Viel geringer wirkte Futterung mit Rinderheisen und noch geringer wirkte mageres Rinderfleisch in den kuiz diuernden Anamieversuchen erwies sich die Futterung mit Die geringe Befahigung des Rinderfleisch einigermaßen gunstig Fleisches zur Blutregeneration entspricht nicht ganz der wohl viel tich vertietenen Annihme eines solchen, zu der man wegen des Fischgehaltes und wegen des Pigmentes in den Muskeln, dessen genauere Beziehungen zum Hamtoglobin immer noch nicht hinreichend ge klart sind, gelingt 19t

An einer Klimitologentagung ist es wohl angebracht, daß auch der Experimentalforscher die klimitischen Fiktoren nicht ganz über geht die an der Blutbildung beteiligt sind Freilich sind dessen Moglichkeiten nich dieser Richtung hin Frsahrungen zu michen, beschrankter als diejenigen des Arzies Immerhin ist auch im Tier experiment schi deutlich erkannt worden, daß Licht und Tuft sehr wichtige Faktoren sind um die Blutbildung zu beeinflussen - Fis moge micht auf Finzelheiten eingegungen werden, aber es sei doch darauf hingewiesen diß neuerdings der große Finfluß der Strihlung auf eine indere Funktion desjenigen Gewebes eikannt worden ist, dem ım cıw uchsenen Zustande die eigentliche Blutbildung zukommt, num-Whi wissen daß die im Tierexperiment eizeugte lich dem Knochen Richitis und verwandte Abartungen der normilen Knochengestaltung im gunstigen Sinne durch dis Licht beeinflußt werden konnen amerikanische Autoren gehen sogar so weit - meiner Meinung nach micht ganz mit Recht -, daß sie jene eigenartigen Knochenmißbildungen, welche von Basch Klose und Matti an ganz fruhzeitig thym ektomierten Tieren beobachtet wurden, ausschließlich als Stallprodukte auffassen, die bei genugend Licht, Luft und Bewegung nicht auftreten

Da das Knochenmark beim ausgewachsenen Tier die Haupt bildungsstatte des Blutes ist, erscheint es als eine der nachstliegendsten Aufgaben, zu untersuchen von welchen Bedingungen die Leistungs fahigkeit des Knochenmarks als blutbildendem Organ abhangt Mogen Nahrstoffe und Milieubedingungen noch so gunstig sein, sie ver mogen nichts zu bewirken, wenn die blutbildenden Elemente biolo gisch unwertig sind Es sei mir vergonnt, auf neu erforschte korre lative und konstitutionelle Abhangigkeiten des blutbildenden Appa rates einzugehen, mit denen wir uns im Laufe der letzten Jahre im Berner physiologischen Institut beschaftigt haben Vergleicht mail nach einer experimentell gesetzten Anamie bei einem Normaltier un einem schilddrusenlosen Tier den Verlauf der Blutregeneration, so ist dieselbe beim schilddrusenlosen Tier, welches sonst unter ganz gleichen Bedingungen lebt und keinerlei Krankheitserscheinungen wesentlich verzogert Diese Verzogerung wird noch erheblich großer, wenn außer der Schilddruse noch die Thymus entfernt wird recht exakter Weise laßt sich die Unterwertigkeit des schilddrusen losen und thymuslosen Tieres mit Hilfe der Loewy schen Hamato Nakao und ich fanden, daß am schilddrusen und poietine darlegen thymuslosen Kanınchen die Hamatopoietine fast ganzlich versagten Nicht bloß diese Tatsache, sondern auch andere Erfahrungen leiten zu dem Schlusse, daß die Unterwertigkeit des Knochenmarks es ist, welche sich in der Reakt onstragheit gegenüber den Himatopoietin n Experimentell hell sich dies auf folgende Weise dokumentiert sichern, oder zum Mindesten sehr wahrscheinlich machen Injizierten wir nukleinsaures Natiium, so kam es am Normaltier zu einer Hyper leukozytose, zu einer Vermehrung derjenigen lymphatischen Zellen die als Knochenmarksgebilde angesprochen werden Auch diese Reak tion schwindet, sobald die Schilddruse und die Thymus entfernt worden sind Die konstitutionelle Veranderung infolge Wegnahme von diesen beiden Organen mit innerer Sekretion ist so tiefgreifend daß die Frage aufgeworfen werden konnte, ob wirklich nur die Un terwertigkeit des Knochenmarks die Ursache für das Darniederliegen der Blutbildung sei Angesichts dieses Bedenkens hat Nakao noch durch die histologische Untersuchung den Beweis erbracht, daß das Bild des Knochenmarks nach Nukleinsaureinjektion beim Normal tier und beim schilddrusenlosen und thymuslosen Tier ein verschie denes ist

Die mitgeteilten Erfahrungen lehren, daß Schilddruse und Thymus einen maßgebenden Einfluß auf das Vermogen zur Blut bildung besitzen, wobei der Schilddruse der Hauptanteil zufallt Aber auch die Milz besitzt einen eigenatigen Ehnfluß auf die Blut bildung, wobei die Verhaltnisse ziemlich verwickelt sind Wir hatten fruher schon gesehen, daß die Entfernung der Milz wegen des Eisen verlustes ungunstig auf die Blutbildung wirken kann, wenn dieser Verlust nicht kompensiert wird Es gibt jedoch noch einen andern Weg, um den ungunstigen Einfluß der Milzexstirpation auf die Blut bildung zu eikennen Derselbe besteht darin, daß man der Exstir pation der Schilddruse und der Thymus noch diejenige der Milz hin zulugt Handelt es sich dabei um Tiere, denen bei den voraufgehen den Untersuchungen, nach Exstirpation der beiden erstgenannten Organe, mehrfach Blut zu Untersuchungszwecken entzogen worden ist, so gehen die Tiere nach der Milzexstirpation unfehlbar in kurzer Zeit zugrunde Die Veranlassung hierzu ist die, daß die der drei Or gane beraubten Tiere die Blutentzuge, die zur Untersuchung er forderlich sind, nicht ertragen Solche Erfahrungen scheinen der Ansicht recht zu geben, daß die notwendige Folge einer Milz exstirpation eine Anamie sei In Wirklichkeit liegen die Dinge aber ganz anders, denn andreiseits wirkt die Milzexstirpation fordernd auf die Blutbildung ein In erster Linie sei die von Nakao und mir ge fundene Tatsache hervorgehoben, daß die nach Schilddrusen und Thymusexstirpation verschwundene Reaktion auf Nukleinsaure wie derkehrt, wenn zudem noch die Milz entfernt wird Auch die histolo gische Untersuchung des Klnochenmaiks zeigt deutlich die Wieder kehr der Anspruchsfahigkeit des Knochenmarks Aehnliches laßt sich auch hinsichtlich der Hamopoietinwirkung konstatieren tionslosigkeit des schilddrusen und thymuslosen Tieres gegenüber den Hamopoietinen weicht einer deutlichen Anspruchssahigkeit, allei dings geringer als unter normalen Bedingungen, wenn die Milzexstir pation hinzugefugt wird Um aber diesen gunstigen Einfluß der Milzexstirpation eikennen zu konnen, bedarf es in der Vorperiode der außersten Zuruckhaltung mht den Blutentzundungen Auffassung nach beruht das Zugrundegehen der Tiere nach der drei fachen Exstripation und mehrfachem Blutentzug darauf, daß eine ganze Reihe von Korperfunktionen, von denen einige keinen unmit telbaren Zusammenhang mit der Blutbildung haben, so sehr beein trachtigt werden, daß der Organismus den ihm gestellten Aufgaben nicht mehr gewichsen ist. Die primare Wirkung des bloßen Milz entzuges 1st, wenn man von dem Einfluß auf den Eisenstoffwechsel absieht, eher eine fordernde auf die Blutbildung, bezw auf die Er Dies lehrt schon haltung einer bestimmten Hamoglobinmenge Pugliese's fruhere Beobachtung von der Abnahme der Gallenfarb stolfbildung durch die Milzexstirpation, denen sich eine Reihe von Erfahrungen aus dem Berner physiologischen Institut anschloß, welche zu dem Schlusse fuhrten, daß die Milz einen regulierenden Einfluß auf die Blutbildung im Sinne der Hemmung ausube Es ist der Fortfall dieser Hemmung, der sich in der Wiederkehr einer ge wissen Funktionstuchtigkeit des Knochenmarks offenbart, wenn die Milzexstirpation auf diejenige der Schilddruse und der Thymus folgt Von den fruhern Beweisen, welche wir fur einen gewissen hemmen

den Einfluß der Milz erbracht haben, sei der erwahnt, daß Sollberger und ich fanden, daß nach kleinem Blutentzug das milzlose Tier rascher und übermaßiger Blut regeneriert, wenn nur dafur gesorgt wird, daß hinreichend Eisen in der Nahrung zur Verfügung steht

Das Ovarium zeigt im Tierexperiment keine erkennbaren Be ziehungen zur Blutbildung und namentlich nicht zum Eisenstoff wechsel Bei Tieren, denen man das Ovarium exstirpiert hat, zeigt sich im Eisengehalt des Blutes und der verschiedenen Organe, wie Tominaga fand, kein Unterschied gegenüber dem normalen weib lichen Tier

Das Problem der Blutbildung ließe sich noch von manchen Seiten her beleuchten, wie es gegenüber einem so verwickelten biologischen Prozeß, wie die Blutbildung einer ist, sich geziemt. Ich habe mich auf solche Fragen des Problems beschrankt, denen augenblicklich be sonders die Aufmerksamkeit der experimentellen Forscher zugewendet worden ist. Wenn ich in diesem engen Rahmen habe zeigen konnen, daß Bedingungen der Ernahrung, Bedingungen des außern Milieus und Bedingungen der Konstitution, wie sie namentlich von Drusen mit innerer Sekretion geschaffen werden, für die Blutbildung bedeu tungsvoll sind, so moge dies wenigstens das Gute an sich haben, daß offenbar wird, wie selbst ein scheinbar einfacher biologischer Vorgang erst richtig gewurdigt werden kann, wenn man ihn in seinem natur lichen Zusammenhang mit dem Getriebe des Gesamtorganismus zu betrachten und zu bringen versteht

# Das Blut unter dem Einfluß des Hohenklimas

Von Professor Dr K Burker Gießen

Das experimentelle Studium der physiologischen Wirkungen des Hohenklimas auf das Blut ist so recht ein Beispiel dafur, von welchen Zweifeln und Noten auch die Wissenschaft gepackt werden kann Die anfanglich behauptete starke Wirkung dieses Klimas auf das Blut ist spater vermißt, von Skeptikern sogar ganz geleugnet worden Vor ge rade 15 Juhren, im August und September 1910, haben wir hier im Sanatorium Schatzalp nach jahrelanger Vorbereitung der Methodik und unter Benutzung der damals besten Appurate eine Entscheidung herbeizusuhlen versucht<sup>1</sup>), und ich mochte mir erlauben darzulegen, ob diese Entscheidung auch für heute noch zutrifft oder nicht Es sei mir ferner gestattet, auf die Ergebnisse neuerer hamatologischer Un tersuchungen hinzuweisen, die nicht ohne Bedeutung für das weitere Studium der physiologischen Wirkungen des Hohenklimas auf das Blut sein durften

Das Resultat der wahrend 4 Wochen an 4 Versuchspersonen tag lich durchgeführten Blutuntersuchungen war, daß alle, welche den Hohenwechsel durchgemacht und unter dem Einfluß des Hohen klimas gestanden hatten, ihr Hamoglobin (Hb) absolut vermehrt hatten, und zwar um 7,8—10,7 %

Die Versuchsperson mit dem von vornherein geringsten IIb gehalt hatte am starksten, die mit dem hochsten am schwachsten rea giert Die Zunahme auf der Schatzalp war schon am Tage nach der Reise deutlich ausgesprochen, vorübergehend kam es aber in den nachsten Tagen zu einer Abnahme, der ein definitives, fast stetiges Ansteigen folgte. In der zweiten Woche wurde ein Hohepunkt er reicht, der in der dritten und vierten ziemlich beibehalten oder auch noch etwas überschriften wurde. Nach der Ruckkehr ins Tiefland sank der Hb-gehalt bei allen Versuchspersonen, aber viel weniger als er

<sup>1)</sup> K Burker E Joos E Moll und E Neumann Die physiologischen Wirkungen des Hohenklimas II Die Wirkungen auf das Blut gepruft durch tagliche Erythrocytenzahlungen und tagliche qualitative und quantitative Haemoglobinbestimmungen im Blute von vier Versuchspersonen wahrend eines Monats Zeitschr f Biologie 61 379 1913

beim Uebergang ins Hochgebirge gestiegen war, und zeigte gar einen Monat spater hohere oder fast gleich hohe Werte wie im Hoch gebirge

Daß es sich dabei um absolute und nicht um relative Aenderungen handelte, ging schon daraus hervor, daß Hb-gehalt und Erythrozyten zahl nicht in gleichem Maße zunahmen Durch Refraktometrie des Plasmas bezw Serums konnte seitdem auch festgestellt werden, daß eine Eindickung des Blutes nicht in Betracht kommen kann Auch um eine Auspressung von Plasma aus dem Gefaßsystem oder um eine Ansammlung von Erythrozyten in den peripheren Gefaßen handelt es sich im wesentlichen nicht, denn, wie früher schon A Jaquet und F Suter bei Kaninchen, hat neuerdings F Laquer bei sich selbst eine Zunahme des Gesamt Hb konstatiert

Es ist mir keine unterdessen erschienene Arbeit bekannt geworden, welche zu Zweifeln an den erzielten Resultaten Anlaß geben konnte

Was die Erythrozytenzahl betrifft, so reagierten alle drei Ver suchspersonen mit einer Zunahme, aber die Versuchsperson mit der von vornherein niedersten Erythrozytenzahl reagierte am starksten, mittlere wochentliche Zunahme im Maximum 11,5%, wahrend die beiden andern mit an sich hohern Erythrozytenzahlen schwacher reagierten, Zuwachs nur 4,6 bezw 4,0%

Der Gang der Zunahme scheint ein ahnlicher zu sein wie beim Hamoglobin, es war dies nur bei der Unmoglichkeit, jeden Tag vier mal 320 Quadrate auszuzahlen, nicht genau festzustellen, im allge meinen pflegt die Erythrozytenzahl labiler als der Hb gehalt zu sein Auffallend war, wenigstens bei zwei Versuchspersonen, die starke Nachwirkung einen Monat nach der Ruckkehr ins Tiefland

Auch diese die Erythrozytenzahl betreffenden Resultate stehen nicht im Widersprüch mit seither erzielten Werten, fanden vielmehr mehrfach Bestatigung Bei schwachlichen Versuchspersonen mit kleiner Erythrozytenzahl im Tiefland pflegt die Reaktion starker zu sein Daß die  $Thoma-Zei\beta$ sche Zahlkammer bei der gewohnlichen Art der Zusammensetzung zu hohe Erythrozytenzahlen gibt, darauf sei noch besonders hingewiesen

Der fur hamatologische Untersuchungen so wichtige mittlere Gehalt eines Frythrozyten an Hamoglobin (Hb<sub>L</sub> gehalt) zeigte bei den verschiedenen Versuchspersonen ein bemerkenswert verschiedenes Verhalten Die kleinere und leichtere Versuchsperson hielt an dem Ausgangswert 30,3 10<sup>-12</sup> g auch im Hochgebirge ziemlich zah fest, sie vermehrte also Hb-gehalt und Erythiozytenzahl in gleichem Maße und hat damit ihr Hamoglobin auf eine großere Oberflache aus gebreitet Bei den großeren und schwereren Versuchspersonen stieg, prozentisch berechnet, der Hb-gehalt fast doppelt so stark als die Erythrozytenzahl an, so daß also der Hb E gehalt zunehmen mußte und zwar um 60, bezw 4,4% Auffallend war bei letzteren Versuchs

personen auch die starke Nachwirkung einen Monat nach der Ruck kehr ins Tiefland

Diese Ergebnisse decken sich im allgemeinen mit den von M M Craandyk und W Knoll eizielten

Damit scheint mir die Frage nach dem Ausmaß der physiolo gischen Wirkungen des Hohenllimas auf den Hb gehalt und die Ery throzytenzahl des Blutes fur die Hohe von Davos geklart zu sein Daß dabei die Luftdrucksenkung und Sauerstoffverarmung das ursach hche Moment fur diese Blutveranderung abgibt, durfte nunmehr sicher sein, da kunstlich im Tiefland bewirkte Luftdrucksenkung zu den gleichen Resultaten führt und Atmung von ieinem Sauerstoff, wie das schon A v Koranyi gezeigt hat, sie wieder ruckgangig macht Die Dissoziationskurve des Oxyhamoglobins kann für die Beurteilung des funktionellen Geschehens allein nicht maßgebend sein, der Sauer stoff muß doch im bewegten Erythrozyten die Lipoidmembian des selben und die aus Zellen bestehende Kapillarwand passieren, um zu den Korperzellen zu gelangen Ich glaube auch annehmen zu durfen, daß die Sonnenstrahlung der wir uns bei unsern Versuchen nicht be sonders ausgesetzt hatten, ohne wesentlichen Einfluß auf den Ho gehalt und die Erythiozytenzahl ist, denn Strahlungsversuche mit der kunstlichen Hohensonne, die K Berner in der Chirurgischen Klinik ın Tubingen durchfuhrte, ließen bei Anwendung meiner Methodik keine Einwirkung auf Hb gehalt und Erythrozytenzahl erkennen, wohl aber auf die Leukozyten Ob der Angriffspunkt des Reizes direkt im Knochenmark oder, wie G Mansfeld M Gutstein und L Asher und seine Schule es annehmen, in der Schilddruse zu suchen ist, die ihrerseits hormonal auf das Knochenmark einwirkt, bedarf noch der definitiven Entscheidung

Nun zu einigen neueren Ergebnissen die, auf das unter dem Einfluß des Hohenklimas stehende Blut angewendet, vielleicht Einblick in die feineren Vorgange bei der Blutreaktion im Hochgebirge ge wahren

Bei vergleichenden Blutuntersuchungen im Gießener Physiologischen Institut hat sich uns ein auffallendes Gesetz ergeben, welches folgendermaßen lautet

Ist die mittleie absolute Erythrozytenzahl und der mittlere absolute Hb gehalt bei Menschen und bei Saugetieren auch noch so ver schieden, so fallt doch auf die Einheit der Oberflache all dieser Erythrozyten, auf 1  $\mu^2$ , die ungefahr gleiche Hamoglobinmenge von 31 7 10  $^{-14}$  g oder mit inderen Worten, es verhalten sich die mitt leren absoluten IIb  $_{\Gamma}$  gehalte beim Menschen und bei den Saugetieren wie die Quadrate der Durchmesser ihrer Erythrozyten Es sei dieses Gesetz Hamoglobin-Verteilungsgesetz genannt

Es ist also 
$$\frac{\mathrm{Hb_{E}}}{\mathrm{O_{E}}} = \mathrm{konstant} = 31 \quad 10^{-14} \mathrm{g}$$

und ferner der  $\mathrm{Hb_F}$ -gehalt fur ein Saugetierblut lediglich aus dem mittleren Durchmesser seiner Erythrozyten auf Grund folgender Be ziehung zu ermitteln

$$\mathrm{Hb}_{\mathrm{Ds}} \, = \, \frac{\mathrm{Hb}_{\mathrm{Em}} \quad \mathrm{D}_{\mathrm{s}}^{\, \circ}}{\mathrm{D}_{\mathrm{m}}^{\, 2}}$$

worm  $Hb_{Em}$  den bekannten  $Hb_E$  gehalt des menschlichen Erythro zyten,  $D_m$  den bekannten Durchmesser desselben und  $D_s$  den ge messenen mittleren Durchmesser des betreffenden Saugetiererythio zyten bedeutet Das Hamoglobin ist also in einer auffallend gleich maßigen Weise auf die Oberflache von Menschen und Saugetierery throzyten verteilt und diese Verteilung muß zweifellos einen tieferen biologischen Sinn haben

Es fragt sich nun, wie verhalt sich das Blut in dieser Beziehung im Hochgebirge, bleibt das Hamoglobin pro  $\mu^2$  Oberflache konstant oder nimmt es zu oder ab? Eine genauere Antwort laßt sich darauf noch nicht geben, da meines Wissens vergleichende Untersuchungen über die Dimensionen der Erythrozyten im Tieflande und Hoch gebirge zusammen mit Hb bestimmungen und Erythrozytenzahlungen nicht vorliegen. In jungster Zeit wurden im Gießener Physiologischen Institut durch L Horneffer die Werte für 20 Studenten und 20 Soldaten im Alter von 20—30 Jahren bestimmt, um Standard werte für das Tiefland zu gewinnen, die folgende Tabelle enthalt die erzielten Resultate

| Mittlere Werte<br>gewonnen<br>aus der Unter<br>suchung von | Hämoglobin<br>In g in 100<br>ccm Blut | Erythrozyten<br>zahl in Mil<br>lionen in<br>1 cmm Blut | Mittlerer Ha<br>moglobingehalt<br>eines Erythro<br>zyten in 10 12 g | Mittlerer<br>Durchmesser<br>eines Erythro<br>zyten in $\mu$ | Mittlere Ober<br>fläche eines<br>Erythrozyten<br>In $\mu^3$ | Hamoglobin<br>pro $\mu^2$ Ober<br>flache in<br>10 <sup>-14</sup> g |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Hb                                    | E                                                      | HbE                                                                 | DE                                                          | 0 <sub>E</sub>                                              | HB <sub>E</sub>                                                    |
| 20 Studenten                                               | 16,25                                 | 5 00                                                   | 33                                                                  | 8 15                                                        | 104 4                                                       | 31                                                                 |
| 20 Soldaten                                                | 15 80                                 | 4 92                                                   | 32                                                                  | 8 14                                                        | 1040                                                        | 31                                                                 |
| Gesamtmittel                                               | 16 03                                 | 4 96                                                   | 32 5                                                                | 8 15                                                        | 104 2                                                       | 31                                                                 |

Jedenfalls kommt es unter dem Einfluß des Hohenklimas zu einer Vergroßerung der sauerstoffubertragenden Oberflache des Blutes und es ware nicht ohne Interesse diese Oberflache in Bezie hung zu anderen funktionell wichtigen Oberflachen, wie zur respirato rischen Oberflache der Lungen und zur Sauerstoff durchlassenden Oberflache der Kapillaren zu bringen

Daß in der Tat eine Korrelation zwischen Oberflachen besteht, welche funktionell mit einander zu tun haben wurde fruher schon von mir und meinen Mitarbeitern R Ederle und F Kurcher gezeigt Verkleinert man namlich die respiratorische Oberflache der Lungen durch einseitigen Pneumothorax, so geht offenbar kompensatorisch die Sauerstoff übertragende Oberflache im Blute in die Hohe, es be steht also eine funktionelle Koppelung dieser Oberflachen Man wird in Hinsicht auf die Untersuchungen von A Krogh erwarten durfen, daß eine solche Koppelung auch gegenüber der Sauerstoff durch lassenden Oberflache der Kapillaren hergestellt ist Jedenfalls er geben folgende Ueberschlagsrechnungen bemerkenswerte Bezie hungen

Nehmen wir einmal an, der Aortenquerschnitt betrage 8 cm² bezw 800 mm², was einem inneren Durchmesser von 32 mm entspre chen wurde Der Gesamtquerschnitt der aus der Aorta hervorgehen den Korperhapillaren sei 500mal großer als der der Aorta selbst, dann ware die Zahl dieser Kapillaren bei einem Durchmesser der Kapillare von 10  $\mu$  auf etwa 5 10 Milharden zu schatzen, hintereinander an geordnet wurden diese Kapillaren, von denen jede im Mittel etwa 0,5 mm lang ist, ein Kapillarrohr von 2550 km Lange ergeben

Die innere Oberflache einer Kapillare errechnet sich zu 0,0157 mm, die 5 10 Milliarden Kapillaren des Korperkreislaufes wurden also dem darin befindlichen Gesamtblute eine Oberflache von 80 m² darbieten. Diese innere Oberflache ist 1,6 millionenmal großer als die eines gleich langen Stuckes Aorta, sie ist ferner von etwa der selben Großenordnung wie die innere respiratorische Oberflache der Lungen die zu 90 m² angegeben wird

Bei einem Inhalt der 0,5 mm langen Kapillare von 0,0000393 mm³ betragt die Erythrozytenzahl in diesem Volumen Blut etwa 197 und die Obeiflache dieser Erythrozyten, die eines Erythrozyten zu 125  $\mu^2$  angenommen, 0,0246 mm², ist also von derselben Großenord nung wie die innere Oberflache der Kapillare selbst von 0,0157 mm² Die Kapazitat der 5 10 Milharden Kapillaren des Korperkreislaufs betragt 0,20 l Blut oder etwa  $^{1}$ /25 des Gesamtblutes mit einer Oberflache der darin befindlichen Erythrozyten von 125  $m^2$ 

Fur den Gasaustausch in den Kapillaren ist es nun von funda mentaler Bedeutung, daß dort die Geschwindigkeit, mit welcher das Blut stromt, bei dem 500mal großeren Gesamtquerschnitt 500mal kleiner als in der Aoita sein muß und nur 0,8 mm pro Sekunde betragt, dei Eighthrofyt verweilt also etwas über 0,6 Sekunde in der Kapillare Es fragt sich nun, ob in dieser kurzen Zeit der Gasaustausch vor sich gehen kann, das muß, jedenfalls was den Sauerstoff betrifft, bejaht werden, denn vor den Kapillaren zeigt das gelbrote Blut, mit dem Mikrospektroskop beobachtet, das Spektrum des Oxyhamoglobins, hinter den Kapillaren das blaurote Blut aber das Spektrum des reduzierten Hamoglobins, es ist aber auch das des Oxyhamoglobins noch sehr deutlich zu sehen. Die für die Sauerstoffabgabe zur Verfügung ste hende Zeit ist eben doch recht kurz

Welch besondere Verhaltnisse ubrigens hier bei der Feinheit der Kapillaien vorliegen, ergibt sich aus einer neuerdings von O Zoth durchgefuhrten Berechnung, nach der 1 mm³ Blut nicht weniger als 4 Stunden und 27 Minuten braucht, um den Querschnitt einer Kapillare zu passieren

Die vorausgehenden Berechnungen legen die Annahme einer An passung der Sauerstoff übertragenden Oberflache des Blutes an die Sauerstoff durchlassende Oberflache der Kapillaren nahe Ob letztere regulatorisch wie erstere veranderlich ist, bedarf noch genauerer Un tersuchungen, nach den Krogh'schen Beobachtungen muß man es an nehmen

Demnach stehen in funktioneller Beziehung zu einander die re spiratorische Oberflache der Lungen mit 90 m² die Sauerstoff über tragende Oberflache des in den Kapillaren befindlichen Blutes von 125 m² und die Sauerstoff durchlassende Oberflache der Kapillaren von 80 m², man sieht, die doch nur schatzungsweise anzugebenden Werte liegen in der Großenordnung, im Mittel etwa je 100 m², ein ander nahe, was kein Zufall sein kann Es empfiehlt sieh wohl, solche Oberflachen funktionell gekoppelte Oberflachen zu nennen, und es fragt sich nun, wie sie sich unter dem Einfluß des Hohenklimas ver halten, muß doch alle diese Oberflachen der so lebenswichtige Sauer stoff auf dem Wege zu den Korperzellen passieren Ich erlaube mir daher, das Problem aufzustellen, das funktionelle Geschehen in den Kapillaren auch in Hinsicht auf das Hamoglobin Verteilungsgesetz genauer zu verfolgen, um die physiologischen Wirkungen des Hohen klimas auf das Blut dem Verstandnis noch naher zu bringen

### Klıma und Stoffwechsel

Von Fritz Laquer

Es bedaif keiner großen Ueberlegung, um zu erkennen, daß auf die Frage, in welcher Weise das Klima auf den Stoffwechsel einwirkt, mindestens ebenso viele Antworten moglich sind, als es verschiedene Klimata gibt, wahrscheinlich aber noch mehr Denn auch auf der Seite der Wirkungen, eben dem, was wir Stoffwechsel nennen, finden wir eine Fulle unterscheidbarer Faktoren, die durchaus nicht immer einheitlich auf die verschiedenen Klimareize reagieren

Ferner hat sich in neuerer Zeit der Schwerpunkt der Stoff wechselforschung selbst vielfach verschoben. Von der Bilanz des Ge samtstoffwechsels sind wir auf der Einnahmenseite ebensogut über die qualitative und quantitative Zusammensetzung der Nahrungsstoffe unterrichtet, wie wir auf der Ausgabenseite ihre endgultigen. Um wandlungen als Arbeitsleistung, Warmebildung und ungenutzte Aus scheidung beobachten und messen konnen.

Aber der auf eine nie zu Ende kommende analytische Unterteilung eingestellte wissenschaftliche Erkenntnisdrang begnugt sich nicht, um im kaufmannischen Bilde zu bleiben, mit den beiden Soll und Habenseiten des Hauptbuches Er will moglichst Kenntnis haben von jedem Einzelvorgang des Getriebes Hierzu muß man sich in das neuere, wesentlich unentwickeltere und verwickeltere Gebiet des inter mediaren Stoffwechsels begeben, um mit zum Teil vollig andern Methoden Außschlusse über die verschlungenen Wege zu gewinnen, welche die Molekule der Nahrungsstoffe innerhalb des Organismus einschlagen, ehe sie endgultig als Stoffwechselendprodukte ausge schieden werden

Fragestellungen und Methoden des intermediaren Stofswechsels sind bisher, soviel ich sehe, nur im Hohenklima experimentellen Un tersuchungen zugrundegelegt worden Am Schlusse meines Vortrages werde ich mir crlauben, gerade auf dieses Gebiet etwas ausführlicher einzugehen Vorher mochte ich Ihnen einen gedrangten Ueberblick, dessen Luckenhaftigkeit ich mit der notwendigen Kurze zu entschul digen bitte, darüber geben, was man von den Einwirkungen der ver schiedenen Klimata auf den Gesamtstofswechsel weiß

Bei diesen Untersuchungen wurden zunachst berucksichtigt der Grundstoffwechsel worunter man bekanntlich den Kalorienverbrauch eines nuchternen Menschen bei volligei Korperruhe versteht. Er laßt sich leicht aus Sauerstoffverbrauch und Kohlensaureproduktion errechnen Oft schließen sich hieran Untersuchungen des Arbeitsstoffwechsels bei denen festgestellt wird ob zur Leistung bestimmter leicht meßbarer Arbeiten unter den verschiedenen klimatischen Einflussen unterschiedliche Warme mengen notwendig sind mit anderen Worten mit welcher Oekonomie die Korpermaschine in dem betr Klima arbeitet Die Untersuchung des Bau stoffwechsels erstreckt sich meist nur auf das Schicksal der Eiweißkorpei eine positive oder negative Stickstoffbilanz entscheidet im allgemeinen mit genugender Sicherheit darüber, ob der Korper wichtiges Zellmaterial verbraucht oder neues bildet oder sich im Gleichgewicht befindet Andere Untersuchungen uber den Schwefel den Phosphor den Mineralstoff wechsel usw sind wesentlich seltener ausgeführt worden Wir konnen sie außerhalb unserer Betrachtungen lassen, besonders da sie zum Teil an anderen Stellen der Tagung gewurdigt werden

#### A Der Gesamtstoffwechsel

#### 1 Das Tropenklima

Ueber das Tropenklima um mit dem uns hier am fernsten liegenden zu beginnen existieren ziemlich viele Untersuchungen schon wegen der großen praktischen Bedeutung welche die Frage nach der klimitischen Wirkung der Tropen für alle Volker hat welche Kolonien besitzen oder besessen haben

Hinsichtlich des Grundstoffwechsels ist die Beantwortung nicht ganz einheitlich ausgefallen Auf der einen Seite stehen die langjahrigen Untersuchungen des bekannten Beri Beri Forschers Eigkman der in Nieder landisch Indien bei Eingeborenen und Europaern den gleichen Erhaltungs umsatz von 40 Kal pro kg Korpergewicht fand wie im gemaßigten Klima Auch die Durchschnittsnahrung der dort lebenden Bevolkerung ist unter Berucksichtigung ihrer beruflichen Arbeit in ihrem Kaloriengehalt nicht wesentlich von der unsrigen unterschieden Zu gleichen Ergebnissen kamen auch Caspari und Schilling in Westafrika

Demgegenuber stellte Almeida in Brasilien sowohl bei Eingeborenen

wie bei Europaern eine Herabsetzung des Grundumsatzes um 34% fest eine Differenz die allerdings in spateren Veroffentlichungen auf etwa 15% heruntergeschraubt wurde Auch Knipping kam zu der Ansicht daß nach vielmonatlichem Tropenaufenthalt der Grundstoffwechsel von Euro paern unter die Norm sinke wahrend er anfanglich gesteigert sei. Viel leicht verhalten sich die Klimata in den verschiedenen tropischen Gegenden nicht gleichmaßig Es ist auch sehr gut möglich, daß die einzelnen In dividuen unterschiedlich reagieren, wobei vielleicht endokrin bedingte konstitutionelle Unterschiede eine Rolle spielen Hierauf hat Balfour neuerdings wieder zusammenfassend hingewiesen Von berufener Seite werden wir uber dieses Thema noch unterrichtet werden

Dafur, daß korperliche Arbeit besonders vom Europaer in den Tropen unokonomischer geleistet wird als in den gemaßigten Zonen spricht schon die praktische Erfahrung über die Unmoglichkeit europaische Arbeiter in der teilweise machtig aufbluhenden überseeischen Industrie zu beschaftigen Eighman führt das vor allem auf die hohere Außentemperatur zu ruck Denn in Holland angestellte Gaswechselversuche beim Radfahren ergaben eine betrachtliche Zunahme des Energieverbrauches, sobald die Temperatur des Raumes die Grenze von 22º (C) uberschreitet Nach dem selben Forscher besteht die Ueberlegenheit des farbigen Eingeborenen gegenuber dem Weißen darin daß er bei korperlicher Arbeit, ohne starker schwitzen zu mussen von der Haut aus großere Warmemengen abgeben kann als der Europaer

Aenderungen der Stickstoffbilanz sind im Gegensatz zu den alteren Angaben Glogners von keinem der spateren Untersucher bestatigt worden Die einzigen hier unternommenen Tierversuche hat jungst Lundstrom in in einem kunstlichen Tropenklima angestellt. Mehrere Generationen hin durch in feuchter Hitze gezogene weiße Mause blieben im allgemeinen

etwas ım Wachstum zuruck

Mit dem Stoffwechsel im Wustenklima das hier kurz anzuschließen ist wobei betont sei daß es sich vom Troponklima in sehr wesentlichen Punlten vor allem im Feuchtigkeitsgehalt der Luft unterscheidet — beschaftigt sich soweit ich sehe nur eine einzige Expedition die Loewy Biel el Wohlgemuth und Schweizer 1914 nach Egypten führte. Ihre Er gebnisse sind bisher nur teilweise veröffentlicht worden. Im größen und ganzen eigaben sich keine wesentlichen Unterschiede vor allem keine Stei gerungen des Gesamtstoffwechsels gegenüber dem gemäßigten Klima. Der Gesamtumsatz war bei drei Teilnehmern herabgesetzt die Ausnutzung der Nahrung war die gleiche wie in Berlin, die Stickstoffbilanz war genügende Wasserzufuhi vorausgesetzt negativ ein Mitglied berichtet über eine be merkenswerte Steigerung seiner am Ergographen gemessenen Leistungs fahigkeit.

#### 2 Das Seeklima

Wesentlich reicher ist wieder das Material das über die physio logischen Wirkungen des Seeklimas zusammengearbeitet worden ist Hierbei hat sich herausgestellt vor allem aus den Untersuchungen von Loewy Muller Cronstein und Bornstein daß die Einwirkungen auf den Stoffwechsel außerordentlich verschieden sind je nach der Starke mit der man die kraftigen Klimareize des Meeres auf sich wirken laßt Die starkste Steigerung des Gaswechsels findet man nach Seebadern sie ist noch mehrere Stunden nach dem Bade festzustellen

Bestimmt man dagegen den Stoffwechsel auf hoher See wie das Zuntz und Durig auf der Ueberfahrt nach Teneriffa an Bord ihres Schiffes taten so findet man keine wesentlichen Erhohungen weder im Gesamt

noch im Eiweißstoffwechsel

In den letzten Tahren hat sich die Seeklimaforschung unter starker Betonung sozialer Gesichtspunkte besonders mit schwachlichen und unter ernahrten Kindern in Seehospizen beschaftigt (Muller Haeberlin Kestner und viele andere) Hierbei wurden gewaltige Steigerungen des Netto umsatzes beispielsweise von 1500 auf 2700 Kal pro Tag festgestellt, oft begleitet von einem erfreulichen N S und P Ansatz

Gerade bei diesen und ahnlichen Messungen hat man haufig versucht das Klima als solches moglichst frei von Nebenwirkungen herauszu schalen beispielsweise an der See den Einfluß von Licht- und Luftreizen auszuschalten, im Hochgebirge wo uns genau die gleichen Fragen begegnen werden, ebenfalls die starken Hautreize und die mit dem Bergsteigen ver

knupften korperlichen Anstrengungen

M H Diese Unterscheidung zwischen Haupt und Nebenwirkungen des Klimas oder vielleicht richtiger gesagt zwischen unvermeidbaren Klimafaktoren die unter allen Umstanden auf den Menschen einwirken und vermeidbaren die man mehr oder weniger freiwillig aufsuchen kann oder nicht scheinen mir etwas kunstlich zu sein von Theoretikein am

Schreibtisch ausgedacht

In dei Praxis und die Klimaforschung muß sich auch nach praktischen Gesichtspunkten richten kommt glucklicherweise ein Klima ohne Nebenwirkungen nicht vor Wer an die See geht macht nicht die Fenster zu sondern laßt Licht und Luft herein lauft am Strande umher und nimmt Seebader, wenn es sein korperlicher Zustand gestattet Auch im Hochgebirge sind diejenigen die sich nur einmal schnell mit der Bergbahn in die Hohe befordern lassen um sich dann weiterhin wieder die Berge von unten anzusehen immer noch sehr in der Minderzahl Auch

hier lassen die meisten alle Klimafaktoren moglichst ungehemmt auf sich wirken und verstalken diese erstrebte Wirkung noch durch Bergsteigen nach dem Maße ihrer korperlichen Krafte und technischen Fahigkeiten

Die Frage, ob ein ganz bestimmter Faktor sagen wir eine bestimmte Strahlung an der See oder die Luftverdunnung im Hochgebirge, den Stoff wechsel in einer bestimmten Richtung beeinflußt, mag wissenschaftlich mitunter wichtig und auch beantwortbar sein. In der Praxis kommen derartige Einzelwirkungen nicht vor und auch in der Klimatotherapie lassen sie sich kaum je ganz isoliert anwenden.

#### 3 Das Hohenklima

Wie bereits erwähnt, ist auch im Hochgebiege haufig diese Unterscheidung zwischen vermeidbaren und unvermeidbaren Klima wirkungen gemacht worden. Die vereinzelten Stoffwechselunter suchungen, die im Mittelgebirge vorgenommen wurden, darf ich hier um so eher übergehen, als dem Mittelgebirgsklima eine besondere Besprechung schon zuteil geworden ist

Bei volliger Ausschaltung aller Nebenwirkungen, bezw vermeid barer Klimafaktoren, scheinen sich bezuglich des Hohenklimas die einzelnen Menschen außerordentlich unterschiedlich zu verhalten Wahrend der Grundumsatz bei manchen Versuchspersonen schon in 1000 m Hohe eine Steigerung erfahrt, findet man bei andern Men schen selbst in 4000 m Hohe keine wesentlichen Aenderungen im Gaswechsel Dies sind aber seltene Ausnahmen Im allgemeinen sind in diesen Hohen Zunahmen von 30—50 % zu beobachten Am An fang des Hohenaufenthalts scheint die Steigerung starker zu sein, allmahlich tritt eine gewisse Gewohnung an die neuen Reize auf Als Ursache sind die verschiedensten Faktoren herangezogen worden, Der Sauerstoffmangel, die starke Lichtwirkung im allgemeinen, ge wisse Strahlungsarten im besondern, die niedrige Temperatur, das Stickoxydul Kestner's usw

Daß in großern Hohen Korperarbeit sehr viel muhsamer aus zufuhren ist, als in den mittlern Gebirgslagen oder in der Ebene, wird den meisten Bergsteigern fuhlbar, sobald sie ungefahr die 3000 m Grenze uberschreiten Es sind hieruber zahlreiche exakte Messungen vorgenommen worden, auf deren Einzelheiten ich naturlich nicht ein gehen kann Erwahnt sei nur, daß schon in 2900 m Hohe die Zu nahme des Energieverbrauches beim "Gehen auf horizontaler Bahn" durchschnittlich 11%, in 4560 m Hohe bereits 20% betragt Diese und andere Erkenntnisse über die physiologischen Wirkungen des Hohenklimas verdanken wir vor allem den ersten, schon vor vielen Jahren unternommenen Expeditionen von Zuntz Loewy und ihren Sie wurden durchgefuhrt unter zum Teil außerordent lich primitiven Bedingungen, in kleinen Schutzhutten, aus denen man notdurftig Hohenlaboratorien improvisiert hatte, nicht ohne schwere personliche Anstrengungen und Entbehrungen der Betei ligten Dank dem edlen Wettstreit aller Nationen, vor allem der jenigen, die alpines Gebiet umfassen, sind die neuern Forschungen in modern eingerichteten Instituten für Hohenforschung wesentlich vereinfacht und erleichtert worden. Vor allem sind auch von englischer und amerikanischer Seite aus die Hochgebirge der neuen Welt in ihren physiologischen Wirkungen grundlich durchforscht worden. Aber die in den eisten Pionierarbeiten geschaffenen Grundlagen sind unverandert geblieben.

Auch hinsichtlich des N Stoffwechsels bestehen große individuelle Unterschiede Im allgemeinen tritt haufiger Stickstoffretention, bezw eine echte Neubildung von Korpereiweiß auf, als das Gegenteil, auch wenn man den muskelfordernden Einfluß ausgedehnter Bergwanderungen moglichst ausschaltet In den Hohen allerdings, die bereits bei vielen Menschen eine empfindliche Storung des Allgemeinbelindens hervollufen, mag man sie nun als "Bergkrankheit" bezeichnen oder nicht, besonders wenn das Wetter schlecht, die Ernahrung mangelhaft und die Unterkunftsverhaltnisse hochst un gemutlich sind, hat man auch schon recht starke Stickstoffverluste feststellen konnen die Loewy neuerdings auch in niedern Hohenlagen Hier ubt also der Sauerstoffmangel, der dabei wohl beobachtet hat die eiste Rolle spielt, bereits eine ungunstige Wirkung aus, und es erhebt sich die Frage wie weit dieser Faktor überhaupt für die Aende rungen, die der Stoffwechsel im Hochgebilge erfahrt — hinsichtlich der Blutverinderungen haben wir von anderer Seite genaueres gehort - als die alleinige oder die Hauptursache anzusehen ist

#### B Der intermediari Stoffwechsel im Hohenklima

Gerade von dieser Seite vom Sauerstoffmangel, aus beginnt die Einge nach den Stoffwechselwirkungen großerer Hohen sich allmah lich, wie bereits eingangs erwahnt, auch auf den intermediaren Stoff wechsel auszudehnen. Aus der mehr physikochemischen Einstellung dei gegenwartigen Forschung heraus hat sich hier langsamerhand die Formulierung ergeben. Tritt im Hochgebirge eine — ich mochte fast sagen um zwei Schlagweite zu gebrauchen — Azidosis oder Alkalosis auf

Zur Antwort hierauf muß ich ein klein wenig weiter in ein den meisten von Ihnen allerdings nur zu bekanntes Gebiet ausholen

Wie man weiß bilden sich bei jeder Muskelzuckung größere Mengen Milchsaure die in einer spatein Phase wieder verschwinden, teils durch Oxydation zu Kohlensaure und Wasser teils durch Wieder aufbau zu Kohlenhydiat ein Volgang der aber nur bei genugender Sauerstoffversorgung der Muskulatur vor sich geht. Ist dieselbe un genugend, so tritt Milchsaure ins Blut über wodurch sein Milch saurespiegel auf das 4—51ache des normalen Wertes von 10—20 mg also auf 80 mg und mehr ansteigt. Dies tritt bei jeder erschopfenden Muskelanstrengung ein und ist der Grund dafur, daß gewisse Sports leistungen — beispielsweise der Schnellauf mit einer Geschwindigkeit von über 8 m in der Sekunde — nur ganz kurze Zeit durchgehalten werden können. Denn man muß bald dem Organismus eine genugend lange Etholungsperiode gonnen damit ei sich dieser überstromenden

Milchsauremengen durch Oxydation, Kondensation oder Exkretion entledigen kann Besonders amerikanische und englische Arbeiten, von *Hill* und seinen Schulern, haben uns in den letzten Jahren recht genau hieruber unterrichtet

Welchen Einfluß ubt nun die infolge des relativen Sauerstoff mangels der Muskulatur im Blute kreisende Milchsaure auf das dort

vorhandene Saure Basengleichgewicht aus?

Im allgemeinen ist die Reaktion, das heißt die Wasserstoffionenkonzentration, des Blutes festgelegt durch seinen Gehalt an Kohlensaure, welche teils als geloste CO<sub>2</sub>, teils als Bikarbonat gebunden vorliegt, in erster Linie an Natrium, und zwar so, daß der Quotient dieser beiden Konzentrationen konstant bleibt, mithin direkt einen Ausdruck für die Blutreaktion darstellt

# H<sub>2</sub> CO<sub>3</sub>

Wird im Korper mehr Kohlensaure gebildet eben infolge leb hafteren Muskeltatigkeit, so vergroßert sich der Zahler dieses Bruches Das Blut wird saurer Eine gesteigerte Aziditat reizt das Atem zentrum zu einer lebhafteren Lungenventilation, die bekanntlich auf den zehnfachen Wert der Ruheatmung ansteigen kann Hierdurch wird so viel Kohlensaure herausventiliert, bis wieder die normale Kohlensaurekonzentration im Blute eingetreten ist Diese konnen wir entweder direkt im Blute bestimmen oder an der Kohlensaure spannung dei Alveolarluft erkennen, mit der sich die Kohlensaure des Blutes nach der Annahme der mieisten Forscher in ungehindertem Austausch befindet

Etwas ganz anderes jedoch geschieht wenn die infolge ungenu gender Oxydationen angehaufte Milchsaure ins Blut übertritt sie nicht fluchtig ist kann sie aus dem Blute durch gesteigerte Lungenventilation nicht herausbefordert werden, sondern sie kreist zunachst im Korper weiter und entzieht dem Bikarbonat des Blutes einen Teil seines Alkalis, einen Vorgang, den man auch als Vermin derung der Alkalireserve bezeichnet Hierbei entsteht im Blute, und zwar diesmal durch Verkleinerung des Nenners unseres obigen Quo tienten, eine erhohte Aziditat Wiederum erhalt das Atemzentrum neue Reize, die es wiederum mit einer gesteigerten Lungenventilation beantwortet, bis sich von neuem das normale Verhaltnis zwischen Kohlensaure und Bikarbonat eingestellt hat Nur mit einem Untei schiede gegenuber dem erst erwahnten Falle der Kohlensaureuber ladung des Blutes Da ein Teil des früher dem Bikarbonat zur Ver fugung stehenden Alkalıs durch die erhohte Blutmilchsaure be schlagnahmt bleibt muß auch der Zahler des oft erwahnten Quo tienten kleiner werden, als vorher, wenn der Ausdruck wieder seinen alten konstanten Wert zuruckgewinnen soll Mit andern Worten Es ergibt sich eine geringere Kohlensaurespannung im Blute und mithin auch in der Alveolarluft

Mit Recht wird also die heiabgesetzte Kohlensaurespannung der Alveolarluft in den meisten Fallen aufgefaßt als ein Zeichen für die oben skizzierten Vorgange, die man auch als "kompensierte Azidosis" bezeichnet

Schon lange bevor man durch die Arbeiten Winterstein s, Hassel owie zahlreicher englischer und ameilanischer Forscher klareie Einblicke in die oben skizzierten Vorgange gewonnen hatte, die ubrigens schon in den achtziger Jahren teilweise von Zuntz und I oewy ganz klar erkannt waren, war man zu der Ansicht gekommen, such im Hochgebirge musse eine sogenannte Azidosis vorhanden sein Denn dort herische, wenigstens von gewissen Hohen ab, Sauerstoff mangel der zwangsluufig zu einer Uebeischwemmung des Korpers Allerdings hat man die Milchsaurewerte des mit Milchsaure fuhie Blutes selbst zunachst nicht gemessen, aus einer nicht ganz gerecht fertigten meihodischen Zuruckhaltung heraus Man hat ihr Auf tieten aber aus verschiedenen indirekten Anzeichen, deren Einzel erorterung hier zu wert fuhren wurde, erschlossen Vor allem aber fand man auch im Hochgebirge eine Herabsetzung der Kohlensaure spannung der Alveolarluft, die sogar einen der Verminderung des Lustdrucks entsprechenden gesetzmäßigen, Gang" erkennen ließ, wo mit die genannte Beweiskette eindeutig geschlossen eischien

Leider fehlt ihr ein sehr wichtiges Glied Es finden sich im Hohenklima namlich keine erhohten Milchsaurewerte des Blutes Ich selbst konnte im ruhenden Organismus weder in 1600 m, noch in 2300 m, noch in 2900 m, noch schließlich in 4560 m Seehohe wesent liche und konstante Erhohungen feststellen, jedenfalls nicht in dem Ausmiße, daß sie zur Erklarung der angeblichen Azidoseerscheinungen nusseichten

To selbst ber muskularen Arbeitsleistungen waren weder hier in Davos noch auf dem 2300 m hohen Fluela Paß starkere Steigerungen des Milchsauregchaltes im Blute festzustellen, vorausgesetzt, daß die korperliche Anstrengung — es handelte sich um einstundiges Rad schopfung soitgesetzt wurde Pumpt man dagegen den Organismus aus, bis es nicht mehr weiter geht, so findet man schon in der Ebene Vermehrungen der Milchsaure aus das Dreibis Viersache, wie man mit Leichtigkeit seststellen kann, beispielsweise wenn man den Milchsauregehalt des Blutes unmittelbai nach allerschnellstem Treppauf und Treppablausen bestimmt, auch wenn es nur 5 Minuten ge dauert hat

Hier klafft also eine Lucke, zu deren Ueberbruckung zahlreiche Versuche angestellt worden sind Ihre Einzelerorterung muß an dieser Stelle unterbleiben. Nur einen radikal entgegengesetzten Losungsversuch mochte ich noch kurz mitteilen

Herabseizung der Kohlensaurespannung der Alveolarluft ist be dingt durch eine ubermaßige Steigerung der Atmung Diese braucht aber nicht immer durch einen Ausschlag der Blutreaktion, bezw dei

Wasserstoffionenkonzentration im Atemzentrum, nach der saulen Auch willkurlich kann der Mensch Seite hin verursacht zu sein starker ventilieren Hierbei wird durch Auswaschen der Kohlensaure aus dem Organismus der Zahler unseres oft erwahnten Bruches klai ner Der Nenner bleibt unverandert Sein Wert, Ausdruck für die Wasserstoffionenkonzentration des Blutes, sinkt Wir bekommen eine echte Alkalosis die sogar pathologische Erscheinungen das Bild der Hyperventilationstetanie, hervorrufen kann Aber auch ohne den be wußten menschlichen Willen kann dann eine zum Auswaschen von Kohlensaure fuhrende Steigerung der Lungenventilation eintreten wenn das Atemzentrum abnorm erregbar ist Tatsachlich ist eine solche Erregbarkeitssteigerung im Atemzentrum von verschiedenen Forschern fur das Hochgebirge angenommen worden Dann ware die Herabsetzung der alveolaren Kohlensaurespannung im Hochgebirge erklart auch ohne das Vorhandensein abnormer Sauren im Blute, die — wenigstens was die Milchsaure betrifft — einfach nicht nachzu weisen sind Daß aber andere, im normalen intermediaren Stoff wechsel unbekannte Sauren gerade im Hochgebirge bei gesunden Menschen auftreten sollten, ist so unwahrscheinlich, daß es trotzdem schon behauptet worden ist Jedenfalls kann ich mir unter dem sagen haften "respiratory X" einigei Autoren nui solch' eine neue Speku lationssaure vorstellen

Bedauerlicherweise erklart diese Theorie, nach der im Hoch gebirge eine Alkalosis auftrete, zwai die verminderte alveolare Kohlensaulespannung, nicht aber eine Reihe anderer Erscheinungen vor allem das verminderte Sauerstoff und Kohlensaurebindungsvei mogen des Blutes Es ist eingewendet worden daß gerade die beiden letzt erwahnten Bestimmungsmethoden viel genauer seien als die jenigen, die uns zur Feststellung des Milchsauregehaltes im Blute zur Verfugung stehen Tatsachlich ist die beobachtete Abflachung der Kohlensaulespannungskurve des Blutes im Hochgebirge so groß und konstant daß an ihrer Richtigkeit nicht gezweifelt werden kann Wenn aber diese Abnahme des Kohlensaurebindungsvermogens und das muß besonders betont werden, ausschließlich oder uberwiegend auf dem Erscheinen intermediarer Sauren im Blute beruhte so mußte ihr nach allen bisherigen Erfahrungen ein durchschnittlicher Milch sauregehalt von 50-60 mg % entsprechen Diese Werte konnen nach unsern jetzigen Methoden in 10 ccm Blut mit absoluter Sicherheit und hinreichender Genauigkeit gemessen werden wenn sie vorhinden waren In Wirklichkeit findet sich aber nur 1/3-1/4 der theoretisch geforderten Menge

Hier fallen wiederum die experimentellen Feststellungen in zwei unvereinbare Gruppen auseinander und es ist mir auch an dieser Stelle nicht moglich eine betriedigende Losung der noch heftig um

kampften Frage zu geben

Die Ursache für das immer unerfreuliche Eingestandnis etwas nicht, oder hoffnungsfreudiger gesagt noch nicht zu wissen scheint mir in diesem Falle erstens daran zu liegen, daß noch immer nicht genugend experimentelles Material zusammengetragen worden ist Vor allem scheinen mir gute Milchsaurebestimmungen im Blute in großern Hohen zu sehlen unmittelbar nach genau dosierter Arbeit parallel mit entsprechenden Vergleichsversuchen in der Ebene

Zweitens glaube ich, daß vielfach nur bestimmte Großen ge messen worden sind Entweder lediglich die Kohlensauiespannung oder nui die Reaktion im Blute oder im Urin usw usw wahrend nui die gleichzeitige Messung moglichst verschiedenartiger Werte am gleichen Objekt unter den gleichen Bedingungen, die sicherlich nicht

ganz einfache Sachlage klaren konnte

Versohnen muß Sie der Eindruck daß es auch auf dem Gebiete der klimatischen Stoffwechselforschung noch eine Menge zu tun gibt Wem die Probleme, welche die verschiedenen Klimawirkungen dem Gesamtstoffwechsel stellen, zu abgeforscht erscheinen, der kann sich auf die verschlungenen Pfade der intermediaren Vorgange begeben von denen ich Ihnen hier nur ein ganz kleines Beispiel skizzenhaft vor Augen stellen konnte Auf diesem Gebiete ist noch sehr viel mehr interesent und unbekannt

# Klıma und pathologischer Stoffwechsel

Von Alfred Gigon Basel

Einer Aufforderung der Leitung der klimatologischen Tagung folgend gebe ich nachstehend eine kuize Uebersicht über den Ein fluß des Klimas auf den pathologischen Stoffwechsel Ich werde dabei

fast ausschließlich das Hohenklima berucksichtigen

Atmung, Kreislauf und Stoffwechsel sind als ein physiologisches System anzusehen Insuffizienz des einen Teils kann mit Hilfe eines andern ausgeglichen werden Ein Regulator dieses großen Systems ist das Nervensystem, das, man vergesse es nicht, standig, d h unter allen moglichen Lebensbedingungen einwirkt, und auch unter pathologischen Verhaltnissen niemals ausgeschaltet werden kann In den außerst komplizierten Vorgangen, die bei Gesunden und Kranken unter der Einwirkung z B des Hohenklimas eintreten, ist es manch mal nicht moglich anzugeben, welche Veranderungen die primaren Eischeinungen darstellen — die, wie ein Zunder alle übrigen Vorgange nach sich ziehen

Beim Aufstieg vom Meeresniveau nimmt der Luftdruck allmah lich ab, dei O Gehalt der Luft, die Luftfeuchtigkeit und die Tem peratur sinken Dagegen nimmt die Sonnenstrahlung zu, und zwai konstatiert man im Hochgebirge einen ielativ großern Gehalt an

kurzwelligen, d h violetten und ultravioletten Strahlen

Betrachten wir zuerst als Hauptfaktor den Luftdruck und den O Gehalt der Luft

Versetzt man ein Kaninchen plotzlich unter verminderten Lust druck z B von 748 mm (Basel) auf 600 mm Hg (zirka 2000 m Hohe) — oder reist ein gesunder Mensch gemutlich mit der Bahn von Basel nach Davos oder hoher so wurden bisher folgende wichtige Stoffwechselveranderungen gefunden Wie die Versuche von Loewy überzeugend nachgewiesen haben, nimmt die alveolare CO Spannung ab, z B von 40 mm auf 23 mm Hg Zweitens nimmt die Atmungs große zu (6 Liter statt 5 Liter) Drittens scheint eine wenn auch ge ringe Steigerung des Gesamtstoffwechsels stattzusinden (Jaquel Zuntz Loewy)

Diese Erscheinungen sind ziemlich sicher Folgen des verminder ten Luftdruckes und wie Prof *Loewy* nachwies, des verminderten O Gehaltes der Luft im Hochgebirge Diesen Veranderungen mussen selbstverstandlich Veranderungen im Organismusinnern selbst ent sprechen, und es ware für die Pathologie wichtig, diese letztern in gielfbarei Form zu eihalten und zu lokalisieren

Nun ergibt sich, daß vor allem die Steigerung der Atmungs große und die CO Spannung sehr rasch nach kurzer Einwirkung des verminderten Luftdruckes auftreten, es handelt sich um eine unmit telbare Folge — sagen wir — des Hochgebirges Solche Variationen im Stoffwechsel, die ja innerhalb Minuten oder wenigen Stunden auf treten, mussen meines Erachtens durch Veranderungen im Blute zum Ausdruck kommen

Ich habe nun selbst versucht, von meinen jetzigen Mitarbeitern Brauch und Orlowski unteistutzt, im Blute Differenzen nach Luft diuckschwankungen zu finden

Der alveolaren CO Spannung geht im nuchternen Zustande mehr oder weniger parallel die CO -Spannung im Blute In der Tat haben Loewy und Mitarbeiter die Verminderung der CO Spannung im Blute nachgewiesen Da diese Verminderung der CO Spannung durch das O Bedurfnis und die daduich bedingte Hyperventilation bedingt ist, so haben manche Autoren z B Dautsebande ausdrucklich im Hoch gebirge eine Alkalose des Blutes angenommen Daß dem nicht so ist, geht schon aus den Versuchen des Davoser Institutes für Hochge birgsphysiologie hervor Es erschien mit jedoch wertvoll, eine direkte Kontrolle der Blutreaktion zu machen Vor allem war es interessant zu kontrollieren ob die Blutrenktion rasche Schwankungen durch Luftdruckanderungen aufweist Ich habe bei einem Kaninchen das reduzierte Blut pm elektrometrisch nach Michaelis Iehmann be stimmt In Basel bei 748 mm Hg war z B beim Kaninchen das Blut py 7,38 Versetze ich das Tier 2 Stunden lang bei 600 mm Hg so beinagt nach dieser Zeit das Blut pH 7,11, wird es wieder zwei Stunden bei 748 mm IIg versetzt so ist das Blut pH wieder auf die Norm gestiegen Dieser Versuch ist ohne weiteres reproduzieibar Er eigibt entgegen der Anschauung von Daulrebande — und als Besta tigung der Versuche im Divoser Institut eine Acidose die unmittel bar nich Verminderung des Luftdruckes eintritt. Diese unmittelbire Folge ist vorubeigehender Natur Hier mag erwahnt werden, daß Mosso wohl der erste wur der 1904 im Hochgebirge auf dem Monte Rosa eine Acidosis nachwies

Diese Tatsachen verminderte CO<sub>2</sub> Spannung im Blute (also einerseits weniger Siure, anderseits Acidose im Blute)<sup>1</sup>) deuten darauf hin, daß noch andere Vorgange sich im Blute abspielen

Entsprechend meinen siuhern Untersuchungen?) habe ich nun den Gesamt C den Gesamt-N und das H O des Blutes bestimmt Folgendes Beispiel illustriert meine Resultate

2) Helvet chem Acta 1925

<sup>1)</sup> Ware ausschließlich die CO Spannung im Blut herabgesetzt ge wesen, so hatte das reduzierte Blut p $_{\rm H}$  unverandert bleiben mussen

|                         | $\mathbf{C}$ | $\mathbf N$ | $\mathbf{H_{2}O}$ | C/N              |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|
| Kanınchen bei 748 mm Hg | 7,95 %       | 2, 27       | 84,61             | $\frac{1}{3.50}$ |
|                         | 8,64%        |             |                   |                  |

Dieser Versuch ergibt eine unmittelbare und sehr energische Wirkung des verminderten Diuckes der Blut C steigt um 0.7%, der Gesamt-N um 0,16% und der Wassergehalt des Gesamtblutes sinkt um 1,75%, der Wasserverlust durfte der Zunahme an Trockensub stanz entsprechen Ich erwahne hier, daß nach Laubender³) Meei schweinchen bei einem Drucke von 430—380 mm Hg nach 1—3 Tagen eine Steigerung des Rest-N des Blutes von rund 0,03% fand Laquer²) fand im Hohenklima eine Steigerung der Gesamtblutmenge Ich mochte als Gesamtresultat annehmen, daß der verminderte Druck eine Steigerung der Eiweißkomponente des Blutes veruisacht Dei Blutzucker blieb in unsern Versuchen unverandert

Wenn wir diese unmittelbaren Wirkungen des Hochgebirges bei ucksichtigen, so wird uns klar daß wir durch dieselben gewisse thei apeutische Indikationen bezw Kontraindikationen erklaren konnen

|                       | Tabelle  Analyse                             | en $im$      | Gesamtl      | blut     |      |       |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------|-------|
|                       |                                              | $\mathbf{C}$ | $\mathbf{N}$ | H2()     | C/N  | N/H O |
|                       |                                              | <b>o</b> /o  | °/o          | °/o      | ·    |       |
| $\frac{1}{2}$         | Kanınchen bei 738 mm Hg                      | 795          | 227          | 84 61    | 3 50 | 268   |
| 2                     | bei 600 mm Hg                                | 864          | 243          | 82 86    | 355  | 293   |
| 3                     | Mensch gesund                                | 998          | 281          | 81.56    | 3 55 | 344   |
|                       | ın Basel                                     |              |              |          |      |       |
| 4                     | $\underline{\mathbf{A}}$ kromegalie          | 986          | 290          | $80\ 15$ | 3 40 | 362   |
| 5                     | Fieber 39 50 Tbc pulm                        | 8 30         | 247          | 84 89    | 3 36 | 291   |
| 6                     | Tbc pulmon                                   | 960          | 3 08         | 80 95    | 3 40 | 3 62  |
| 4<br>5<br>6<br>7<br>8 | ${f Anaemie}$                                | 822          | 2 51         | 87 60    | 3 27 | 2 86  |
| -8                    | $\mathbf{A}$ nae $\mathbf{m}$ 1 $\mathbf{e}$ | 722          | 2 15         |          | 3 36 | - 00  |
| 9                     | ${f Tbc\ pulm}$                              | 11 47        | 299          | 75.82    | 3 84 | 3 94  |
|                       | + Kyphoskoliose                              |              |              |          | 0 01 | 001   |
| 10                    | $\mathbf{Hyperglobulie}$                     | 1238         | 256          | -        | 4 84 |       |
| 11                    | Schnapstrinker                               | 11 78        | 3 37         |          | 3 50 |       |
| 12                    | Hund gesund                                  | 1207         | 3 58         | 75 89    | 3 35 | 472   |
|                       | ın Basel                                     |              |              |          | 0 00 | 1.2   |
| 13                    | Mensch gesund                                | 1037         | 3 20         | 78 71    | 3 17 | 4 06  |
|                       | ın Samaden ansassıg                          |              |              |          | 0 1. | ± 00  |
| 14                    | Falle 7 und 8                                | 11 32        | 3 89         | 77 83    | 2 91 | 4 99  |
|                       | Fine all comorn an automate                  |              |              | 77 7     | - 01 |       |

Eine allgemein anerkannte Indikation des Hochgebirges sind manche Formen von Anamien In der Tat finden wir bei Anamien stets eine Herabsetzung des C und N des Blutes Beispiel Falle Nr 7 und 8 der Tabelle

Bei einer lymphatischen Leukamie betrug der Gesamt Kohlen stoffgehalt des Blutes 932%, also eher einen niedrigen Wert

Bei einer Hyperglobulie mit 6 Millionen Erythrocyten enthielt das Blut 1238% der N betrug aber nur 2,56% ein Beweis daß mit

<sup>3)</sup> Schw Med Woch 1925

<sup>4)</sup> Klin Woch 1924

der Steigerung der Blutkorpeichenzahl nicht immer eine Steigerung des N Gehaltes parallel geht Es ist z B ganz gut moglich, daß in solchen Fallen das Hochgebirge dennoch durch Steigerung der N Komponenten des Blutes gunstig wirken kann

Eine weitere Indikation des Hochgebirges und die Hauptindi kation fur Davos ist die Lungentuberkulose Wir fanden z B bei einer Lungenkranken ohne Anamie (Fall 6) keine Differenzen von der Norm Interessant ist folgender Fall (Nr 9) Ein ca 35jahriger Mann mit Lungentuberkulose und starker Kyphoskoliose hatte fol gende Werte C 11,47 %, N 2,99, Wasser 75,82 Dieser Patient wurde zur Kur nach Davos geschickt bekam aber dort Anfalle von kardialem Asthma und mußte nach 14 Tagen wieder nach Basel zu nuckkehren Schon in Ragaz war die Atemnot verschwunden Dei hohe C Gehalt mit normalem oder leicht erhohtem N-Wert verbunden ist vielleicht ein Anhaltspunkt um gewisse Kontraindikationen gegen das Hochgebirge prazisei zu bestimmen. In diesem Zusammenhang mag erwahnt werden, daß Naunun als erster schon 1872 in einer Ai beit im Koriespondenzblatt für Schweizer Aerzte (jetzige Schweiz Med Wschr) eine Zunahme des Hamoglobingehaltes bei chronischer Dyspnoe nachgewiesen hat

Das Fieber ist bekanntlich keine Kontianndikation für das Hoch gebirge Patient Nr 5, ein Mann von 25 Jahren besitzt einen nied rigen C und N Gehalt des Blutes Dei Wassergehalt ist mit 84,89 als recht hoch zu bezeichnen Man konnte sich vorstellen daß das Hochgebirge auf den Fieberstoffwechsel durch Steigerung des C und N Gehaltes gunstig wirkt

Fine Indikation des Hohenklimas für die Tuberkulose konnte noch in folgendem liegen Robin und Binet wollen den Nachweis er bracht haben, daß die Gewebssafte des Tuberkulosen eine pathologische Alkalose aufweisen. Aus diesem Grunde wurde seinerzeit in Frankreich eine fleischreiche Kost bei Tuberkulosen empfohlen, da dieselbe eine Acidose erzeugen sollte. Wit haben oben gesehen, daß das Hochgebirge eine acidotische Wirkung auf das Blut ausubt. Es wurde also bei Tuberkulosekranken eine gunstige qualitative. Veranderung der Blutreaktion und somit auch des Stoffwechsels verursachen

Man kann einwenden, daß mit einer wenn auch rasch auftreten den Wilkung bei einem chronischen Leiden — wie der Tuberkulose — wenig gewonnen ist Frni mochte die Effekte eines Klimas nach 6 bis 8 Wochen für lusgenutzt halten — und empfiehlt nach dieser Zeit eine Oltsveranderung Aehnliche Anschauungen vertritt van Oordt Anders wale es, wenn eine Dauerwirkung nachgewiesen werden konnte Nun hat schon Loewy nachgewiesen, daß gewisse Hochgebirgswir kungen lecht lange anhalten konnen z B die Atmungsgroße, die al veolare CO Spannung Allerdings ergaben seine Versuche, daß Ein heimische z B in Davos eine normale Atmungsgroße und CO Spannung aufweisen, ilso hier dieselben Weite wie ein Talbewohner

Dank dem Entgegenkommen von Kollege Ruppanner (Samaden) konnte ich bei zwei gesunden einheimischen Engadinern und bei zwei Kranken, die schon lange in Samaden wohnen das Blut untersuchen Wir finden interessanterweise bei den beiden gesunden einen relativ hohen C Gehalt bei relativ niedrigem H<sub>2</sub>O Gehalt, was am deut lichsten im Verhaltnis N/H O zum Ausdruck kommt Diese beiden Individuen sind die einzigen, die einen N/H O > 4,0 aufweisen

Damit scheint imit bewiesen, daß mit einer eventuellen Akklimatisation die Wirkung des Hochgebirges keineswegs erloschen ist son dein solange der Patient z B in 500—2000 m Hohe weilt, bleiben seine Blutverhaltnisse andere als in der Ebene Daß diese Verschie bungen im Blute auf die Dauer noch andere Folgen haben mussen, liegt auf der Hand Ein pathologisch qualitativ veranderter Stoff wechsel kann allmahlich wieder auf die normalen Verhaltnisse zu ruckgeführt weiden Unsere Resultate bestatigen die frühern Angaben Eggers, der im Hochgebirge auch bei Einheimischen eine Vermehrung der roten Blutkorperchen nachgewiesen hat

Ein weiterer Faktor der Hohenkuren ist das Licht Durig und Lindhard fanden, daß die CO<sub>2</sub> Spannung im Sommer niedrigei ist als im Winter Lindhard fand in Selbstversuchen daß eine alveolare CO Spannung in Gronland niedriger war als in Kopenhagen Die Wirkung des Lichtes unterstutzt in diesei Hinsicht diejenige des Luftdruckes und des verminderten O<sub>2</sub> Gehaltes

Aeußeist interessante Ergebnisse werden von zwei amerika nischen Forschein  $He\beta$  und Weinstool mitgeteilt. Dieselben finden daß vegetabilische Oele z. B. Leinsamenol durch Bestrahlung mit Querksilberdampflampe eine Schutzkraft gegen die Entwicklung der Rachitis bei Ratten eihalten, auch wenn das Oel nur zwei Minuten bestrahlt wurde. Im Dunkel gewachsener Weizen besitzt keine anti-rachitischen Eigenschaften, dagegen schutzt Weizen am Tageslicht gewachsen und mit Hg-Lampe bestrahlt, die Ratten vor Rachitis Sauerstoff, Ozon sind ohne Einfluß Lanolin mit ultraviolettem Licht bestrahlt, zeigt maßige antirachitische Eigenschaften Cholesterin, das im Epiderm relativ reichlich vorhanden ist, zeigt nach ultravioletter Bestrahlung antirachitische Wirkung

Diese schonen Veisuche deuten an, wie die Strahlung im Hoch gebirge einen Einfluß auf den Organismus haben kann Diese Wii kung durfte darin berühen, daß im Hochgebirge gewisse Nahrungs stoffe vom Organismus leichter assimiliert werden. Es ist auch be kannt, daß eine Ueberfutterung die Rachitis begunstigt. Das Hoch gebirge bezw die intensive Bestrahlung erlaubt einen größern Nahrungsverbrauch ohne pathologische Mast. Gebirgsbewohner sind nicht fettsuchtig

Das Hochgebirgsklima vermag zweisellos gewisse qualitativ pa thologische Vorgange zu beeinslussen. Dies durfte der Fall sein z. B bei Basedowkranken. Diese Patienten, die von der Ebene mit einem quantitativ gesteigerten Stoffwechsel nach einem Hohenkurort reisen, weisen hier oft eine Herabsetzung ihres Gesamtstoffwechsels, im Gegensatz zum Verhalten des gesunden Individuums auf m E nur dadurch erklart worden, daß der primar qualitativ ver anderte Stolfwechsel beim Basedow sekundar einen quantitativ gestei Wird im Hochgebirge der qualitative Stoff gerten Umsatz bewirkt wechsel in normalere Bahnen gelenkt, so erfolgt sekundar eine quan titative Verminderung des Gesamtumsatzes Aehnliche Vorgange spielen sich ab bei der Fettsucht, bei der Gicht und beim Diabetes

Die Tolcianz für Kohlenhydiate ist bei manchen Zuckerkranken ın dei Hohe deutlich gesteigert Eine meiner Patientinnen, die in der Ebenc ca 120 g Kohlenhydrate vertrug, konnte schon am dritten Tage three Aufenthaltes in St Moritz mindestens 200 g Kohlen hydrate ohne Zuckerausscheidung vertragen Hier spielt die grobe Zusummensetzung des Blutes keine Rolle Bei Dinbetes ist dis Blut py normal und die Gesamt C und N Werte des Blutes sind

keineswegs herabgesetzt

Dimit sci nicht gesagt daß Gicht und Zuckerkianke unbedingt ın das Hochgebirge gehoren Bade und Trinkkuren (Diattherapie kann uuch im Hochgebirge getrieben werden) sind in der Regel bei Gicht und Feitsucht zweckmißiger und fuhlen schneller zum Ziel

Eine gunstige Wirkung mussen wir dem Hohenklima auf den Stoffweelsel im hohein Alter zuschreiben Auch im hohern Alte ist der Stoffwechsel qualitativ verandert Ich erinnere nur an die Versuche von Loffler Friedenwald und Grosse über den Verlauf der

Nahrungshyperglykamic bei Greisen

Fine interessante Wirkung des Hohenklimas kommt bei der Pru fung der Wirkung gewisser Medikamente zum Vorschein Staubli Juquet landen, daß Nati cacodyl in der Hohe bezw bei vermindertem Drucke weniger gut vertrigen wird als / B bei 748 mm Hg Atmo

sph ucndruck

Nuch Hesse und Locwy sind in Divos großeic Dosen Bromathyl oder Bromoform für eine Narkose notwendig als in der Ebene Alkohol un Gebirge bessei veitragen wild, ist eine altbekannte Sache Morphium wird nach eigenen Beobachtungen unter vermindertem Lustdiuck weniger gut vertragen als zum Beispiel bei 748 mm Hg

Untersuchungen die ich mit Kollege Orlowski gemacht habe

ergaben folgendes interessante Resultat

Bromathyl Alkohol wae auch Chloroform und Aether eizeugen am reduzierten Blut pH gemessen, eine deutliche Sauerung des Blutes Zum Beispiel sinkt vorübergehend beim Kaninchen bei 10 cm3 Al kohol per os das Blut pjj von 7,41 auf 6,88 Morphium erzeugt eine deutliche Alcalose Wild aber einem Kaninchen unter 400 mm Hg Luftdruck Morphium injiziert so wird das Blut sauer Die azidotische Wirkung des verminderten Luftdruckes überwiegt die alkalotische Der Alkohol steigert ferner sehr rasch Wirkung des Moiphiums und erheblich den Gesamtblutkohlenstoff Letzteres durfte die gun

stige Wirkung des Alkohols bei Schwachezustanden im Gebirge zum Teil erklaren Alkohol ist mit dem Zucker das einzige Nahrungs mittel, das eine Sauerung des Blutes und einen raschen Anstieg des Blutkohlenstoffes verursacht

Alle bisher besprochenen Wirkungen des Hohenklimas waien mehr oder weniger unmittelbare Wirkungen, die fast nur so lange andauern als das Hohenklima auf den Organismus einwirkt Damit ist aber nicht jede Wirkung der Hohenkuren erledigt. Es gibt mittel bare Wirkungen, die anhalten, noch lange nachdem das Individuum in die Ebene zurückgekehrt ist Solche Wirkungen kommen wohl beim Training zum Ausdruck Zuntz Loewy und Mitaibeiter konnten zeigen, daß geubte Bergsteiger weit hohere Grade von Luft verdunnung vertragen konnen als der Durchschnitt der Menschen Medizinisch wichtiger erscheint mir die m E sichere Tatsache daß Leute, die im Gebirge einmal einige Wochen verbracht haben, einen zweiten Aufenthalt in der Hohe, nach ein oder zwei Jahren, weit besser vertragen als den ersten Die Angewohnung an das Hohenklima ruft beim Menschen ahnlich dauernde Veranderungen im Nerven system hervor wie zum Beispiel das Schwimmen oder Reitenlernen

Habe ich einmal das Schwimmen gelernt, so vergesse ich es nicht Ein alter Mensch der vor Jahren im Hochgebirge gewesen ist, wird stets dasselbe besser vertragen als ein gleichaltriger, der nie in seinem Leben auf zum Beispiel 1800 m einige Wochen verbracht hat muß bei Hohenkuren im Alter Berucksichtigung finden — und wenn wir vom Alter sprechen, sei hier eine praktische Bemerkung hinzu Wir haben gelernt, daß das Hohenklima außerordentlich rasch Veranderungen im Blute erzeugt Diese Anpassung des Or ganismus geht in den altern Jahren wohl nicht so leicht von statten Um dem alten Menschen die prompte Akklimatisation zu erleichtern, empfehle ich stets demselben folgende Vorschrift zu beachten Am ersten und eventuell am dritten Aufenthaltstag im Hochgebirge muß der Patient das Bett huten Ich habe recht oft 70jahrige und altere Patienten unter diesen Bedingungen einen ruhigen Aufenhalt in 1800 m Hohe empfohlen, ohne jemals Nachteile davon beobachtet zu haben

Huchard hat in der franzosischen Literatur das Wort gepragt "Les eures d'eau agissent non pas par ce que qu'elles apportent mais par ce qu'elles emportent" Wir haben gesehen, daß im Hohenklima das Blut Kohlenstoff und N-reicher wird daß der Stoffwechsel qualitativ verandert werden kann. Ich mochte daher für das Hohen klima den Satz aussprechen. Les eures d'altitude agissent non pas par ce qu'elles emportent mais par ce qu'elles apportent.

## Klima und vegetatives System

Von Prof Di Friedr Kraus Berlin

Wei sich aniegen laßt von der Vielseitigkeit der Problemstel lung und von der Fulle ineinander greifender, sich gegenseitig beein flussender Faktoren der Bioklimatik, wer die Werke von Hellpach Huntington Dorno und die Arbeiten von Abel Simro Wegener Olbrich! die Mitteilungen der neuesten Literatur, nicht zuletzt die des Instituts von Davos studiert, dem tut sich ein ungeheures For schungsgebiet auf, die zuch für die Klinik von hochster Bedeutung ist.

Ent ticicis Veistandnis des Zusammenhanges zwischen Klima faktoren einerseits und Entwicklung und vitalen Leistungen ander seits, speziell auch derjenigen des vegetativen Systems, ist aber nur eineichbai, wenn wir uns wenigstens vorlaufig, auf spezielle Fragen und uit einermeinlell Frpiobbiles beschranken, um zunachst zu Begriffen zu gelangen welche weiterhin erst praktisch Verwendung finden konnen

Ich mochte deshalb heute nur uber die vegetalise Stromung als Grundlage der Anpassung auch unter dem Einfluß klimatischer Faktoren spiechen, nach Versuchen von mit und meinen Mitarbeitern (S. G. Zondek Dresel u. a.)

Ausgehen mochte ich von der innern Oekonomie in ihrer Regulierung durch Grenzflachenpotentiale durch relativ antagonistische Flektrolyte (Kalium, Kalzium) als Bestandteile des vegetativen Systems im weitesten Wortsinn Auch die Grenzflachen selbst ent hilten Flektrolyt ich sage kurz Kolloid-Elektrolyt In der wechsel seitigen Beeinflussung des Salz und Kolloid Elektrolyts wobei wir experimentell den einen und den andern die Oberhand gewinnen lissen konnen, um dann spontane physio und pathologische Analogien zu suchen in dieser Wechselwirkung stecken alle zu besprechen den Anpassungen

Die Regulationen im vegetativen System haben sehr verschie dene Bedeutung

In bezug auf die Warmestrahlung will ich hier nur kurz auf Friedenthal's Versuche in meinem Laboratorium verweisen, die kurz lich in der "Klinischen Wochenschrift" mitgeteilt wurden Da ver halt sich die Haut etwa wie feuchtes Fließpapier

Praktisch besser als der Gesamtorganismus ist aber für die von liegende Fragestellung ein einfacheres, überlebendes Modell heian zuziehen, z B das Straub'sche Froschherzpraparat mit reiner (anta gonistischei) Elektrolytdiat

Daran ist nun folgendes zu beobachten (zum Teil direkt zu sehen, zum Teil zu untersuchen) Wasserbsorption und Abgabe von seiten des Herzmuskels, Stoffaufnahme, Elektrolytabsorption, H Ionen Abgabe Verhalten des vektoriellen bezw des kristalloiden Anteils der Grenzflachen (Membranen), Beeinflussung des O2-Verbrauches des Herzens durch Elektrolyte, Milchsaurebildung Systolie und Dyastolie des Herzens Art des Stillstandes, mechanische Kurve, Elektrokardiogramm, Verhaltnis zwischen den Ordinaten und der Gestalt der mechanischen und elektrischen Kurve, Folgen experimen tell hervorgerufener oder spontaner Vermehrung des Kolloid und des Salzelektrolyts

Fur viele Versuche wurde besonders das Elektrokardiogramm als Indikator dei zu besprechenden Wirkungen benutzt. Die Mineial Elektrolyte wurden in den Vordergrund gestellt, weil ohne sie vegetativer Neiv und Hormone unwirksam sind

Verwenden wir das Straub sche Praparat als Reigens iuf Klimafaktoren z B Warmestrahlung, so wirkt schwachere Stilllung kalzisch systolisch, starkere diastolisch Radiumemanation in der Diatflussigkeit, Ionisierung der umgebenden Luft durch Radium sind ohne jeden Einfluß

Absaugen von Umgebungsluft (Sauerstoffverdunnung) wirkt zunachst auch schwach systolisch Bei starkerem Unterdruck aber wird die Wirkung diastolisch

Auch hier findet sich, wie bei der Warmestrahlung, die Disposition zur sofortigen Umkehr der Wirkung bei Veranderung der ein wirkenden Elektrolyte

Der Elektrolyt-Antagonismus ist aber ein relativer Gewinnt ein Elektrolyt in der Diatflussigkeit die Oberhand, so kommt es zui prompten Wirkung, nach einiger Zeit jedoch kann es zu einer Abschwachung des Antagonismus kommen Anpassung

Die Beziehung der Regulierung zur Richtung der vegetatienen Stromung die nicht einfach einer irreziproken Permeabilität gleich kommt, geht aus Versuchen hervor, in denen der Angriff der zuge setzten Substanzen einmal außen am Herzen, das andere Mal innen im Herzen erfolgt So wirken ein Dielektrikum (CHCl<sub>3</sub>) und Wasser von außen kalisch innen kalzisch Kalzium wirkt von außen kalisch Kalium wirkt charakteristisch überhaupt nur von außen, innen un terbricht es rasch die vegetative Stromung Die Anpassung an Na

trium wurde nach Versuchen von Benatt bespiechen. Die Anpassung an Natrium laßt sich mit der Diatflussigkeit nicht von einem Herzen auf ein zweites übertragen

Bei Vorbehandlung des Froschherzens mit Kalziumubeischuß finden wir Kalziumeffekt, Block systolischei Ventrikelstillstand, abei bei langeier Dauer in Diastole Nachfolgender Kaliumzusatz bewiikt ein scheinbar paradoxes Kalzium Elektrokardiogramm Die mechanische Kurve verhalt sich vollig analog

Dieses regelmäßige Verhalten beseitigt tatsachlich die grund sitzlichen Bedenken gegen den Langley'schen Antagonismus, und schrankt zuch die Einwande gegen die pharmakologische Prufung des vegetitiven Systems ein Hierdurch werden die Falle erklart wo jeder Reiz auf den vegetativen Apparat eines Organs kalzisch bezw sympathisch zusfallt Falle wie sie uns haufig in der klinischen Pathologie voil ommen

Kalium veihalt sich (in der Diatflussigkeit, Kalzium nach Kaliumvorbehandlung) unders da bewirkt nichtraglicher Kalzium zusatz eine kalzische Umstimmung

Wie ist nun der Unterschied zwischen Natiiumanpassung und Kalziumanpassung wenigstens mit Wahrscheinlichkeit zu erklaien?

In einer Reihe von Cr Versuchen wurde der Gehalt in doppel brechenden Kristalliten im entsprechend behindelten Muskelsaft und in der Diatflussigkeit bei Ringer und bei Kalziumdiat bestimmt Bei Ringer ist der Muskelsaft reich die Diatflussigkeit arm an dop pelbrechenden Substinzen Bei Kalziumuberschuß ist das Verhalten umgekehrt, sehon das makroskopische Aussehen ist sehr verschieden

Der Herzmuskel gibt also bei dauerndem Kalziumuberschuß der Diat etwas Vectorielles ab bzw das Kalzium verdrangt diesen Anteil in der Richtung zur Dritflussigkeit (in der Richtung der vegetativen Stiomung)

Man konnte vielleicht als Hypothese ausstellen es werden gerade die stark Kalium adsorbierenden Teile jusgeschwemmt. Es bildet sich dinn ein neues Adsorptionsgleichgewicht Derjenige Stoff, der rein starker adsorbiert wird wird überall auch aus einem Gemisch noch absolut und relativ starker adsorbiert. Wenn von zwei Stoffen eines Gemisches der eine viel starker als der andere adsorbiert wird, ge nugen schon kleine Konzentrationen des stirk adsorbierbaien Stoffes, um die Adsorption des schwach adsorbierbaren auf sehr kleine Werte herabzudiucken, so daß / B nach Kalziumvorbehandlung Kalium kalzısch wirkt In dicsem Zusammenhang konnte auf Dresel's Ver suche uber die Beeinflussung der vegetativen Wirkung durch Lipoid zusatze in der Diatflussigkeit hingewiesen werden. Ob es sich bei den oben erwahnten Versuchen um die Abgabe von Lipoid-Ca handelt kann nur durch chemische Untersuchungen, die im Gange sind, ent schieden werden Das Ca bleibt im Straub schen Praparat Vielleicht auch im Umgebungsblut des naturlich arbeitenden Erfolgsorganes

Die Natriumanpassung ist jedenfalls anders zu erklaien mog licherweise handelt es sich dabei um Schichtung in einem leitenden Dielektrikum

Auch auf Blumenfeldt's Versuche sei kurz hingewiesen der zeigen konnte, daß auch die Chronaxie durch die antagonistischen Elektrolyte beeinflußbar ist

Diese Regulationen erscheinen abstrakt, eine Uebertragung auf den Gesamtorganismus scheint sehr schwer Jedoch ist ein weitercs Eindringen in die Probleme nur so moglich. Ist die anthropologische Begriffsbildung erst einmal durch die nomologische ersetzt so wird dieser Fortschritt, eist angebahnt, nicht weiter aufhaltbar sein

# Beziehungen des Klimas zu den innersekretorischen Drusen

Von Professor Arthur Biedl Prag

Bei dem heutigen Stande unserei positiven Kenntnisse kann ein Reserat übei die Beziehungen des Klimas zu den innersekretorischen Drusen kaum anders als ein gewagtes Unternehmen, für mich per sonlich vielleicht lichtiger als ein Versuch mit untauglichen Mitteln, betrachtet werden Wenn ich der chrenden Aufsorderung der Kon greßleitung solgend, diesen Versuch dennoch unternehme, geschieht dies in der klaien Erkenntnis der Eigenatt und Schwierigkeit des Untersangens, die zweisellos bedeutsamen Zusammenhange zweier Gebiete zu besprechen, denen ich personlich mit ganz ungleichem Wissensrustzeuge gegenüberstehe Ueber das Klima in der wissen schaftlichen Bedeutung des Begriffes weiß ich nicht viel oder eigent lich recht wenig, über die innere Sekretion aber soviel, daß ich mit Sokrates klar eikennen kann, wie wenig wir wissen

In diesem Kicise von Kundigen ist es wohl überflussig zu be meiken, welche große Reihe von mit-, neben und gegeneinander agierenden Faktoren in dem Sammelbegriffe des Klimas enthalten sind, die sowohl einzeln als nuch kombiniert die Funktionen der In kretion wirklich beeinflussen oder zum mindesten beeinflussen konnten. Die vorliegenden Beobachtungen gestatten bestenfalls Vermutungen, eimoglichen aber keineswegs das reine Herausschalen der Wirksimkeit bestimmter Faktoren. Was uns hier einzig und allein weiterhelfen kann, das unalytische Experiment, ist aber bisher über die ersten Anfange noch nicht hinausgekommen.

Das auf das Klima, bezw die einzelnen Klimafaktoren Rea gierende ist — und dies soll mit allei Scharfe betont werden — nicht die einzelne endokrine Diuse, sondern das durch innige Korre lationen und Interielationen seiner Teile zu einer Einheit verknupfte endokrine System Fs scheint mir abei wichtig auf das Folgende ausdrucklich hinzuweisen. Wenn die Lehre von der innern Sekretion die Zentialstelle des Nervensystems der ihr fruher zuerkannten alleinigen dominierenden Machtstellung entkleidete, indem sie die Bedeutung der auf dem Blutwege ankommenden Betriebsanordnungen und Beschle sur die Ersolgsorgane ins nichtige Licht stellte, so

mußte sie doch neuerdings in zunehmendem Ausmaße anerkennen, daß das Inkretsystem als vegetatives Organ in das vegetative System eingefugt und dem vegetativen Nervensystem unterstellt ist Aller dings nicht in dem Sinne des souveranen Beherrschtwerdens, sondern in der Art der richtigen demokratischen Verfassung, wo das Beherrschte seinerseits die Stimmungslage des Nervensystems, die Art und Form seiner Reizbeantwortung hormonal bedingt

In diesen Bemerkungen ist bereits eine allgemein biologische Frage enthalten, deren Beantwortung gewissermaßen die grundsatzliche Vorbedingung für unseie weitern Auseinandersetzungen Frage, ob das Inkretsystem, darstellt. namlich die Sinn und Aufgabe in der Uebermittelung von Nachrichten durch Entsendung von chemischen Boten zu den einzelnen Organen, in der Herstellung und Aufrechterhaltung des Consensus partium des Gesamtorganismus erblickt werden kann ob dieses System sage ich, auf die Aenderungen der Außenwelt uberhaupt reagieren kann, ob es Beziehungen zwischen Umwelt und Innenwelt zu vermitteln im stande ist Das unterscheidende Merkmal zwischen neuraler und hormonaler Korrelation ist dieses, daß im erstern Falle die rezep torischen Nervenapparate die Pforten sind, durch welche die Milieu variationen als Reize in das Innere eindringen, auf dem Wege von Nervenbahnen zu Zentralstellen fortgeleitet und dort dann in Funk tionsimpulse umgepragt werden Diese nervos vermittelnden Reak tionen auf die Umweltanderung laufen nach Gesetzen ab, deren Er grundung eine reizvolle Aufgabe dei Physiologen war und zum Teil noch bis zum heutigen Tag geblieben ist. Diese Korrelationen sind durch den prompten und raschen Ablauf, sowie durch die im einzelnen wohl mannigfaltige, im ganzen aber doch leicht definierbare Reiz beantwortung gekennzeichnet Demgegenüber vollziehen sich die hormonalen Beeinflussungen naturgemaß in einem, man konnte sagen, behabigeren Tempo, die Weisungen zur Betriebsanderung gelangen auf dem viel langsameren Blutwege zu den Erfolgsorganen, diese selbst lassen sich bei der Durchfuhrung reichlich Zeit, sie ge raten eigentlich niemals in eine prompte Aktion, sondern verandein schon allmahlich ihre Tonuslage Diese Differenz zwischen neuralei und hormonaler Reizbeantwortung ist derart durchgreifend, daß man in jenen, ubrigens nicht allzu seltenen Fallen, wo eine hormonal aus geloste Reaktion rasch und prompt, dem neuralen Typus ahnlich ab lauft, mit großer Sicherheit eine Zwischenschaltung nervoser Glieder in die Reaktionskette annehmen, und bei geeigneter Nachforschung die Existenz einer hormoneuralen Korrelation tatsachlich ermitteln kann

In Analogie hierzu konnte man an eine neurohormonale Vermitt lung zwischen Umwelt und Inkretsystem denken, wenn man der Tat sache gegenübersteht daß die erstere das letztere weitgehend beein flußt, obwohl dieses über eigentliche rezeptorische Apparate in keiner Form verfugt Man konnte sich vorstellen, daß die außern Reize auf gewohnten ausgefahrenen Bahnen angelangen, neural geleitet werden und neben der reflektorischen Aktion im Nervengewebe auch eine Umstimmung des innern Milieus, einen Funktionswandel in den Hormonorganen mit dem Endresultate der quantitativen oder qualitativen Abanderung der produzierten Hormone bewirken schematisierende Formel neural sei die Verknupfung der innern mit der jußein Welt, hormonal sei die gegenseitige Verbindung der innern Teile ohne Beziehung auf ein Aeußeres mußte der fortschreitenden Erkenntnis weichen, daß auch die Hormonorgane nicht nur von innern Faktoren allem abhangig sind, sondern daß ihre doppelte, endogene und evogene Bedingtheit eine unbezweiselbare Tatsache ist In den Entwicklungsjahren oder, wenn ich mich des Ausdruckes be dienen darf, in der Periode der ersten Streckung der Lehre von der innern Sekrction ware schon der Gedanke eine endokrine Druse sei in three Große, in threm Bau und demnach in three Leistung durch einen Außenfaktor beeinflußbar, eine Ketzerei gewesen Die ersten Angaben, man konne durch die Menge und Art der Nahrung, durch exogene Agentien oder Arzneien die Struktur dieser oder jener Blut druse in gesetzmaßiger Weise abandern, wurden recht skeptisch auf genommen Der grundliche Meinungswandel dokumentiert sich darın daß die moderne Arbeitsrichtung sogai die Konstitutions morphologie des Inkretsystems, diese unerlaßliche Grundlage unge buhrlich veinachlassigend, ihre Aufmerksamkeit vorwiegend der nutritiven Beeinflussung zuwendet Es sei hier nur daran erinnert, daß auch die Vitaminforschung bei der Erklurung des Wirkungs modus dieser Erganzungsnahrstoffe auf den Umweg uber die Blut drusen rekurieren mochte Daß aber dei Konnex mit der Umgebung, wie er duich Zufuhr von Stoffen von außen hergestellt werden kann, lur den Bau und die Tatigkeit von Inkretorganen von ausschlag gebender Bedeutung ist, dasur liefert die Beeinflussung der Schild druse durch Minimalmengen von Jod ein besonders eklatantes Bei spiel, dessen nahere Darlegung sich gerade in diesem Lande erubrigt Es ist selbstverst indlich ohne weiteres zuzugeben, daß wenn etwas von außen in das Korperinnere auf dem Wege des Verdauungskanals eindringt, und nun hier umstimmende Wirkungen entfaltet, dieses Vorkommnis ein unserm Veistandnis durchaus zuganglicher Spezial fall 1st, wo das Blut die Rolle des Vermittlers spielt Die resorbierten Substanzen gelangen dann direkt an den Holmonorganen zur Aus wirkung

Anscheinend ganz anders liegen die Dinge für die übrige Außen welt. Wie sollen die klimatischen Faktoren, der mit der Seehohe variierende Luftdrück und damit die Luftzusammensetzung, der Wind die Feuchtigkeit, die Temperatui und elektrische Ladung der Atmosphare, die vom Himmel und der Sonne ausgehenden differenten Strahlen in das Koiperinnere penetrieren, um dort eine oder die indere Blutdrüse zu beeinflussen? Eine nahere Ueberlegung ergibt auch auf diese Frage befriedigende Antworten. Wenn wir von der

bereits erwahnten Moglichkeit der neural vermittelten Beein flussung der Hormongewebe absehen, stehen uns noch andere Erkla rungen zur Verfugung, auf die bereits in den bisherigen Vortragen hingewiesen wurde

Aus den uberzeugenden Darlegungen von Prof Loewy konnen wir ersehen, daß der wichtigste Faktor des Hohenklimas der niedrige Barometerdruck in der unzureichenden Sauerstoffversorgung gewisser Zentralapparate direkt zur Auswirkung gelangt Ware es nicht nahe liegend, manche Inkretorgane, in erster Reihe die Schilddruse, aber auch vielleicht noch andere, in die Gruppe jener sauerstoffaviden Gewebe einzureihen, die auf eine Minderung ihrer Sauerstoffver sorgung mit Funktionsalterationen reagieren? Bekanntlich eiblickte Miescher in der Eigenart der Gefaßaufsplitterung im Knochenmark die hinreichende Begrundung dasur, daß dieses Gewebe bereits auf eine außerordentlich geringfugige Abnahme der Sauerstofssattigung im Blute in besonderer Weise antwortet Viele endokrine Organe, vor allem die Schilddruse, die Epithelkorperchen, die Nebennieie, zeigen morphologisch eine augenfallig starke Kapillarisation und physiolo gisch eine im Vergleich zu andern Geweben ungewohnlich reiche Sauerstoffzehrung Ueberall hier kann der außere Faktor des Hohen klimas, der geminderte Luftdruck, direkt durch Wandlung der Blut beschaffenheit einwirken, und wir konnen aus den bisherigen experi mentellen Ermittlungen diese Moglichkeit als tatsachlich zutreffende

Die Tatsache der Aenderung der Wasserstoffionenkonzentration im Blute im Sinne der Verschiebung nach der sauren Seite unter niedrigem Barometerdruck kann wohl als feststehend gelten wenn auch, wie wir gehort haben, die bewirkenden Vorgange noch nicht ganz klar gelegt sind Geandertes pH im Blute durfte sich auch in der Blutdrusenbeschaffenheit geltend machen

Fassen wir andere Klimafaktoren wie etwa Wind, d h Lust stromungen und die Luftseuchtigkeit ins Auge, so kann auch hier die Verschiebung der Blutzusammensetzung in der Richtung einer gewissen Eindickung oder Verwasserung durch vermehrte oder ver minderte Wasserabgabe als das primare Moment einwirken, auf welches gewisse Inkretorgane unmittelbar reagieren Nach klinischen Erfahrungen und experimentellen Feststellungen in meiner Klinik und in meinem Laboratorium, deren ausführliche Darstellung mich hier zu weit fuhren wurde, darf die Hypophyse oder richtiger der Mittellappen des Organs, den ich im Gegensatz zu dem Vorderlappen der Wachstumsdruse als Stoffwechseldruse betrachte als eine Statte angesehen werden, die in enger Zusammenarbeit mit dem hypothala mischen Stoffwechselzentrum einen regulatorischen Einfluß auf den Wassersalzhaushalt ausubt Wie fur das Warmezentrum die Blut temperatur ist fur diesen Apparat der Wassersalzgehalt des Blutes der adaquate Reiz, der hier wie dort eine gegensinnige Schwankung auslost und dort zur Isothermie, hier zur Isosmie führt Anschließend hieran mochte ich bemerken, diß die Stoffwechseldruse des Hirn anhangs nach unsern eigenen Ermittlungen auch in den Fettstoff wechsel in bemarkenswerter Weise eingreift, woraus der auch aut andern Erfahrungen sich ergebende innige Konnex des Wasserhaus haltes mit dem Fettstoffwechsel klar eihellt Aus diesen Ergebnissen entspringende Erwagungen und Gedankengange ermutigen mich zu dem Volschlage, jene hohenklimatischen Faktoren, auf die der Or ganismus mit einer Bluteindickung antwortet, versuchsweise zur therapeutischen Beeinflussung der Fettsucht auszunutzen ist es doch - gestehen wir es uns offen - mit unserer Therapie auf diesem Ge biete iecht schlecht bestellt Praktisch gesprochen konnte ich mir leicht denken daß in Davos wo die Koipergewichtszunahme, die Mast der abgemagerten Kranken, ein Ziel und Nebenprodukt des Heilverfahrens darstellt, auch die Fettleibigkeit, die ich in vollei Uebereinstimmung mit Kollegen Gigon stets als konstitutionelle betrachte, neben den entsprechenden diatetischen Maßnahmen auch der klimatischen Heilpotenzen teilhaftig werden konnte Eines Ver suches ware die Sache vielleicht wert

Beim Fettstoffwechsel gelange ich zur Besprechung eines wei tern klimatischen Faktors, das ist die Strahlung Aus den bisherigen, wenn auch noch spallichen Versuchen kann man bereits entnehmen, daß manche Formen der strahlenden Energie den Ablauf chemischer Prozesse in verschiedener Weise beeinflussen konnen Kestner schreibt der intensiven ultravioletten Bestrahlung die im Hohenklima zu be stimmten Jahreszeiten deutlicher hervortretende Stoffwechselande rung zu und denkt daber an einen gesteigerten Gewebsabbau als Ver mittlungsfaktor Mit der gleichen, vielleicht noch großern Berech tigung durste man der Annahme Raum geben, daß die Bestrahlung der Hautoberflache den physiologischen Prozeß der Umpragung des in dem Hautspeicherorgan deponierten, zunachst korperfremden Fettes in korpereigenes auf dem Wege einer Verflussigung des Fettes beschleunigt Experimentelle Ermittlungen in meinem Labo ratorium /eigen, daß die Menge des verflussigten in die Blutbahn gelangenden Fettes ein bestimmendes Moment fur die Richtung und Große der Ieistung des zerebralen Fettzentrums und seiner endo krinen Hillsapparite darstellt. An dem Fettstoffwechsel nehmen zweifellos noch eine Reihe von Inkretorganen Anteil, die aus Lipoid gewebe julgebaut sind, wie die dem Interrenalsystem angehorige Ne bennieren inde und die akzessorischen Zwischennieren, große Anteile des Keimdrusgewebes beider Geschlechter und die Epithelkorperchen Hier ware auf die interessanten Versuche im Rockefeller Institut in New York hinzuweisen, in denen die Bestrahlung von Kaninchen mit ultravioletten Strahlen der Quecksilberdampflampe schon nach kurzer Zeit juffallige Veranderungen an den Epithelkorperchen kon statiert weiden konnten Es sei serner an die interessanten Mittei lungen von Moro uber die Fruhlingstetanie und die analoge Erfahrung der Fruhjahrsexazerbation der epidemisch endemischen Arbeitertetanie erinnert, Erfahrungen, die durch die nachgewiesenen jahreszeitlichen Schwankungen der Menge der ultravioletten Strah lung unserm Verstandnis naher gebracht werden

Unverkennbar tritt die Beeinflussung des Hautchemismus durch die Bestrahlung in den allgemein bekannten intensiven Hautreak tionen zutage. In der eigenartigen Hyperpigmentation erblickt man mit Recht den Ausdruck des geanderten Engenpigmentstoffwechsels des Hautorganes Man durfte aber nicht vergessen, daß zahlreiche experimentelle Befunde den Beweis erbracht haben, daß ein endo krines Organ, die Nebenniere, hier ein gewichtiges Wort mitzuieden hat Anlaßlich der Beobachtung eines besonders interessanten klinischen Falles konnte einer meiner Schuler (Redisch) die entschei dende Bedeutung des Funktionszustandes der Nebenniere für die Art Form, Ausbreitung und Intensität der Hauptpigmentierung in klarei Weise dartun

In den beiden letzterwahnten Fallen der Strahlenwirkungen haben wir weitere Wege der Beeinflußbarkeit des Inkretsystems durch klimatische Faktoren erkannt

Endlich sei nur noch ganz fluchtig auf die bisher ganz hypo thetische Eigeninkretion der Haut als auf jene Moglichkeit hinge deutet, die durch außere Faktoren direkt beeinflußbar eine unmittel bare Beziehung der Umwelt zur Innenwelt der Endokrinen herstellen konnte

Mit dem Bisherigen habe ich den ungleich schwierigern Anteil meiner Aufgabe erledigt Ich hoffe Sie überzeugt zu haben, daß das Klima das Inkretsystem beinflussen kann, jetzt will ich cs ver suchen, in aller Kurze dasjenige darzustellen, was wir über die tat sachliche Beeinflussung wissen Es ist nicht allzu viel, wenn wir in die Methoden, mit welchen gearbeitet wurde, einen strengen Maß stab anlegen Die Eigenart des Blutdrusensystems erklait die zu nachst befremdende Aussage, daß bis heute noch fur die Beurteilung des Funktionszustandes und seiner Variationen das Strukturbild und seine Veranderungen die exakteste Methode darstellen, allerdings nur bei iichtiger Einstellung zur Morphologie Die Erwaitung, die In kretstoffe selbst im Blute aufzusuchen und ihre quantitativen und qualitativen Abanderungen abschatzen zu konnen, hat sich nur in karglichem Ausmaße verwirklicht Endlich sind wir dann noch darauf angewiesen, den hormonalen Effekt im oder in den Erfolgs organen oder auch in den eingeschalteten Zwischenstationen als Maß stab zu benutzen Da geraten wir aber auf einen schwankenden Boden Denn wie immer auch ein Inkret im Erfolgsorgan zur Auswirkung gelangt, ob morphogenetisch oder funktionell oder, um mich der No menklatur Gleys zu bedienen, ob als Harmozon oder Hormon oder Chalon, die im einzelnen Organ nachweisbare Strukturmodifikation oder Funktionsalteration ebenso wie auf den Gesamtorganismus be zogen, die Aenderungen in Tracht und Gehaben, konnen nicht auf die eine oder die andere Blutdruse, aber auch nicht auf das ganze System restlos bezogen werden Stets spielen noch weitere Faktoren wie der Eigenbau und das Eigenleben der Organe, das innere Milieu, das Ein greifen des Nervensystems und noch vieles andere in unabschatz barem Ausmaße mit Ein naheliegendes Beispiel moge diesen Tat bestand beleuchten In der Große des Stoffwechsels oder richtiger des Grundumsatzes konnte man mit gutem Recht ein Maß fur die In kretionsgroße der Schilddruse, oder genauer für die Große der Thy 10x1n-P10duktion erblicken Wissen wir doch aus den exakten Ver suchen aus Amerika, daß zwischen der zirkulierenden Thyroxin menge und dem basal metabolic rate ein weitgehender Parallelismus besteht Es ware aber nicht nur einseitig sondern durchaus verfehlt wollte man etwa die Stoffwechselsteigerung im Hohenklima als alleinige Folge einer gesteigerten Thyroxinproduktion ansprechen Neben andern Faktoren mag auch dieser mitspielen, uber seine Große konnen wir aber nichts aussagen, insolange die Vermehrung des Thyroxins im Blute nicht quantitativ nachweisbar ist Aus diesem Beispiel, dem ich viele andere anieihen konnte ersehen wir, daß wir mit der quantitativen Beuiteilung der Hormonfunktion noch in den Kinderschuhen stecken, und daß uns das Davoser Institut als Helfer und Erzieher zur Seite stehen muß, um in eine weitere Entwicklungs phase wenigstens in die Pubertat zu gelangen

Mit großer Freude habe ich dem interessanten Vortrage des Professois Haecker entnommen, daß er der biologischen Frage Klima und tierische Pigmentierung auch mit der Untersuchung der Blutdrusen nahegetreten ist und in dem untersuchten Spezial falle der Dunkelpigmentierung der Davoser Krahe bemerkenswerte Befunde an der Schilddruse und namentlich an der Nebenniere erheben konnte Hieran mochte ich die Bitte knupfen, auch bei den weitern experimentellen Studien der Klimawirkungen dem Verhalten der Inkietorgane vor allem in morphologischer Beziehung die

gebuhrende Aufmerksamkert zu schenken

Erlassen Sie mir die detaillierte Anfuhrung der vorliegenden Einzeluntersuchungen über die Beziehungen des Klimas und einzelner klimatischer Faktoren zum Inkretsystem und seinen funktionellen Auswirkungen Eine Aufzahlung der übrigens nicht allzu zahlreichen Arbeiten und insbesondere die notwendige kritische Besprechung wurde zu sehr ermuden Ich kann Sie versichern, daß ich die gesamte einschlagige Literatur gesammelt habe und kann Ihnen versprechen, daß Sie sie in dem bildigst erscheinenden nichsten Teil meines Buches Innere Sekretion, eingehend erortert finden werden Gestatten Sie mir daher heute ein gewisser maßen summarisches Verfahren

Ueberblichen wir die Gesamtheit der Tatigkeiten des Inkret systems so dursen wir wohl ohne Uebertreibung sagen, daß diese unser Werden und Wachsen, unser Sein und Wirken, unser Altern und Absterben mitbestimmend beeinslussen Das System selbst steht in seinem Ausbildungsgrade und seiner Aktionsgroße unter der dop pelten Bedingtheit von endogenen, im Genotypus verankerten und exogenen, in der Umwelt gelegenen Faktoren Das Klima ist bereits auf Grund der bisherigen Erfahrungen zum Teil Vermutungen, zum Teil experimentellen Ermittlungen als ein gewichtiger außerer Fak tor zu bewerten, dessen Bedeutung die weitere Forschung noch ins helle Licht stellen durfte

Vor einigen Tagen stand ich in St Moritz in Bewunderung und Ergriffenheit vor dem machtigen Triptychon des großen Segantini das den Titel führt Werden, Sein, Vergehen in der Hochgebirgswelt Das Frühlingserwachen, die Sommerblute und der Winterschlaf der Natur sind innig ergreifend, majestatisch erhaben, duster erschutternd in dieser Welt Eigenartig und eigenwegig außert sich das Werden und Wachsen, der Lebensvorgang und Lebensablauf, das Altern und Absterben, oder mit andern Worten, der Aufstieg der Evolution, das Plateau der Lebensreife und der Abstieg der Involution bei Mensch und Tier im Gebirgsklima Man empfindet's, man erfaßt's, nun heißt es ergrunden

## Klima und Schlaf Von W R Heß Zunch

Viele von uns wissen aus eigener Erfahrung, daß Klimawechsel auf den Schlif zuruckwirkt, und zwar oft genug in sehr unliebsamer Weise Tatsüchlich ist der Schlaf, wie Hellpach betont, ein außerst feines Reagens auf die Faktoren des Klimas, sogar der momentanen Witterung Denken wir z. B. an die schlaffeindliche Wirkung von Gewitter- und Fohnstimmung

Allen von uns ist auch die hervorragende Bedeutung des Schlafes für unser korperliches und geistiges Wohlergehen bekannt Der Schlaf zwingt die Folgen eimudender Tagesarbeit, welche unseie Leistungsfahigkeit beeintrachtigen zum Weichen, und er schenkt uns neue Krafte zu erfolgreicher Absolvierung des Arbeitspensums welches uns der kommende Tag auferlegt — Wahrend des Schlafes steht unser Organismus im Zeichen von Restituierung und der Ent wicklung neuer Arbeitspotenzen

Unici solchen Umstanden ist es wohl begrundet, in einem Zu sammenhang von Schlaf zu sprechen, in welchem unser ganzes In teiesse darauf gerichtet ist, diejenigen klimatischen Bedingungen zu erforschen, welche geeignet sind, die Restituierung von Gesunden und Kranken zu fordern und dem Korper neue Krastieserven zuzusuhren Es kann kaum anders sein, als daß der Erfolg einer klimatischen Kur in entscheidender Weise davon beeinflußt ist, wie der Erholungs suchende in seinem Schlasverhalten auf das Heilklima reagiert

Die Kenntnisse, über welche wir in bezug auf die Abhangigkeit der Schlissunktion von klimatischen Einwirkungen versugen, stehen leider in einem schlechten Veihaltnis zum offenkundigen Bedurfnis nich exakter Orientierung Wir dursen uns allerdings über dies Miß verhaltnis nicht wundern Stellt doch der Schlaf selbst ein Problem mit Fragezeichen dar Dementsprechend sehlen die wesentlichen Ge sichtspunkte, nach welchen wir unsere Ersahrungen über den Ein fluß klimatischer Fiktoren auf den Schlaf ordnen und beurteilen konnen

Mit der Feststellung dieser Tatsache sei ausgesprochen, daß wil unsere Aufgabe nicht als erfullt betrachten, wenn wir uns darauf be schranken, empirische Erfahrungen zu referieren Wir wollen auch versuchen, jene Gesichtspunkte zu gewinnen, welche uns die kli-

matischen Ehnflusse auf den Schlaf verstehen und den Zusammen hang des Schlafverhaltens mit andern Reaktionsformen des Organis mus auf klimatische Faktoren erkennen lassen

Welches sind nun die Erfahrungen über den Einfluß des Klimas — insbesondere des Gebirgsklimas — auf den Schlaf? Es ist auffallig daß dort, wo ein Klimawechsel den Schlaf beeinflußt dies meist im Sinne einer Schlafstorung ist Dies gilt sowohl vom Gebirge wie von dei Subarktis und von den Tropen! Nur das Wustenklima scheint nach Loewy's Referat eine rühmliche Ausnahme zu machen Die er wähnte Schlafstorung außert sich in der Schwierigkeit, den Schlif zu finden und in einer Verminderung der Schlaftiefe Es besteht eine ausgesprochene Neigung zu aufregenden Traumen, zu allzu frühem Erwachen, überhaupt zu Schlafunterbrechungen, die durch keine außern Ursachen motiviert sind

In bezug auf die speziellen Momente welche das Auftreten der Schlafstorung bedingen, ist soviel sicher, daß es sich in der Regel um Menschen handelt, deren Schlafvermogen sich ohnehm in einem Zu stand der Labilität befindet Auffallenderweise konnen aber gelegentlich gerade solche Leute, die in ihrem heimatlichen Klima sehr von Schlaflosigkeit geplagt sind, mit einer bedeutenden Besserung ihres Zustandes reagieren Indessen ist zu berucksichtigen, daß diese inverse Beeinflussung des Schlafes vielleicht mit den spezifischen Klima faktoren direkt nichts zu tun hat So ist Goldscheider geneigt, psychologische Momente, die durch Milieuwechsel im allgemeinen bedingt sind, erklarend heranzuziehen Nach Schrumpf soll auch der Schlafkleiner Kinder besonders gebirgsklimaempfindlich sein Kinder über 5—6 Jahre schlafen dagegen im Hochgebirgsklima meistens sehr gut

Eine wichtige Rolle in bezug auf die Schlafreaktion spielt naturgemaß das Verhalten am Tage Neuheit und Schonheit der Gebirgswelt kann allzu leicht Veranlassung zu ungewohnten korperlichen Anstrengungen geben Auch wird ja das Gebirge haufig gerade aus touristischen Zwecken aufgesucht Es ist nun Erfahrung, daß der Einfluß des Hohenklimas im Vercin mit korperlicher Anstrengung ganz besonders schlaffeindlich wirkt

In zeitlicher Hinsicht ist zu sagen, daß es wie bei andern Reak tionsformen auch beim Schlafverhalten im Verlaufe des Aufenthaltes zu einem Abklingen der Storung kommt. Ob es dabei beim Tiefland bewohner schließlich zu einem vollstandigen Ausgleich kommt, dar uber fehlen Angaben

Auch in der Periode der Angewohnung wirft die Tagesbeschaftigung naturlich ihre Einflusse in die Zeit des Schlafes hinein Die schlaffeindliche Wirkung einer korperlichen Anstrengung kann dabei, wenn sie in vorsichtigem Training erreicht wird, sehr leicht in einen schlaffordernden Einfluß umschlagen. Ist doch Ermudung der Auftakt einer Umstimmung des gesamten Organismus zu einem Verhalten, in welchem die Ermudungserscheinungen geloscht werden. Im Schlaf kommt eine solche Umstimmung in ihrem starksten Akzent

zum Ausdruck Daß auch das psychische Moment bei der Geschwin digkeit, mit welcher die Schlafstorung sich ausgleicht eine wichtige Rolle spielt, sei, weil selbstverstandlich, nur beilaufig erwähnt

Wenn eine weitgehende Besserung und ein vollstandiges Ver schwinden der Schlafstorung die Regel ist, so bleibt diese Regel doch nicht ohne Ausnahme Es konnen Wochen, ja Monate vergehen, ohne daß in bezug auf das Schlafvermogen Akklimatisation erfolgt Ja es kommt sogar vor, daß anfanglich kaum ein ungunstiger Einfluß des Gebiigsklimas auf den Schlaf bestanden hat, daß sich ein solcher aber zunehmend entwickelt. Es tritt mit der Zeit eine eigentliche Ueberempfindlichkeit auf, aus welcher ein sehr ublei Zustand resul tieit. An Stelle dei Schlafruhe bringt die Nacht einen qualenden Er regungszustand, welcher den Schlaf verscheucht oder nur in Begleitung von schweren Traumen zustande kommen laßt. In solchen Fallen wird die Schlafstorung zum Zwang, dem Hohenklima zu entfliehen

Aus praktischen Grunden waie es wunschenswert, wenn An gaben gemacht werden konnten uber die Hohingrenzen bei welchen sich im Schlasveihalten Symptome außein Es stimmt mit dem, was wir über andere klimatische Faktoren kennen, überein, daß eine solche Grenze nur schr bedingungsweise angegeben werden kann Es wird uber Falle berichtet, die schon in Hohenlagen, bei denen man nicht von Gebirgsklima reden kann, mit ausgesprochener Schlaf storung reagreren, z B ber 600 Metern, wogegen aber auch vorzug licher Schlaf in über 2000 m Hohe selbst bei frisch Zugereisten durchaus nichts Ungewohntes ist Der Hohenguitel, bei dessen Durch schreiten ungunstige Schlasieaktion hausiger hervortritt, scheint bei 1800 bis 2000 m zu liegen Naturlich kommt es, abgesehen von der Disposition, darauf an, von welcher Hohe aus die Uebersiedelung ins Gebirgsklima erfolgt Es kann aber nicht gesagt werden, daß es nur auf die Hohen differenz und nicht auch auf die absolute Hohe an kommt

Auffallend und mit der einleitend ausgesprochenen Einschatzung der Bedeutung des Schlases in einem gewissen Widerspruch steht die Erschlung, daß die Folgen der Schlafstorung dort, wo sie infolge des Hohenklum is jultritt, in der Regel gut ertragen werden Es hat den Anschan, als ob das subjektive und objektive Schlafbedurfnis herab gesetzt ist, so daß es mit kurzein Schlasperioden und weniger tiesem Schlaf schon gesattigt werden kann. So etwas liegt durchaus im Bereich des Moglichen Wir kennen die Regel, daß dei Mensch durch schnittlich 1/3 der Tagesperiode zum Schlafen brauche Es existieren aber Leute, die mit viel weniger Schlaf auskommen, andauernd zu in tensiven Leistungen befihigt sind und bei voller korperlicher Gesund heit bleiben Wichtiger in diesem Zusammenhang ist der Umstand, daß auch fur den einzelnen Menschen das Schlasbedursnis nach Dauei und Tiese einem Wechsel unterworsen ist. In die Augen springend in dieser Beziehung ist der Unterschied zwischen Sommer und Win ter In besonders starker Akzenturerung trutt nach Hellpach der Ge

gensatz in der Subarktis auf Wir durfen diesei Erscheinung kaum die Interpretation geben, daß sie unmittelbar durch die Beleuchtungs verhaltnisse, durch Schallreize u. a veranlaßt sei Der Wechsel im Schlafbeduifnis ist in komplexer Weise an den Wechsel der Jahres

zeiten gebunden

Zur Erklarung der Erscheinung, daß die durch das Gebirgs klima verursachte Schlafstorung relativ gut ertragen wird kann auch die Tatsache herangezogen werden daß das Kurleben nicht allzu große Anspruche an die Geistesfunktionen stellt. In dieser Beziehung ist zu beachten, daß beim Wachzustand genau so gut wie beim Schlaf die Intensität, mit welcher der jeweilige Zustand ausgebildet ist, ver schieden sein kann. Beim Schlaf kommt die Intensität in der Schlaf tiefe zum Ausdruck, beim Wachsein gibt es verschiedene Grade gei stiger Wachheit. Es kann kaum behauptet werden, daß diese wählend des Kurlebens in ihrem hochsten Grad zur Entfaltung kommit. Wenn nun tagsüber nur eine geringere Nutzung der psychischen Potenzen erfolgt, so ist es verstandlich, daß auch die Gegenphase der Restituierung kurzer und flacher verlauft.

Fragen wir nun nach den Mechanismen der klimatisch bedingten Schlafstorungen, so haben wir an direkt und indirekt wirkende Ein flusse zu denken Direkte Whrkung liegt vor, wenn das Nervensystem unmittelbar von Faktoren getroffen wird, welche eine Umstimmung desselben im Sinne einer Schlafverdrangung bewirken Wii werden hieruber noch zu sprechen haben Indirekte Wirkung entfaltet sich, wenn der Klimaeinfluß primar irgendein anderes Organ trifft, dessen veranderte Funktion erst fur die Schlifstorung verantwortlich zu machen ist. In diesem Sinne weist Schrumpf dem Herzen eine be sonders wichtige Rolle zu Die Beziehung von Herz zu Schlif ergibt sich aus der Erfahrung, daß oft das erste Symptom eines manifest werdenden Herzleidens die Schlaflosigkeit bildet In analoger Weise konnte nun auch akute Herzuberanstrengung, zu welcher die Bedingungen des Gebirges in verschiedener Hinsicht Anlaß geben, in der Genese der Schlafstorung eine besondere Bedeutung haben Dancben kommen aber auch vasomotorische Reaktionen mit Blutverschie bungen, welche die Gehirndurchblutung in Mitleidenschaft ziehen, in Frage, ferner Einflusse aus dem Gebiete des Verdauungsapparates Hier weist Schrumpf auf den uns allerdings fraglich erscheinenden Mechanismus eines Empordrangens des Zwerchfelles — mit Ruck wirkung auf die Zirkulation — durch die sich ausdehnenden Daim gase hin Naher liegend erscheint uns die Annahme von Fisekten, welche von einem veranderten Verdauungsmechanismus heikommen, sei es, daß sie durch eine Reaktion der die Verdauungsfermente sezer nierenden Drusen bedingt ware, oder durch Veranderungen im Chemismus der bakteriellen Tatigkeit oder schließlich im Auftreten von Reizstoffen, welche mit den aus dem Gebirgsklima stammenden Vege tabilien, z B uber die Milch, in das Resorbat des Verdauungsappa rates gelangen

Naheliegend ist auch die Vermutung, daß eine Komponente schlafstorender Wirkungen von der Haut ausgehen kann, zum Teil in Form von qualitativ und quantitativ veranderter Sinnesreize, sei es in Form chemischer Produkte, welche die stark bestrahlte Haut in die Blutbahn wirft. Unter einem solchen Gesichtswinkel lassen sich vielleicht die bereits erwahnten interessanten Falle einer sich im Gebingsklima erst nach und nach ausbildenden Schlafstorung verstehen

In bezug auf die außern Momente, welche als einzelne klima tische Faktoren zum Schlaf in spezieller Beziehung stehen, sind wir auf spailiche und iecht unsichere Vermutungen angewiesen Wir er wahnen einen Parallelismus zwischen der Schlafkurve einer seits und der Klurve der taglichen Luftdruckschwankungen und der Luftelektrizität anderseits Hellpach hat auf zeitliche Beziehungen dieser Kurven hingewiesen Eine gewisse Begrundung erhalt dieser Hinweis durch die Erfahrung, daß besonders in der Zeit vor den Ge wittern viele Menschen mit gestortem Schlaf reagieren

Eine dem bisher besprochenen Effekte des Hohenklimas gerade entgegengesetzt wirkende Reaktionskomponente betr Schlaf tritt in Erscheinung, wenn sich der Mensch in große Hohen begibt keit Schlafrigkeit — gesteigeit bis zur unbezwingbaien Schlafsucht \_\_, spielen im Bild der Bergkrankheit eine große Rolle Wenn die Hohe passiv, z B im Ballon oder in der Unterdruckkammer erreicht wird, treten die genannten Symptome sogai in erster Linie hervor Vom klimatisch therapeutischen Standpunkt aus hat diese Erschei nung allerdings geringes Interesse, um so großercs in theoretischer Hinsicht, denn es handelt sich gleichsam um ein physiologisches Ex periment, welches geeignet ist, Beziehungen zwischen Schlaffunk tionen und andern Klimasymptomen aufzudecken In dieser Hinsicht weisen wir auf die Abnahme der Fahigkeit hin, in qualitativer und quantitativer Beziehung die Skelettmuskulatur zu beherrschen Auch das Auftieten von Erbiechen im Zusammenhang mit Schlassucht ist wohl zu beachten

In bezug auf die außeie Ursache schen wir klarer als bei der in mittlerer Hohenlage zu beobachtenden Schlaflosigkeit Es handelt sich zweisellos um eine Folge der Lustverdunnung Dabei muß alleidings vorsist die Frage offen bleiben, ob die Schlafsucht eine direkte Konsequenz insussizienter Gewebeatmung ist oder ob sich im Mechanismus noch ein Zwischenglied einschaltet Aus diesen letz tein Gedanken werden wir gesuhrt, wenn wir die untei normalen Be dingungen aussischende Mudigkeit und den physiologischen Schlafnicht als Ausdruck eines wirklichen Unvermogens zu Leistungen auf fassen, sondern als Aeußeiung regulierender Volgange Durch Hemmungen wird — in unserer Beurteilung — dem Organismus ein Verhalten ausgezwungen, in welchem er selbst von Unternehmungen ablaßt, welche irreparable Schadigungen zur Folge haben mußten

Wir beruhren damit ein Thema, mit welchem wir uns in letztei Zeit viel beschaftigt haben Da für uns die Auffassung, die wir uns uber diesen Punkt gebildet haben, wegleitend ist für die Bewertung der im Schlafverhalten zum Ausdruck kommenden klimatischen Ein flusse, mussen wir mit einigen Worten auf die Frage nach dem Wesen des Schlafes eingehen

Es trifft den Kernpunkt unserer Anschauung, wenn wir fur die Erklarung von Mudigkeit und Schlaf eine kortikozentrische Betrach tungsweise ablehnen. Der Kortex ist führendes Organ, wo es sich um die Regulation der Beziehungen zwischen Individuen und Umwelt handelt, d. h. um sogen animale Funktionen. In der Ausubung dei Schlaffunktionen handelt es sich aber unzweifelhaft um die Regulierung von Verhaltnissen im Innern des Oiganismus, d. 1 im Funktionsmilieu der Zellen. Hier ist das vegetative Nervensystem das regulierende Klontrollorgan. Dementsprechend betrachten wir den Kortex im Schlafzustand als Erfolgsoigan des vegetativen Nervensystems

Es ist eine heute viel diskutierte Frage nach dem Vorhandensein und der eventuellen Rolle einer vegetativen Innervation des Skelett muskels Man sucht nach der Auswirkung einer solchen Innervations weise Wir durfen die Zeichen nicht übersehen, welche darauf hin deuten, daß der erwähnten Frage ein viel weiter greifendes Problem zugrunde liegt Es formuliert sich dahin, daß mit dem Skelettmuskel auch sein ganzer Innervationsapparat, nicht ausgenommen dessen hochste Abschnitte im Zentralnervensystem, ferner die animalen Sinnesapparate in ihrer Funktion vom vegetativen Nervensystem entscheidend beeinflußt sind

Der Schlafzustand ist ein solches Zeichen Bedenken wir noch mals, daß das Ziel animaler Leistung darauf gerichtet ist die Wechsel beziehungen zwischen Individuum und Umweltfaktoren zu regulieien d h nach den Interessen des Individuums zu ordnen Die Hilflosigkeit des Schlafenden ist sehr wenig geeignet, eine solche Ordnung zu trei fen! Sie steht zu einer solchen Aufgabe sogar in direktem Wider Die Funktionsruhe des animalen Systems wahrend des Schlafes ist hingegen in hohem Maße dazu angetan, Aufgaben vege tativer Qualitat in Erfullung gehen zu lassen Diese Aufgaben be stehen in der Regulierung der Funktionsbedingungen der einzelnen Zellen innerhalb der Gewebe Hier gilt es zu erkennen, daß im Voll zug dieser Regulierung das vegetative Nervensystem die Fuhrung hat und zwar gleichgultig, ob das Gewebe einem animalen oder einem vegetativen Organ angehort In dieser Betrachtungsweise ziehen wir den Schluß, daß beim Uebergang vom Wachsein zum Schlaf und umgekehrt der Kortex und seine Hilfsorgane die Funktionsfreiheit nicht "freiwillig" aufgeben und autarchisch zurucknehmen, son dern daß ihnen diese Zustandsanderung durch ein besonderes Regulationssystem auferlegt wird Der Ursprung der regulierenden Reflexe 1st in Verhaltnissen im Innern der Gewebe zu suchen Trager dieser regulatorischen Vorgange kommt im Hinblick auf die Qualitat der Leistungen nur das vegetative Nervensystem in Frage

Wesentlich an dieser hier nur kurz skizzierten Auffassung ist die Foim, in welcher das vegetative Nervensystem seinen Einfluß auf die animalen Organe geltend macht. Es handelt sich nicht um Reize, die direkt in Funktion des animalen Organes umgesetzt werden, sondern um die Dosierung der Funktionsbereitschaft um eine Regulierung der Eriegbarkeit. Der Grad diesei Bereitschaft aller animalen Organe eineicht im Schlafzustand sein Minimum

In bezug auf die durch unsere Auffassung begrundenden Beob ichtungen mussen wir auf eine an anderer Stelle gegebenen Darstel lung hinweisen 1) Wir treffen solche auf dem Gebiete der Physiologie, der Pharmakologie und der Psychopathologie Nur eines physiolo gischen Phanomens mochten wir gedenken, weil es uns nicht nur als Argument, sondern gleichzeitig auch zur Erlauterung der in knappen Worten geschilderten Beurteilung dient Wir meinen des Verhalten der Pupille im Schlaf Das Auge ist ein Organ, dessen Lei stung zu den psychischen Funktionen in engster Beziehung steht Die Qualitat seiner Leistung stempelt es zu einem Organ, welches animale Funktion in hochster Entfaltung hervorbringt Dennoch sehen wir, wie das vegetative Neivensystem regulierend in seine Funktionen ein greift, indem durch das Gleichgewicht zwischen sympathischer und parasympathischer Innervation der Iris die Pupillenweite bestimmt wird Die Pupille ist der Regulator für die Lichtfulle, welche auf die Retina gelangt, und zwar ein sehr wirksamer Regulator Berechnen wir doch, daß die Intensitat des zugelassenen Lichtreizes durch das Verhalten der Irisinnervation um das 20fache seines Betrages varnert werden kann Es fugt sich in das eben gezeichnete Bild, welches wil vom vegetativen Nervensystem als Regulator der Funk tionsbereitschaft animaler Organe machen daß im Schlaf die Pupille eng ist

Vorerst erscheint es als Widerspruch zu dem was wir über die Bedeutung der Iris wassen, daß wir Engstellung der Pupille auch dann konstatieren, wenn kaum eine Spur von Licht ins Auge fallt Diesei Widersprüch besteht aber nur solange, als wir eine Ursache unter den Außenfaktoren suchen, wie solche im Zusammenhang mit der ani malen Sehfunktion wirksam sind Er fallt dahin, wenn wir im Schlaf einen Zustund erkennen, welcher von innen heraus die haus dem Milieu der Gewebe inszeniert wird und Hemmungen in der Aufnahme des unimalen Reizes zur Folge hat In der Hemmung, welche vegetative Innervation beim schlafenden Auge in die Bahn des Lichtreizes hin einlegt, erblicken wir das Abbild von Verhaltnissen, wie sie im Schlafe auch in den Organen der Reizverarbeitung und des animalen Reizerfolges bestehen Wenn das vegetative Nervensystem das Spiel dei Erregungen im ganzen Bereich des animalen Systemes durch Herab

<sup>1)</sup> W R Heß Ueber die Wechselbeziehungen zwischen psychischen und vegetativen Funktionen Neurol und psychiatr Abhandlung Heft 2 Orell Fußli Verlag Zurich 1925

setzung seiner Funktionsbereitschaft dampft, so geschieht dies, um

optimale Restituierungsbedingungen zu gestalten

Wir kehren zu unserm speziellen Thema zuruck wenn wii uns nun noch einmal die Frage vorlegen, ob die Symptome der Schlatsucht in großen Hohen Erschopfung oder Schutz vor Erschopfung seien Unser eigener Standpunkt in dieser Frage ist nach dem Ge sagten bereits ausgesprochen! Wir konnen es nicht glauben, daß die Funktionselemente unserer Gewebe, diejenigen des Nervensystems zu allerletzt, den Schadigungen, welche eine Funktion unter ungeeigneten Bedingungen bringen wurden, ohne Sicherung preisgegeben sind Viel naher liegt uns die aus unserer Deutung des Schlafphanomens abgeleitete Vorstellung daß die Gewebeelemente in den Schutz von Re flexen gestellt sind, welche hemmend eingreifen, wenn Ladieiung droht So sind wir geneigt, einen guten Teil von dem, was unter dem Bild von Schwache und Erschopfung erscheint, als Ausdruck praven tiver Regulierung anzusprechen, wobei speziell der Parasympathikus seine Rolle eines Schutzorganes spielt, welches über die Integritat der Gewebe wacht Daß sich neben Symptomen der Funktionshemmung auch solche der Erregung in das Krankheitsbild hineinmischen, spricht nicht gegen unsere Deutung Sehen wir doch auch in andern Situationen, wo die Faktoren des animalen und des vegetativen Le bens im Klampf liegen, diese Mischung sich widerstreitender Effekte

In bezug auf die Schlaflosigkeit im Gebirgsklima ergibt sich aus dem Gesagten die Erklarung, daß wir es auch hier mit einer an den Organen psychischer Tatigkeit sich auswirkenden Verschiebung des Gleichgewichtes zwischen sympathischem und parasympathischem Einfluß zu tun haben Im speziellen kommt ein Vordrangen des sympathischen Prinzipes und seiner hormonalen Hilfsorgane in Frage

Durch diese Auffassung erhalten wir nun auch den Schlussel welcher uns die Beziehung des Schlafverhaltens zu andern klimatisch bedingten Symptomen herstellen laßt. In bezug auf das Herz ergibt sich z. B. die Deutung, daß seine Reaktion auf das Gebirgsklima weniger Ursache als Parallelsymptom zur Schlafstorung ist. Der Kern effekt ist eine Verschiebung im Gleichgewicht der beiden antago nistischen Abschnitte des vegetativen Nervensystems. Auch das Verhalten von Temperatur und Atmung betrachten wir in erster Linie von diesem Standpunkt, insbesondere die Verschiebung der Erreg barkeit des Atemzentrums

Durch diese Hinweise laufen wir Gefahr, in unbefugt erscheinen der Weise in andere Themata hinuberzugreisen. Dies wollten wir nicht tun Es kam uns aber — wie in der Einleitung angedeutet — darauf an, die im Schlafverhalten zum Ausdruck kommenden Klima wirkungen in Bestehung zu andern Reaktionsformen des Organismus zu bringen in der Einzelerscheinung das Symptom einer Reaktion des Gesamtorganismus zu erkennen

# Azione del clima sulle funzioni dei centri e degli organi di senso superiori

Relazione di S. Baglioni. Direttore dell'Istituto di Fisiologia umana della R. Universita di Roma

Numerose, e talune anche oggi preziose, sono le notizie che troviamo nei vari scritti di antichi medici e letterati amici delle Alpi sugli effetti dell'alta montagna sulle funzioni dei centri ner vosi e sulla psiche N Luntz e i suoi collaboratori le ricordano nel primo capitolo del loro classico volume di Hohenklima und Berg wanderungen (1906), agli illustri scrittori ivi citati forse sarebbe da aggiungere lo Zimmermann col suo celebre trattato della Soli tudine

L'epoca delle ricerche moderne scientifiche, come in genere per tutti i capitoli della fisiologia in Alta montagna anche per questo dei centri nervosi e degli organi di senso superiori, si inizia con Angelo Mosso e la sua scuola

La sua Fisiologia dell'uomo sulle Alpi (Milano, Treves 1897, 1898) ε una miniera di osservazioni, di ricerche sperimentali di problemi, che sempre attraggono e avvingono la mente del lettori, affascinata dall'entusiasmo e dall'ardore che questo grande Fisiologo sapeva porre nelle questioni di fisiologia e digiene sociale che più lo attraevano quali la fatica, e l'educazione fisica

Fu egli il primo (e non mi è riescito, in una rapida scorsa alla letteratura, di trovare che altri lo abbiano seguito) a ricercare gli effetti dell'alta montagna sul senso visivo

Servendosi della serie di lane colorate di Holmgren tanto della serie variante in gradazioni cromatiche come della serie della stessa tinta variante in intensita (colla mescolanza del bianco e del nero), per cui un colore verde si trovava in sette gradazioni Mosso vide che questo metodo che gli era sembrato abbastanza esatto per stu diare la fatica dell'occhio in pianura, al Colle d Olen non valeva ugualmente bene, perche in alto la luce c assai più viva così che gia al detto colle vedeva alla distanza di due metri più distinte tutte le gradazioni dei colori che non in basso, è quando fu sulla vetta della piramide Vincent la luce era così intensa che, malgrado il forte abbagliamento, distingueva ancora meglio i colori

"Io credo (egli dice) che il nostro occhio si rinforzi dopo pochi giorni passati sulle Alpi Esiste secondo ogni probabilita anche un allenamento per l'occhio. Un pittore che esca di inverno dal suo studio e vada in montagna a fare degli studi, vede meno bene la natura, di quanto non la vedra dopo una settimana di esercizio in piena luce. Delle grandi masse illuminate fortemente, che nel prin cipio sembravano uniformi, mostreranno dopo delle particolarita e dei rilievi che prima non erano percepiti. Le gradazioni delle tinte si renderanno piu palesi e l'occhio potra analizzare assai meglio le ombre e i colori. Quando feci le prime osservazioni al Colle d'Olen erano gia tre giorni che io vivevo in mezzo alla neve illuminata dal sole. Alla intensita maggiore della luce che mi faceva distinguere meglio le gradazioni delle lane colorate, credo debba aggiungersi la forza maggiore che aveva acquistato il mio occhio in tre giorni di allenamento '

Fu la difficolta di poter compiere ricerche esatte di confronto colle condizioni della pianura che spinse Mosso ad osservare le variazioni dei colori del paesaggio specialmente nell'aurora e nel tramonto, i cui risultati, in forma di impressioni, formano la parte maggiore del suo opuscolo Un'ascensione di inverno al Monte Rosa

Tra l'altro egli da queste esperienze conchiuse che "quando l'occhio ora fortemente abbagliato dalla luce vivissima riflessa dalla neve e dai ghiacciai, anche nei gradi estremi poteva ancora distinguere i colori, che sembravano tutti piu saturi o piu bassi, come dicono i pittori. Il giallo chiaro si confonde col bianco. Il rosa pillido e il rosa scuro sono sporchi e nerastri. Le ombre sono mono digra danti e molli ed all'occhio stanco appaiono piu scure. Il verde tende a confondersi coll'azzurro, ed il rosso gli paieva tra tutti i colori quello che l'occhio meglio percepisce anche nella profonda stan chezza."

I colori più brillanti dei paesaggi alpini quali si veggono anche nei dipinti di grandi paesisti di montagna (Calame, Segantini), sono molto probabilmente dovuti alla maggior purezza dell'aria, povera di vapore acqueo, piiva o quasi di strati di polvere che costituiscono appunto, come aveva gia ben detto Leonardo, altrettanti filtri più o meno opachi ai raggi luminosi, da cui deriva la così detta prospettiva aerea

Un altro fatto di facile osservazione connesso con questa pio prieta dell'aria montana, riguarda gli errori della misura ocultire delle distanze E'noto che prescindendo dai dati che possiamo rile vare dalla prospettiva lineare o geometrica, e riferendoci ai dati dell'i prospettiva aerea, gli oggetti ci sembrano in montagna e nei gioini sereni molto più vicini di quello che essi effettivamente siano. Un simile errore puo in pianura solo raramente capitarci, immediata mente dopo una forte pioggia di estate, specialmente in vicinanza del mare ossia quando l'aria e stata purificata dalla polvere in essa sospesa

Anche sulle funzioni dell'udito (sulle quali non mi e riescito trovare ricerche fisiologiche pur essendo della massima importanza) la stessa proprieta dell'aria montana dovrebbe avere una notevole azione quella di trasmettere con maggiore intensita suoni e rumori che possono essere ancora moltiplicati dall'eco dei burroni e dei canali, o fortemente attutiti dalla nebbia e dalle nubi

Ma e pure un altra proprieta che distingue gli abitanti di alte tegioni, luso di parlare a voce alta per farsi intendere a grandi distanze deve forse aver contribuito allo sviluppo della voce che si

osserva anche nel canto degli alpini

Certamente una non piccola importanza deve avere sullo sviluppo della funzione uditiva e della fonazione educandone i centri coll autosservazione continua degli effetti della propria voce, l'immenso silenzio verde o candido delle soffici praterie e dei boschi prima e

dopo il niveo l'ammanto invernale

Molteplici sono le osservazioni del Mosso e di Galeotti sullo stato dei centii nervosi in alta montagna Esse si ilferiscono specialmente a vari disturbi (cefalea, senso di esaurimento e di fatica per essetto del lavoro muscolare nelle salite, o di emozioni) che po tremmo dire patologici e più che al clima sono da attribuirsi a condizioni secondarie delle ascensioni Non mancano tuttavia di con fermare l'osservazione generale che ha la media altezza sul senso del benessere individuale e dell'umore, che diviene sereno, lieto, euforico, per cui il lavore muscolare della marcia si compie con minore sfor/o e maggiore agilità accompagnato da attivita psichica manifestantesi colla facile loquela, anche in persone abitualmente taciturne e burbere Quando pero l'ascensione raggiunge altezze superiori (che varia a seconda degli individui e dell'allenamento) al fatti eufoiici subentrano fenomeni depressivi e sgradevoli pre cursori del mal di montagna della cui genesi e sintomatologia non intendo qui occuparmi

Che i centri neivosi tra tutti gli altri organi e tessuti animali, si caratterizzano per la proprieta di avere il massimo bisogno di ossigeno ho potuto venti anni fa dimostrare sperimentalmente e d'allora in poi con altre esperienze mie e dei miei allievi ripetutamente confermare, avendo visto che e possibile far sopravvivere un preparato centrale di rana o di rospo, completamente isolato dal corpo e senza irrorazione sanguigna, per un tempo più o meno lungo, da un minimo di quasi un ora a più di 48 ore alla sola condizione che sia continuamente provvisto di ossigeno a una pressione superiore a quella della comune atmosfera del piano sia in forma di gas libero sia in forma di acqua ossigenata. La durata della sopravvivenza c poi inversamente proporzionale alla temperatura

ambiente

Secondo Mosso di tutti i centri nervosi sottocorticali, i più eccitabili all'alione dell'alto clima sono i centri respiratori bulbari, che reagiscono alla rarefazione aerea (ossia diminuzione di ossigeno)

dopo un periodo piu o meno lungo di abnorme eccitamento con un adattamento economico (coll'aumento della frequenza degli atti respi ratori, piu che coll'accrescere l'intensita dei singoli atti) del ritmo respiratorio, che costituisce un fattore di allenamento o di adatta mento opportuno alle speciali condizioni atmosferiche dell'alta mon tagna. Possiamo considerare questa reazione dei centri nervosi come una adatta reazione difensiva, che fa parte di quel complesso di importanti reazioni difensive o protettive, che costituiscono l'accli mamento e allenamento, e spiegano molti se non tutti i benefici effetti fisiologici di questo clima

Gli organismi viventi e piu specialmente l'uomo differiscono essenzialmente dai diversi meccanici sistemi anche piu complessi, del mondo cosidetto inanimato o non vivente, appunto per questa speciale proprieta di reagire alle cause perturbatrici o modificatrici dei loro processi, con due serie o fasi di fenomeni o effetti una prima serie di effetti, per così dire, immediati o primari, che con sistono in fenomeni di perturbazione e di decorso abnorme dei processi normali che potremmo quindi dire patologici e che costituiscono o determinano uno stato di malessere o di dolore. Tale stato di malessere o di dolore puo manifestarsi sia con fatti di eccitamento (nervoso e cardiaco) com e il caso piu comune e in condizioni di turbamenti lievi o medi oppure con fatti depressivi che di ordinario seguono ai primi, e si osservano quando le cause perturbatrici durano piu a lungo o sono piu severe

Se in questa prima fase gli organismi viventi non differiscono dai sistemi meccanici fisico chimici sottoposti all'azione di cause perturbatrici, in quanto come essi fatalmente ne subiscono gli effetti e nella seconda fase che ne differiscono essenzialmente, costituendo questa un carattere essenziale degli organismi viventi. Per essa gli organismi reagiscono alle cause perturbatrici, beninteso quando queste non sono tali da produrre lesioni irreparabili con un grado di intensita variabile non solo secondo la natura delle cause per turbatrici e della intensita e durata della loro azione, ma anche secondo le condizioni generali di reattivita vitale degli organismi più o meno giovani, più o meno forti, più o meno resistenti più o meno allenati, dopo un periodo di tempo più o meno lungo, nel quale mano mano vanno scomparendo gli effetti dannosi della prima serie subentrando gli effetti riparatori e benefici di questa seconda fase

Il carattere fondamentale di questa fase reattiva consiste nel fatto che i processi che la costituiscono mirano allo scopo di ri parare le perdite o di restaurare l'organismo o l'organo leso o perturbato nelle sue funzioni, in modo che esso ne esca illeso non solo, ma quasi sempre più forte e più resistente che non era piima dell' assalto delle cause perturbatrici. Si può quindi considerare questa seconda fase da un punto di vista strettamente teleologico o vitale poiche e per opera sua che l'organismo si difende e protegge dalle cause dannose

Non e il caso qui di entrare nella discussione filosofica del teleologismo vitale, allo scopo pratico delle nostre considerazioni e del problema che trattiamo e sufficiente riconoscere se non altro la praticita di usare questi concetti per potere intendere e spiegaie

1 fatti complessi del campo biologico

Si può pensare che questa seconda fase reattiva coincida o sia in intima connessione con quella proprieta generale della materia vivente che Hering indico col nome di auto governo basandosi sulle sue osseivazioni sulle immagini visive postume, egli come e noto fece lipotesi, che fu poi largamente confermata ed accolta anche per altri sistemi ed organi reattivi, che ad ogni stimolo efficace, provocante una fase di eccitamento che sia accompagnata da fenomeni catabolici, quando cessa lo stimolo, seguono automaticamente, col cessare dei fenomeni catabolici, fenomeni anabolici in senso opposto, che restaurano le sostanze consumate nell'eccitamento, non solo, ma ne producono una quantita maggiore. In tal modo alla fine di questo periodo postumo in cui e avvenuto il completo restauro o riposo dell'organo reattivo, l'eccitabilita e la capaciti di lavoro di esso organo ha raggiunto un grado superiore a quello in cui si trovava nel momento dell'azione del primo stimolo

Molti fenomeni dell'allenamento specialmente muscolare, sopra tutto la cosidetta ipertrofia da iperattivita, gli effetti benefici dell' esercizio funzionale dei vari organi, hanno trovato una facile spie

gazione in questi concetti

Questo complesso di reazioni diffensive dell'organismo sembra pero molto piu vasto ed importante di quanto potrebbe credersi, tenendo conto di questi fatti di Fisiologia generale. Un fenomeno che da principio fu molto discusso, ma che oggi dopo le osservazioni diligenti e scrupolose di N Zuntz e collaboratori sembra assodato cquello che riguarda la funzione emopoietica delle alte montagne oggi sappiamo che questo clima possiede una manifesta azione sull'emopoiesi, provo cando un notevole aumento degli entrociti nel sangue, previo ecci tamento dell'attivita del midollo osseo specialmente nei giovani in dividui e come effetto della rarefazione dell'aria, che produce dimi nuzione dell'ossigeno Evidentemente questo fenomeno puo essere considerato come un mezzo protettivo dell'organismo, il quale cerca di difendersi dall'azione dannosa della diminuita pressione dell' ossigeno aumentando il numero degli eritrociti che sono gli organi deputati alla funzione respiratoria interna Probabilmente anche ı leucocıtı, aı qualı oggı sī dı tanta ımportanza nella dıfesa dell organismo contro i germi patogeni e le malattie infettive, subiranno una modificazione analoga che meriterebbe essere sottoposta ad un attento esame per stabilire se eventualmente l'azione dell'alto clima produca un effetto benefico non solo contro la poverta degli eritro citi, ma anche contio l'inerzia fagocitaria

I processi reattivi di difesa che abbiamo sinora considerato decorrono nel nostro organismo silenziosamente e, sino a poco tempo

fa, nella più completa oscurita e perfetto mistero senza che per questo diminuisse la loro importanza come mezzi difensivi dell

organismo

Ma anche nel campo del sistema nervoso e degli organi di senso superiore si possono segnalare fenomeni reattivi di difesa analoghi ai precedenti, che seguono come seconda fase ai fenomeni reattivi prodotti immediatamente dai diversi fattori perturbatori o modificatori delle condizioni vitali che incombono sugli organismi che vivono in pianura E come benefici si devono indicare gli effetti di questa fase reattıva dei processi celluları nascosti degli organi della vita vegetativa che decorrono incoscienti o subcoscienti o che, tutto al più contribuiscono a destare nel sensorio quel complesso senso gene rale della cenestesi del benessere o malessere, così pure benefici sono da ciamare gli effetti reattivi secondari che avvengono sub coscienti o incoscienti nei centri spinali, bulbari e sottocorticali (un esempio di questi abbiamo accennato parlando delle modificazioni di adattamento dei centri respiratori) o coscienti, che costituiscono gli effetti superiori psichici connessi coll'attività corticale che si manifestano in forma di sereno ritorno all'equilibrio psichico dopo le emozioni prodotte dalla prima serie di effetti

Come esempio tipico di questa duplice serie di effetti reattivi primari o sgradevoli, secondari o benefici, credo di poter addurre in quel notissimo disturbo cortico sensoriale della cosidetta verti gine dell altezza Non e il caso di descriverlo, basta essenzialmente caratterizzarne la patogenesi Persone abituate a camminare nel piano, non trovano difficolta di procedere su un trave di legno lungo alcuni metri e largo 5-10 centimetri, quando questo poggiasse saldamente su un marciapiede o su un pavimento tutti sono in grado, sotto il controllo della vista, di mettere piede innanzi piede senza temere pericolo di oscillare o di cadere da una banda o dall'altra del trave Se si ripete lo stesso esperimento ponendo ıl trave a cavalcıonı fra due saldı pılastrı, ma libero nell'arıı, ad una certa altezza anche di pochi metri, gli stessi individui non si periterebbero di ripetere l'esperimento, e se fossero costretti, sarebbero paralizzati dalla paura, che si manifesta in forma di vera ambascia, di cadere nel vuoto non considerando che in questo secondo esperi mento non si richiede ad essi nessuna attenzione o sforzo neuro muscolare superiore al primo Come e noto la vertigine dell'altezza, che e tanto comune in coloro che ascendono pei la prima volta le montagne o una torre dipende precisamente da un errore di giu dizio che proviene dall'immagine visiva dell'altezza la quale sover chia il giudizio della solidita che offre sicurezza di passaggio al sentiero Individui che soffrono di questa vertigine, e noto, possono essere condotti a mano dalla guida dopo avere oro bendati gli occhi

L'osservazione calma e serena e il riconoscimento dell'errore di giudizio che proviene dalla vista, frutto dell'abitudine e dell'eser cizio di camminare sulle altezze e di non rivolgere l'attenzione ad

altro se non ai movimenti dei propri piedi e alla solidita del ter reno, costituisce quella seconda fase reattiva di difesa dell'organismo sano, che nel campo psichico delle emozioni rappresenta uno dei benefici effetti non dispiezzabili dell'alta montagna, che contribuisce a rinforzare il nostro carattere dando a noi maggior fiducia nell'opera nostra effetto benefico che, come quelli incoscienti cellu'ari della vita vegetativa, non scompare col nostro ritorno alla vita della pianura ma che portiamo in noi per un tempo più o meno lungo, gradito dono del soggiorno nei monti

## Ueber das Zustandekommen der physiologischen Hohenklimawirkungen

Von A Loewy Davos

Die Kenntnis der Beschäffenheit der verschiedenen Klimite und der Klimafaktoren, aus denen sie sich zusammensetzen, ist die Grund lage zum Verstandnis ihrer Wirkungen auf die inorganische und organische Welt aber Beobachtung und Experiment mussen sich vereinigen, um festzustellen, welcher Alt die Wirkungen der einzelnen Klimate sind, und auf welche ihrer Elemente sie sich zurückführen lassen

Das Hohenklima nimmt unter den Klimaten eine besondere Ein Klimafaktor zeigt ausschlißlich in ihm eine mit zunehmender Hohe fortschreitende Veranderung, das ist der Baio meterdruck, und damit die Sauerstoffspannung der Atmosphere die beide mehr und mehr abnehmen Ein zweiter Faktor zeigt gleich falls Besonderheiten, namlich die Sonnenstrahlung Sie nimmt nicht nui quantitativ mit der Hohe zu, sondern andert sich auch qualitativ in dem Sinne einer immer starkeren Anteilnahme der kurzwelligen Strahlen — Die sogenannten Warmefaktoren Lufttemperatur. Feuchtigkeit, Luftbewegungen bieten, wenn wir von der allmahlichen Abnahme der Lufttemperatur mit der Hohe absehen, keine illgemein gultigen Eigentumlichkeiten Auf sie sind die topographischen Ver haltnisse ob Tal, ob Hang, ob Grat oder Gipfel, Windschutz, Lige zur Sonne, von wesentlichem Einfluß Dasselbe gilt für die atnio spharischen Niederschlage Nur das elektrische Verhalten der At mosphare laßt wieder Besonderheiten im Hohenklima eikennen dazin bestehend, daß die elektrische Leitfahigkeit zunimmt, abei die Spannung, das Potentialgefalle in gleichem Maße abnimmt Jedoch ist über die physiologischen Wirkungen der geanderten Luft Flick trizitat im Hohenklima Sicheres nicht bekannt

Die vom Hohenklima ausgehenden Wirkungen, die ich im ill gemeinen als bekannt voraussetzen darf, mussen demnach zum Teil unspezifisch sein, das heißt derart wie sie sich in illen Klimiten finden Das betrifft besonders die von den Warmefaktoren ab hangigen Wirkungen Daneben aber gehen vom Hohenklima spezifische nur ihm eigentumliche Wirkungen aus Zu ihrer Frklarung

konnen nach unseim heutigen Wissen nui die beiden Klimafaktoren die in ihm eine spizifische Beschaffenheit haben Strahlung und Aenderung des Barometerdruckes, herangezogen werden aber die Fragestellung auf diese Weise sehr eingeengt ist, da ja die Entscholdung nul zwischen 2 Großen zu treffen ist, besteht zur Zeit keinerlei Uebereinstimmung in ihiei Bewertung Im allgemeinen wird den Strahlungsverhaltnissen die bei weitem großere physiolo gische Wichtigkeit beigemessen, dem Barometerdruck dagegen bis zu Hohen die arztlich plaktisch gar nicht mehr in Betracht kommen, namlich bis zu etwa 3000 m nur sehr beschiankte Bedeutung sonders Kestner schreibt der Strahlung sehr weitgehende Wirkungen zu so daß er sie nicht nur fur entscheidend fur die theiapeutische Wirkung eines Klimas, sondern für die Einwirkung desselben auf den Menschen uberhaupt ansieht

Die Strahlung ubt diiekte und indliekte Wirkungen auf den Korper Die diiekte bezieht sich, wenn wir von der Strahlenwirkung auf unsel Sehorgen absehen auf die bekannten Veranderungen dei Heut, insbesondere auf die Pigmentbildung Die indirekten betreffen innere Funktionen des Organismus Aenderungen der Atmung, Sen kung des Blutdluckes, en die ultraviolette Strahlung geknupfte Zunahme der Blutzellenzahl unter Umstanden auch Steigerung des

Gaswechsels

Das Verhalten des letztein ist besonders eingehend untersucht worden ohne daß man bis jetzt etwas Abschließendes sagen kann Gaswechselsteigerungen auf Bestrahlung sind früher schon von ein zehnen Autoren behauptet von andern vermißt worden Kestner fand sie in Davos nur in der kalten, nicht in der warmen Jahreszeit Man konnte geneigt sein, der schr niedligen Lufttemperatur im Winter die gaswechselsteigernde Wirkung zuzuschreiben abei Kest ner mochte die jahreszeitlichen Unterschiede damit eiklaren, daß er die stoffwechselsteigernde Wirkung der Strahlung zwar auch im Sommer als vorhanden annimmt daß sie aber nicht in Erscheinung treten soll, weil zugleich der Erhaltungsumsatz zur Verhutung einer Uebei wirmung des Korpers entsprechend herabgesetzt und dadurch die Gaswechselsteigerung durch die Strahlung ausgeglichen wird Diese Anschauung kann aber noch nicht als sieher bezeichnet werden

Aber auch in der halten Inhieszeit fand Kestner die Gaswechsel steigerungen im Hohenklima nur bei einzelnen Personen nicht bei allen, und die Unterschiede, die zwischen den bei direkter Sonnen bestrahlung und den bei Sonnenschutz gewonnenen Weiten bestehen sind teilweise sehr gering, in einem Falle bestehen überhaupt keine Man kann also hochstens sagen daß bei empfindlichen Personen Bestrahlung im Hochgebirge im Winter Gaswechselsteigerungen auf treten laßt. Diese sollen über nach Kestner besonderer Natur sein Sie sollen namlich nicht, wie gewohnlich, durch Muskeltatigkeit hervorgeruten werden vielmehr durch Steigerung der Tatigkeit diusiger Organe, deren Protoplasma dabei verändert werden soll. Fs

wurde sich also nicht um eine Steigerung des sogen Betriebsstoff wechsels handeln, vielmehr in den sogen Baustoffwechsel der Organe eingegriffen werden Der gesteigerte Abbau der Organe wurde einen gesteigerten Wiederaufbau, Regeneration und Verjungung vorbeieiten Eine Kritik diesei experimentell noch nicht genugend ge stutzten Anschauungen wurde zu weit fuhren

Augenfalliger und sicherer sind jedenfalls die Strahlenwikungen bei pathologischen Prozessen. Die Heilung tuberkuloser Knochen und Gelenkerkiankungen, tuberkuloser Drusen, die sicher gestellte Heilung der Rachitis. In diesen Fallen ebenso auch angesichts der Tatsache, daß unter Bestrahlung gesunder Haut abschnitte an Lupus erkrankte, nicht bestrahlte Stellen zur Heilung kommen, muß es sich um eigentumliche Fernwirkungen handeln deren Mechanismus noch nicht geklart ist. Es konnte sich um reflektorische Vorgange handeln auf dem Wege des vegeta tiven Nervensystems, wobei die Erfolgsorgane direkt beeinflußt wur den, oder um die nervose Beeinflussung innersekretorischer Drusen deren Sekrete die gefundenen Effekte veranlassen Man denkt abei auch an von dei Haut gebildete Hormone, die, in den Kreislauf übergehend, ihre Wirkungen entfalten Nachgewiesen sind diese noch nicht

Bemeikenswert ist jedenfalls daß, wie Pincussen hier nachge wiesen hat, einfache Sonnenbestrahlung im Hochgebirge bei gesunden Tieren zu Aenderungen des Mineralstoffwechsels führt, wobei das Kalium im Verhaltnis zum Kalium im Blute abnimmt, im Harn dagegen eineblich zunimmt Kalium und Kalium stehen, wie beson ders die Kraus'sche Schule gezeigt hat in besonderer Beziehung zum vegetativen System Ob und in welcher Art auch die bei Bestrahlung gefundenen Verschiebungen zwischen Kalium und Kalium Beziehungen zum vegetativen System haben muß Sache weiterer Unter suchungen sein —

Die gleiche Unsicherheit wie fur die Erklarung der Strah lungswirkungen herrschte bis vor kurzem für diesenigen, die von dem zweiten dem Hohenklima spezifischen Klimafaktor, der Luftdruckermedrigung ausgelost werden Neuere Untersuchungen haben je doch, wenigstens für einige wesentliche Wirkungen, zu einer ein deutigen Erklarung geführt

Entgegengesetzt allen sonstigen Klimafaktoren, und zwar nicht nui den des Hohenklimas, sondern des Klimas überhaupt, greifen die von der Luftdruckerniedrigung ausgehenden Reize nicht am

Hautorgan, vielmehr im Korper selbst an

Daß das Leben unter vermindertem Luftdruck von einem ge wissen, individuell übrigens sehr wechselnden Grade ab eine große Reihe unserer korperlichen Funktionen zu andern und schließlich zu krankhaften Erscheinungen zu führen vermag durch direkten Angriff auf die Zentren diesei Funktionen oder auf die Erfolgs organe selbst, ist lange bekannt Aber bei den Wirkungen, die ich im

Auge habe, handelt es sich nicht um so starke Luftverdunnungen diß es zu deutlicher Anoxybiose kommt, vielmehr um die schon in miltleren Hohen zu beobachtenden gewissermißen normalen Hohen wilkungen Die Frage ist also, wie weit der verminderte Barometer druck und die herabgesetzte Saueistoffspannung wirksam sind fur das Zustandekommen der bei dei Mehrzahl der Tieflandbewohner beim Außsichen von mittleren Hohen sich einstellenden Hohenklima will ungen, wie weit also in 1000 oder 1500 m Hohe die Aenderungen der Atemfiequenz und Atemtiefe, und damit die Zunahme des Atem Minutenvolumens ferner die Zunahme der Blutzellenzahl und des Hamoglobins, die Steigerung der Pulsfrequenz, das Ansteigen des Blutdruckes, das besonders bei altern Leuten beobachtet wird, end lich die Steigerungen des Gaswechsels durch die verminderte Sauer stoffspannung der Atmosphale hervorgerufen weiden

Nach der herrschenden Lehre soll die atmospharische Sauerstoff spannung unter 3000 m Hohe vollkommen ausreichen, um den Sauer stoffbedarf der Organe zu decken Unter 3000 m sollen die genannten Wirkungen durch irgendwelche andern Klimafaktoren von der Haut

aus reflektorisch oder hormonal zustande kommen

Diese Lehre kann aber kaum zutreffen - Sie gilt sicher nicht fur die Steigerung der Blutzellenzahl, fur deren Zustandekommen, wie Versuche am Tiere und Beobachtungen am Menschen lehren, schon in geringen Hohen der erniedrigte Barometerdruck eine Rolle spielt Abei sie gilt auch nicht für andere Hohenklimawiikungen Denn es lißt sich zeigen, daß schon in zirka 1500 m Hohe verschie dene, und gerade die deutlichsten der zur Beobachtung kommenden Hohenklimawirkungen durch Sauerstoffatmung physiologischen großenteils oder ganz ruckgangig gemacht werden konnen Es muß also schon in dieser Hohe Sauerstoffmangel an ihrem Entstehen be teiligt sein wenigstens Sauerstoffmangel der Gewebe, trotzdem das artenelle Blut, das ihn zu diesen führt, nur wenig an Saueistoff ver armt ist, und jedenfalls noch so reichlich Sauerstoff führt, daß seine Menge zur Bestreitung des Sauerstoffbedarfs zum mindesten des ruhenden Korpers ausreichen mußte Der trotzdem bestehende Sauer stoffmangel einzelner Organe zeigt einerseits, daß die mit der Hohe abnehmende Sauerstoffspannung des Blutplasmas einen genugenden Sauerstoffubertritt nicht mehr zu allen Organen zustandekommen laßt, und lußt anderseits erkennen, welche Organe in erster Linie auf diejenige hohe Sauerstoffspannung des Blutes eingestellt sind, unter der sic standig leben, und an die sie gewohnt sind

Denn nicht alle Gewebe sind gleich empfindlich für die Abnahme des Blutsauerstoffes Am empfindlichsten scheinen die Zentren für die lebenswichtigsten Vorgange zu sein Atemzentium, Vasomotoren zentrum, wohl auch Herzzentrum Bei etwa 80 % der aus dem Tieflande zur Hohe außteigenden Menschen nimmt das Atemvolumen schon in 1500 m Hohe zu bei dei überwiegenden Mehizahl der von mir Untersuchten nahm es unter Sauerstoffatmung bis zu den Tief

landswerten, oder nahe daran, ab, gewohnlich um so mehr je mehi es in der Hohe gesteigert war Die Einschrankung des Atemvolumens durch Sauerstoff kann schon hier in Davos bis zu 2 Liter und bis zu fast 36 % ausmachen

Auch der Blutdruck erweist sich, wenn auch weniger haufig als die Atmung, beim Uebergang in die Hohe gesteigert, nicht selten um 30—50—60 mm, bis zu hypertonischen Werten, insbesondere bei altern Leuten Auch er sinkt bei Sauerstoffatmung, so daß die Tieflandwerte erieicht werden konnen, er kann also durch Saueistoff zufuhr in wenigen Minuten um 50—60 mm hinabgehen

Die Steigerungen der Atmung und des Blutdruckes im Hohen klima erklaren sich durch Erregung der Zentren infolge von lokalem Sauerstoffmangel, die Wirkung der Sauerstoffzufuhr durch Fortfall

dieser Erregung

Die Hohenklimawirkungen sind nun individuell sehr verschieden ausgebildet, ohne daß man bisher eine fur jeden Fall ausreichende Ursache fur diese Verschiedenheiten anzugeben wußte Von dem eben angegebenen Standpunkte aus laßt sich eine Erklarung fur das mehr oder weniger intensive Auftreten der Hohenklimawirkungen, fur ihr Auftreten teils schon in niedrigen, teils erst in gioßern Hohenlagen durch eine mehr oder weniger gunstige Sauerstoffversoigung der Zentren geben Daher die starke Hohenwirkung bei Anamischen bei Kranken mit Zirkulationsstorungen Hierher gehoren ibei auch die Eigentumlichkeiten alteiei Menschen Bei ihnen sind gewohnlich die Hohenklimawirkungen besonders ausgepragt die Atmungssteigerung halt außergewohnlich lange an, erhebliche Blutdrucksteigerungen fin den sich eigentlich nur bei altern Leuten, der Gaswechsel bei Korperruhe ist deutlicher und langer eihoht als bei jungen, und die Nachwirkung der Muskelarbeit auf den Gaswechsel dehnt sich weit langer aus als bei Jugendlichen Alle diese Erscheinungen kann man damit erklaren, daß durch sklerotische Prozesse an den Kapillaien oder Prakapıllaren der Zentren die Gasdurchlassigkeit durch sie, also die Sauerstoffzufuhl zu den Zentren erschwert ist Dabei ist aber das Alter nicht maßgebend in dem Sinne daß proportional den Lebens-Jahren bei jedermann etwa dei Blutdruck ansteigen mußte Ich habe Tieflandbewohner die hierher kamen, untersucht, die in den 60er Jahren standen und keine Blutdrucksteigerung zeigten, und solche in den 50ern, bei denen er stark gesteigert war. Das Vorgehen vicler Tieflandarzte, ganz allgemein Personen über etwa 50 Jahren vom Hochgebirgsaufenthalt fernzuhalten, ist demnach nicht gerechtfei tigt Es sollte wenigstens ermittelt werden, ob der Blutdruck im Tielland uberhaupt gesteigert ist und wie ei auf Sauerstoffzusuhi doit reagiert Einzelheiten darüber werden von Herrn Michaud vom klinischen Standpunkte aus gebracht werden

Wenn die Funktionsanregung beim Uebergang ins Hochgebinge und deren Ruckgangigmachung durch Stuerstoffzufuhr erkennen lassen, daß die Gewebe an die herabgesetzte Sauerstoffspannung der Atmosphare nicht gewohnt sind so mußte man annehmen konnen, daß die im Hochgebirge Heimischen unter dem niedrigern Luftdruck der Hohe sich wie die Tieflander im Tieflande verhalten. Das ist auch mit Bezug auf Atmung und Blutdruck der Fall. Die Atemgroße wurde hier bei den Einheimischen, die ich bisher untersuchte, durch Saueistoffatmung nicht herabgesetzt, und der Blutdruck der selbst bei Personen bis zu 66 Jahren niedrig war, wurde durch Sauerstoff nicht erniedrigt

Das kann wohl als Zeichen vollkommener Akklimatisation be

Endlich der Stoffwechsel Der Gesamtstoffwechsel, gemessen am Graswechsel erweist sich verhaltnismaßig wenig empfindlich gegen Abnahme des Sauerstoffdruckes Treten aber Veranderungen auf, so bestehen sie zunachst wiederum in einer Anregung, Steigerung des selben und auch diese vermag Sauerstoffatmung herabzusetzen, und zwar nicht nur ber Korperarbeit, was von vorneherein anzunehmen ware, sondern schon ber Korperruhe in mittlerer Hohe Ob hierbei irgendwelche Zentien beteiligt sind, oder ob es sich um Beeinflus sung der Zellen selbst handelt, ist ungewiß, zumal ja die Frage der

Stoffwechselzentien noch nicht ganz geklart ist

Am Fiweiß Stoffwechsel sind zwei Stufen der Wirkung des Saucistoffmangels zu unterscheiden wohl auch am Gesamtstoff wechsel nur diß bei letzterm die zweite Stuse, die in einer Ein schrinkung des Stoffwechsels besteht, beim Menschen wenigstens noch nicht sicher beobachtet wurde Bei maßiger Luftdruckerniedri gung kommt is zu Eiweißansatz bei starker zu gesteigertem Eiweiß zeisell unter nachweisbarer Storung des intermediaren Erweißstofs wechsels der Organe Demgegenuber kommt es im Tiefland zu Ei weißansatz nur durch Muskelarbeit wenigstens beim Erwachsenen Vielleicht ist der Sauerstoffmangel unter dem jede Muskelkontrak tion verlauft, auch im Tieflande die Ursache der Neubildung von Muskelsubstanz — Weitere Wirkungen der Sauerstoffatmung die gleichfalls für einen lokalen Sauerstoffmangel sprechen, hat Heri Sie betreffen Beeinflussung des Tremors Stern hur testgestellt psychischen Renktionsgeschwindigkeit Acnderungen der Bei den bisherigen Dulegungen befand ich mich auf dem Boden physiologischer Versuche Nicht durch solche sondern durch Modell versuche hat jungstens Jacoba die mechanischen Wirkungen naher zu provisieren versucht die der Uebergang unter Tuftverdunnung mit sich bringen soll Mechanische Wirkungen beim Uebergang in dun nere I uff wurden schon fruh behauptet, aber meist als physikalisch nicht genugend gestutzt abgelehnt, mit Ausnahme der physikalisch einwandligien Ausdehnung der Daimgase und ihrei Folgen für die Einschlinkung des Blustlaumes für das Verhalten des intrapleu ralen Druckes und für die Zirkulation im kleinen Kreislauf

Jacoby zeigt nun, daß wenn Luftdruckanderungen auch auf alle außern Oberflichen eines Systems gleichmißig einwirken sie doch

nicht auf alle *innern* Teile gleichmaßig zur Wirkung kommen, wenn innere elastische Krafte ihnen entgegenwirken Dahin wurde gehoien die verschiedene Elastizität der Gewebe, von Einfluß konnen aber auch sein die in den Korpeiflussigkeiten gelosten Gase, die bei Ver

minderung des Außendruckes ihr Volumen vergroßern

Dadurch, daß die Luftverdunnung sich auf die innern Korper teile verschieden gestaltet, kann es zu Verschiebungen beweglicher Massen, insbesondere des Blutes kommen, das zu den Örten niedligern Druckes stromt In Betracht kommen hierbei vor allem die Lungen gefaße In ihnen soll es dadurch zu der von anderer Seite schon auf Grund von Tierversuchen behaupteten Blutansammlung kommen damit zu vermehrter Arbeit des rechten Ventrikels und zu dessen Hypertrophie, die mehrfach — so bei im Hohenklima lebenden Vo geln - angegeben worden ist Die Frage ist jedoch, wie weit die Eigebnisse dieser Modellversuche besonders in quantitativer Hinsicht auf den lebenden Korper ubertragen werden konnen - Auf weiterc Modellversuche Jacoby's, die die Festigkeit der Gelenke bei abnehmendem Außendruck betreffen, kann ich nur hinweisen Sie knupfen an die alten Veisuche der Gebruder Weber an, wonach der Luftdruck ein wesentliches Moment für den Zusammenhalt der Gelenke darstellt Sinkt er, so werden von einem bestimmten Grade der Luftverdunan unter Dehnung der Gelenkbander die Gelenkenden aus Die verminderte Pressung der Gelenkenden, der von einanderstreben mınderte Reibungswiderstand geben zunachst das Gefuhl leichteici Beweglichkeit bei Muskelarbeit, z B beim Wandern Bisher wuide das leichtere Wandern im Hochgebirge auf die infolge der leichtein Wasserverdunstung verbesserte Warmenegulierung, auf die dadurch erzielte geringere Steigerung der Korpertemperatur bei Muskelarbeit ım Hochgebirge bezogen

In großern Hohen micht sich demgegenüber eine schnillere Eimudbarkeit bemerkbar, die Jacobj auf die durch die Dehnung der Gelenkbander ausgeloste Steigerung des Muskeltonus bezieht — Zu gegeben selbst, daß die genannten mechanischen Wirkungen in dem von Jacobj angegebenen Maße bestehen, so tieten sie doch gegenüber

den chemischen Wirkungen in den Hintergrund

Zum Schlusse mochte ich darauf hinweisen, daß das Hohenklima auch auf das Zustandekommen von Arzneimittelwirkungen
Einfluß hat Das ist bis jetzt bewiesen für einige Inhalationsnarko
tika Bromathyl und Bromoform Man brucht schon hier in Davos
wie Hesse fand, bei weitem mehr von ihnen zur Herbeiführung der
Narkose als im Tieflande, noch mehr 1000 m hoher Zunachst muß
die prozentische Narkotikum Konzentration in der Atemluft im
Hohenklima großer sein als im Tieflande, um den gleichen Partiar
druck des Narkotikums in der Atemluft zu erzeugen und damit
ceteris paribus die gleiche Narkotikumkonzentration im Blute herbei
zuführen Das ist verstandlich und eiklart sich aus den physikalischen
Gasgesetzen Abei es eigab sich vielfach, daß auch die Narkotikum-

konzentration im *Blut* hoher liegen mußte als im Tiefland, um Nu kose zustande kommen zu lassen. Die Ursache *dieses* Befundes ist noch nicht sicher gestellt, *Hesse* fuhrt ihn auf gesteigerte Eriegbar keit der Großhirnzentren zurück die schwerer ausgeschaltet weiden konnen.

Ebenso verhalt es sich mit dem Alkohol Schon fast 2 Jahr hundert alte, aus den Anden stammende Erfahrungen sprachen dafur. daß der Alkohol im Hohenklima weniger berauschend wiikt als im Man kann als Tieflander diese Angabe schon hier in Tieflande Davos bestatigen Hier von Biehler ausgeführte Versuche eigaben nun daß bei Einfuhrung gleicher Alkoholmengen in den Magen die Alkoholkonzentration im Blute um so niedriger liegt, je hoher man sich über dem Meeresspiegel befindet sie war im Tiefland am großten, geringer hier in Davos, noch geringer 1000 m hoher auf Muottas Muraigl im Engadin Dieser Befund kann die geringere Wirkung des Alkohols auf das Großhirn erklaren Worauf jedoch diese Abnahme der Alkoholkonzentration im Blute mit zunehmender Hohe bei gleicher Aufnahme in den Magen beruht, ist noch genauei zu untersuchen Die gesteigerte Atmung in der Hohe und die damit gesteigerte Abdunstung von Alkohol mit der Ausatmungsluft haben jedoch einen Anteil daran

Zusammenfassend ergibt sich, daß die wesentlichen sicher ge stellten Wiikungen des Hohenklimas auf die physiologischen Vor gange mit der verminderten Sauerstoffspannung dei Hohenluft zu sammenhangen und als die Folgen zentialen Sauerstoffmangels zu betrachten sind Auch die bishei gepruften pharmakologischen Wirkungen lassen sich daraus erklaien — Die Wirkungen der Sonnen strahlung scheinen mir in ihrem Wesen noch nicht eindeutig klar gestellt zu sein — Mechanische Wiikungen sind neben den chemischen bezw physikalisch chemischen vorhanden, spielen jedoch nach den bisheilgen Feststellungen keine maßgebende Rolle für das Gios dei Hohenklimawirkungen

# Sull'acclimatizzazione e l'allenamento dell'uomo nell'alta montagna, nel periodo dell'involuzione senile

Prof Benedetto Morpurgo Tomo (Istituto Mosso, Col d'Olen, diretto dal Prof A Herlitzko)

E diffusa fra i medici pratici l'opinione che le cure climatiche in alta montagna e gli esercizi fisici dell'alpinismo non siano da con sigliare i persone di eta avanzata, che abitualmente vivono al piano Invero questa opinione e fondata piuttosto sulla cautela di non esporic degli individui con apparato circolatorio e respiratorio non perfetta mente sano all'azione, per essi non indifferente e talora pericolosa, dell'altezza e del clima alpino ed alla fatica delle ascensioni, che non sulla precisa conoscenza che l'eta avanzata di per se, cagioni intol leranza per quei fattori climatici e sportivi

Esistono singole esperienze fisiologiche eseguite in alta mon tagna su persone non giovani, ma finora non mi fisulta che sin stato posto nettamente il quesito come si comporta l'organismo dell'uomo nel periodo dell' involuzione senile di fronte all'acclimatizzazione in alta montagna ed all'allenamento ad un moderato esercizio alpinistico? Questo quesito mi è sembrato degno di studio, specialmente se esso venga trattato riguardo ad individui che sogliono abitare nelle citta, al piano, e siano dediti ad occupazioni sedentarie, in quanto che a tali individui il medico pratico assai spesso è chiamato a dare un consiglio figuardo alla scelta di luoghi di cura climatica, adatti pei rinvigorire il corpo e rasserenare lo spirito nei periodi delle ferie

Le mie osservazioni furono iniziate nell'anno 1921 quando compii il 60º anno di eta e furono ripetute nel 1922 e in quest'anno con metodi piessoche invariati o leggermente modificati in seguito all'esperienza

precedente

La mia persona e particolarmente adatta a questo studio perche ad onta che sia in me iniziato il periodo dell'involuzione non ho finora nessun segno di alterazioni organiche ne una notevole diminuzione dell'i capaciti di lavoro e sono dotato di un leggero grado di bradicardia congenita abito almeno pei dieci mesi dell'anno in citta al piano ho un occupazione quasi esclusivamente mentale non faccio metodici esercizi ginnastici o sportivi sebbene sia fino dall'infanzia amante delle lunghe passeggiate Posso dunque considerarimi come un uomo normalmente invecchiato di abitudini uguali a quelle della magnior parte degli impiegati e dei pro

tessionisti Il peso del mio corpo varia poco ed oscilla fra i 70 ed i 72 chilogrammi la mia altezza e di m 166 le musculature sono discreta mente iobulte il perimetro toracico e di 98 cm. Non ho avuto alcuna malattia che po sa influire sulla costituzione generale venticinque anni or sono mi sono fratturato la gamba destra riportando un breve accorcia mento dell'arto il quale ha alquanto modificato la statica dello scheletro e diminuito lo sviluppo delle muscolature della meta destra del corpo

Gli esperimenti furono eseguiti all'Istituto Mosso sul M Rosa a 2900 m di altezza in immediata prossimita dei ghiacciai Nelle incerche sono stato efficacemente aiutato dal dottor Angelo Rabbeno che qui

voglio il cordare con gratitudine

Alla fine dell'anno scolastico dopo la meta di luglio prima di partire per il M Rosa eseguii a Torino (m 276) tutte le ricerche che intendevo di ripetere all'Istituto Mosso riguardo all'acclimatizzazione e le stesse espe richze ripeter dopo il soggiorno al Col d'Olen durante l'inverno quando la temperatura era in citti presso a poco uguale a quella dell'alta montagna

Il dati che ho l'accolto l'iguardano il peso e la temperatura del corpo il numero delle pulsazioni e la cui va sfigmografica la pressione del san ue il numero dei respili la capacita vitale la ventilazione polmonare la quantità di O consumata e quella di CO espirato la tolleranza agli idiocarbonati il numero dei globuli rossi e la formula leucocitaria

Il dati ricavati a Torino nell'estate c nell'inverno furono paragonati con quelli ricavati al Monte Rosa a riposo al fine di ottenere degli indizii riguardo all'acclimatizzazione questi ultimi dati furono alla loro volta paragonati con quelli che risultarono dopo le escursioni al fine di ottenere

ındızıı rıguardo all allenamento

Lallenamento e consistito in gite più o meno lunghe senza regola fissa perche le condizioni climatiche a 3000 metri non peimettono una cocessiva schematizzazione senza pregiudizio della salute del soggetto in esame c quindi senza pericolo che l'esperimento venga turbato da fattori patologici I risultati dell'allenamento vennero controllati mediante una passeggiata campione della durata di ore 4 30 senza i riposi la quale con sisteva nella discesa fino a 1900 m e nella risalita all'Istituto Cosi facendo il fattore esercizio fisico non veniva turbato da fattori climatici diversi da quelli che erano presenti durante il riposo

Qualche volta ho fatto gite molto lunghe e faticose per vedere se nel periodo d'involuzione la fatica in alta montagna issumesse qualche par ticolare aspetto ma nelle condizioni nelle quali ho eseguito tali esperi menti non ho potuto rilevare tutti i dati richiesti e percio di queste farò

appena cenno

Ora passero rapidamente in rivista i risultati che ho ottenuto, riassumendo i dati dei tre periodi delle ricerche non essendo finora intervenuto ilcun notevole mutimento dal 60° al 64° anno compiuto di eta

## Peso del corpo

Il peso del corpo che come ho gia detto in me è molto costante,

ha variato pochissimo nel periodo di riposo al Monte Rosa

Nei primi giorni, probabilmente per l'aumento dell'appetito e pei il liposo della mente crebbe di poche centinaia di grammi poi durante il periodo di allenamento anche nei giorni di riposo diminui di ½ kgi al massimo per licrescere poi nell'ultimo periodo del soggiorno in montagna fino a raggiungeie il peso tiovato a Tolino

Queste piccole oscillazioni nel peso, ben lungi dal significare uno squilibilo del licambio si spiegano col lavoro aumentato anzi, dato

l'insolito e notevole lavoro fisico, c da meravigliarsi che sia stata pos sibile una compensazione così rapida e perfetta delle perdite

I risultati alquanto discordanti, ottenuti da Mosso Cohnheim e Kieglinger Galeotti e Signorelli devono a parer mio essere ritenuti come dipendenti da condizioni individuali e non di un'azione determinati dil clima dalta montagna sul ricimbio perche nelle mie espe ilenze, trattandosi d'un soggetto a peso del corpo molto costante ed essendo i compensi alle perdite regolati solo dall'istinto il peso si mintenne invariato

Diminuzione foite del peso del corpo ho constatito invece dopo le escursioni come tutti i precedenti ricercatori avevino trovito inche nelle persone giovani

I a perdita di peso dopo le escursioni campione fatte senzi sosti e senza pasti fu di 1500—1700 gr. anche dopo l'allenamento al 250 giorno di permanenza al Col d'Olen. Il macquisto del peso iniziale fu rapido e quasi sempre si compi in una siornata. Dopo brevi escursioni con poca perdita di peso il siorno dopo l'escursione si noto un aumento del peso in confionto con quello precedente all'escursione. Dopo escursioni più lunghe e specialmente dopo sulte su ripidi pendii eibosi in siomate calde con una profusa sudazione si obbe una assai più forte perdita di peso persino di 3000 gi e una duiata più lunga del periodo pei il macquisto del peso iniziale

Il rapido inequisto del peso dopo l'escursione e accompagnito da una notevole ritenzione d'acqua

## Temperatura del corpo

La temperatura del corpo a riposo al Col d Olca fu trovata da precedenti ricercatori poco o nulla modificata. In alcuni soggitti (Muller) fu constatato un lieve aumento. Ad altezze maggiori la temperatura aumenta in quasi tutti i soggetti e secondo Durig e Zuni/ la regolazione del calorico diventa meno precisa.

Le mic esperienze furono fatte con la misurazione nel ictto e nell ascella al mattino piima della levata e alla seia a letto. A Torino in estrite la temperatura al mattino e 362° (asc.) 366° (rett.) alla seia 366 (asc.) 370 (rett.) A Torino dinverno la temperatura risulto di 2 decimi piu alta. Al Col d'Olen nei primi giorni dopo l'arrivo la temperatura in un poco piu alta che a Torino d'estate 368 (asc.) 372 (rett.) ma indo diminuendo nei giorni seguenti con piccole oscillazioni così che le modie risultarono presso a poco eguali a quelle trovate al piano quella del mattino 364 (asc.) 367 (rett.) quelle della seia 368 (asc.) 370 (rett.)

Il leggero numento della temperatura al Col d'Olen, non puo essere di certo nttribuito ad un disturbo della termoregolizione dipen dente da difettoso adattamento al clima montano nelleta nvanzata perche esso fu trovato anche in persone giovani e in me fu piccolissimo Anzi dubito che esso sia comunque da attribuire all'altezza, perchè ho osservato anche a Torino, a riposo, nell inverno, un leggero aumento della temperatura in confronto con l'estate fatto questo che puo essere cagionato dalla grande eccitabilita dei miei nervi vasomotori di fronte all'azione della bassa temperatura nell'inverno vado soggetto

ull'isfissia delle dita delle mani ed anche in alta montagna mi e capitato di osservire, quando faceva freddo, di avere d'un tratto le dita moite. L'eccessiva limitazione dell'eliminazione del calorico in seguito illo stimolo del freddo, potrebbe spiegare, senza il contributo dei fittori speciali del clima di alta montagna un lieve ristigno di calore.

Dopo le escursioni la temperatura misurata alla sera alcune oie dopo il ritorno all'Istituto, fu nel primo tempo dell'allenamento un

poco maggiore di quella dei giorni di riposo

In seguito specialmente se la gita eia stata fatta in giornate calde sotto un forte sole e durante la marcia la sudazione era stata piofusa la temperatura alla sera cia un poco più bassa di quella dei giorni di riposo Mai neppure dopo una lunghissima escursione (marcia di 16 ore al Coino Bianco) ho tiovato temperatura elevata oltre il limite noimale

In complesso posso affermare che la termoregolazione non sub scranche nell eta avanzata disturbi per il soggiorno e per il lavoro in alt montagna

#### Polso

Frequenza del Polso E riconosciuto seneralmente che in tutte le eta la frequenza del polso cresce nell'alta monta, na indipendentemente da qualsiasi altro fattore di eccitamento dell'azione del cuore Kroneri er ha trovato in un uomo di 70 anni che abitava a Zeimatt (1600 m) un aumento di dieci pulsazioni al Bierthorin (3750 m). La frequenza diminuisce con l'icclimatizzazione fia il terzo ed il quarto giorno di permanenza ad altezze unche superiori a 3000 m (fratelli Iocuy e Zuntz alla Capanna Gnitetti 3620 m. Mosso sul Monte Rosa) la frequenza diminuisce notevol

mente e puo rappiungere la normale

Nelle mie esperienze sull acchimatizz iz one il numero delle pulsazioni alli radiale lu contito a perfetto riposo al mattino in posizioni semisdra pata ad occhi chiusi e biaccio adaliato su un tavolo. Il numero dei polsi a lorino nell'estate del 1921 e del 22 oscillo fra 53 et 54 nell'inverno fu di 50—51. Al Col d'Olen nel 1921 primo anno di soggiorno in alta montagna il giorno dopo l'arrivo all'Istituto la frequenza sali a 59 (6 pulsazioni di aumento) e il qui ito giorno eri secsi sotto la normale (46). La media di tutto il periodo di permanenza in alta montagna fu di 52. Nel 1922 a Torino. Li frequenza del polso era di 54 al Col d'Olen il giorno dopo l'arrivo fu di 52 e poi secse al quarto piorno fino a 45 per risali e poi lino inforno ii 50. La media nel periodo di soggiorno al Col d'Olen fu di 49 (25 giorn). Ciuest anno 1925 un giorno dopo l'arrivo al Col d'Olen la frequenza del polso al mattino era di 52 mentie il giorno della partenza da Torino era di 50.

E cyclente pertanto che, probabilmente in relazione con la bradi circla congenita in me la salita in alta montagna non cagiona un notevole aumento delle pulsazioni è puo inche essere seguita da una lieve diminuzione. Sono ben lungi dal credere che questo ultimo fatto dipenda dall'altezza è suppongo che altri fattori climatici è sopratutto la temperatura relativamente bassa, possano, in un individuo bradi cui dico abbassare da tanto la frequenza del polso che l'influsso deli' iltezza insulta annullato è persino apparentemente invertito

Questa ipotesi e suffiagata dal fatto che durante l'inveino a Tolino la ficquenza del polso era minore che nell'estate e dalla circostanza che nel piimo anno il giorno dopo d'arrivo al Col d'Olen nel quale tiovai

aumento della frequenza dal polso la temperatura dell'ambiente era alta (1505 alle ore 6 del mattino) e che il giorno prima avevo compiuto d'un tiatto la salita da Alagna fino all'Istituto, con molta fatica mentre nel secondo e nel terzo anno nel quale non trovar aumento della frequenza del polso avevo fatta la salita in due tappe e contati i polsi 24 ore dopo lariivo in una mattinata fresca

Le mie esperienze fatte sopra un soggetto sano modeiatamente bradicardico, dimostrano che anche nell'uomo a riposo la diminuzione della pressione atmosferica corrispondente ad altezze intorno ai 3000 m. non ha un effetto notevole sulla frequenza del polso e che questa, quando si verifica, probabilmente dipende da altri fattori del clima montano e da fattori individuali. Con questa conclusione si ac corda il risultato ottenuto da *Loewy* sul cane nella camera pneumatica

La frequenza del polso nel lavoro muscolare cresce in alta mon tagna più che al piano Questo aumento si fa meno foite in seguito all allenamento

Come si comporti il polso durante e poco dopo il lavoro nelle pei sone di eta avanzata non mi risulta che sia stato finora studiato. Le mie esperienze furono fatte confrontando il numero dei polsi il mattino prima della partenza pei la gita campione e all'arrivo all'Istituto dopo la gita In tutte le prove e iisultato un aumento notevole della frequenza di 44 e 48 pulsazioni dopo le due prime gite di 41 dopo la terza e di 31 dopo la quarta Questi dati collimano con quelli della massima parte degli autori che studiarono persone di eta giovane o matura Laumento della frequenza cala abbastanza rapidamente nel riposo pero non scom pare che alcune ore dopo l'escursione. Anche 6 oie dopo il ritorno ho veri ficato un aumento di 12 a 15 pulsazioni. Dopo il riposo della notte il polso e per lo più tornato normale soltanto dopo nite molto lunghe e faticose (Corno Bianco 16 ore di marcia) ho constatato anche nel giorno seguente un aumento di 15 pulsazioni

Anche ad altezza maggiore di 3000 m alla Capanna Gnifetti (3620 m) ho trovato 10 minuti dopo l'arrivo un aumento non eccessivo della fie quenza (37 pulsazioni più che alla partenza) al principio dell'allenamento e uno un po minore (33 pulsazioni in più) alla fine del soggioino in iltr montagna

In complesso l'involuzione senile in un individuo leggermente biadicardico non eseicita una notevole influenza sulle varinzioni della frequenza del polso engionate dal soggiorno e dal lavoro in alta mon tagna e l'acclimatazione e l'allenamento raggiungono effetti analoghi n quelli che furono venificati nell'eta giovane e nell'eta matura

A proposito della curva del polso gli autori si accordano nell'ain mettere che essa non soffre variazioni notevoli per effetto dell'altezza e che tutte le anormaliti registrate devono essere attribuite in parte all azione del freddo del vento della luce in parte alla stanchezza. Alcuni osservatori (Galcotti e collab) hanno rilevato che lo sfigmogramma della stanchezza ed altre modificazioni della curva del polso (celerita abbassa mento dell'elevazione dicrota o sua scompaisa) perdurano a lungo anche dopo il riposo della notte Le mie osservazioni collimano con quelle dei precedenti ricercatori

Le cuive vennero scritte con uno stigmografo a contropressione pucu matica con cuscinetto elastico applicato nel cavo popliteo. Lo sfigmo giamma a Torino destate iisulto alquanto diverso che dinverno. Nelli stagione calda lelevazione pilmania era meno alta e meno ripida che in quella fredda ed anche la catacrote cra più lenta il polso era dunque meno grande e meno celero

A Col d Olen il polso divenne nei piimi giorni piu giando e l'eleva zione dicrotica si sposto alquanto verso l'alto questi segni di una piu ener l'aca azione del cuore e dei vasomotori durarono pei tutto il primo periodo di soggiorno nel quale essendo il tempo sereno stavo molto all'aperto e passeggiavo moderatamente poi quando il tempo si guasto e dovetti stare inchiuso nell'Istituto lo sfigmogramma ritornò identico a quello di Torino

Questa osservazione dimostra che anche nell'eta avanzata il soggiorno in alta montagna cagioni un moderato eccitamento della funzione del cuore e dei vasi ma che questa benefica azione non dipende dall'altezza ma da altri fatiori climatici e dal lavoro

Gli sfigmogrammi, scritti dopo le escursioni campione, hanno dimostrato senza eccezione una curva di affaticamento caratterizzata specialmente dallo spostamento in basso dell'elevazione dicrota fino all'ascissa e qualche volta anche sulla linea anaciotica dell'onda se guente Oltre i cio ho tiovato qualche intermittenza Questi fenomeni di affaticamento del cuore dopo l'escursione risultarono meno spiccati alla fine del soggiorno in montagna dopo l'allenamento

Le alterazioni più forti dello sfigmogramma fuiono osservate

dopo gite faticose in giornate calde

Il ritoino alla curva normale avvenne piesto dopo poche ore di riposo Anche dopo una gita lunghissima (16,30 h) e faticosissima aggiavata dalla nebbia e dalla neve e dal sopraggiungere della notte la cuiva del polso dopo 12 ore di riposo eia intoinata perfettamente noin alc

D'all'insieme di questi fatti ho concluso che lo sfigmogramma dui ante il soggiorno in alta montagna, i liposo, non rivela nelle per sone di eti avanzata alcun fenomeno di disturbo della circolazione, che gli eccitamenti della vita lieta in clima alpestre recano un rin vigorimento della funzione del cuore e dei vasi e che i fenomeni della stanchezza del cuore e dei vasi dopo una faticosa salita non oltre passino i limiti osservati anche nei giovani, diminuiscono con l'allena mento durano poco tempo e scompajono senza lisciule traccia

#### Pressione nelle arterie

I multati dei diversi ricercatori mguardo alle vamazioni della pressione del sangue in alta montagna sono assolutamente discordanti Condurrebbe a una troppo lunga esposizione il infemili e non se ne trarrebbe alcuna conclusione sicura

Evidentemente la disposizione individuale ha un'influenza gran dissima e ad onta dell'autorita dei diversi licercatori hisogna convenile che di questo fattore non e stato tenuto bastantemente conto. Non di meno le esperienze fatte nell'ultimo decennio hanno persuaso che ad onta di grandi variazioni da un'individuo all'altro il soggiorno in alta mon tagna e specialmente gli esercizii alpinistici cagionano anche nei sini un aumento della pressione del sangue. Secondo i risultati di A. Lœwy l'aumento della pressione saiebbe più evidente nelle persone di età avanzata.

Le mie esperienze furono eseguite con l'oscillometro di Pachon quest anno le ho controllate anche coll'apparecchio di Riva Rocci La pressione misurata coll'oscillometro a Torino d'estate ha dato in media i seguenti risultati. Pri mass 150 Pri min fra 80 e 100 d'inverno la massima fu alquanto più alta la minima più bassa. Coll'istrumento di Riva Rocci oscillo fra 130 e 135

Al Col d'Olen la pressione massima nel giorno seguente alla salita non supero quella del piano, ma ando crescendo nei giorni suc cessivi, supero una volta 200 e in media fu di 175, la pressione mi nima diminui nei primi giorni poi crebbe alquanto, ma meno della massima

Col *Riva Rocci* quest anno ho tiovato il Col d Olen il giorno dopo l'arrivo, 135

In complesso c risultato un moderato iumento delli pressione del sangue durante il riposo ma questo aumento non lu subitaneo, ma graduale, e percio mi sembra poco probabile che esso debba essere attribuito direttamente alla diminuzione delli pressione barometrici

Ad onta dell'eta avanzata il soggioino in alta montagna non ha cagionato nel mio organismo quelle variazioni di pressione che lurono segnalate da Luscher sul Jungfraujoch

Dopo le escuisioni (15—30 minuti dopo l'aliivo) le piessioni massima e ancoi più quella minima fuiono trovate più basse che piimi dell'escuisione. In generale la diminuzione e iisultata più forte dopo le escuisioni più faticose quelle nelle quali lo sfigmogramma denotiva affaticamento del cuore e iilasciamento del tono vasale. In poche ore di iiposo la pressione iitoinava al livello noimake e talori saliva alquanto oltre al limite di questa.

Le mie esperienze sulle variazioni della pressione alteriosa in alta montigna mi confermano l'opinione che vi sono giandi difficienze individuali e che anche nell'eti avanzata si possono avere modifica zioni assui piccole le quali possono essere spiegate con un moderata eccitamento dell'azione del cuore e con un lieve aumento del tono de visi senza incorrere all'ipotesi di una reazione all'impoverimento di O nel sangue Cio ilipeto vale almeno per alcuni individui, anche nell'eti ivanzata L'abbassamento della pressione poco dopo le escursioni dipende da stanchezza del cuore e dei vagi

## Respirazione

Numero dei respiri. Da un giande numcio di esperienze su prisone di diverse eta e specialmente da quelle di A e I Ioewy e Tuntz e di Mosso e risultato che la f equenza dei respiri in alta montagna in molte prisone cresce in alcune non varia e in altre diminuisce leggermente oltre i cio e stato constatato che l'eta non influisce sulla frequenza del respiro ne aumentandola ne diminuendola

A Toino destate la frequenza della mia respirazione oscilli fra 10 c 13 Al Col d'Olen a riposo essa e leggermente aumentata con variazioni giornaliere in media l'aumento e di 2—3 respiri. Durante il sossiono al Col d'Olen nel primo anno le oscillazioni furono più sensibili probabil mente in relazione delle forti variazioni della temperatura della pressione barometrica della intensita della luce e in conseguenza della vita inequale che si era costretti a fare nell'Istituto nel secondo anno nel qualci il tempo fu bello e costante il lieve aumento della frequenzi respiratori i ebbe l'a tendenza a diminuire ma anche alla fine del sossiono non scomparve del tutto

Al ritorno dalle escursioni (dopo 5 minuti di riposo) la fre quenza risulto aumentata soltanto di 2-3 respiri

Ventilazione polmonare Le opinioni degli autori che hanno pubbli cato i iisultati delle iiceiche fatte su numerosi gruppi di persone di eta di costituzione e di abitudini diverse sono molto discoidanti E probabile che in parte queste discordanze nei iisultati dipendano dal modo come respirano i diversi individui durante l'esperimento E difficile abituaisi a respuare del tutto naturalmente quando piu o meno si concentia l'atten zione sui proprii movimenti iespiiatorii e d'altio canto ogni distrazione voluta puo modificare la meccanica del respiro Percio sio non erro ri guardo alla ventilazione polmonare biso neiebbe tenei conto soltanto dei dati relativamente costanti e delle differenze spiccate Inoltre bisogni ammettere che esistono notevoli variazioni individuali e giornalicie

Le più recenti opinioni ribadiscono quelle di Loewy e Zuntz che la ventilazione polmonaie cresce con l'altezza e che con l'acclimatizzazione scema la differenza dai valori del piano Riguardo all'influenza dell'eta

non furono fatte apposite incerche

Le misure della ventilazione polmonare che ho eseguite nel 1921 collimano con quelle antiche i accolte da Locu y e Zuntz nel senso che esse significano un aumento della ventilazione polmonale al Col d Olen anche durante il 11poso ma si allontanano in alcuni importanti parti colari in piimo luo, o peiche subito dopo lariivo al Col d'Olen non si ebbe aumento ma diminuzione della ventilazione in econdo luogo perche l'aumento osservato in seguito invece di secmare man mano che pro giediva l'acclimatizzazione ciebbe giadualmente

Percio ciedo che sul mio organismo la rarefizione dell'ura cor rispondente all'altezza di 2900 m. non abbia e igionato un subitaneo ecci timento della respirizione ma che tutti i l'ittori dell'alta montigna ab biano via via contiibuito ad eccitare moderatamente la respirazione Nel 1922 ho ottenuto risultati alquanto diversi perche la ventilazione pol monare a Tormo risulto maggiore che nel 1921 e al Col d Olen essa, invece di ciescere in propoizione eguile ill'inno precedente diminui un poco e con oscillazioni giornaliero, si mantenne pressoche allo stesso livello Nel 1925 a Torino, d'estate la ventilazione polmonare nisulto in media di 6 litri il minuto. Nei primi sei giorni il Col d Olen diminui sensibilmente (circa 1 litro) e nei seguenti crebbe avvi cinandosi ai valori del piano

Da queste esperienze risulterebbe che la ventilazione polmonare nell eta avanzato non assente, come nel giovani l'azione dell'altezza, cio che piobabilmente sti in iapporto con una diminuzione dell'eccitabilità del centro respiratorio

Dopo le escursioni a bieve distanza dall'arrivo (5 min) ho trovato sempre un notevole aumento della ventilazione tanto maggiore quanto piu lunga e faticosa cia stita la sita (una volta raggiunse il 40%) Laumento durava pru che mezzora e una volta fu trovato anche 6 orc dopo l'escur sione

Quest aumento e da attribuirsi senza dubbio ill'eccitazione del respiro cagionata da sostanze prodotte ed accumulate nel sangue durante il lavoro L'allenamento ha diminuito l'effetto di quell'eccitamento dopo le prime escursioni campione l'aumento fu di oltre 1/ dopo le ultime di ciica 1/10

Dal complesso delle mie osservazioni credo di potei concludere che nell eta avanzata il soggiorno in alta montagna puo eccitare la

respirazione o moderarla, a seconda che essa era prima da fattori di versi diminuita od eccessivamente stimolata, che l'aumento della ven tilazione polmonare si avvera anche nei vecchi in seguito ad esercizi fisici e con l'allenamento via via tende a scemare

La capacita vitale diminuisce in tutti gli individui nell'alta montagna Questo fatto stabilito fin dal 1895 da Schumburg e Zuntz fu riconfermato dalla massima parte dei ricercatori che seguirono esso si verifica anche nel più completo riposo Secondo A Lœwy e Zuntz il fenomeno e transi torio Mosso a grandi altezza (4560 m) lo trovo persistente Secondo Fuchs la bassa temperatura avrebbe un azione notevole nel diminuire la capicita vi tale Secondo Viale che sperimento su due giovani l'uno di 23 e l'altro di 25 anni la capacita vitale diminuisce ma non in modo costante e la di minuzione scompare con l'acclimatizzazione

Nelle mie esperienze ho trovato tanto nel 21 che nel 22 et nel 25 una notevole diminuzione della capacita vitale che raggiunse il 20% Questa diminuzione fu immediata dopo l'arrivo al Col d'Olen ma non ebbe durante tutto il soggioino che delle variazioni giornaliere poco significanti e non

manifesto la tendenza a svanire

Percio ritengo che in iappoito con l'eta venga a mancale la possibilità di adattamento del torace ad una espansione maggiore della massima trovata al piano. Questo fatto probabilmente sta in rappoito con la diminuzione dell'elasticità della gabbia toracica nell'eta avanzata.

E comunemente ammesso che sulla diminuzione della capacita vitale influiscono, oltre che la rarefazione dell'aria e gli altri fattori del clima montano e sopratutto la bassa temperatura la stanchezza (Schumburg e Zuntz) Sulla mia persona non ho potuto confermato questo dato, nel senso che una diminuzione della capacita vitale di qualche entita non fu constatata dopo le escursioni sebbene il polso manifestasse segni di stanchezza

## Ricambio dei gas

Lo studio del piocesso di combustione organica in alta montagni i riposo ha dato risultati molto diversi nelle varie persone esaminate a diverse altezze ed anche nelle medesime persone alle stesse altezze in epoche differenti. Nessun argomento della fisiologia dell'alta montagni e stato più tormentato di quello delle combustioni organiche ma esso e così complicato che non si puo portare a suo riguardo delle conclusioni defini tive. Certo e che in generale non vi sono almeno nelle altezze fino a 3000 m differenze notevoli dal piano. Questo fatto e presso a poco corris pondente a quello che nei loro lavori fondamentali. Loewy e Tuntz avevano trovato più che 20 anni or sono. Un confionto dei processi di com bustione organica degli individui giovani e di quelli deti avanzata non esiste per quanto 10 so.

Le mie ilcerche, fatte nel 1921, hanno dato dei ilsultati alquanto diversi da quelli del 1922. Nel primo anno il giorno dopo la faticosissima giornata di viaggio per giungere al Col d'Olen, senz alcuna preparazione di allenamento ne di acclimatazione, trovai una notevole diminuzione dei processi di combustione. l'O consumato ridotto da cm³ 298, trovati al piano a cm³ 199 il CO da 211 cm³ a 139 cm³. In seguito si noto un aumento dell'eliminazione di CO e del consumo di O il quale, con qualche oscillazione ando gradualmente crescendo.

Nellanno seguente invece, il gioino dopo l'antivo al Col d'Olen, essendo stato compiuto il viaggio con maggiore comodita, i valori del CO e dell' $O_2$  variarono di poco da quelli tiovati a Torino ed anche in seguito ad onta di lievi oscillazioni, durante tutto il soggiorno al Col d'Olen si ebbero spostamenti poco notevoli i quali consistettero principalmente in aumento del consumo di  $O_2$ 

In quest'anno due giorni dopo l'arrivo al Col d Olen ho trovato un sensibile aumento tanto del CO quanto del O consumato e spe cialmente di quest'ultimo pero il quoziente respiratorio non scese sotto il limite per me normale. In seguito i valori del CO e del O2 si mantennero alquanto più alti che a Torino. Dopo le escursioni l'elimi nazione di CO e il consumo di O2 aumentarono. Quest'aumento ando attenuandosi dopo le ultime gite ed il decremento fu maggiore pei l'eliminazione del CO che per il consumo di O. Il quoziente respira torio risulto sempre diminuito.

Il consumo energetico ha dimostrato un piccolo aumento dopo le escursioni, aumento che e stato maggiore dopo le prime che dopo le ultime In altre parole si puo dire che il rendimento del lavoro fu leggermente aumentato coll allenamento

#### Sangue

Ad onta dei differenti risultati ottenuti dai singoli osservatori che cerculono di stabilire il numero dei globuli rossi del sangue in alta montagna e attualmente liconosciuto che quel numero aumenta. Il grado dell'aumento non e fisso e talora sembra esser molto piccolo menticaltre volte puo raggiungere nel corso del tempo il valore anche del 151% (La quer al Col d'Olen)

Le riceiche che ho eseguito su me stesso, negli anni 1921 e nel 1922 confermano la regola trovata per le persone giovani e mature l'aumento di numero dei globuli fu di 12—14 %

Il valori piu alti si presentarono nei periodi piu avanzati del soggioino al Col d Olen. Nel 1925 mentre a Torino il numero dei globuli eia picsso a poco couale a quello trovato negli anni intecedenti al Col d Olen esso non solo non cicbbe nei primi giorni, ma diminui (da 4800 000 a 4118 000) e crebbe poi fino a lagriungere dopo la prima settimana di soggioino il valore del piano (4850 000). Avendo dovuto allontanaimi del Col d Olen alla meti della seconda settimana non potei completare la ricerca per i periodi piu avanzati dell'acclimatazione. È da notare la diminuzione all'inizio del soggiorno in alta montagna che non avevo verificato negli anni antecedenti e che foise in me sta in relazione con l'eta ma non ci si puo fondare sulle incerche di un solo anno per affermare questo rapporto. Ricordeiò pei tanto che i fratelli Lœwy e L. Zuntz al Col d Olen avevano tiovato nella piima settimana una diminuzione dei globuli iossi e che es i nell'epoci di quelle ricerche ciano ancora assai giovani.

Il numero dei globuli bianchi non ha subito variazioni notevoli da Torino al Col d Olen e la formula leucocitaria si inantenno perfet tamente normale

### Assimilazione del glucosio

Le esperienze che Aggazotti ha eseguito su alcuni soggetti gio vani e su di me a Torino ed al Col d'Olen hanno dimostrato che in tutti gli individui sottoposti all'esperimento la tolleranza del glucosio ciesce in alta montagna. In me, all eta di 60 anni il fenomeno si ma nifesto ancoi più palesemente che negli altri soggetti. Mentre a Torino 150 g di glucosio puro anidro, introdotto alla piima colazione cigiono glicosuira dalla seconda alla quarta ora dopo l'ingestione, un'i dose di 200 g di glucosio, ingerita al Col d'Olen non produsse glicosuira.

Al Col d'Olen il ricambio respiratorio ed il quoziente ilmasero pressocche invariati in seguito all'ingestione di giandi quantita di glucosio, al piano si verifico aumento del CO eliminato dell'O con sumato e del quoziente respiratorio

Nella presente relazione ho trattato soltanto l'adattamento ad al tezze intoino ni 3000 m e l'illamento ad esercizi alpinistici mo desti, non ho toccato le questioni dell'adattamento alle altezze che in molti individui cagionano le speciali alterazioni compiese sotto il nome di male di montigna ne ho cercato come si comporti un vecchio quindo ardiser cimentaisi al grande alpinismo. Il quesito che mi ei i proposto era pratico e naturale e la vecchiara di per se controindi cazione al soggiorno temporaneo e all'esercizio fisico in alta mon tagna? deve il medico ammettere o respingere i preziosi fattori di incestituzione del corpo e dello spirito che offre l'alta montagna per le persone di eta ivinziti? Ciedo di poter rispondere che tali vintiggi devono esser concessi anche ai vecchi purche siano sani. Mi si obbict ter che senectus ipsa est morbus e che vecchio sano e contraddizione in termini Rispondero che quel detto vale più per l'anatomopatologo che per il medico e per il fisiologo. L'invecchiare e un processo fisio logico purissimo perche quando non sia turbato da milattic vere e proprie hi un indimento persettimente irmonico senza conflitti sri istinti desiderii e potenzialiti Luomo sino di corpo e di spirito quando invecchia, prima si svoglia e poi perde la capacita di deter minute funzioni e percio va ritirandosi serenamente dalli vita scuzi nimpianti Cosi stando le cose mi sembra che la questione che ini ero proposto di studiare deva esser contenuta nei termini seguenti il vecchio sino se desidera l'alta montagna e l'esercizio di un inodei ito alpinismo, ti iir i danno da queste sue voglie o potra averne qualche vantaggio? A questa domenda ho cercato di rispondere con esperi menti fatti su me stesso e ciedo di avere dimostrato che l'involuzione semile non proibisce la cura ricostituente in alta montagna. Mi pare che questo basti al medico perche non capitera mai che un individo normalmente invecchiito, quando non abbia più le forze per affion tue il clima e la vita dell'alta montagna, desideri quel soggiorno essendo in tali individui listinto il più vigile e sicuio mentore della vita

## Immunitat gegenuber dem Hohenklima

Von Dr med et phil Hermann von Schroetter Wien Mit vier Abbildungen im Texte

Was das Thema meines Referates anbelangt, so bin ich vor eine keineswogs leichte Aufgabe gestellt worden Betrifft dasselbe doch, wenn wir den Begriff Immunitat auch für das Gebiet klimatischer Einflusse zunächst ohne Vorbehalt gelten lassen die Erfassung und Kluistellung nicht einer einfachen Wechselbeziehung sondern eines vielseitigen Komplexes von Reaktionen die im Organismus ausgelost werden um ihn gegen Schidigungen zu schutzen oder deren Witkungen nich Moglichkeit auszugleichen Kann die Noxe, je nach dem Chuisker der Intensität und Dauer derselben nicht durch Ab wehrmißnahmen beseitigt oder überwunden werden, so tieten Anpussungsvorgunge ein, durch deren Valenz wie in der gesamten Pathologie so such hier die Tunktionelle Korielation, die weitere Leistungsfihigkeit des bedröhten Organismus bestimmt und dieserart, klinisch gesprochen die Prognose determiniert wird die ja immer wieder die wichtigste Frige der praktischen Medizin darstellt

Wenn wir den Begriff Immunitat auch in bioklimatologischer Richtung ikzeptieren — eine Auffassung die, wie sich zeigen wird, auch im Hinblick inf das Wesen der Anpassungsvorgange berechtigt ist — so mussen wir uns zunichst darüber klar sein, gegen welche Storung sich der Organismus zu wehren hat bezuglich welchen Kausilmoinentes die Frigen der Unempfinglichkeit zu erörtern sind Ich brinche hierzu nicht inf alle Theorien der Hohenkrankheit zurück zukommen da die von P Berl entwickelten und zusammenfassend von nahezu funfzig Jahren dargeiegten Anschauungen siegreich das Feld behäuptet und sich nicht bloß in ihren allgemeinen Grundsatzen, sondern auch in ihren Einzelheiten und praktischen Konsequenzen als nichtig und segensreich erwiesen haben

Die Bedenken, welche gegen die Gultigkeit der Sauerstofftheorie eine Hohen wurden, konnten wir selbst bereits im Jahre 1901 auch für große Hohen bezw Druckdifferenzen einwandfrei widerlegen Ausge dehnte vielseitige Forschung im Hochgebirge und nicht zuletzt die Erfihrungen der Praxis selbst (Aeroniutik, Aviatik) haben den Siuerstoffmangel als den ursachlichen Faktor der mannigfachen

Symptomenbilder erwiesen, und das bestatigt, was schon der Laie an sich selbst als "Luftmangel" bezw "Lufthunger" empfindet Immer mehr wird anerkannt, daß die verminderte Sauerstoffspan nung der Atmosphare auch bereits unterhalb von 2000 m dem sozu sagen klassischen Niveau von D Jourdanet in den Ablauf der vitalen Funktionen eingreift und Reaktionserscheinungen bewirkt deren Kompensation mit einer Hebung der Stoffwechselvorgange, einem positiven Gewinn für den Organismus einhergehen, oder auch be reits von einer verminderten Leistungsfähigkeit des menschlichen Motors gefolgt sein kann Anstrengende Muskelarbeit beginnt schon in Hohen über 2000 m die Empfindlichkeit gegen Sauerstoffmangel merklich zu steigern, wie wir dies seinerzeit mit Bezug auf die Pathogenese der Bergkrankheit vertreten hatten

Schienen bis zum Vorjahre alle Einwande gegen die Saueistoff theorie widerlegt und die Bedeutung iein physikalischer Momente auf das richtige Maß eingeschrankt, so hat neuerdings C Jaloby und zwar auf Grund breiter Experimentalunteisuchungen die Behauptung aufgestellt daß an den Wirkungen des Hohenklimas auch mechanische Einflusse beteiligt sind die im Wege einer Herabsetzung des intrapleuralen Druckes und verminderter Fullung der Pulmonal venen zu einer Retention von Blut in der Lunge und dieser Ait zu einer Verminderung der Vitalkapazität (bei einer Druckabnahme von 20 % um zirka 300 cm³) führen Ich verzichte hier auf eine Widerlegung seiner Anschauungen da dies schon durch A I  $\alpha$ uu

geschehen ist

Sozusagen in letzter Stunde ist zu der Frage nach der unein geschrankten Gultigkeit der Sauerstofftheorie der Haltbirkeit un seres Fundamentes, aber noch eine Untersuchung, und zwn aus Frankreich von R Bayeur erschienen, der auf Grund histologischei Untersuchungen der Lungen von Tielen welche langere Zeit in vei dunnter Luft zugebracht hatten, Verbreiterung der Interalveolaisepta mit Reduktion der Alveolarraume festgestellt hat welche Verande rungen er mit der Verminderung des absoluten Druckes bezw einer Art Saugwirkung auf die Lungen in Beziehung bringt. Ich bemerke diesbezuglich nur kurz daß wenn die Befunde des genannten Autois in der Tat zutreffen es sich nicht um eine primaic Wirkung auf die Lunge, sondern um Stauungserscheinungen im Gebiete der pulmo nalen Zirkulation infolge von Nachlassen der Herzkraft um mangel hafte Regulierung der dynamischen Blutverteilung zwischen gioßein und kleinem Kreislauf handelt - Ich mußte diese beiden Aibeiten wenigstens streifen, da es ja beim Zuiechtbestehen mechanisch be wirkter Veranderungen im Hohenklima eine Immunitat gegen solche Finflusse nicht geben konnte, bezw diese für die aus Sauerstoff mangel resultierenden Schaden berechtigte Begriffsbestimmung priori eine wesentliche Einschrankung erfahren mußte

Es versteht sich daß sich unseie Darlegungen nicht mit den Er scheinungen bei rascher und vorübeigehender Luftveidunnung wie

1111 Korbe des Ballons, 1111 Aeroplane, somit nicht mit der akuten Anoxyhamie sondern nur mit dem chronischen Sauerstoffmangel zu beschaftigen haben, gegen welchen eine Immunitat (Unempfindlich keit, Toleranz Gewohnung) im Wege von Anpassungsvorgangen er worben bezw eine Akklimatisation erreicht werden kann Ebenso wird die Immunitat stets in Rucksicht auf die Leistungsfahigkeit des ta tigen Menschen zu behandeln, dementsprechend graduell abzugrenzen und nicht etwa bloß für die Bedingungen bei Korperruhe also ge wissermaßen einen konstruierten Zustand zu erortern sein Man wird von einer laschen oder langsamen Anpassung, einer vorübergehenden oder daueinden Immunitat und mit Rucksicht auf die Differenzen des Hohenniveaus von einer engern oder breitern Anpassung sprechen konnen Ferner kann die Immunitat gegen das Hohenklima eine an geborene oder erworbene sein, wobei konstitutionelle, individuelle wie auch rassiale Momente interferieren Es empfiehlt sich jedoch von einer scharfern Trennung dieser Begriffe abzusehen, da die hierfur maßgebenden Vorgange in vielfachen Wechselbeziehungen stehen und eine Veranderung des Druckniveaus die Toleianz gegen Sauerstoff mangel verschieben muß

Weiterhin hitten wir uns über den Begriff Akklimatisation zu einigen da dieser nicht von allen Gelehrten in demselben Sinne ge braucht wird

Wil mochten von Akklimatisation dann sprechen wenn der Organismus die Fahigkeit erlangt hat in solchen Hohen nicht nur leben sondern auch anstrengende Arbeitsleistung vollbringen zu konnen in denen nach raschem Uebergange pathologische Symptome oder Beschwerden auftreten welche die Moglichkeit korperlicher Betatigung aus schließen Diese Definition beschrankt sich somit auf die Tatsache der Anpassung sie nimmt nicht Rucksicht auf die Ursachen derselben wie dies anscheinend bei der Begriffsbestimmung seitens anderer Forscher ver sucht wurde indem sie die Alklimatisation nach der Große jener Abweichungen beurteilen wollten welche die Messung der einzelnen vitalen Funktionen nachweisen laßt Das Wesen der Akklimatisation ist vielmehr dadurch ausgedrückt daß der Organismus die Verminderung des Sauer stoffdrückes derart kompensieren kann daß seine Leistungsfahigkeit nicht oder nur in geringem Grade beeintrachtigt ist Man wird von voll lommenen der Norm entspiechende oder bloß teilweise Arbeitsfahigkeit in der Hochregion erzielt worden ist

Was das Verhalten des Organismus nach erfolgter Anpassung anbelangt, so wird man — ebenso wie bei pathologischen Zustanden inderei Ait — von vorneherein nicht erwarten konnen, daß die Ein stellung iuf die Neuanforderungen stets soweit geht, daß sich die einzelnen Funktionen in derselben Großenordnung bewegen, der Energieverbrauch der gleiche bleibt wie unter normalem Luftdruck Man wird im besondern auch nicht annehmen dursen, daß die An passung etwa nur in der Verschiebung einiger Komponenten besteht Der Organismus sucht sich vielmehr den ungunstigen Außenbedin gungen durch verschiedene Regulationsvorgange anzupassen, wobei die Abweichungen entweder nur geringfugige sein im wesentlichen

bloß labile Funktionen, wie die Ventilationsgroße die Zirkulations geschwindigkeit, die Blutbildung betreffen konnen, oder es werden tiesergreisende Unterschiede wie bezuglich der Neutialitätsreaktion, des Saure-Basengleichgewichtes von Blut und Korpeisaften, der Ver brennungsprozesse u a hervortieten Nichtsdestoweniger wird man auch im letztgenannten Falle von eifolgter Akklimatisation spiechen konnen wenn der Organismus den Mehranforderungen gewichsen bleibt und korperliche Arbeit ohne erhebliche Einbuße und bei rela tivem Wohlbefinden zu leisten vermag so daß selbst noch Hohen von 6-7000 m eistiegen werden konnen Die Anpassung in diese Region wird allerdings nur sehr langsam (s S 362) erworben

Von Interesse erscheinen namentlich die Vorginge im Niveru von 2000 m einei- von 8000 m anderseits also gewissermaßen im Bereiche der untern und obern Grenze der Luftverdunnung die hier naher beruhrt werden sollen — Die beistehende Figui 1 gibt ein anschauliches Bild der fur den Menschen in Betracht kommenden Anpassungsbreite Das Original ist Eigentum des Deutschen Hygiene Museums in Diesden" und wurde mir freundlichst zur Repro duktion uberlassen

Wie bei jeder Stolung wild — bildlich gesplochen — zunach t luch hier an die oberste Instanz das Zenti ilnervensystem Meldung erstattet das auf den oltlichen Reiz des Sauerstoffmangels (II Winterstein R. Gesell A Fleisch) durch seine einzelnen Ressortstellen (Atemzentrum Vaso motorenzentrum vegetative Zentien) sofort pi iventive Maßnihmen (in leiten laßt wahrend beieits von einzelnen besonders betroffenen Stellen der Peripherie wie namentlich seitens des Knochenmarles (F Viault) Schutz

vorlehrungen in Gan, sebracht werden

Wenn diese Volginge nun auch zweitelles simultan eingeleitet verden und sich in steter Wechselbeziehung entwieleln so erscheint es im Hin blicke auf die jeweilige individuelle Einstellung die psychische und so matische Real tionsbereitschaft Ruhe oder Arbeit verstandlich daß ein zelne Komponenten des Schutzsystemes früher hervortreten daß sich deren Wirkung rascher entfaltet als andere so daß sich zun ichst noch Storunger verschiedenen Charakters geltend machen bis im Wege gegenseitiger Abstimmung der Regulationsmittel aus dem noch unvollkommenen provi sorischen Schutze unter Abklingen der Disharmonien eine den neuen Um weltsbedingungen entspiechende optimale Anpassung erreicht wird Ab gesehen von den genannten im Organismus selbst gelegenen Momenten kann die Synergie der Regulationsvorgange durch die Besondeiheit der außern Einflussen Wetteilage (Temperatur Feuchtigkeit Wind Strahlung) beeinflußt bezw gestort und dieserart die Erreichung der Immunitat von zogert werden Storungen und denen zufolge Beschwerden (Berg und Hohenkrankheit) werden hierbei umso eher erfolgen und umso ein greifender sein je hoher das in Frage lommende Anpassungsniveau und je kurzei die Zeit ist die fui die Akklimatisation zu Gebote steht. So konnen auch einzelne Reaktionen (Symptome Befunde) beieits in einei tiefern Druckstufe in sinnfalliger Weise aufticten die in einer hoheren fehlen oder es kann deren Intensitat mit Rucksicht auf den außeren Saueistoff diucl eine verschiedene sein Immerhin laßt sich aber bei ungestortem Ver laufe in der Ausbildung der Reparations und Abwehrvorgange eine be stimmte Gesetzmaßigkeit feststellen sodaß mit zunehmender Hohe im be sonderen jene Veranderungen starker zum Ausdrucke kommen welche bei wachsendem Sauerstoffmangel von den Geweben selbst angeregt werden und die von den schon beim ersten Appell in den Dienst der Anpassung ge



Fig 1

stellten Regulationsmitteln nicht mehr ohne Ueberspannung dieser getragen werden konnen Biologische Vorgange großerer Leistungsbieite entlasten solche von besonderer Valenz wie jene der zentralen Steuerung von Respilation und Haemodynamik oder erganzen jene Funktionen deren Adap tationsveimogen begrenzter ist

Zunachst dreht sich alles um eine entsprechende Forderung des Saueistoffimpoites in den Organismus und in seine bewegliche Vorratskammer transportable stoiage das Blut sowie um die durch Wasseraufnahme bewirkte Anpassung der Haemodynamik und Herzarbeit an die durch die Hyperglobulie vermehrten (inneren) Reibungswiderstande Weiterhin wird mit abnehmendem Atmospharendrucke die Frage der Gewinnung von Sauerstoff für die Gewebe durch Abspaltung vom Oxyhaemoglobine immer dringender die zur Herstellung der bezuglichen Wasserstoffionen Konzen tiation des Blutes notwendige Assistenz differenter Regulationsmechanismen immer bedeutungsvoller bis endlich das lebende Protoplasma der Zellen selbst durch Sparmaßnahmen in den Immunisierungsvorgang ein giefft um den Bestand des Organismus und eine maximale Leistungs fahigkeit desselben zu ermoglichen

Es wurde hier viel zu weit fuhren Ihnen diese *Phenomenes de passage*" zu beschreiben, die sich als Folgen von relativem Saueistoff mangel, wenn auch in verschiedenem, mit steigender Hohe zuneh mendem Grade beim Wechsel jeder Hohenstufe wiederholen mussen

Diese Storungen werden nun durch die angedeuteten Regula vionsvorgange beim gesunden bezw nicht schon konstitutionell min derwertigen Menschen selbst bis zu einem hohen Lebensalter hinauf nicht nur voll ausgeglichen es erfolgt sogar gewissermaßen eine Ueberkompensation, indem die durch Sauerstoffmangel bedingten Reize von andern klimatischen Inzitamenten wie im besondern Kalte und Licht bezw Warmestrahlung mittel- oder unmittelbar unter stutzt auf Grund der dem Organismus zur Verfugung stehenden Re serven zu einer Steigerung der vitalen Funktionen mit Vergioßerung der Lungenkapazitat, erhohter Mauserung des Blutes und der Gewebe nachweisbarem Gewinne für den Organismus, Eiweißansatz und solchen Leistungssteigerungen der zellularen Texturen bezw des "echten Proto plasmas" (O Kestner) fuhren, daß im Hohenniveau von 1500 bis 2000 m sogar krankhafte Prozesse kuratıv beeinflußt und zur Aus heilung gebracht werden, daß sogar die Ausschaltung einer Lunge bei maßiger Betatigung ohne Beschwerden vertragen wird, daß es wenn man einen eben gebrauchten Ausdruck zitieren will, sogar "Pneumo fliegei" und "Pneumotouristen" gibt

Diese gunstigen Wirkungen des alpinen Reizklimas gelten nun auch mit individuellen Varianten für jene chronische Infektions krankheit von allgemein sozialhygienischer Bedeutung, die Tuber hulose deren Behandlung gerade in den so vollendet eingerichteten Hohenstationen Davos und Arosa besondere Pflege findet Gestatten Sie mir daher auch in dieser Richtung einige Worte, da sie wesentliche Punkte unserer klimatischen Immunitatsprozesse berühren

Die durch die klimatischen Reize ausgelosten Reaktionen und die dann im endogenen Wege (also auch , serologisch") erzielbare Um stimmung und Leistungssteigerung des Gesamtorganismus stellt von einer zweckmaßigen Ernahrung unterstutzt und mit maßiger musku larer Betatigung kombiniert, noch immer die erfolgreichste Therapie der Tuberkulose dar, die der Wirkung des Importes jedweder Anti gene uberlegen ist, was gegenuber einer heute vielfach herrschenden Polypragmisie auch auf dem Gebiete dieser Infektionskrankheit nicht genug betont werden kann Durch die Verwendung von Anti genen, seien sie nun spezifischer oder unspezifischer Natur, konnen bei der so differenten mutuellen Valenz der fur den jeweiligen Immu nitatszustand maßgebenden Faktoren im Einzelfalle zwar gunstige, aber im voraus niemals mit Sicherheit zu bestimmende Wirkungen Die Anwendung solcher Stoffe kann demgemaß erieicht werden ımmer nur eine beschrankte sein, sie wird im wesentlichen bloß Zu fallstreffer bringen konnen, wahrend die im naturlichen Wege unter dem Einfluß außerer Reize, wie im besondern jenen des Sauerstoff mangels sich entwickelnden biochemischen und funktionellen Ab wehrmaßnahmen eine zielsichere Steigerung des Immunitatszustandes und damit der Heilungsprozesse herbeifuhren

Die Tuberkulose nimmt zwar wie ich dies sehon an anderer Stelle vermerkt habe in jedem Individuum nach ein oder mehrmalig erfolgtem Importe sowohl was die Uebei windung eines alten als die Abwehr eines neueilichen Infektes anlangt stets ihren besonderen bereits kongenital durch die potentiellen Reserven des Korpers bestimmten Veilauf der je doch in gedachter Weise kurativ zu beeinflussen ist. Was die spezifische Therapie hiebei gelegentlich erieichen kann leistet in bestimmtei fast ge setzmißiger Weise die einander erganzende. Wirkung und gunstige Kombination dei meteorologischen Heilfaktoren. Unter dem Einflusse die erwerden Proteinderivate vom Charakter der Antikorper mobilisiert wobei die in den Kieislauf gelangten endogenen Stoffe umstimmend auf das erkrankte Terrain einwirken was durch Heidreaktionen manifest werden kann. Im besondeien erscheint es wie ich schon vor Jahren rucksichtlich der photokatalytisch entstandenen Metaboliten betonte beachtenswert daß dieselben auch entfernte Stellen kurativ beeinflussen daselbst fermentative Prozesse mit Zeistorung der Bazilen anregen und dieser Art die vom ge reizten Hautorgane icflektolisch bewiikte Steigerung der vitalen Leistungen des Kolpers unterstutzen. Die Klimatotherapie wirl t unter Inter vention zellularer Abbauprodukte. Vergessen wir immerhin nicht daß auch das Tuberkulin ein Polypeptid darstellt.

Bei gleichzeitiger Ausnutzung jedoch vorsichtiger Dosierung der Besonnung durch welche dem Korper lebendige Kraft in Form kalorischer und aktinischer Strahlung zugeführt wild stellt sich diese Behandlungsalt in der Tat als eine energetische dar die unter Aktivierung der im Organis mus volhandenen Katalysatoren eine Forderung des Stoffwechsels veran laßt wahrend die Verwendung von Antigenen Abnutzung des jeweils dis poniblen Energievorrates bedeutet Eine ahnliche Auffassung kommt ubrigens auch in letzter Zeit in der Balneologie zum Ausdrucke indem die Linflusse der Bader als eine Reizkorpertherapie betrachtet werden bei welcher der gesteigerte Stoffwechsel des Hautorganes eine Fernwirkung auf die Funktionen des Gesamtorganismus entfaltet

Im Hinblicke auf die verschiedene Reaktionslahigleit des Korpers seine individuelle Widerstandskraft sollen aber auch die so wirksamen Reize des Hochgebirgsklimas nicht überspannt werden. Schwachliche In dividuen gehoren um es bei dem beschrankten Raume hier nur ganz lurz zu sagen nicht in die Hochie ion auch nicht an die nordliche roborierende Seekuste mit ihrem ausgeprigten Reizklima sondern an die sonnen

bestrahlten Gestade des Mittelmeeies im Sinne der Schonungstherapie — Die im gewohnten Klima unter gunstigen hygienischen Bedingungen erworhene wetterfeste Abhartung (L. von Schroetter) bildet die beste Gewahr für daueind erhöhte Widerstandskraft. Hoch ebirge einer die mediterrine Seekuste andererseits kommen vor allem für die Mobilisierung von Heilungs piozessen in Betracht die dann unter den gewohnten klimatischen Bedingun en zu festigen sind

Kehren wir nach diesem Exkurse, der im Hinblick auf die theia peutische Seite der Anpassungsvorgange wichtig eischien, wieder zu den Lebensbedingungen auf den Hochgebirgen zuruck wobei die Be deutung der in Betracht kommenden Reaktionen in diesem Aufsatzunur angedeutet, jedoch keineswegs eischopfend umilissen werden kann

Drei Gesichtspunkte sind es vor allem, um welche sich die Foischung der letzten Jahre bewegt, die Klurstellung der die Dissoria tionshuive des Oxyhamoglobins beeinflussenden Momente mit Detai minierung des Humoglobinsystems" (G. S. Adair) die richtige Fifassung und Deutung der sogenannten Neutralitätsreal tion des Blutes bezw die Bedeutung der Wasserstoffinnen Konzentration in ihrem Verhaltnisse zur Atemmechanik, Kohlensauietension und Sauerstoffspannung im Blutplasma sowie den Geweben, endlich im Zusammenhang mit diesen Kardinalfragen der weitere Ausbau des in allgemein biologischer wie auch klinischer Richtung so wichtigen Akklimatisationsproblems im engern Sinne, bezuglich dessen das endokrine System sowie die chemischen Veranderungen der Korpeisafte mehr in den Vordergrund treten Die bekannten Versuche den Mount Everest zu bezwingen, beleuchten zur Genuge die praktische Bedeutung dieses Forschungsgebietes

Wie schon bemerkt treten die einzelnen Anpassungs Vorgange nicht gleichzeitig in Erscheinung und sind hinsichtlich ihrer Wirksaml eit nicht von gleicher Dauer wobei jedoch eine stete gegenseitige Abstimmung und Wechselwirkung erfolgt durch welche erst die optimale Immunitat erreichbar ist. Die einzelnen Kompensationsmittel und deren jeweilige Intensitat werden nach Maßgabe der bei abnehmendem Barometerdrucke an die Sauerstoffversorgung der Gewebe gestellten Anforderungen in Funktion gesetzt so daß die reparatorischen Vorgange einander erganzend und entlastend eine neue energetische Einstellung des Gesamtorganismus herbeifuhren An die bereits einleitend genannten Vorgange knupfen enge jene so wichtigen Veranderungen an die dahin zielen einerseits die Wasserstoffionen Konzentration trotz verminderter Kohlensaureretension moglichst konstant zu erhalten¹) andereiseits die infolge vermindertei Dissoziationsspannung des Oxyhaemoglobins erschwerte Abgabe von Sauerstoff an das Plasma bezw die Gewebszellen zu kompensieren. In gleicher Weise zunachst zentral wie die Respiration und Zirkulation wird auch die Steuerung im Zwischenhirne angeregt um Stoffwechsel Warme okonomie und Wasserhaushalt (Osmose) mit den Einwirkungen auf den Blutumlauf in Beziehung zu bringen der je nach Bedarf beschleunigt oder durch die Interferenz der anderen Kompensationsmittel wie u a der Zu nahme der Erythrocyten und des Haemoglobines in normalen Grenzen ge-

<sup>1)</sup> Darauf daß das Blut bei vermehrter Kohlensaureausscheidung (ei hohter Lungenventilation) alkalisch werden und dies weitere Folgen haben muß ist zuerst von P Bert aufmerksam gemacht worden

halten und das Herz geschont wird — Oh die Haematopoese auf direkte Reizung des Knochenmarkes oder unter Vermittlung der Schilddruse er folgt wie namentlich L Asher meint ist noch nicht ausreichend sicher

gestellt

Mehr und mehr werden mit steigender Erhebung über die Meeres niveau und demgemaß erschwertem Sauerstoffimporte außer dem schon auf die Initialreize hin empfindlichen Knochenmarke jene Orgine und bio logischen Komplexe herangezogen welche gemaß ihrer vaskularen Blut versorgung ihres idiotypischen Stoffwechsels oder ihrer funktionellen Valenz für die bei beginnendem Sauerstoffmangel der Gewebe entstehenden Reize besonders empfindlich sind um den Kampf um ein möglichst voll wertiges Leben in der Hochregion von 4000—5000 m aufzunehmen. Unter steter Erhöhung der Wirksamkeit der zunachst einsetzenden Regulation mechanismen — der optimalen gegenseitigen Anpassung von Haemoglobin gehalt Polycythamie Blutvolumen der Verteilung desselben auf die beiden Kreislaufe zu einer der normalen möglichst ahnlichen Blutforderung und Herzarbeit — sind die großen Drusen sowie namentlich der mit dem vege tativen Norvensysteme innig gekuppelte endokrine Apparat am Werke um den zellularen Stoffwechsel zu regeln genugende Sauerstoffmengen für den hohen Arbeitsbedarf der Korpermuskulatur disponibel zu machen und die Leistungsfahigkeit der Parenchymgewebe selbst zu sichern. Hiebei 1 ann der Gasaustausch noch annahernd normal verlaufen oder beieits ver mindert sein und sich eine qualitative Verandelung durch Sinken des R. Q. kund geben.

Unbeschadet des Zusammenwirkens dieser Anpassungsmittel sind sie aber auch bei voller Entfaltung im Hohenniveau von 5000 m nicht mehr imstande, den Ehnfluß der verminderten Sauerstoffspan nung der Atmosphaie zur Ganze auszugleichen Der menschliche Motor arbeitet bei einem Sattigungsdefizit des Blutes von 20 % bereits mit wesentlich herabgesetztem Nutzeffekt Das funktionelle Gleich gewicht des Organismus ist labiler geworden, Zyanose oft schon bei

Korperruhe den Leuten "auf die Gesichter geschrieben"

Zielt wie wii den Arbeiten von J Barcroft J S Haldane JHenderson u a verdanken, die Steigerung der Wasserstoffionen Konzentration vor allem dahin, eine ausieichende Abspaltung des Sauerstoffes auch bei Verschiebung der Dissoziationskuive nach links — einem für die Gesamtsattigung des Blutes gunstigen Vor gange - zu gewahrleisten und damit den Diffusionsdruck des Gases zur Veisorgung der Gewebe zu erhohen, so weiden bei weiterer Ab nahme des Barometerdruckes — namentlich unter den Anfoide rungen von Muskelarbeit oder scitens akzidenteller außerer Fak toren -, die der Sicherung des Sauerstofsimportes dienenden, wic auch die den Gesamtumsatz regelnden Kompensationsmittel, (unter denen man die Bedeutung einer entsprechenden Verteilung und Wan derung der Kationen bezw Basen nicht übersehen wird) zunehmend insuffizient und bringen dadurch Stolungen in die Synergie der An passung — Es mussen demgemaß außer der vom nervosen Zentral apparat via endokrines System ausgeubten Bremswirkung auf den Stoffwechsel Sparmaßnahmen seitens der bedurftigen Zellen selbst — wie schon L Pasteur vermutet und P Bert ausgesprochen hat —, in der Richtung eingeleitet werden daß die fixen Gewebselemente mit großeier Oekonomie, einei erhohten Ausnutzung arbeiten bezw

ihren spezifischen Funktionen mit einer geringern Menge von Sauci stoff (bei vermindertem Potentiale) aus dem nur mehr unvollst in dig gesattigten Kapillarblute zu entsprechen vermogen und Anacrobie

maßgebende Bedeutung erlangt

Auf diese Atmung, die bezuglichen katalytischen Vorgange an denen moglicherweise besondere Fermente wie das "Pnein" von F Batelli und L Stein beteiligt sind — werden sich offenbar iene Texturen leichter einstellen konnen, die, wie im besondern die Mus keln, schon unter normalem Drucke anaerob zu arbeiten imstande sind Aber auch die auf eine rege Energiezufuhr angewiesenen Organe werden ihre Umsetzungsprozesse derart gestalten mussen daß Re servesubstanzen oder fermentativ aus dem Protoplasma gebildete Stoffe zur Respiration herangezogen werden Jedenfalls erfolgt die Verwendung des der außern Atmosphare entstammenden den Ge weben disponibel gemachten Sauerstoffes derart, daß in erster Linie die besonders bedurftigen durch eine schwache, intratexturelle Sauei stoffspannung charakterisierten Organe, Hirn, Ruckenmark sowie Herz, Niere, Leber versorgt, also die zentrale Steuerung und die Kar dınalfunktıonen erhalten bleiben, wahrend die Bewegungsmuskulatur hinsichtlich Belieferung mit freiem Saueistoff zurücktreten muß

Reichen die gesamten Hilfsmittel nicht mehr aus, um den Min destanspruchen der Zellen bei Hypoxybiose zu genugen, dann treten abnorme Umsetzungen inneihalb ihrei kolloidalen Struktui mit Zei storung dieser ein, die sich nicht bloß im chemischen Wege wie durch erhohte Ammoniakausscheidung im Hain, erschließen, sondern wie die Hydrolyse bezw trube Schwellung, die fettige Degeneration der Mus kelfasern der Drusenparenchyme (Leber, Niere) auch anatomisch nachweisen lassen In Rucksicht auf bekannte Untersuchungen von W Weichardt bei Ermudung, von C Richet jun beim Hitzschlig wird man bei diesen Prozessen an die Moglichkeit der Bildung von echten Antikoipern gegen die duich Muskelarbeit unter ungunstigei Squeistoffversorgung sowie bei abnoimer Thermik gebildeten Gilt stoffe denken durfen die anscheinend fur das Herz und die Niere besonders nachtering sind Man versteht, daß jene Zellen und Organe deren Funktion eine stetige ist, die einen hohen Verbrauch ausweisen schließlich doch trotz relativ gunstiger Blutversorgung und bevor zugter Belieferung mit Sauerstoff versagen werden, wenn diese Dies trifft, wie schon angedeutet, voi dauernd insuffizient wird allem fur das Zentralnervensystem und namentlich das Herz zu, das durch chronischen Sauerstoffmangel am starksten leidet

Die Alpinisten Malory und Irvine sind bei der letzten Himaly i expedition an schließlichem Zusammenbruch des Atemzentiums, der vegetativen Steuerung und an jener Herzinsuffizienz zugrunde ge gangen, die in der fettigen Degeneration der Muskelfasern ihren sinnfalligen Ausdruck findet — Andererseits lassen gerade die Bestrebungen zur Ersteigung des Mount Everest (Fig. 2) erkennen wieder Organismus, gleich einem edlen Rennpfeid vor dem Ziele, gewis

sermaßen sein Letztes hergibt, um unter dem Zwange kortikaler Er regung bezw des "Umwelts- auf das Lebensnervensystem" (F. Glaser H. Zondeh u. a.) die dynamischen Moglichkeiten des Korpers durch psychischen, im endokrinen Wege vermittelten Druck auf die Zell metabolie zu steigern so daß schließlich der Wille zum Siege das letzte Anpassungsmittel wird —Von diesem Gesichtspunkte erscheinen auch jene Gedanken besonders beschtenswert, die A. Bier über



MOUNT EVEREST FROM THE BASE CAMP

F19 2

Die Buchstaben bedeuten die von den einzelnen Mitgliedein der Expedition eineichten Hohenquoten am Nordlamme

"Hochstleistungen durch seelische Einflusse und durch Daseinsnot wendigkeiten" entwickelt hat, wie ich dies kurzlich an anderer Stelle betonte Ebenso ware hier in die Befunde von N W Mac R exth über den sogenannten "second wind" bei korpeilichen Extremleistungen zu erinnern Auch wird man dei bewußten Einschlankung allei Lebens funktionen seitens der Fakire  $(C \ v \ Shipley \ R \ Schmidt \ u \ a)$  end lich der winterschlasenden Tiere gedenken, wenn diese Fahigkeiten auch vornehmlich für Korpeiruhe in Frage kommen

Betrachten wir bei der Bedeutung des Problems das Zusammen wirken aller regulierenden Faktoren von einem mehr einheitlichen Gesichtspunkte, so erscheinen auch an der Akklimatisation im we sentlichen Veranderungen serologischer Natur beteiligt, indem infolge verminderter Sauerstoffzufuhr gebildete Intermediarprodukte — dic ich als Isoreagine oder Isotoxine bezeichnen mochte — die Anpas sungsvorgange vermitteln Hierbei kann in einem hohern Druck niveau sogar eine Ueberkompensation mit Gewinn für den Korpei ei folgen, wahrend in einem tiefern, bei ungenugender Reaktionsfahig keit und mangelhafter Korrelation der angeregten Anpassungsprozesse Storungen veruisacht werden, welche die Akklimatisation verzogern oder nicht zustandekommen lassen. Wie beim Importe korperfremdei Proteine bezw von Giften überhaupt, wirken auch die bei Sauerstoff mangel auftretenden idiogenen Stoffe als schwacher Reiz fordernd als starker — wenn in erhohtem Maße, sei es lokal oder allgemein gebildet — lahmend auf den Komplex der vitalen Funktionen ein

Wahrend wir über die chemische Struktur der auf die Wirkung bak terieller Antigene entstehenden Antikorper nich wenig unterrichtet sind konnen die bei Sauerstoffmangel gebildeten Abwehrstoffe wenigstens einigermaßen definiert werden indem sich nicht nur deren Saurecharakter sondern auch bestimmte Verbindungen dieser Art wie die Milchsaure Aminosauren nachweisen lassen deren Anwesenheit in einer Steigerung des sogenannten Reststiel stoffes ahnlich wie bei typischer Serumana phylaxie und einer Verschiebung des Lipoidspiegels zum Ausdrucke kommt Daß dabei aber auch noch komplizierter gebaute Eiweißfragmente beteiligt sind die wir nur im biologischen Wege zu erschließen vermogen durfte kaum zu bezweißeln sein Ich erinnere in dieser Hinsicht an die Haemo poetine von P Carnot und C Deflandre proteinogene Reizstoffe welche offenbar auch an der zuerst von B Morawitz sichergestellten Sauerstoff zehrung des Blutes im Hohenniveau beteiligt sind Die von Ch Richet jun bei Hyperthermie auftretenden Zerfallsprodul te welche sich ebenso wie die vorgenannten Reagine mit positivem Erfolge übertragen lassen sprechen dafur daß auch auf primar physikalische Einwirkungen hin Substanzen gebildet werden welche die Serumstruktur andern und Ab wehrmaßnahmen vom Charakter der Immunitatsvorgange auslosen Disvon G Mansfeld angenommene Kuhl bezw Heizhormon bringt bezugliche Piozesse mit bestimmten Texturen in diesem Falle dei Nebennieie in Zu sammenhang u a

Untersuchungen uber das Verhalten typischer Immunitats-Reaktionen (wie u. a. Typhus Vakzin) im Hohenniveau uber 4000 m fehlen noch die uns vielleicht einen weiteren Einblick in die Fnergetik der zellularen Ab wehrvorgange sowie die chemische Seiumstruktur bei Sauerstoffmangel ermoglichen konnten Ich beabsichtige entsprechende Studien an Ver suchstieren auszufuhren — Daß Infektionskrankheiten wie die Varioli auch in der Hochregion über 4500 m vorkommen sei hier nicht un

Die Immunitat gegen das Hohenklima ist ihrem Wesen nach als eine aktive zu bezeichnen. Mit Rucksicht auf die gemachten Hinweise erscheint immerhin auch die Moglichkeit einer wenn auch begrenzten passiver Immunitat denkbar wie sie durch Uebertragharkeit der sogenannten Er mudungsstoffe (W. Weichardt E. Seienn u. a.) nahegelegt wird. Weitere Vorsighe im gedechter Richtung ausgebangen ampfehlengweit, weber auch auf Versuche in gedachter Richtung erschienen empfehlenswert wobei auch auf das Verhalten des Liquor cerebrospinalis zu achten ware — Daß bei der chemischen Warmeregulation Veranderungen des Serums intervenieren der Hitzschlag zum Teile als Autointoxikation aufgefaßt werden kann

(wie u a W H Willcox) habe ich bereits an anderer Stelle ausgeführt Auch für die Storungen bei Sauerstoffmangel namentlich die Symptome welche bei gleichzeitiger Muskelarbeit in Erscheinung treten (bergkrank heit) wird man diesen Begriff als ursachlich begrundet anwenden durfen Bei iascher Dekompression (wie bei passiver Beforderung) handelt es sich dagegen um die unmittelbaren Effekte des Sauerstoffmangels welcher mehr oder weniger rasch zur Lahmung führt

Schien noch vor 20 Jahren das Anpassungsproblem vornehmlich in Veranderungen der sozusagen greifbaren Funktionen zu liegen, so konnten wir vielmehr heute Beziehungen aufzeigen, wie sie für die Immunitatsvorgange im engern Sinne maßgebend sind Es erscheint in der Tat berechtigt, auch rucksichtlich Kompensation des Hohenklimas von einer humoralen und zellularen Anpassung oder, um bei der bescheidenen Diktion der Alten zu bleiben, von einer tatsach lichen Umstimmung des Gesamtorganismus zu sprechen Diese wird um so wirksamer, der Korper gegen die Anforderungen der Hochregion um so widerstandsfahiger sein, je harmonischer die Synergie der Regulationsmittel verlauft

Auch die Anpassung in die verminderte Sauerstoff pannung der Hochregion geht mit gleichartigen Reaktionen, der Bildung gleichwertiger Stoffe einher und laßt dieselben Gesetzmaßigkeiten erkennen, wie andere Schutz bezw Immunitatsvorgange Darf ja doch der Begriff Krankheit überhaupt als ein Zustand gefahrdetei Oxydationsprozesse des Protoplasmas aufgefaßt werden Im besondern konnen wir mit Rucksicht auf zunehmende Luftverdunnung zwei Phasen unterscheiden, erstens die Leistungssteigerung samtlicher mobilisierbarer Komponenten durch den Reiz saurer Intermediarprodukte, zweitens die progressive Inanspruchnahme anaerober Oxydationsprozesse als Auxiliarkiafte und die Umstellung des zellularen

Energiewechsels auf maximalen Nutzeffekt

Nur in einer Richtung weichen vielleicht die da und dort ent wickelten Vorgange starker von einander ab indem namlich die Nach wirkung bezw die Dauer der Immunitat nach dem Aufenthalte in der Hochregion rascher schwindet als im allgemeinen der Schutz nach ty pischen Abwehrprozessen. Die Anpassung an die Hochregion muß — heißt es zumeist — immer wieder neu erworben werden. Tritt man aber der Frage naher so verdient zunachst die mehrfach — u a auch für das Hoch plateau von Mexiko — kurzlich wieder hervorgehobene Tatsache Beach tung daß man sich nach einem früheren Aufenthalte in der Hochregion viel schneller und unter geringeren Erscheinungen wieder an dieselbe akklimatisiert als das erstemal daß dieses Verhalten sogar für die Auf einanderfolge der relativ kurzen Expositionen des Flugpiloten (selbst für Versuche in der pneumatischen Kammer) gilt und daß und zwar gerade physisch minderwertige Menschen wie schon früher bemerkt einen dau ernden Gewinn rucksichtlich ihres Ernahrungszustandes und ihrer Lei stungsfahigkeit davontragen. Ergibt sich doch hieraus, daß durch das Hohenklima nicht etwa bloß eine Korrektur von Schaden erfolgt, durch deren Beschtigung der Organismus wieder funktionstuchtig wird sondern — da das genannte Verhalten nicht nur auf seelische Erinnerungsbilder oder leichtere Bahnung psychomotorischer Vorgange durch das seiner zeitige Muskeltraining bezogen werden kann — daß durch die unmittel baren Wirkungen des Sauerstoffmangels beim Zustandekommen der erst maligen Immunitat doch auch Vernderungen der zellularen Struktur ver

anlaßt oder Stoffe von langer dauerndem Bestande erzeugt und verankeit worden sein durften durch deren Intervention die Erscheinungen von Bergkrankheit im weitesten Sinne zwar nicht verhindert abei ab-e schwacht und verkurzt werden konnen. Es bestehen also auch in diesei Be ziehung immerhin beachtenswerte Analogien mit Schutzvorgangen bei In fektionskrankheiten wobei an eine Beteiligung (Bindung) an das retikulo endotheliale System gedacht werden konnte

Werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse der praktischen Er fahrungen so wußten wir nach den Expeditionen des Ehepiars Bul lock Workman sowie jener des Herzogs Luigi di Abruzzi (mitgeteilt von F di Filippi 1912), daß man bis gegen 7500 m vordringen und dabei Temperaturen von -25° trotzen kann, wenn der Außtieg in Etappen erfolgt Zweifelhaft war jedoch, ob durch progressive Akklı matisation und entsprechendes Training in der Hochregion eine noch ausreichende Immunitat erzielt werden konnte um unter Heran ziehung kunstlicher Sauerstoffrespiration die Hohe von 8000 m zu uberschreiten Man wird die Worte von G Bruce dem Leiter beider Mount-Everest Expeditionen zu wurdigen wissen, wenn ei sagt "Wei hatte gedacht, daß man eine Hohe von 28,000 engl Fuß ohne Sauer stoff erreichen, daß man drei Aufstiege zwischen 25,000 und 27,000 innerhalb einer Woche ausfuhren und durch eingeborene Trager Lasten von 15 bis 20 Pfund in dieses Hohenniveru, wenn auch unter Erschopfung befordern kann"

Deutlicher noch als die Aufzahlung einzelner Symptome und Stolungen die von R W G Hingston mitgeteilt worden sind, kommt das fortwahlende "Pendeln um das physiologische Gleichgewicht" — wie ich den Zustind in solchen Hohen einmal bezeichnet hibe — in den Mitteilungen jener Teilnehmer, so namentlich von C F Norlon zum Ausdrucke, welche den Kampf in dei hochsten Region iuf nahmen, wonach die Atembeschwerden, die Erschopfung beim Vordringen nach oben eine deraitige war daß unter Anspannung voller Willenskraft stets nur 20 bis 30 Yard, also zirka 20 m zurückgelegt und dann eine Pause von 1—2 Minuten eingeschaltet werden mußte bis sich die keuchende Respiration bei auf die Knie gestutztem Ober korper wieder berühigt hatte — Bemerkenswert eischeint, daß, wih rend die Atmung bei Korperrühe im Tieflande 64 Sekunden unter brochen werden konnte, dies am Nordkamm des Mount Everest nur durch 14 Sekunden möglich war

Die maximale Vertikaldifferenz, die pro Arbeitsstunde überwund den weiden konnte, betrug 33 m. Berucksichtigt man diesen Wert und vergleicht ihn mit jenem bei maximalei Steigarbeit in der Hohenzone bis zu 3000 m, so laßt sich die Verminderung der Leistungsfahigheil des menschlichen Motors oberhalb 8000 m auch einigermaßen quantitativ erfassen Eine Schatzung in dieser Richtung ist mir u. a. auf Grund einer personlichen Eifahrung möglich, wonach ich seinerzeit den Dachstein rund 3000 m hoch, von Hallstatt aus, Seehohe 500 m in bloß funf Stunden bestieg, so daß pro Stunde durchschnittlich 500 m, also der funfzehnfache Hohenunierschied, entfallen Es lißt

sich demnach sagen, daß die *absolute* Leistungsfahigkeit der Teil nehmer an der Himalayaexpedition trotz allmahlicher Anpassung und besondern Trainings auf 7 % reduziert war

Berucksichtigt man weiter die Differenz der atmospharischen Sauerstoffspannung von rund 21 % im Meeresniveau, gegen 7 % auf den Kammhohen des zentralen Himalaya sowie die Tatsache, daß der Oiganismus des Saugetieres bei einer Tension von 5 % erliegt, die disponible Breite also nui 16 % Sauerstoff betragt, so laßt sich die Große der Anpassungsfahigkeit derait definieren, daß die Grenze dei Immunitat gegen Sauerstoffmangel im Ausmaße von 88 % dei überhaupt möglichen nach oben verschoben wurde, wodurch die relative Leistungsfahigkeit mit etwa 14% statt 7% zu bewerten ware, da sie mit weniger als dem halben Sauerstoffdrucke erzielt wurde

Zweifellos ware dieselbe wesentlich zu steigern gewesen, wenn die Sauerstoffrespiration in der letzten Etappe methodisch den dei art zur Anwendung gekommen ware, daß man sie nicht bloß vorüber gehend benutzt sondein wahrend des letzten Angriffs kontinuierlich verwendet hatte — Daß untei den in Betracht kommenden Umstanden das Gas eiwarmt und namentlich feucht den Luftwegen zu stiomen soll, habe ich schon an früherer Stelle nachdrucklich hervorgehoben

Von besonderm, auch praktischem Interesse erscheint die An passungszeit welche die Periode dei abklingenden Storungen bis zur Heistellung voller leistungsfahiger Akklimatisation umfaßt. Wenn nun auch die ersten Uebergangserscheinungen bezw Beschwerden durch Hyperkompensationsvolgange seitens dei leicht mobilisier baren Funktionen zumeist schon in einigen Tigen überwunden weiden (die Hyperglobulie meist schon am zweiten Tage deutlich ist) und dieserart eine partielle Anpassung erfolgt so dauert es wesentlich langer, bis unter Heranziehung aller Regulationsmittel und der zellu laren Krafte des Gesamtorganismus die entsprechende Leistungs fahigheit wieder hergestellt ist

Soweit sich dies nun auf Grund der Erfahrung sowie bezuglicher Befunde beurteilen laßt, wird man für diese Zeit im allgemeinen 14 Tage annehmen konnen, wobei zu berucksichtigen ist, daß die An passung an ein absolut tießeres Druckniveau eingreifendere Regulationen und zur vollen Abstimmung dieser eine langere Periode er fordern wird als beim Wechsel geringerer Druckstußen. Dieser Zeit aum entspricht nun auch jenem der auß dem Gebiete der Immunitatsvorgange im engein Sinne duichschnittlich zur Ausbildung zellularer Abwehiprozesse bezw bis zum Nachweise entsprechender Antikorper benotigt wird nachdem zuerst eine Phase von Uebeiempfind lichkeit mit theimischen und andern Reaktionserscheinungen vor ausgegangen ist. Wenn sich nun auch die da und dort in Betracht ommenden Vorgange nicht vollig decken, so eischeint es mit Ruck sicht auß das Wesen der Akklimatisation immeihin außfallend daß

sich die Umstellung der "chemischen Serumstrukiur", in beiden Fallen gleichartig und annahernd in gleichen Zeiten vollzieht

Einen nicht uninteressanten Behelf zur Ermittlung der Anpassungs geschwindigheit namentlich an große Hohen gibt die letzte Mount Everest Expedition an die Hand zu welchem Zwecke ich die für die europaischen Teilnehmer an der Expedition maßgebende Akklimatisationsperiode nach den Daten des offiziellen Berichtes mit Bezug auf Zeit und Hohe graphisch dargestellt habe — vergl Fig 3 — ohne dabei auf die fur die einzelnen sechs Mitglieder im oberen Abschnitte des Nordkammes in Betracht kom menden Hohendifferenzen besonders eingehen zu konnen Da die Dauer des Aufenthaltes im Niveau von Darjeeling 2180 m der in dieser Rich tung ebenfalls Bedeutung beansprucht nicht angegeben ist wurde als erster Tag fur die Anpassung an die Hochregion das Datum der Passie rung des tibetanischen Grenzortes Phari angenommen Wie man sieht ergibt sich bei zusammenfassender Betrachtung des stufenformig mit Hilfe von sieben Lagerplatzen erkampften Aufstieges eine annahernd gleich maßige Erhebung unter einem Winkel von 35° so daß wahiend der mehr als zweimonatlichen Angriffszeit durchschnittlich 100 m Hohendifferenz pro Tag entfallen wobei jedoch zu berucksichtigen ist daß der I uftdruck mit steigender Erhebung rascher abnimmt als diese und oberhalb des Rongbukgletschers im Gebiete der Hochlagerplatze von den einzelnen Teil nehmern Aufstiege mit wesentlich hoherer Geschwindigkeit und unter dem entsprechend rascherer Dekompression ausgeführt wurden

Fassen wir das hier nur in Kurze Vorgetragene zusammen um im besondern jene Fragen zu beantworten, die dem gegebenen Thema zugrunde liegen, so laßt sich etwa das Folgende sagen

Der Mensch ist, wie dies für alle Lebewesen schon von Cl Ber nard ausgesprochen, und von P Bert klar formuliert wurde, dem Sauerstoffdrucke seiner Umwelt im Laufe von Generationen ange paßt, Spencer Wells hat diese Akklimatisation auch in kultureller und sozialethischer Richtung betont — Jede Veranderung der Ten sion oder des Milieus muß demgemaß auch Reaktionen auslosen

Die Immunitat gegen Sauerstoffmangel ist aber auch unter vollem barometrischen Drucke keine absolute, sondern eine bedingte, insofeine namlich als bei Leistungssteigerung im besondern bei an strengender Muskelarbeit progressiver Sauerstoffmangel auftritt, der die Funktionstatigkeit der aktiven Gewebe begrenzt

Diese bloß konditionelle Immunitat selbst bei maximalem Baro meterstande hat, wenn wir diesen Begriff beibehalten, aber offenbar tiefere Bedeutung, da sie die Triebfeder zu reparativen und formativen Prozessen des Protoplasmas überhaupt darstellt, indem die bei allge meinem oder ortlichem Sauerstoffmangel auftretenden Zersetzungs produkte ahnlich den durch Zellschadigung (Nekrobiose) enstandenen Stoffen als Reize wirken und dieserart Assimilation, Neubildung und funktionelle Hypertrophie veranlassen — Von der individuellen Re aktionsfahigkeit und den in den Geweben verfugbaren Reserven sowie von der Konzentration (Menge), zellularen Provenienz und der be besonderen chemischen Beschaffenheit dieser anscheinend den Amino korpern nahestehenden Stoffen werden die jeweiligen nutritiven Wirlungen abhangen Die Klimatotherapie in Hohenlagen berüht — sofern sich nicht auch der Einfluß der andern meteorologischen Fak-

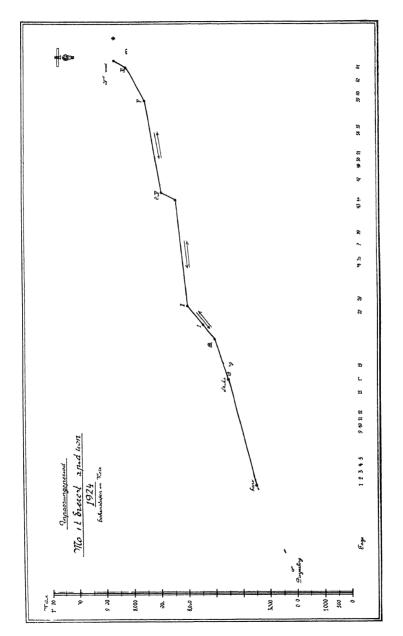

 $F_{1g}$  3

toren, wie Kalte, Strahlung nachdrucklich geltend macht - im

wesentlichen auf diesen Vorgangen

Die Berechtigung einer solchen Auffassung ergibt sich nicht bloß aus den Studien über Wundheilung bei Tier und Pflanze Die Neubildung roter Blutkorperchen unter dem Einflusse korperlicher Betatigung (Sport) auch in gewohntem Drucl niveau wie namentlich bei gleichzeitiger Bestrahlung die Hyperglobulia vera nach akutem bezw experimentellem Pneumothorax die Arbeitshypertrophie der Muskulatur weist auf diesen Zusammenhang und ist hier gerade im Hinblicke auf die zum Teile anaerobe Atmung der kontraktilen Elemente verstandlich Auch das Heranwachsen des Embryos scheint sich unter dem Einflusse relativen Sauerstoffmangels zu vollziehen

Nur nebenbei sei hier bemerkt daß auch der therapeutische Einfluß des kunstlichen Pneumothora mit den durch chronischen Sauerstoffmangel bewirl ten Vorgangen zusammenhangen durfte. Die im We<sub>5</sub>e der labilen Sauerstoffversorgung entstehenden formativen Reize kompensieren "leich sam jene Schadigungen die durch die dissimilatorische und antihamo

poetine Wirkung des Tuberkulines veranlaßt werden

Maximale Immunitat kann nur duich kunstliche Saucistoff zufuhi bezw durch Steigerung des absoluten Luftdrucks eineicht werden, wobei dei — früher nicht entsprechend gewurdigte — Effekt des physikalisch im Blutplasma gelosten Sauerstoffes, die "action de presence" wie sie P Bert bezeichnet hat, zur Geltung kommt

Wenn nun auch anzunehmen ist daß der Sauerstoff nur nach vorausgegangener adsorptiver Bindung oder Verankerung wirkt, die Oxydationen also kataphoretisch oder katalytisch vor sich gelich so stellt der im Blute geloste Sauerstoff ein sich stetig wieder fullendes Reservoir dar aus welchem Menge und Diffusionsdruck des Gases eiganzt werden konnen Die Zellen befinden sich demgemaß unter optimalen Bedingungen die einen sedativen Einfluß ausuben und bei funktioneller Inanspruchnahme eine Schonung protoplasmatischer Krafte bedeuten mussen Der spezifische Energiebedarf der Zelle ist voll gedeckt, sie befindet sich daher in großter Leistungsbereitschaft - Daß sich im besondern die mit einer idiotypen Rhythmik begabten Ganglienzellen der nervosen Zentralorgane bei erhohter Sauerstoffspannung der Atmosphare in einem Zustande vermindertei Erregung befinden, darauf weist u a der von A E Foley 1863 festgestellic Befund, wonach die Pulsfrequenz in komprimierter Luft abnimmt Ermudung tritt wesentlich spater und schwacher ein, wenn unter Sauerstoffrespiration gearbeitet wird

Die Wirkung erhohter Sauerstoffzufuhr wird bei jeder Druck verminderung erfolgen und nach dem Grad derselben zum Ausdruck kommen mussen, wenn nicht durch Anpassungsvorgange die funktio nellen Mangel korrigiert und die Reizschwellen im Sinne normaler Erregbarkeit verschoben wurden — Von einer 'physiologischen In aktivitat" des Sauerstoffes bei vollem Barometerdruck kann sonach nicht gesprochen werden

Wir konnen hieran —voi greifend — den weitern Satz knupfen daß sich die Wirkung kunstlicher Sauerstoffzufuhi um so wenigei geltend machen wird daß das psychische und somatische Verhalten wahrend derselben die bezugliche Leistungsfahigkeit um so wenigei

von der Norm abweichen weiden, je gunstiger die individuelle Sauer stoffversorgung des Korpers bezw seiner einzelnen aviden Texturen ist, je mehr sich die Änpassungsvorgange entwickelt, je vollkom mener sich die Akklimatisation gestaltet haben, wie dies selbst noch in der Hochregion des Himalaya beobachtet werden konnte Die relative Indifferenz gegen kunstliche Sauerstoffinhalation kann gewissei maßen als ein Maßstab der erlangten Immunitat gelten — Dieser se dative Einfluß ist nunmehr auch für das Hohenniveau von 1500 m von A Loewy auf Grund mehrfacher Versuchsreihen besonders nach gewiesen worden, die das Bestehen relativen Sauerstoffmangels in diesem Niveau erkennen lassen. Hierbei ergab sich denn auch daß die Wirkung der Sauerstoffrespiration um so weniger zum Ausdruci kommt, je mehr die Anpassung vorgeschritten ist, und demgemaß bei Eingeborenen nur unwesentliche Abweichungen zu beobachten sınd

Das Hohenklima ist in biologischer Richtung vor allem durch die verminderte Sauerstolfspannung der Atmosphare determiniert, eine Auffassung, die in ihrer vollen Tiagweite zuerst von P Bert (geb 17 Oktober 1833, gest 16 Nov 1886) erkannt und in ihren wesent

lichen Schlußfolgerungen einwandfiei bewiesen wurde

Die nach raschem Aufstieg in Regionen von niederm Druck und kurzem Verweilen daselbst auftretenden Symptome von Hohen krankheit konnen als direkte Folgen dei Insuffizienz der primar mobilisierbiren Anpassungsmittel, die Erscheinungen und Beschwer den nach relativ langsam, im besondern aktiv vollzogenem Hohen wechsel als *indirekte* bezw sekundare Wirkungen des Sauerstoff mangels und ihrem Wesen nach als akute und bei lingerei Dauer chronische Toxikose (A Gautier H Guillemard und G Regnier u a) aufgefaßt werden, die der Organismus ohne (kunstliche) Energie zufuhr nicht mehr auszugleichen vermag

Der gesunde Eingeborene ist der atmospharischen Sauerstoff spannung unter welcher er als Glied seiner Aszendenz lebt - ebenso wie das Tier - selbst fur schwere korperliche Arbeit angepaßt Fui maximale Anspruche ist aber auch die Leistungsfahigkeit des mensch lichen Motors im Meeresniveau eine begrenzte schon die Forderung der hierzu notwendigen Sauerstoffmengen von 1,5 bis 2,0 l pro Minute (wie beim Schwimmer, beim Skilaufer, beim Boxei) findet niment lich bei schlendem Tining ihre Grenze durch die Erschopfung dei Atemmuskulatur und der Herzarbeit Unter solchen Anforderungen ist auch der Tieflander, wie schon bemerkt, nicht immun gegen Sauer stoffmangel - Durch kunstliche Zufuhr von Sauerstoff kinn die Leistungsfahigkeit, der mechanische Nutzeffekt gesteigeit werden indem Atemarbeit gespart und die Fortschaffung sowie Verbrennung der Stoffwechselprodukte erleichtert wird

Verlaßt der Mensch das ihm gewohnte Diuckniveau, in welchem er geboren und aufgewachsen 1st, um sich einem solchen von vermin derter Sauerstoffspannung auszusetzen so treten abhangig von der Große der Druckdifferenz bezw der Seehohe und je nach der Geschwindigkeit des Druckwechsels der dabei geleisteten korperlichen Arbeit, sowie den Einflussen der übrigen klimatischen Faktoren, funktionelle Veranderungen Storungen mit herabgesetzter Leistungsfahigkeit oder endlich schwere Schadigungen auf, denen der Organismus akut oder chronisch erliegen kann

Bei allmahlichem Uebergang in Hohenlagen mit verminderter Sauerstoffspannung und protrahiertem Aufenthalt unter abnehmen den Druckstusen erfolgt jedoch eine Anpassung verschiedener Valenzan die geanderte Umwelt derart, daß Storungen auch bei erhohter Inanspruchnahme zurucktreten, Beschwerden gemildert werden oder ganzlich schwinden und unter simultaner Beteiligung samtlicher bio logischer Komplexe eine funktionelle Neueinstellung des Organismus herbeigeführt wird Es gibt also eine Immunitat gegen die Wirkungen des Hohenklimas bezw gegen dessen wesentlichen Faltor die Veiminderung des Sauerstoffdruckes

Diese, und zwar auch die kongenitale Immunitat ist aber stets nur auf bestimmte Druckstufen beschrankt und hinsichtlich der kor perlichen Leistungsfahigkeit — beim Tieflander für Lagen über 2000 m, beim Hochlander für solche über 4000 m — eine begrenzte Mit steigernder Meereserhebung nimmt die Immunitat ab Die zu ihrer Erwerbung notwendigen Anpassungszeiten wachsen mit zu nehmender Hohe, namentlich, wenn eine moglichst vollwertige Adap tierung des Organismus erreicht werden soll, gemaß welcher korperliche Arbeit ohne wesentliche Beschwerden geleistet werden kann

Die Schutzwirkung ist keine bleibende, die Immunitat muß nach Ruckkehr in tiefere Lagen stets wieder neu erworben werden Durch vorausgegangenen Aufenthalt auf einer Hohenstufe kann die An passung an dieselbe erleichtert und damit die Akklimatisationspeliode verkurzt werden

Der Tieflander, wie auch der Bewohner der Hohenlagen von 2000 m verfugt über eine breitere Anpassungsfahigkeit als der Fin geborene der Hohenregion von 4000—5000 m Der Eingeboiene dieser Gebiete ist jedoch durch einen hohern Grad von Immunitat gegenüber Mehranforderungen gekennzeichnet als der akklimatisierte Tieflander

Ob bestimmte von rassialen Merkmalen unabhangige somatische Unterschiede zwischen den Eingeborenen des Meeresniveaus und jenen der assatischen oder andinischen Hochplateaux bestehen ist noch nicht aus reichend untersucht worden Wichtig ware hiebei die Feststellung inwie weit etwa bestehende typische Differenzen durch den verminderten Sauer stoffdruck bedingt oder durch andere Einflusse der Umwelt veranlaßt sind — Durch die Fingliederung tieflandischer Volkselemente in die Hoch iegion namentlich jene über 4000 m werden der Konstitutionsanthro pologie und der Familienforschung weitere interessante Probleme ei wachsen wobei im besonderen festzulegen sein wird inwieweit der Hohen bewohner tatsachlich nicht bloß funktionell sondern auch somatisch vom Tieflander abweicht ob Langen und Gewichtsindizes differieren — Unseie Kenntnisse in dieser Hinsicht sind durchaus luckenhaft Selbst relativ

eintache Fragen wie u. a nach der Schwangerschaftsdauer erscheinen noch offen. Ist die Immunitat des Eingeboienen in der Tat eine kongenitale derart daß der biologische Schutzapparat bereits während der Entwicklung des Fætus angelegt bezw Schutzstoffe von der Mutter auf das Kind über tragen wurden oder bildet sich die erhöhte Widerstandskraft gesen die ielative Sauerstoffarmut der Atmosphäre erst post paitum unter den Einflussen der Umwelt bei korperlicher Betatigung aus? Kann was durch entsprechende Tierexperimente feststellbar ware unter dem ungewohnten Einflusse von Sauerstoffmangel eine Schädigung der Frucht bezw der Erbmasse erfolgen? Wie wirkt eine erschwerte Anpassungsperiode auf Graviditat und Deszendenz beim Menschen? Wie gestalten sich typische Immunitatsprozesse in der Hohe und bei Sauerstoffmangel?

Wenn es auch feststeht, daß die Eingeborenen der genannten Hochlander eine bis zu 60 % großere Erythrocytenzahl, einen hohern Hamoglobingehalt (mit einer durchschnittlichen Sauerstoffsattigung des Arterienblutes von 83—86 %) und ein großeres Blutvolumen be sitzen als die Menschen im Meeresniveau, so wissen wir von soma tischen Differenzen im wesentlichen nur, daß die Andenbewohner mit einer großern Weite des Brustkorbes mit mehr horizontal ver laufenden Rippen und großerer Vitalkapazitat ausgestattet sind Auch besteht über deren relativ hohere Leistungsfahigkeit kein Zweifel Es durfte die Annahme gerechtfertigt sein, daß außer dem Transport systeme für den Sauerstoff über auch andere Organe wie die Lunge, das Heiz texturelle Unterschiede im Sinne einer echten Hypertrophie beim Hochlander aufweisen und solche vielleicht auch bezuglich des endokrinen Systems bestehen

Nicht unvermerkt sei mit Rucksicht auf die Ausnutzung der Kraftquellen bei Sauerstoffmangel, daß von nationalen Eigenarten (Anglo Amerikaner) abgesehen, der Tieflander überwiegend von vege tabilischer (Kohlehydrate der Zeiealien), der Bewohnei der Hohen lagen von 3000—4000 m von tierischer Nahrung (Eiweißstoffe mit den diesen entsprechenden Vitaminen) lebt, wie dies die naturlichen Verhaltnisse bedingen Immerhin veimag sich auch der Tieflander vollkommen an diese Hohenregion anzupassen — Bauten wie Tunnel Anlagen in großen Hohen werden besondere Praventivmaß nahmen für die Arbeiter hinsichtlich ihrer Leistung und Arbeitszeit, sowie eine nahere Feststellung des Nutzeffektes bei moglichster Schonung des Menschen erfordern

Die Toleranz einzelner Saugetiergruppen gegen Saucrstoffmangel ist verschieden wobei Cainivolen empfindlicher zu sein scheinen als die sich von Vegetabilien ernihrenden Nagetiere Auf weitere Einzelheiten — Verhalten der Huftiele der Vogel — kann ich hier nicht eingehen

Gegenuber dieser im Wege von Anpassungsvorgangen unter ent spiechendem Training erworbenen sozusagen wetterfesten Toleianzgegen niedern Sauerstoffdruck und der dieserart gewonnenen musku laien Leistungsfahigkeit im Hohenklima gibt es, wie bemerkt — wenn wir die Begriffsbestimmung in unserm Referatthema auch hiefur beibehalten — eine absolute Immunitat gegen Sauerstoffmangel durch die kunstliche Respiration dieses Gases (von einer großern als dem Meeresniveau entsprechenden Dichte) wodurch restlos auch alle

jene Storungen verhindert und jene Symptome beseitigt werden, die nach der Meinung vereinzelter Autoren — C Jahob $\jmath$  wie auch jungst R Bayeux — aus rein physikalischen bezw mechanischen Grunden bei Verminderung des atmospharischen Druckes auftreten mußten

Wenn bei richtiger vollwertiger Sauerstoffatmung auch die im Korper selbst gebildeten Reize im allgemeinen ausieichend sind, um die Lungenventilation namentlich bei korperlicher Arbeit im Gange zu erhalten, so wird man dem Sauerstoff unter bestimmten Um standen Kohlensaure — praktisch etwa 3 bis 5% — zumischen, um eine ausgiebige Respiration zu erzielen und die Wirksamkeit des Verfahrens zu steigern Fur die protrahierte Anwendung von Sauei stoff als Schutzmittel sowie zur Unterstutzung der Leistungsfahigkeit muskularer Anstrengung (M Flack und L Hill fur Athleten) ei scheint im allgemeinen eine Konzentration von 60% bezw auf Atmo spharendruck bezogen von 480 mm Spannung ausreichend und un schadlich, wahrend fur zeitlich beschrankte Bedurfnisse bei raschei Dekompression namentlich im Hohenniveau von 8000 m die Respi ration von Sauerstoff voller Tension erforderlich ist Zweck ist es unbedingt notwendig, daß die kunstliche Saueistoif atmung im Wege einer dicht anschließenden, Mund und Nase decken den Maske erfolgt und dabei, wie schon erwahnt, nuch fur Befeuch tung und Erwarmung des Gases Vorsorge getroffen wird Durch Anwendung einer solchen Mund und Nase deckenden Maske laßt sich im besondern auch Sauerstoffgas und demgemaß Gewicht spaicn, indem schon der Zustrom von 2 I Sauerstoff pro Minute eine ganz wesentliche Koirektur der Respirationsluft bedeutet

Diese will urlich erzielbaie \*Immunitat\*\* ist aber natuigemaß eine bloß temporare\* die insolange wahrt als der duich die Umwelt bedingte Stuer stoffmangel kompensiert wild. Bei bereits vorhandenen Stolungen nit mentlich solchen die durch muskulare Ueberanstrengung entstanden sind kann die Saueistoffrespiration nui von beschranktem Nutzen sein Sekun dare Schaden I ann sie nicht wegschaffen sondern deien Beseitigung nur erleichtern. Sie wird jedoch auch unter solchen Umstanden jene Fischei nungen ausgleichen die als unmittelbare Folgen ungenugender Energie zuführ zu betrachten sind und schon dieserart die reparatorischen Bestie bungen des Organismus fordern. — Aehnliches gilt auch für solche prophy laktische Maßnahmen welche gemaß einer schon von J. S. Haldane ge gebenen Anregung auf chemischem Wege wie durch die Einverleibung sauerer Stoffe. — Ammoniumehlorid saueres Ammonphosphat. — der bei Storungen der Anpassungsvorgange moglichen Alkalose begegnen sollen indem sie eine Steigerung dei Wasserstoffionen Konzentration des Blutes und damit des Sauerstoff Diffusionsdruckes bezwecken. — Daß sieh der Aderlaß (schon E. Poeppig 1836) ohne oder mit folgender Kochsalzinfusion bei Bergkrankheit (namentlich Stauung im kleinen Kreislause) nutz bringend erweisen kann bleibe nicht unverwerelt.

Ich habe versucht, die vorstehend berührten Beziehungen in ein Schema (Fig 4) zu bringen, wobei ich an jene Darstellung in knupfen konnte, die von mir beieits vor 25 Jahren zur Klinung der Aetiologie der Bergkrankheit mitgeteilt worden ist. Zur Definierung des Sauerstoffmangels habe ich nunmehr statt der klassischen Be

Johema der Farhologn der Aohenheankhertumd der Immundal gegen dusse Amf den Thofander berogen

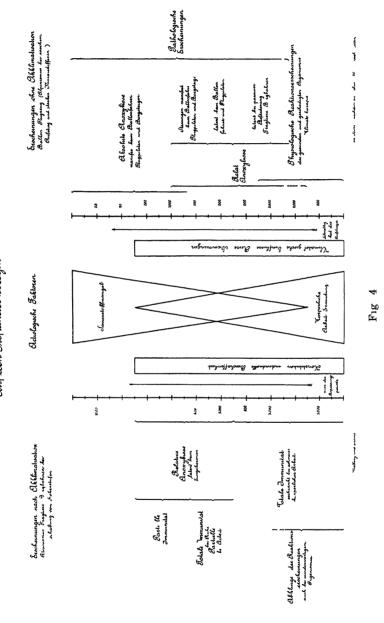

zeichnung von D Jourdanet, Anoxyhamie 'den Begiift Anoxybiose gewahlt, da dieser dem Zustand der Gewebe besser gelecht wird, auf welchen es ja doch vor allem ankommt Die graduelle Abstufung ist wieder durch die Unterscheidung von absolutem und reletivem Sauerstoffmangel erfolgt, hinsichtlich dessen auch die Bezeichnung Hypoxybiose gebraucht werden konnte Diese wird im allgemeinen umso ausgesprochener sein, je tiefer das in Frage kommende Druck niveau ist, so daß die Hypoxybiose in den einzelnen Hohenstufen auch nach erfolgter Anpassung nicht immer die gleiche Valenz besitzt Was die Anordnung des Schemas betrifft, so bemerke ich hier nur kurz, daß die Dreiecke "Muskelarbeit Ermudung" einer und "Sauerstoffmangel" andererseits keineswegs etwa Intensitatsdreiecke bedeuten, sondern vor allem zum Ausdruck bringen sollen, in welchem Maße diese Faktoren bei fortschreitender Iuftverdunnung an dem Zustandekommen der Erscheinungen beteiligt sind

Im Hinblicke auf die tatsachlich bestehende wenn auch nicht immer nachweisbare Wirkung jedweder Veranderung insbesondere der Abnahme des Sauerstoffdruckes auf den Organismus bezw die Auffassung des Im munitatsbegriffes wie ich sie hier vertrete sollte das Dreieck "Sauerstoff mangel mit seiner Spitze bis zur Abszisse herabreichen. Ich habe diese jedoch um allgemeiner verstandlich zu sein bereits im Hohenniveau von 1500 m enden lassen das ja in praktischer Richtung vor allem für die kli matische Therapie in Betracht kommt Dem Einflusse geringerer Diffe renzen der Sauerstoffspannung kann durch Anbringung eines Pfeiles mit Spitze nach unten noch besonders Rechnung getragen werden

Die klimatischen Faktoren (Erwarmungs und Abkuhlungseffekt) die entweder einzeln oder in ihrer Totalitat starker hervortreten und die da durch erzeugten Reize — auf sensible Nerven Vasomotoren Hautstoff wechsel Gesamtumsatz und Warmeokonomie — sind vor allem für das Zu standekommen physiologischer Reaktionsphanomene maßgebend sie konnen sieher sind har Eintritt methologischer Reaktionsphanomene bestemmend sein aber auch fur den Eintritt pathologischer Erscheinungen bestimmend sein sich bei bereits erschwerter Sauerstoffversorgung in großeren Hol en ein zelne Komponenten (Kalte Wind Strahlung) starker geltend machen wenn rascher Wechsel in der Wetterlage erfolgt und die Regulationsmittel des Organismus durch Muskelarbeit bereits überlastet sind — Den Schwan kungen des elektrischen Potentialgefalles bezw der gesteigerten Ionisation und Leitfahigkeit der Luft durfte im allgemeinen ein depressonischer bin fluß zu vindizieren sein. Ob den Sauerstoffverbindungen des atmosphan schen Stickstoffes (Stickoxydul Nitroxyl) eine Bedeutung als auslosender Faktor der Hohenkrankheit zukommt wie jungst O Kestner sowie G An geli meinen mussen erst weitere Feststellungen ergeben — Konstitutio nelle und individuelle Momente wie auch temporare Disposition endlich die Schnelligkeit des Aufstieges — auf deren Bedeutung durch Pfeile Ruch sicht genommen wurde — konnen wie mehrfach betont bedeutende Ver schiebungen im Verhaltnisse von Ursache und Wirkung heivorbringen und damit dem Beginn der region dangéreuse nach auf und abwarts vei schieben

Zweckmaßig weiden wir auf Grund dei praktischen und experi mentellen Erfahrungen als hrutische Grenze die Hohe von 4500 m (430 mm) und als unbedingt gefahrliche Region als Grenze des Lebens, die Hohe von 8500 m (265 mm) annehmen

Der Bedeutung und dem Grade der Akklimatisation habe ich unter Berucksichtigung der jungsten Erfahrungen durch die Dar

stellung auf der linken Seite des Schemas Ausdruck verliehen, wobei man sich ebenfalls zu vergegenwartigen hat, daß die Grenzen keine starren sein konnen, die erzielbaren Grade der Immunitat vielmehr Uebergange und Schwankungen aufweisen mussen. Die Unterschei dung in totale und partielle Immunitat kann demnach im wesent lichen nur eine konditionelle sein. Deutlich tritt jedoch die durch die Anpassungsvorgange bewirkte Verschiebung des Gebietes dei relativen Anoxyhaemie aus dem mittleren Niveau von 4500 in jenes von 6500 also um rund 2000 m hervor wahrend der Beginn der absoluten Anoxyhaemie aus der Hohe von etwa 6500 m auf jene von 8500 m verlegt wird. Annahernd totale Immunitat charakteilsiert die untere, ausgesprochen partielle die obere Stufe deren Grenze nicht mehr zu überschreiten ist

Wenn ich hiebei, was vielleicht zu weit gegriffen erscheint den Begriff totale Immunitat bis in die Hohenzone von 6000 m ausgedehnt habe so ist dies wie nochmals bemerkt mit Bezug auf mittlere Leistungsfahig keit nicht auf Maximalanforderungen im besonderen aber unter Beruck sichtigung der Ergebnisse der Mount Everest Expedition geschehen welche lehren daß die Teilnehmer in dieser Zone dank der in der Tat allmah lichen Anpassung selbst anstrengende Steigarbeit ohne wesentliche Be hinderung vollbringen konnten

Es versteht sich daß das gegebene Schema nur den Wert einer im allgemeinen gultigen Darstellung der Beziehungen zwischen Ur sache und Wirkung geben kann um den Zustand des Organismus und jene Hilfsmittel zu charakterisieren, die demselben zu Gebote stehen um die chronischen Schadigungen des Sauerstoffmangels auszu gleichen und das Leben auf den Hochplateaux der Erde moglich zu machen — Ich glaube, daß man in der Tat sagen darf, daß die Grundlagen der Pathogenese der Hohenkrankheit heute über allem Zweifel sichergestellt und ihre Ursachen viel klaier erkennbar sind als dies für so viele Fragen im Beiliche der übrigen Pathologie der Fall ist

Der Sauerstoff ist, wie dies zuerst der Genius eines A. L. Lavoisier erkannte, der Erhalter des Lebens auf der Erde, gegen dessen Mangel es eine absolute Immunitat nicht geben kann. Der Organismus von Tier und Pflanzen vermag sich gemaß der besondern Dif ferenzierung seiner Protoplasmastruktur immer nur innerhalb be stimmter, wenn auch relativ weiter Grenzen, zur Wehre zu setzen. Die Witterungsreize wurken nicht unmittelbar. Die zur Erwerbung der Immunitat gegen ein Klima notwendigen Anpassungsvorgange bilden u. a. das Therapeutikum gegen die Tuberkulose. Dies gilt namentlich auch für das durch verminderten Sauerstoffdruck besonders getonte Hohenklima. Die Veianderung der Umwelt auch in sozialer Richtung eiganzt im seelischen Wege den Heilungsprozeß

Diskussionsbemerkungen zur Biologischen Abteilung siehe Seite 549

|  |  | * |  |
|--|--|---|--|
|  |  | * |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## 4 KLINISCH-THERAPEUTISCHE ABTEILUNG

| 4 |
|---|
| Ĺ |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| ! |
| ı |
| I |
| I |
| 1 |
| l |
| 1 |
| 1 |
| I |
| l |
| l |
| l |
| l |
| l |
| l |
| ! |
| ! |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

## Zur Geschichte der Klimatotherapie

Von Priv Doz G A Wehrli Zurich

Wie kaum ein anderer Zweig dei medizinischen Therapie zeigt die Klimatotherapie eine Gebundenheit an den historischen Werde gang der Heilkunde im ganzen und speziell noch eine große Abhan gigkeit von der Entwicklung verschiedenster Hilfswissenschaften, wie dies ja für den Aufschwung der modernen Medizin überhaupt charakteristisch ist Ich begruße es daher außerordentlich, daß die Veranstalter dieser internationalen Tagung auch dem Historiker der Medizin Gelegenheit geben, sich zu außern, auch wenn er damit nicht direkt Bausteine liefeit zur Losung der ernsten Probleme, die die hier versammelten Vertreter des wissenschaftlichen Fortschrittes in erster Linie interessieren Wir Historiker sind uns aber doch bewußt, daß auch wir praktisch nutzliche Arbeit leisten dadurch, daß wir ganz allgemein zur volligen Erfassung einer Disziplin beitragen, denn daß dafur die Kenntnis des historischen Werdeganges eine nicht unwesentliche Rolle spielt, durfte doch einleuchtend sein

Zur Geschichte der Klimatotherapie nun übergehend, mochte ich zusammenfassend vorausschicken, daß von alters her klimatische Heilfaktoren im Gebrauche standen Ihre Wirksamkeit und ihre fün dimentale Bedeutung wurden aber im Altertum mehr nur geahnt, als wirklich eikannt. Das Mittelalter vollends und die ersten Jahrhunderte der Neuzeit scheinen überhaupt nicht mehr bewüßt Klimatotherapie getrieben zu haben, wohl aber in vermehrtem Maße indirekt als Beigabe anderer Heilverfahren. Erst die jungst vergangenen Jahrzehnte bringen die Erhebung der Klimatotherapie zur Selbstan digkeit, zum gesuchten und geschatzten Heilverfahren, das nun in seiner Dreiheit als südliches Klima als Seeklima und als Hohenkur zum unentbehrlichen Rustzeug jedes Arztes geworden ist

Der primitive Mensch nun ist den verschiedensten klimatischen Einflussen gegenüber in erster Linie vom Standpunkt der Furcht ein gestellt Ihm, der im tagtaglichen Kampf mit Wind, Regen, Kalte und Hitze steht und in steter Furcht vor zerstorenden Naturgewalten dem Boden seinen durftigen Lebensunterhalt abgewinnt, ist es sicher lich nicht zu verargen, wenn er in den verschiedenen klimatischen Faktoren in eister Innie bose Finflusse wittert So ist denn die Sagen

welt unseres Volkes durchwoben von Geister und Damonengeschich ten, die sich an Naturereignisse anschließen, von denen nur die Winde bestimmter Oertlichkeiten als Geisterzuge, die Nebel und Wolken als der Sitz unheimlicher Damonen, Bergspitzen und Glet sicher als Wohnstatte armer Seelen als Beispiele angeführt sein mogen Und wenn wir nach dem Suden unsern Blick wenden, so begegnen uns dort die Sonnenstrahlen als Pest und Unheilbringer

Es ist nun außerordentlich interessant zu sehen, wie bei Hippo krates dem Vatei der wissenschaftlichen Medizin und dem Begrunder der Klimatologie im speziellen — er lebte im 5 vorchristl Jahi hundert — die für die Primitiven charakteristische Einstellung auch fur ihn noch weiterbesteht, insofern auch er vorzuglich auf die Her ausschalung der schadigenden Momente in den verschiedenen Kli maten ausgeht Hippokrates hat eine eigene Schrift verfaßt mit dem Titel Ueber Luft, Wasser und Oertlichkeit, und er bemuht sich darın in erster Linie Feststellungen zu machen über den Einfluß dei klimatischen Bedingungen auf Entstehung, Ait und Verlauf der Krankheiten Er schildert in beangstigender Ausführlichkeit die vielen Krankheiten, von denen die Bewohner einer Stadt befallen weiden mussen, wenn ihr Wohnort warmen Winden ausgesetzt sei Nicht minder groß ist die Liste der Krankheiten in einer von diesen Sudwinden verschonten Stadt die Hippokrates im folgenden Kapitel aufzahlt Dann kommt die Schilderung der krankmachenden Wir kungen des Wassers an die Reihe und so geht das weiter Von der Verwendung klimatischer Kuren zu therapeutischen Zwecken ist aber in der hippokratischen Schriftensammlung mit Ausnahme einer ein zigen Bemerkung — bei langwierigen Krankheiten ist es gut, den Ort zu verandern — nichts zu finden Diese Kuren werden wohl in der damaligen Zeit noch keine großere Bedeutung gehabt haben

Man behandelte aber doch schon seit langer Zeit klimatisch Das zeigt außer dei eben angeführten Bemerkung auch die Anlage dei Asklepieien, der Wunderkurorte und Wallfahrtsstatten des Alteitums uber deren gesundheitlich vorteilhafte Lage an erhohten Orten ir klimatisch bevorzugter Gegend die neuern Erfoischer derselben nicht genug ruhmen konnen indem sie dieselben direkt in Parallele mit modernen Sanatorien stellen Auch die nachhippokratischen Schrift steller der Medizin bringen immei wieder kurze Andeutungen von klimatotherapeutischen Maßnahmen, von denen uns die Empfehlung von Klimawechsel und Seereisen oder der Ausenthalt in Nadelholz waldern zur Behandlung der Phthisis wie wir sie bei Celsus und Pli nius finden, ganz besonders interessieren Bei Aretaeus sodann finden wir das ganze klimatotherapeutische Rustzeug empfohlen außer den bereits genannten Kuren Reisen aus kalten Ortschaften in warmeit, aus feuchten in trockene Aufenthalt an der Seekuste, Meerwassei und Sandbader

Vollends gibt uns der zweite große Arzt der Antike Gilen — er lebte von 130—200 n Chi — weitgehende Beschielbungen Ilima tischer Heilfaktoren Galen ist es denn auch gewesen, bei dem sich die Klimatotherapie zum erstenmal zu einei Hohenlufttherapie dil ferenziert, indem ei deutlich den Gebirgsaufenthalt zur Behandlung der Phthisis verlangt Besonders eingehend mit Krankengeschichten schildert Galen die Milchkur in Tabia, am Meerbusen zwischen Soi rent und Neapel und dessen Erfolge in der Behandlung von Schwind Luchtigen Weiter ruhmt er den Aufenthalt in trockenen hochge legenen Orten Aegyptens und Lybiens, Land und Seereisen, Wechsel der Gegend resp Luftveranderung Typisch ist auch die Finstellung Galens zu den Winden über die er folgendes sagt "Besser ist der von einem großen Meei heikommende Wind der Gute nach folgt der, der von den Bergen her weht es ist offenbai, daß die hochgelegenen Orte, welche von allen Seiten durchweht sind und für die Winde kein Hindernis bieten, auch die besser ventilierten sind und daß deshalb die dortigen Bewohnei ihr Leben fast ganz gesund hinbringen 'Wir sehen eine vollstandige Umstellung gegenüber der Gedankenrichtung des Hippokrates Nicht mehr die schadigenden Einflusse des Klimas stehen im Vordeigrund dei Betrachtung sondern dessen therapeutische Verwendung Die Klimatotherapic in ihren wesentlichen Grundzugen ist geschaffen

Wic in so vielen andern Gebieten so hat auch hier der Verfall der antiken Kultur eine weitere Entfaltung verun noglicht. Die mit telalterlichen medizinischen Schriftsteller machen nur vereinzelte kli matotherapeutische Angaben, die niemals über das in der Antike Gebotene hinnusgehen Dahingegen erlangt das im Altertum nur wenig gepilicate Mineralbad ungeahnte Beliebtheit Durch religios kultische Vorschillten und Anschauungen befordert, durch das natur Bedurfnis des Menschen nach Korperreinlichkeit und erhalten und durch die Korperkultur stets aufrecht menschlicher Genußsucht ın verschie gehende Befriedigung Richtung mittelalterliche Badewesen ıst das haupt zu einem gewichtigen Lebensfaktor geworden uber dessen Be deutung ich Sie hier nicht weiter aufzuklaien brauche Wis uns aber in diesem Zusammenhang ganz besonders interessiert ist die Tatsache, daß das seit dem Mittelalter von Jahrhundert zu Jahrhundert immer starker kultivicite Mineralbid dei zunachst unbewußte abei mach tigste Schrittmachei der modernen Klimatotherapie geworden ist, ohne den wir zweisellos eist im Ansange der so machtigen Bewegung stehen wurden Es genugt darauf hinzuweisen, wie der Großteil der alten klimatischen Kuiorte mit Finschluß des herrlichen St Moritz als Mineralbadei ihien Siegeslauf begonnen haben und wie man im Bestreben alle die chemisch wirksamen Substanzen im Wasser der an den verschiedensten Oiten aus der Frde emporsteigenden Quellen für die leidende Menschheit nutzbai zu michen uberall auf dem Lande, vorzuglich aber im quellenreichen Gebirge zahlreiche klimatische Kujorte geschiffen hit

In ganz gleichem Sinne wirkte die im 18 Juhrhundert auf tauchende Bewegung für Milch und Molkenkuren die uns die prach tigen klimatischen Kurorte des Appenzellerlandes z. B. geschenkt hat

Das wir also zum großten Teil unbewußt ausgeübte Klimito theripie Vollends haben dann die großen Umwilzungen in der Medizin die Zugrundelegung der pathologischen Anatomie für das gesinte medizinische Denken und die durius resultierende Finsicht in die gewaltige Ueberschatzung der bisher fast ausschließlich medikamentosen Therapie die Wege geebnet für die Wertschatzung physikalischer Heilmethoden und klimatischer Kuien

Fs gibt auch außerhalb der Heilkunde stehende Bewegungen, die der modernen Klimatotherapie zu ihrem Aufschwung verholten haben, und hier ist in erster Linie des naturwissenschaftlichen kunst lerischen und sportlichen Interesse für die Alpen zu gedenken. Den alten Griechen und Romein war bekanntlich die großartige Schon heit der Alpenwelt vollig verschlossen geblieben. Sie kannten nur das Grauen vor den sich ablosenden Fismassen, welche ganze Kurawiner in dunkle Abgrunde stuizen vor furchtbaren Sturmen welche die Hohen umsausen und vor zahlreichen Raubern denen die unzugang lichen Taler sichere Verstecke bieten wie das Stribo so anschaulich schildert Fur die Stellung der Alpenbewohner selbst ihren Gebirgen Hier ruft der im doitigen gegenuber ist die Pilatussage typisch Bergsee sich aufhaltende bose Geist des biblischen Statthalters fort wahrend Sturme und Gewitter heiver und stuizt Mitten und Meiden in den Abgrund, bis ein fahrender Schuler endlich ihn beschwort Abor such dann noch verlangt er alliahrlich seine Opfer und wenn je jemand den Geist nickte, wenn man in der Niche des Sees larmite und schile Steine, Holz oder irgend etwas in dis Wasser warf oder mit einem Stock darin rührte so zogen sich sogleich dichende Wolken um den Berg zusummen und mit Donner und Blitz brach die furchter lichste Unwetter los so diß die Luzeiner Regierung das Betreten der betreffenden Gegend verbieten mußte Noch im Juhie 1705 konnte in Rostock eine Arbeit gedruckt werden, in welcher der Abscheu vor den furchterlichen Beigen auch auf die Alpenluft und deren Bewohner ubertragen und behauptet wird, daß die Schweizeiluft wie diejenige in den Tyroler und Karnineralpen wegen ihrer Ungesund heit und Grobheit die Gemuter der Bevolkerung ginz dumm mache Daher zuhre bei den Schweizein das Meinweh weil sie in der kiemde eine gesundere und reinere Lust nicht vertrigen konnten

Fine Bresche in diese Voruiteile war aber schon langst geschligen Bereits im 16 Jahrhundert hatten Bergbesteigungen zu wissen schaftlichen Zwecken durch unseie großen Naturforscher begonnen Es ist zweifellos daß Leonardo da Viner vom Jahre 1511 an zahl reiche Touren in den Alpen gemacht hit 1555 besteigt Konrad Gesner den Pilatus und erklart die Pilatussige ils Aberglauben und schon im Jahre 1540 nimmt er sich vor ille Jahre wenigstens einen Berg zu erklimmen nicht nur zur Erweiterung seiner naturwissenschaft

lichen Kienntnisse, sondern er erfreut sich auch an dei weiten Aus sicht, an der Mannigfaltigkeit der Bergformationen und diese Bestei gungen starken nicht nur seinen Korper, wie ei sich ausdruckt, son dern sie gewahren seinem Geiste die edelste Erholung Noch ver dienter um die Erforschung der Alpen machte sich ein zweiter Zurcher Naturforscher und Arzt, J J Scheuchzer (1672—1733), und der großte Lobpreiser ist den Alpen in Albrecht Haller erwach sen, durch dessen Gedicht, "die Alpen", die Verherrlichung der Ge birgswelt in kurzem Zeitraum zum Gemeingut der ganzen zivilisierten Menschheit werden sollte Nicht wenig trugen dazu bei die Ideen J J Rousseaus von der Ruckkehr des Menschen zu einfachen natur lichen Verhaltnissen und so sehen wir denn, wie seit der Mitte des 18 Jahrhunderts die ersten Vergnugungsreisenden in der Schweiz sich einfinden Es ist dies dei Beginn des heute so machtig ange chwollenen Fremdenverkehrs Der Bann ist gefallen, die Augen ge offnet und die Bereitschaft geschaffen fur alles Gute und Schone, das uns die Gebirgswelt bietet. Der Sportgeist setzte ein und auch er hat der Klimatotherapie wertvolle Vorarbeit geleistet dadurch, daß er zeigte, wie auch Winteraufenthalte im Hochgebirge keine Verwegen heiten sind, sondern umgekehrt von unschatzbarem Wert für Seele und Korper und vor allem auch fur den kranken Menschen

Ich habe bis dahin in fragmentarischer Uebersicht einige der wichtigsten historischen Momente vorgeführt die zu einer ausge dehntern Verwendung klimatischer Faktoren zu Heilzwecken hin fuhren Das wichtigste iber und die Kronung aller dieser Strebungen habe ich Ihnen vorenthalten das ist die seit einigen Jahrzehnten einsetzende naturwissenschaftliche Ergrundung der klimatischen Heil faktoren, die Erhebung der Klimatotherapie zur selbstandigen Wissen schaft, ohne die wir nur erst auf der bereits von Galen im Altertum erreichten Stufe stehen geblieben waren. Es ist dies eine nicht hoch genug zu wertende Erscheinung und um so interessanter und lehr reicher als der Weg dazu über die Entwicklung der Naturwissen schaften geht, vor allem naturlich über die Entfaltung der Klimatologie, die in erster Linie das Verdienst Alexander von Humboldts ist Daß bei diesem großen Manne die Pflanzengeographie, die er ja eigentlich erst geschaffen hat im Mittelpunkt des Interesses steht, freut uns um so mehr, als auch zu diesem Kongreß die Herren Boti niker hinzugezogen worden sind Sie zahlen uns damit das zuruck, was die Aerzte der Renaissance einst als Begrunder und Vater der Botanik, wie sie gemeinhin genannt werden, für ihr Fach geleistet haben Die Arbeit der Meteorologen wird nun zur wichtigsten Stutze fur die Klimatotherapie Aber auch die Medizinei gehen zur experi mentellen, streng wissenschaftlichen Erforschung des Einflusses dei einzelnen klimatischen Faktoren auf den menschlichen und tierischen Korper uber Unter ihnen moge der Franzose Paul Bert mit seinem 1878 erschienenen grundlegenden Werke La pression barometrique, Recherches de Physiologie experimentale als einer dei ersten ruh

mend hervorgehoben sein Die Fortschritte der Technik, der Physik und Chemie gestatten die Anwendung immer zahlreicherer messender und wagender Apparate und die fortschreitende Ausschaltung der subjektiven Meinung und des intuitiven Urteils Der Einfluß der verdunnten Luft auf den menschlichen Organismus wird studiert Stoffwechselversuche werden angestellt, die Vermehrung der roten Blutkorperchen im Hochgebirge konstatiert Die Erkenntnis der che mischen Wirkung der ultravioletten Stiahlen und der intensiveren Wirksamkeit der Hochgebirgssonne führt zur Sonnenlichtbehandlung chirurgischer Krankheiten, wie sie durch die Namen von Bein hard und Rollier genugend charakterisiert erscheinen

Mit all den angedeuteten Gesichtspunkten stehen wir mitten in den aktuellen Fragen der gegenwartigen wissenschaflichen Foi schung drin Sie zeigen Ihnen, wie jung die ganze Wissenschaft dei Klimatotherapie ist Ja, wenn wir genauer hinsehen, so fahren wir daß durch Brehmer erst in Gorbersdorf, ei lebte von 1826 bis 1889, seit 1857 die Hohenlufttherapie und die Sanatoriums behandlung so eigentlich inauguriert wurden, daß Biehmer selbst noch, offenbar unter dem Einfluß der bisherigen Behandlungsweise zwar nicht eine Mineralquelle neben den klimatischen Heilfaktoren in Anwendung brachte, wohl aber hydrotherapeutische Prozeduien Diese wurden dann auch in das durch Spengler als Lungenkuroit emporgebrachte Davos eingeführt, indem auch hier alle Patienten unter die Douche gebracht wurden und sich kalte Abicibungen machen lassen mußten Interessant ist ubrigens, wie zahlieiche Kui gaste von Gorbersdorf nach dem klimatisch weit gunstiger gelegenen Davos ubersiedelten und zur so rapiden Entsaltung dieses Kurortes beitrugen Die erste Entdeckung aber des gesundheitlich so einzig artigen Klimas von Davos und die erste Errichtung einer Anstalt zur Heilung von skrophulosen Kindern daselbst, liegt im Gegensatz zu den in der Literatur darüber gemachten Angaben vor der Grundung von Gorbersdorf Sie sind das Verdienst des damaligen Landschafts arztes Dr Rudi dem vor allem das Fehlen skrophuloser und tubei Luloser Erkrankungen an der einheimischen Bevolkerung auffiel Wenn aber Davoser auswanderten und mat der Skrophelkrankheit oder mit der Phthisis behaftet nach der Heimit zuruckkehrten berichtet er, so waren daselbst die merkwurdigsten Natuiheilungen in unglaublich kurzer Zeit, und zwar in allen Stadien und Formen bloß unter dem Einfluß der Veranderung und Verbesserung klimatischer und diatetischer Verhaltnisse erfolgt. Diese Beobachtungen veran laßten Rudi zur Errichtung der bereits angeführten Anstalt im Jahre 1841 in der er damals 12 Kranke aufnehmen konnte spatei deien 20 Die Behandlung war eine vorzuglich diatetisch robonierende mit starker Bevorzugung der Milchnahrung Die schwachlichen Kinder wurden dazu ins Freie getragen um ihren Tagesschlaf in freier Luft zuzubringen wobei man sie durch Bedecken mit einem weißen Tuch vor den Sonnenstrahlen schutzte

Der gewaltige Unterschied zwischen den damaligen primitiven Anfangen und dem heutigen Großbetrieb ist eklatant Wir haben allen Anlaß Davos zu seiner erstaunlichen Entwicklung zu gratulieren und vor allem mussen wir anerkennend hervorheben, wie Davos die Foischung durch streng wissenschaftliche Arbeit als Selbstzweck sich zum Ziele gesetzt hat wofur nicht zuletzt die Veranstaltung dieseinternationalen Tagung und die Grundung des Institutes für Hoch gebirgsphysiologie und Tuberkuloseforschung ein glanzendes Zeugnis sind

## Literatur

Man vergleiche vor allem den historischen Ueberblick in Zuntz und Loewy Hohenklima und Bergwanderungen in ihrer Wirkung auf den Men schen 1906 Seite 33 und 34 sind zahlreiche weitere Quellen angegeben — Pagel im Handbuch der physikalischen Therapie von Goldscheider und Jacob Leipzig 1901 Bd 1 — Frey Jacob Die Alpen im Lichte verschie dener Zeitalter Berlin 1877 — Meyer Ahrens Kurze Mitteilung über das Klima des Davosertals im Kanton Graubunden dessen Heilsamkeit gegen Skrophulosis und die von Dr Ruedi gegrundete Anstalt zu Heilung skrophuloser Krankheitsformen Schweiz Zschr f Med Chir und Gebh 1845

## Physiologische und therapeutische Wirkungen des kunstlichen Lichts

Von Carl Sonne Kopenhagen

Wenn man in dei Lichttherapie vom Licht" im allgemeinen spricht, meint man hiermit nicht allein die sichtbaren, leuchtenden Strahlen, sondern auch die unsichtbaren, ultravioletten Strahlen, dahingegen pflegt man eine Bestrahlung mit ultraroten Strahlen nicht Lichtbehandlung zu nennen, das ist eine reine Waimebehand lung

Welche spezisischen Whrkungen dieser sogenannten Lichtstrahlen auf den tierischen Organismus kennen wir nun? Als spezisisch ichen wir hier die Wirkungen an, die über die durch eine bloße Bestrah lung mit dunklen Warmestrahlen erzielten hinausgehen. Zweisellos wirkt der überwiegende Teil der Eneigie, die das Licht uns zusenden kann, durch Umbildung in Warme. Um was es sich bei dei Licht bestrahlung handeln kann ist 1 ob außeidem noch andere Wirkungen vorhanden sind, und 2 ob diese Warmecinwirkung moglichen weise von besonderer Art ist.

Bevor ich auf eine Beantwortung dieser Frage naher eingehe will ich ganz kurz zwei zweifellos spezifische Lichtwiikungen be sprechen, die besonders die mehr kurzweiligen Strahlen, die blauen und ultiavioletten, lebenden Zellen und tierischen Organismen im allgemeinen gegenüber haben Ich denke hierbei an die Fahigkeit dieser Strahlen, Bakterien zu toten, eine Eigenschaft, die von dei allergroßten hygienischen Bedeutung ist, sowie an ihre besondere Fahigkeit, Hauterythem hervorzurufen, was besonders im Zusammenhang mit der Lichtwirkung auf die Zirkulationsoigene von In teresse ist Die Blutdrucksenkung nach dem universellen Lichtbad, die verschiedene Autoren beobachtet zu haben glauben, kann wahr scheinlich auf rein mechanische Weise durch die langer dauernde Hautkapillardilatation nach dem Lichtbad erklart werden

Wie die Verhaltnisse augenblicklich liegen, wo wir in Wirklich keit übrigens so wenig von dem feinern Mechanismus bei der Licht wirkung in der Therapie kennen, ist es, glaube ich am zweckmaßigsten mit der Besprechung der Krankheiten zu beginnen die sich

zweifellos als fur die Lichtbehandlung zuganglich erwiesen haben Indem wii so einige feste Anhaltspunkte haben, von denen wir aus gehen konnen, werden wir vermutlich am leichtesten vermeiden all zusehr in unfruchtbare Spekulationen zu geraten

Das kunstliche Licht hat eine absolut sichere Wirkung auf die Rachitis, sowohl auf die spontane menschliche Rachitis wie auf die experimentelle Tierrachitis, auf die mit der Rachitis sicher verwandte Tetanie hat das Licht gleichfalls eine vorteilhafte Wiikung Ferner wissen wir, daß das Licht bei gewissen Formen von Tuberkulose heilend wirkt, namlich besonders bei der sogenannten chirurgischen Tuberkulose Wenn man von der allerdings wesentlich psychischen Wirkung des kunstlichen Lichtes auf eine Reihe ver schiedener neurasthenischer Leiden absieht, ist es die Lichtwirkung gegenüber diesen Krankheiten, der Rachitis mit der Tetanie und der chirurgischen Tuberkulose auf die wir im wesentlichen unsere Betrachtungen basieren mussen Auf die wahrscheinliche Wirkung des Lichtes bei verschiedenen andern Krankheiten wie Diabetes und Arthritis uriea will ich spater zuruckkommen

Da springt uns nun hier sofort eine Tatsache in die Augen, die Rachitis ist durch eine vielfach schwachere Bestrahlung als die chirurgische Tuberkulose sehr wirksam zu beeinflussen Kinder mit Rachitis konnen im Laufe ganz kurzer Zeit mit Hilfe weniger Minuten langer, taglicher Bestrahlung mit einer Quecksilberquarzlampe oder einer Kohlenbogenlampe geheilt werden, wahrend man erst durch mehrere Stunden lange Bestrahlung, taglich oder jeden Uebertag Monate hindurch fortgesetzt, eine Wirkung gegenüber der Tuberkulose zu sehen erwarten kann Ferner bei Rachitis wissen wir mit Sicher heit, daß die ultravioletten Strahlen hier die wirksamen sind, bei der Tuberkulose wissen wir noch nichts mit Sicherheit darüber, welche Strahlen hier die wirksamen sind, oder ob es vielleicht die Kombination sowohl der sichtbaren als auch der ultravioletten Strahlen ist, die wirkt

Die Wirkung bei der Rachitis ist im großen ganzen überhaupt die für die Untersuchung am leichtesten zuganglich gewesene Wir wissen, daß es die ultravioletten Strahlen zwischen 400  $\mu\mu$  und 280  $\mu\mu$  sind, die bei experimenteller Rachitis wirken So sahen wii in unserm Laboratorium, daß Strahlen, die durch Uviolglas gehen, das die außersten ultravioletten Strahlen von 280  $\mu\mu$  und weiter fort schafft, ebenso gute Wirkung wie das ganze Spektrum haben schafft man alle ultravioletten Strahlen z B mit einem Chininsulfatfilter fort, so bekommt man dagegen keine Wirkung Die leuchtenden Strahlen allein sind also der Rachitis gegenüber ganz wirkungslos

Strahlen allein sind also der Rachitis gegenüber ganz wirkungslos Wie von vielen Seiten zuerst von  $He\beta$  und Unger in Amerika gezeigt erhalt man bei Lichtbehandlung der Rachitis eine Steigerung des anorganischen Phosphors im Serum wahrend diese Phosphorfraktion wahrend der Krankheit unter die Norm herabgesetzt ist gleichzeitig schwinden die anatomischen Krankheitszeichen Wir haben über diese Verhaltnisse ver schiedene Untersuchungen in unserm Laboratorium gemacht. Es hat sich

dabei gezeigt daß diese Wirkung der ultravioletten Strahlen die anor ganische Phosphormenge oder richtiger die saurelosliche Phosphorfraktion im Serum zum Steigen bringen zu konnen daß diese Wirkung nicht nur für Rachitis oder für Krankheiten eigentumlich ist wo die Mengc dieser Phosphorfraktion herabgesetzt ist. So konnten wir bei normalei Kaninchen zirka 1½ Stunden nach einem Lichtbad konstant eine Stei gerung der vorher normalen saureloslichen Phosphormenge im Serum nach weisen und dies sowohl bei jungen als auch bei ausgewachsenen Tieren Bei einem jungen Tier haben wir so eine Steigerung von 58 mgr % bis zu 83 mgr % und bei einem ausgewachsenen von 39 bis zu 51 mgr % ge sehen. Wir haben viele Versuche gemacht um festzustellen worin die direkte Ursache hierfur liegt aber wir sind noch zu keinem Resultat ge kommen. Es ist eine allgemeine Annahme daß die Phosphatide die organischen Phosphorlipoide vom Licht sehr leicht beeinflußbar sind. Wir haben jedoch keine Anhaltspunkte dafür finden können daß das Licht bei Bestrahlung organischen Gewebes wie Haut oder Blut anorganische Phosphorverbindungen davon abspaltet

Rattenjunge auf Mc Collum's Diat Nr 3143

| Vor der Behandlung (2×4 Tage) |     |                |                                                      | Während der Behandlung (3×4 Tage) |                                               |                |                                                      |                     |
|-------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Ratte                         | vom |                | Phosphor<br>um (mgr)<br>pr 1 gr<br>Körper<br>gewicht | Behandlung                        | Zunahme<br>vom<br>Körper<br>gewicht<br>pr Tag |                | Phosphor<br>um (mgr)<br>pr 1 gr<br>Körper<br>gewicht |                     |
| 1                             | 10  | P 30<br>Ca 44  |                                                      | keine                             | 10                                            | P 31<br>Ca 39  | P 31<br>Ca 39                                        | floride<br>Rachitis |
| 2                             | 18  | P 68<br>Ca 81  | P 39<br>Ca 46                                        | keine                             | 14                                            | P 56<br>Ca 46  |                                                      | floride<br>Rachitis |
| 3                             | 06  | P 25<br>Ca 51  | P 40<br>Ca 82                                        | Bestrahl m<br>Hohensonne          | 08                                            | P 73<br>Ca 90  | P 97<br>Ca 120                                       | geheilt             |
| 4                             | 13  | P 43<br>Ca 91  | P 34<br>Ca 73                                        | Bestrahl m<br>Hohensonne          | 06                                            | P 62<br>Ca 110 | P 106<br>Ca 189                                      | geheilt             |
| 5                             | 10  | P 48<br>Ca 71  | P 48<br>Ca 71                                        | Lebertran                         | 05                                            | P 48<br>Ca 81  |                                                      | geheilt             |
| 6                             | 09  | P 45<br>Ca 104 | P 51<br>Ca 119                                       | Lebertran                         | 0 4                                           | P 31<br>Ca 36  | P 74<br>Ca 86                                        | geheilt             |

Die Ausscheidung von Phosphor und Calcium wurde sowohl im Urin als auch in Faces untersucht und es wurde gefunden daß die Retention in einer Verkleinerung der Ausscheidung im Darm bestand

Daß die vermehrte Phosphormenge im Organismus in den licht behandelten Rachitisfallen in letzter Instanz von einer erhohten Phosphoraufnahme vom Darm herkommt, hat mein Assistent, Dr Schultzer dagegen durch eine langere Reihe von Mineralstoffwechsel versuchen an Ratten nachweisen konnen, er hat durch sie eine Mitteilung aus der Schule von Baltimore bestatigt, wo man an einigen rachitischen Kindern etwas Aehnliches gesehen hat Wenn Ratten Rachitis bekommen, u a weil die Kost zu wenig Phosphor enthalt und sie dann durch Bestrahlung geheilt werden, zeigt es sich daß

sie infolge der Behandlung in den Stand gesetzt sind, weit mehr Phosphor vom Darm aufzunehmen aus der kleinen Menge, die da vorhanden ist, sie sind mit andern Worten in den Stand gesetzt wor den, den Phosphorgehalt der Nahlung in weit effektiverer Weise als vor der Bestrahlung auszunutzen Ganz ahnliche Verhaltnisse gelten ubrigens auch für Kalzium Berüht die Rachitis auf einem Kalk mangel in der Kost, dann wird eine Lichtbehandlung die Fahigkeit des Organismus erhohen konnen in hoherm Grad als vorher den Kalkgehalt der Nahrung auszunutzen und dadurch eventuell die Rachitis zu beheben

Sie sehen hier ein Extrakt von einigen dieser Versuche

Wie der feinere Mechanismus bei diesen eigentumlichen Verhaltnissen in Wirklichkeit ist dem haben wir wie erwahnt bei der direkten Bestrah lung von Organen oder Organ Extrakten nicht auf die Spur kommen konnen Dagegen sind in der letzten Zeit einige Beobachtungen publiziert worden die vielleicht nach und nach zur Klarung der Sachlage mitver helfen lonnen wenn auch noch sicher ein langer Weg zuruckzulegen ist

bis wii ein volles Verstandnis dafur bekommen

Es ist ja eine ganz bekannte Sache daß der Lebertran eine entschieden gunstige Wirkung bei der Rachitis auch auf die experimentelle Ratten Rachitis hat Dr Schultzer hat zeigen lonnen daß Lebertran per os ge geben auf ganz entsprechende Wei e wie das Licht wirkt namlich durch Er hohung der Fuhigkeit des Organismus — oder des Darms — den Phosphor oder Kall gehalt der Nahrung besser auszunutzen Stenbock und  $He\beta$  in Ameilla haben nun in ihren Arbeiten unabhangig von einander zeigen l onnen daß verschiedene andere organische Oele oder Fettstoffe die vor her nicht die geringste Wirkung bei Rachitis hatten ganz die gleiche Wirkung wie Lebeitran bel ommen konnen wenn sie einige Zeit ultra violetter Lichtbestrahlung ausgesetzt waren Schon die Bestrahlung der Nahrung die das iachitische Individuum zu verzehren bekommt kann also zur Heilung der Rachitis ausreichen Das wird auch von Hume und Smith bestatigt die beobachtet haben daß bloße Bestrahlung der Sagespane im Rattenkafig hinreicht die Entstehung der Rachitis bei Ratten zu ver huten Haxthausen der Mitarbeiter am Finsen schen Lichtinstitut war hat nun die eventuelle Strahlung dieser bei Rachitis wirksamen Stoffe untersucht indem er eine photographische Platte ihrer Einwirkung aus setzte. Es zeigt sich dabei das sehr interessante Phanomen daß durchweg die will samen Stoffe auch die photographische Platte beeinflussen konnen Lebertran wird in eine flache Schale ausgegossen daruber wird eine photo graphische Platte derart gelegt daß zwischen Schale und Platte ein Stuck schwarzes Papier kommt in welchem ein Kreuz ausgeschnitten ist Es er weist sich dann, daß der Lebertran die Platte genau dem Kreuz ent sprechend geschwarzt hat Es bedarf dazu mehrstundiger Exponierung Beleuchtete Oele die vor der Beleuchtung bei Rachitis nicht wirken im Gegensatz dazu aber nach der Beleuchtung schwarzen die Platte und die unbeleuchteten tun es nicht usw In Uebereinstimmung mit Hvme und Smith's Versuchen belommen auch Baume besonders die harzieichen Striche an den Biumen die ausgesprochene Fahigkeit auf die photogra phische Platte einzuwirken nachdem sie ultravioletter Bestrahlung aus Worauf diese Beeinflussung der photographischen Platte gesetzt waren beruht ist zum Teil noch eine offene Frage Eine ultraviolette Strahlung ist laum die Uisache eine zwischen elegte Quarzplatte hindert die Wir kung nimlich vollstindig auch lann es sich nicht um Radioal tivitat han deln Lebeitian vermag namlich ein Elel troskop nicht abzulenken was es ja tun sollte wenn es sich um eine radioaktive Strahlung handelte. Da es sich somit lium um echte Strahlung handeln kann jedenfalls nicht von

bisher bel annten Strahlen muß man bis auf weiteres am ehesten an die Erklarung durch Diffusion eines oder anderen Stoffes in Dampfform denken Es wurde zu weit fuhren hierauf nahei einzugehen abei man muß am ehesten an die Bildung von Superovyden oder vielleicht an Spal tungsprodukte von Lipoiden oder damit verwandten Stoffen denken die ımstande sınd die photographische Platte zu beeinflussen

Es hat sich urbigens gezeigt daß auch andere Autoren ahnliche Beob

achtungen ungefahr gleichzeitig gemacht haben

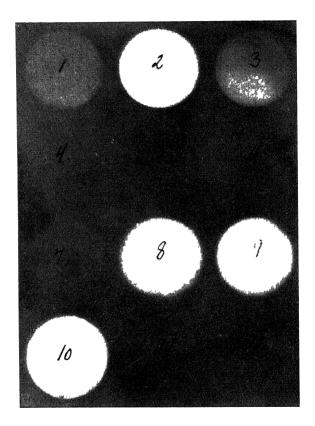

- Drei verschiedene Sorten von Lebertran unbeleuchtet
- Paraffin Oliven und Sesamol unbeleuchtet Paraffin Oliven und Sesamol in 1 Stunde mit Hohensonne beleuchtet (20 cm Abstand) 10 Derselbe Lebertran wie 3 in 1 Stunde beleuchtet
- 11 12 Unbeleuchtetes und beleuchtetes Wasser

Die interessanteste Beobichtung, die Haxthausen gemicht hit, 1st jedoch die am menschlichen Hautfett, wenn es bestrahlt wird Wenn man das Hautsett mit einem Aethertampon abwascht, das Fett mit Aether extrahiert und das auf einer Schale eindampft, wird man

normalerweise keinerlei Wirkung davon auf der photographischen Platte, oder jedenfalls nur eine ganz geringe Wirkung bekommen Anders mit Hautfett vom Menschen nach der Bestrahlung, das wirkt dann in ausgesprochener Weise auf die Platte

Naturlich, es sehlt noch Verschiedenes, bevor wir mit Sicher heit sagen konnen, daß wirklich zwischen dieser photographischen Wirkung und der antirachitischen ein Zusammenhung besteht, aber man muß doch einraumen, daß Verschiedenes schon dafür spricht, daß ein solcher besteht. Die antirachitische Wirkung des Licht bades konnte danach auf einer Beeinflussung, also einer chemischen Umbildung, Spaltung oder wie man will des oberflächlichen Haut



Die photographische Wiikung von Holz in 1 Stunde mit ultraviolettem Licht beleuchtet rechts beleuchtet linls unbeleuchtet

fetts beruhen Dimit wird verstandlich daß eine außerst kurze Be strahlung ausreicht Wii nahern uns hierdurch einer Theorie für die Wirkung der ultravioletten Strahlen auf den Organismus, die von Pincussen aufgestellt ist

Pincussen glaubt daß die direkte Wiikung der ultravioletten Strahlen im wesentlichen eine für alle Lebensprozesse schadliche ist fermentative Prozesse weiden gehemmt und bei geeigneter Bestrahlung der lebenden Zellen steiben diese. Dabei konnen jedoch außeist volteilhäfte Wirkungen für den Organismus zutage treten. Wie wir gesehen haben kann man die Vermutung haben daß Spaltungs und Oxydationsprodukte der Lipoide die wirksamen Stoffe bei dei Rachitistherapie sind und Pincussen denkt sich daß dadurch daß die Stiahlen während des Lichtbades die oberflachlichen Haut zellen toten. Feimente oder ahnliche Stoffe aus diesen Zellen frei werden Stoffe die dann in den Organismus aufgenommen weiden und diesem zum Vorteil werden I onnen. Ich mochte in dieser Verbindung gleich erwähnen daß Pincussen bei ultravioletter Bestrahlung erhöhten Llutzucker bei Dia betes hat erzielen konnen und eine eihöhte Hainsauiedekomposition bei Arthritis uriea bekam

Colebrook Hill und Eidinow haben neulich gezeigt daß die bakteri zide Kraft im Serum nach einem Lichtbad vorübergehend ansteigt. Diese Wirkung kommt nach Bestrahlung mit ultravioletten Strahlen abei nicht nach Bestrahlung mit leuchtenden Strahlen allein zustande. Dagegen kann die Wirlung nach Bestrahlung mit ultraviolet Strahlen eintieten wenn diese nur kraftig genug waren eine Verbrennung der Haut zu machen Man beobachtet hier denn auch das interessante Phanomen daß die die Haut zellen totenden Strahlen die wirksamen sind wahrend die die Hautzellen nicht beschadigenden leuchtenden Strahlen hier ohne Wirkung sind

Vorlaufig ist die angedeutete Wirkungsart der ultravioletten Strahlen wohl nichts anderes als eine Hypothese, aber es scheint mir, daß wir hier eine Arbeitshypothese haben, die verschiedentlich mehr als die bisher vorgebrachten Theorien verspricht Aber wie verhalt es sich nun mit der Wirkung des Lichtbades bei chirurgischer Tuber kulose? Wie Sie leicht verstehen konnen, ist diese chronische Krank heit der Experimentierung weit schwerer als die Rachitis zugang lich Ueber die Wirkungsart des kunstlichen Lichtes bei Tuberkulose wissen wir auch noch weniger als über die bei Rachitis

Hier springt nun ein Umstand sofort in die Augen namlich, daß das kunstliche Licht, das die meisten ultravioletten Strahlen gibt das Quecksilberquarzlicht, nach Untersuchungen am Finsen'schen Lichtinstitut nicht das wirksamste ist Das Kohlenbogenlicht, das weit mehr sichtbare Strahlen und weit weniger ultraviolette als das Quecksilberquarzlicht enthalt, hat entschieden bessere Wirkung Unter anderm aus diesem Grunde habe ich mich veranlaßt gefühlt, eine Reihe von Untersuchungen darüber vorzunehmen, welche speziellen Wirkungen auf den Organismus man von den leuchtenden Strahlen allein erwarten kann Ich kann, denke ich, die besondern eigentumlichen physischen Verhaltnisse der leuchtenden Strahlen Ihnen am leichtesten an einem kleinen Beispiel anschaulich machen

Wenn wir uns eine kraftige aus Eis gemachte Sammel Linse denken und wenn wir ausschließlich leuchtende Strahlen durch die Linse hinduich gehen lassen so schmilzt das Eis nicht die leuchtenden Strahlen gehen glatt durch das klare Eis ohne hier irgendwie absorbiert zu werden, wes halb auch keine Erwarmung des Eises zustande kommt bringt man da gegen in den Brennkorper der Linse einen Gegenstand der die Lient strahlen absorbiert, zum Beispiel schwarzes Papier so wird das Papier warm und brennt an Dunkle Warmestrahlen konnen durch die Eislinse nicht hindurchgehen das Eis wurde schmelzen und auf die andeie Seite des Eises gelangt keine Warme Die leuchtenden Warmestrahlen, die sicht baren leuchtenden Strahlen sind also ohne selbst geschwacht zu werden imstande ihre Energie ihre Warmefahigkeit durch klare Medien glatt hindurchzufuhren

Auf den menschlichen Organismus übertragen will das heißen, daß die leuchtenden Warmestrahlen durch die verhaltnismißig klaren, oberflachlichen Hautzellen gerade hindurch gehen konnen und ihre Warme erst in der tiefer liegenden, blutführenden Schicht abzugeben brauchen, wo die Farbe die Lichtenergie absorbiert und sie zu Waime umbildet Ich habe über diese Verhaltnisse einige Arbeiten veröffent licht, in denen ich zeigte, daß die Temperatur bei Beleuchtung der Hautoberflache mit leuchtenden Strahlen so stark, wie man sie nur ertragen kann, in den blutführenden Schichten unter der Haut hohei wird als auf der Oberflache der Haut, das ist ganz anders als bei Be strahlung mit dunklen Warmestrahlen, diese werden sofort auf der Oberflache von der Haut absorbiert, weshalb die Temperatur in

diesem Falle hier am hochsten ist und von hier gleichmaßig in die Tiefe abfallt Man kann das schematisch mittels folgender Figur dar stellen

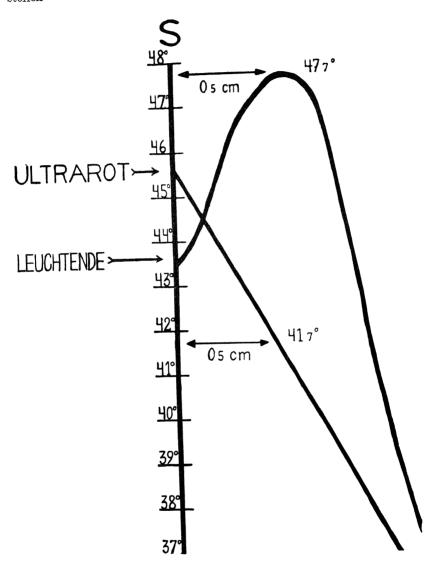

Die Linie S bedeutet die Hautoberflache Bei der starksten noch ertraglichen Bestrahlung mit sichtbaren Strahlen bekommt man hier eine Temperatur von zirka 43,5 °, wahrend man bei der starksten noch ertraglichen ultraroten Bestrahlung eine Temperatur von zirka 45,5 °

bekommt Bei ultraroter Bestrahlung fallt dann die Temperatur in der Tiefe gleichmäßig, bei der andern Bestrahlung steigt sie dagegen zu Beginn in, bis sie in einer Tiefe von zirka 0,5 cm nach einer Berechnung eine Hohe von 47,7 erreicht hat, und eist von hier an zu fallen beginnt. In den blutfuhrenden Schichten in und unter der Haut konnen wir also durch Bestrahlung mit sichtbaren Strahlen ohne uns zu verbrennen, eine Temperatur bekommen, die mehrere Grade über der hochsten jemals gemessenen Fiebertemperatur und ca 6 hoher als die Temperatur liegt, die wir in der gleichen Tiefe durch Bestrahlung mit der starksten noch ertraglichen Menge dunkler Warmestrahlen erzielen konnen. In Uebereinstimmung hiermit habe ich denn auch gefunden daß die Energiemenge, die man durch Bestrahlung mit sichtbaren Strahlen in einer Zeiteinheit absorbieren kann, bedeutend großer ist als die, die man durch ultrarote Bestrah

lung absorbieren kann

Die Beugeseite des Vorderarms vertragt so eine Bestrahlung von 3 11 Cal pro Quadratzentimeter pro Minute durch sichtbare Strahlen wahrend sie nur 133 Cal bei Bestrahlung mit den gewohnlichen ultraroten Strahlen vertragt Zirka 35% der sichtbaren Strahlen werden allerdings von der Haut wieder zuruckgeworfen wahrend von den angewandten dunkeln Warmestrahlen keine zuruckgeworfen werden aber selbst wenn min hier mit rechnet werden Sie gleichwohl sehen daß man ungefahr doppelt soviel Warme bei Bestrahlung mit leuchtenden Strahlen wie bei Bestrahlung mit gewohnlichen Warmestrahlen absorbieren kann Die Strahlenwarme der Sonne die eine vortieffliche Erwarmung des Organismus sibt ist denn auch ganz anders behaglich als die Strahlenwarme eines Kachelofens die Organismus behaglich des Organismus sibt ist denn auch ganz anders behaglich als Urant bewarten eines Kachelofens die Organismus eines Kachelofens die die Oberfliche der Haut brennt und zusammenzieht und nicht so leicht ein allgemeines Warmegefuhl gibt Wie sie auf dem Diagramm sahen haben die leuchtenden Strahlen also eine spezifische Fahigleit das Blut in und unter der beleuchteten Haut bis auf einen sehr betrachtlichen Warmegrad zu erwarmen Eine solche Bluterwarmung kann nun vermutlich sehr wohl von großer Bedeutung fur den Organismus sein speziell unter gewissen pa thologischen Verhaltnissen Ich habe zeigen konnen daß rasierte weiße Meerschweinehen denen eine sonst todliche Dosis Diphtherictoxin injiziert war das zu überleben imstande sein lonnen wenn sie im Anschluß an die Injektion ein stundliches Lichtbad mit sichtbaren Warmestrahlen be Man darf sich denken daß das auf Destruktion des sehr thermo labilen Toxins durch die absorbierte Lichtwarme beruht. Daß auch die Produktion von Antistoffen durch eine solche Erwarmung des Blutes ge fordert werden kann muß als zweifellos angesehen weiden Die Annahme ist somit verstandlich daß man einem Lichtbad mit sichtbaren Strahlen wirklich eine bedeutende therapeutische Wirkung zuschreiben kann

Was es fur eine Art von Strahlen sind, die gegenüber der chirur gischen Tubeikulose die wirksamen sind, darüber sich mit Sicherheit auszusprechen, ist für den Augenblick nicht möglich Daß es kaum wie bei der Rachitis die ultravioletten Strahlen allein sein konnen, die hier wirken, habe ich schon gesagt, möglicherweise wirkt hier eine Kombination beider Arten Strahlen Ehne sehr wichtige Frageist in diesem Zusammenhang auch, ob es ein thermolabiles Tuberkel toxin gibt

Gibt es namlich ein solches das mit dem Blut im tuberkulosen Or ganismus kreist so wird in Uebereinstimmung mit meinen Diphtherie toxin Versuchen eine erhohte Moglichkeit bestehen die Wiil ung des Licht bades hier mit dei Fahigkeit der leuchtenden Strahlen zur Erwarmung des Blutes zu erl laren. Man hat bisher ein solches thermolabiles Toxin bei Tubeikulose nicht mit Sicherheit nachweisen konnen. Deshalb ist jedoch nicht gesagt daß es ein solches nicht gibt. Mollgard hat bei seinen Betrach tungen über die Wirkungsart des Sanocrysins bei Tuberkulose gemeint mit einem solchen Toxin rechnen zu mussen. Noch ist es jedoch zu fruh einen bestimmten Standpunkt hierin einzunehmen. Man muß die weitern dies bezuglichen Untersuchungen abwarten die zweifellos schon verschiedent lich im Gang sind und die wir auch letzthin in unserm Laboratorium vor genommen haben. Ein solches naheres Studium des Tuberkeltoxins wird uns moglicherweise dann für ein besseres Verstandnis der Wirkungsart des Lichtbades bei Tuberkulose Mittel in die Hand geben.

Alles in allem mussen wir somit sagen, daß es noch in keinem Punkt moglich ist, einen wirklich erschopfenden positiven Bescheid über die Wirkungsart des kunstlichen Lichtes bei den Krankheiten zu geben, wo wir faktisch einen therapeutischen Effekt sehen Aber die Untersuchungen sind standig im Gange, und man muß denn auch sagen, daß namentlich die Resultate der letzten Jahre uns einen guten Schritt vorwarts gebracht haben

Zuletzt will ich dazu übergehen, einige Worte zu sprechen über die Behandlungsweise mit kunstlichem Licht im führenden Licht institut in Kopenhagen Im Tiefland, und besonders bei uns in den nordlichen Linden, kann ja nur in sehr geringem und unwesentlichem Grad davon die Rede sein, die Sonne als Lichtquelle in der Helio therapie zu verwenden, von der machtigen therapeutischen Bedeu tung, die ein geeignetes Klima für die Behandlung mancher Krank heiten hat, mussen wir auch oft absehen Nichtsdestoweniger werden die Resultate, die wir mit der Heliotherapie erzielen konnen doch oft besonders zufriedenstellend sein

Nach einer langen Reihe von Untersuchungen schlug Finsen vor nun gut 30 Jahren vor, das Licht teils durch Linsen konzentriert zur lokalen Behandlung, teils unkonzentriert zur Bestrahlung des ganzen Korpers in Form von Lichtbadern anzuwenden Es gluckte ihm, die erste Form besonders gegenuber Lupus in System zu bringen, aber vor seinem Tode (1904) gelang es ihm nicht die eigentliche Lichtbadbehandlung durchgefuhit zu sehen und die Anwendung der Son nenbadbehandlung bei Tuberkulose wurde erst von Dr Bernhard und etwas spater von Dr Rollier in Leysin begonnen Nachdem Dr Reyn vom Finseninstitut die guten Resultate in Leysin gesehen hatte, nahm et die Behandlung von verschiedenen Formen chirurgischer Tuber kulose bei uns in Danemark auf Die Erkenntnis der kunstlichen Lichtwirkung gegenüber Rachitis schreibt sich von Huldschinsky im Naturlich wenden wir das Lichtbad nun auch gegen Juhne 1920 her Rachitis und Tetanie an aber eine nahere Beschreibung der hier er zielten therapeutischen Resultate ist unnotig, da man kurz sagen kunn, daß die Wirkung hier so schlagend und so absolut heilend ist, daß weitere Worte hieruber überflüssig sind, die wichtigen theore tischen Erwagungen zu denen die Lichtwirkung bei diesen Krank heiten Anlaß geben kann habe ich im Vorhergehenden besprochen

Wie weit das kunstliche Lichtbad bei der Behandlung von Krank heiten wie Diabetes und Arthritis Bedeutung bekommen kann, dar uber haben wir noch nicht so viele Untersuchungen angestellt daß wir uns hieluber aussprechen konnen. Ich will mich daher nur an unsere Behandlung von Tuberkulose halten

Die lokale Lichtbehandlung soll nur ganz kurz besprochen wer den Bei dieser beleuchtet man einen ganz kleinen Fleck der klanken



Stelle mit konzentriertem Licht, das so viele kurzwellige Strahlen wie moglich enthalt. Die Behandlung berüht namlich hier auf der bakterientotenden und destruierenden Wirkung, wodurch das kranke Gewebe direkt verodet werden kann. Als Lichtquelle wenden wir das Kohlenbogenlicht an. Besonders bei Lupus, wo die Lichtwirkung im wesentlichen angewendet wird, handelt es sich namlich darum, die Lichtwirkung ziemlich tief in der Haut von sich gehen zu lassen, weshalb die außeisten kurzwelligen Strahlen, an denen zum Beispiel die Quecksilberquarzlampe so reich ist, hier nicht von gioßerer Be deutung sind da sie gleich in der Hautoberfläche absorbiert werden In der großern Menge starker penetrierender Strahlen hat das Kohlen bogenlicht jedoch das Uebergewicht. Das Licht, das vom Kratei in der positiven Kohle ausgeht, wird mit einem Konzentiations

apparat, der aus einem System von Quarzlinsen besteht, gesammelt, und der Lichtfleck soll auf die Stelle fallen, die man zu beleuchten wunscht

Man kann hierbei 6 sitzende Kranke gleichzeitig behandeln Konnen die Patienten die sitzende Stellung nicht vertragen, benutzt man 3 Lampen von je 20 Amperes, wie Sie sie hier sehen

Da diese kleinern Lampen geringere Strahlenwarme als die großen von 75 Amperes geben konnen die Patienten hier dichter an



die Lampen heian kommen, so daß die Lichtintensität in beiden Fallen gleichwohl ziemlich gleich wird. Wie Sie wissen, enthalt das Kohlenbogenlicht verhaltnismaßig mehr dunkle Warmestrahlen als das Sonnenlicht und weniger leuchtende Strahlen. Es ist die dunkle Warmestrahlung, die beim Kohlenbogenlicht die Grenze bedingt, wie dicht der Patient an die Lampe heran kommen kann. So erreicht man, daß die Lichtintensität beim Kohlenbogenlichtbad selten großer wird als der Kranke sie ertragen kann. Bei Sonnenbadbehandlung muß man mit ganz kleinen Dosen beginnen und anfangs nur einen ganz kleinen Teil dei Oberfläche beleuchten und dann vorsichtig bei den folgenden Sitzungen vorwarts gehen. Wie ich durch Bestrahlung rasiertei weißer Meerschweinchen gezeigt habe kann eine kraftige Beleuchtung des nicht pigmentierten Organismus mit leuchtenden

Strahlen sehr leicht eine betrachtliche allgemeine Temperatursteige rung infolge der in solchen Fallen in reichem Maße absorbierten Lichtenergie hervorrufen Das ist vermutlich auch der Gi und, daß man vor eingetretener Pigmentierung bei der Sonnenbadbehandlung so vorsichtig vorwarts gehen muß Etwas Aehnliches ist bei der Kohlen bogenlichtbehandlung nicht in dem Grad notwendig, wo, wie gesagt die starkere dunkle Warmestrahlung von selbst der Lichtintensität eine Grenze setzt. Vermutlich ist ein wesentlicher Teil der Bedeu tung der Pigmentation für das Sonnenbad in diesen Verhaltnissen zu suchen Hier beim Kohlenbogenlichtbad konnen wir mit einer kraftigen universellen Bestrahlung von zirka 15 Minuten beginnen und im Laufe weniger Tage auf die volle Bestrahlung von 1—2 Stunden jeden Tag oder jeden Uebertag ansteigen. Im übrigen kommt es auch hier allmahlich zu einer sehr schonen Pigmentierung

## Über Licht und Krankheiten, nebst Bemerkungen zur Organisation lichtbiologischer Untersuchungen im Hochgebirge

Von Prof Dr Walther Hausmann

T

Die Kenntnis der heilenden Wirkung des Lichtes gehort zum sichein Besitzstande dei modernen Medizin

Im Gegensatz zu der Fulle sichergestellter Ersahrungen auf dem Gebiete der Lichtheilkunde steht nun die Tatsache, daß die genauere Kenntnis lichtbiologischer und lichtpathologischer Prozesse noch viel zu wunschen ubrig laßt und daß hierin eist die Arbeit der letzten Jahrzehnte einigen Windel geschaffen hat

Wenn ich dihei dei ehrenvollen Aufforderung des vorbereiten den Komitees dieser Tigung folge und über die Beziehung zwischen Licht und Krinkheit berichte, so geschicht dies mit der Einschran kung, diß ich nur versuchen kinn dis Bild einer noch wenig aus gebruten Disziplin duzustellen 1)

\* \*

Die Lichteikinnkungen des Menschen und der Tiere sind Affektionen bei denen irgendeine Bezichung zwischen Licht und Erkian kung besteht

Wir werden zweckmißig Lichtkrankheiten im engeren Sinne von jenen pithologischen Prozessen unterscheiden bei denen jahrzeitliche Schwankungen, die vielleicht mit den wechselnden Lichtintensitäten zusammenhingen, beschrieben sind

Ich mochte gleich in dieser Stelle bemerken, daß bei einigen Lichtkrankheiten, dem Lichte keine unbedingt spezifische Rolle zu zuschreiben ist Hiervon soll noch gelegentlich die Rede sein

Die Lichterhrankungen im engeren Sinne

Lichtpathologische Prozesse engeren Sinnes konnen in zwei Gruppen eingeteilt werden

<sup>1)</sup> Literatur vgl u a die ausführlicheren Darstellungen des Referenten Grundzuge der Tichtbiologie und Tichtpathologie Berlin/Wien 1923 kap  $\lambda$  sowie Allgemeine Lichtbiologie und Lichtpathologie im Lehr buch der Strahlentherapie Bd I S 613 Berlin/Wien 1925

Bei der ersten Gruppe handelt es sich um Lebewesen normaler Lichtempfindlichkeit, auf die Licht krankmachendei Qualitat oder Quantitat einwirkt

Die zweite Gruppe von Lichterkrankungen ist jene, bei denen die Bestrahlung innerhalb physiologischer Grenzen liegt, bei denen aber die betroffenen Individuen starker oder in anderer Weise gegen Licht reagieren als dies sonst der Fall ist

Unter Umstanden konnen beide Aiten von Lichtkrankheiten an einem und demselben Lebewesen zur Beobachtung gelangen, wenn z B ein sehr pigmentarmes Individuum der kurzwelligen Strahlung ım Hochgebirge ausgesetzt wird

## A Lichterkrankungen durch an sich krankmachende Belichtung

In erster Linie sind die als "Sonnenstich" bekannten Kiank heitserscheinungen zu erwahnen, auf die an dieser Stelle nur hin zuweisen ist

Nach den Untersuchungen von P Schmidt) denen sich die Beobachtungen von Karl Sonne 3), sowie von Leonhard Hill und Campbell 1) zur Seite stellen, handelt es sich in diesem Falle von nehmlich um die Wirkung der sichtbaren Lichtstrahlen, der sogen leuchtenden Warmestrahlen, auf das Zentralnervensystem

In diese Klasse von Lichterkrankungen geholen feiner die Er krankungen der Korperobeiflache bei Bestrahlung mit kurzwelligem Lichte Doch muß hier gesagt werden, daß wir in dem Licht erythem und seinen lokalen Folgen wohl nur den außerlich merk baren Effekt dieser Lichtreaktion voi uns haben ohne dainit die oft eingreifende und dauernde Einwirkung auf den Oiganismus zu er fassen Denn es ist sicher, daß sich an Belichtung mit biologisch wirksamen Lichtstrahlen, deien direkte Lichtwilkung sich schon in den obersten Schichten der Haut erschopft werigehende und lang dauernde Beeinflussungen verschiedener Organfunktionen und Or gansysteme anschließen

Die Reizerscheinungen der menschlichen Haut die nach Bestrahlung in der Hohe oder mit ultraviolettreichen Lichtquellen auftreten sind all bekannt und jeder von Ihnen hat diese Lichtreaktionen unzahlige Male an sich und an andern ablaufen sehen

Ich gehe daher auf diese bekannten Tatsachen nicht naher ein kurzen Worten mochte ich aber von der Strahlenart sprechen, die das photochemische Erythem und seine Begleiterscheinungen hervorrufen

Es ist ja ganz sicher daß die entzundungserregende Wirkung der kurzwelligen Lichtstrahlen die der langwelligen bei weitem überwiegt Nach den Untersuchungen Widmark s und Unnna s, die ihren Hohepunkt in den klassischen Untersuchungen Finsen's gefunden haben ist hieran nicht mehr zu zweifeln

Trotz alledem scheint mir die Frage nach der Stiahlung die die ent zundungserregende Wirkung unter den Bedingungen des Hochgebirges her hervorruft, keinswegs geklart

 <sup>2)</sup> Archiv f Hyg 1909 69 1
 3) Arch med skand 1921 54 335
 4) The Lancet 1923 204/1 746

Die grundlegenden Untersuchungen Karl Dorno's machen es notig dieser Frage naherzutreten Auf diese wichtigen Beobachtungen werde ich in meinen an das Referat anschließenden Bemerkungen kurz eingehen

Dort soll auch davon die Rede sein daß die Kenntnis der biologischen Wirkung eines isolierten Strahlenbezirkes noch keinen unbedingt sicheren Schluß auf die Wirkung desselben Bezirkes in einem Strahlengemenge zulaßt

In die Gruppe der Lichterkrankungen, die durch an sich krank machende Belichtung verursacht werden, gehoren ferner auch eine Reihe von Lichterkrankungen des Auges, wie z B die Schneeblind heit, die Schadigungen der Retina nach intensiver Bestrahlung u am Hier handelt es sich im wesentlichen um Individuen normaler Lichtempfindlichkeit, die einer krankmachenden Belichtung ausge setzt sind Im übrigen sind auch Augenaffektionen bekannt, die in das Kapitel der

# B Lichterhrankungen bei gesteigerter Lichtempfindlichkeit gehoren

Diese zweite Hauptgruppe der Lichterkrankungen, die bei ge wohnlicher Lichtintensität auftreten, weil die betreffenden Individuen gegen Licht überempfindlich sind, sollen nun den wesentlichen Gegenstand meiner Erorterungen bilden

Bei einer Reihe von Lichterkrankungen, die auf gesteigerter Lichtempfindlichkeit berühen, ist die Frage nach der Krankheits ursache als ziemlich geklart zu betrachten Es sind dies die sogenann ten optischen Sensibilisationserkrankungen, die irgendwie durch pho tobiologische Sensibilisatoren hervorgerusen werden

Andere Lichterkrankungen konnen vorlaufig nur als Licht eikrankungen unbekannter Aetiologie bezeichnet werden, doch ist die Hoffnung nicht urbegrundet diese Gruppe von Lichtaffektionen in nicht zu ferner Zeit erheblich einschranken zu konnen

### 1 Die optischen Sensibilisationskrankheiten

Eine Reihe optischer Sensibilisationskrankheiten ist auf die Wirkung photobiologischer Sensibilisatoren zuruckzuführen

Hermann von Tappeiner und seine Schuler haben zuerst derartige Sensibilisatoren beschrieben die von ihnen als photodynamisch wirksame

Substanzen bezeichnet wurden

Diese Korper — es handelt sich um fluoreszierende Farbstoffe — konnen Lebewesen und von Lebewesen produzierte Substanzen gegen Licht empfindlich machen Es gelang tierische und pflanzliche Organismen iso lierte Zellen sowie Fermente, Toxine Antitoxine und ahnliche Korper durch Zusatz fluoreszierender Farbstoffe derartig lichtempfindlich zu machen daß sie bei einer an sich schadlichen Bestrahlung zu Grunde gingen bezw unwirksam wurden

Warmblutler die durch derartige Substanzen lichtempfindlich ge macht sind, erkranken unter typischen Erscheinungen wie dies von Raob

sowie von Jodlbauer und Buscht) erwiesen wurde

<sup>5)</sup> Arch de pharm et de Therapie 1905 15 269

Als besonders intensiv wirkenden photobiologischen Sensibilisator habe ich vor Jahren das Hamatoporphyrin beschrieben bin den ganz akut verlaufende i Fallen die als "Lichtschlag bezeichnet wurden verfallen die beliebtsten Tiene nach gegen Aufgegenstedum. belichteten Tiere nach ganz kurzem Aufregungsstadium in wenigen Minuten in tiefes Koma aus dem sie bei Fortdauer dei Belichtung nicht mehr eiwachen

In den nicht so sturmisch aber immerhin akut veiliusenden Fallen zeigen die Tiere heftige Reizerscheinungen seitens der Korperoberflache Vom Beginn der Belichtung bis zum Lintritt des Todes vergehen in diesen Fallen in der Regel einige Stunden Die Kranl heitseischeinun en sind von dem von H Pfeiffer?) beobachteten Temperatursturze begleitet
Die subakut und chronisch einhergehenden Falle zeisen Oedeme

weiterhin Nekrosen der haarlosen belichteten Partien sowie Haufausfall

Lichteikrankungen des Menschen und der Tiere die auf der Wirkung solcher sensibilisierenden Farbstoffe beruhen konnen wie schon bemeilt als optische Sen ibil sationsl rankheiten bezeichnet werden

## a) Exogene Sensibilisationskrant heiten

Als Krankheiten, die auf exogene Sensibilisation zuruckzufuhren sind, demnach auf von außen zugefuhrten Sensibilisatoren sind hauptsachlich folgende tierische Affektionen anzufuhren die Buch weizenkrankheit, die Erkrankung der Schafe nach dem Genuß von Hypericum cuspum, vermutlich die Kleekrankheit, feiner die Er krankung der Schweine nach dem Genuß dei Farbwuizel Lich nanthes, sowie eine Reihe weiterer tierischer Alfektionen, die wihr scheinlich zu dieser Krankheitsgruppe gehoren

Da die herbivoren Tiere photodynamisch wirkende Korper mit der Nahrung in großer Menge zu sich nehmen, so ware eigentlich ein viel haufigeres Vorkommen exogenei Sensibilisationskrankheiten zu erwarten Doch werden diese Substanzen offenbar vom Tierkorpei entweder nicht in photodynamisch wirksamer Form aufgenommen oder nach der Aufnahme unwirksam gemacht

Von Affektionen des Menschen, die als exogene Sensibilisations erscheinungen zu deuten waren, sind die

medikamentosen Sensibilisationskrankheilen

Zunachst die von Primes) mitgeteilten Beobiehlungen nich Eosingenuß des Menschen die von Tapperner als Lichterkrankung gedeutet wurde Hier kam es zu Ulcerationen an Gesicht und Han den Die Nagel der Hande erkrankten

Sie losten sich von der Peripherie beginnend gegen die Matrix ab und wurden schwarz ahnlich wie dies bei Fallen von Hydroa mit Porphyrin ausscheidung beschrieben wird. Diese Mitteilungen sind auch von prinzi piellem Interesse weil sie das Bild der experimentell chronischen Sensibili sationskrankheit beim Menschen zeigen und so den Veigleich zu anderen noch fraglichen Sensibilisationskrankheiten eimoglichen

Wahrend des Krieges sind offenbar infolge der Verwendung nicht einwandfreier Praparite mehrfich Beobichtungen gemicht

<sup>6)</sup> Blochem Z 1910 30 275 1914 67 309

<sup>7)</sup> Abderhalden Handbuch der biolog Arbeitsmethoden 1923 Abt IV T 7 S 1083

s) Vergl Strahlentherapie 1913 2 76

worden, die in dieses Gebiet gehoren So z B mit Carboneol (Herx heimer und Nathan), mit Tumenolsalbe (Fribæs) o und andere mehr Auch manche Melanosen sind hier zu erwahnen Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß lange bekannte Arzneiexantheme mit der artigen Sensibilisationen zusammenhangen

Daß unter Umstanden auch gewerbliche Lichteikrankungen in die hier besprochenen Affektionen einzubeziehen sind geht aus Beobachtungen von Lewin<sup>11</sup>) hervor der bei Arbeitern einer Kabelfabrik die mit einer neuen Pechart arbeiteten zweifellos eine evogene Lichtaffektion sesehen

Die eben erwahnten Affektionen gehen mit Erscheinungen ein her, die zumindest in den wesentlichen Punkten den experimen tellen Sensibilisationen mit fluoreszierenden Farbstoffen entspiechen

Das Auftreten der Krankheiten ist an das Licht gebunden und insofein es sich um Tiere handelt betreffen sie unpigmentierte Tiere oder zumindest unpigmentierte Stellen sonst pigmentierter Indivi duen

Symptomatologisch etwas abweichend, wenn auch an Erfah rungen bei dei Hydron und bei der Prime'schen Erkrankung erinnernd ist das Verhalten von Schweinen die mit der Farbwurzel Lachnanthes gefuttert werden Darwin1) hat daruber folgendes mitgeteilt

Wyman hatte auf seine an einige Faimer in Florida gerichtete Frage woher es komme daß alle ihre Schweine schwarz seien die Antwort erhalten daß die Schweine die Farbwurzel (Lachnanthes) fressen diese furbe ihre Knochen rosa und mache außer bei den schwarzen Varietaten derselben die Hufe abfallen die Farmer wihlen sogar nur die schwarzen Glieder eines Wurfes zum Aufziehen aus weil sie allein Aussicht auf Ge deihen geben Allen Anschein nach hat es sich auch hier um Sensibili sicrung gehandelt und es ist von besonderem Interesse daß eine photo dynamische Wilkung bei einem sich offenbar selektiv an das Knochen gewebe bindenden Farbstoffe aufgetreten ist

Diese Boobachtung hat neuerdings dadurch an Interesse gewon nen, daß bei einer vielleicht endogenen Sensibilisationskrankheit, der Hydroa, ebenfalls die Bindung einer photodynamischen Substanz, des Porphyrins, an die Knochen beobachtet wurde (Osteohamochro matose), die z B in dem merkwurdigen Falle von Mackey und

Garrod<sup>13</sup>) zu Rosafarbung der Milchzahne fuhrte <sup>14</sup>)

### b) Endogene Sensibilisationskrankheiten

Bisher sind nur sehr wenige endogene Sensibilisationserkran kungen bekannt geworden Krankheiten, bei denen also optische Sen sibilisatoren die Lichtempfindlichkeit verursachen, die im Organis mus selbst entstehen und nicht von außen zugefuhrt werden Es han

10) Ebenda S 641

<sup>9)</sup> Dermat Zertschr 1917 24 385

Munch med Woch 1913 Nr 28 1) Ges Werke Bd 2 J 32 Deutsche Ausgabe Stuttgart 1875

<sup>13)</sup> Quaterly Journ of med 1922 15 Nr 60 14) Wie 1ch aus einer privaten interessanten Mitteilung von Sir Archi bald Garrod entnehme waren die bleibenden Zahne desselben Individuums nicht mehr gefarbt

delt sich hier um jene Falle aus der Gruppe der Hydioaerkrankungen, die zuerst von Bazin im Jahie 1862, spater von Hutchinson beob achtet und als Sommerprurigo oder Sommereruption bezeichnet wurde

Seither ist die Kenntnis dieser Krankheitsbilder erheblich er weitert worden sie wurden eingehend beschrieben und klassifizieit so von Hans Gunther 15), der insbesondere den Begriff der Porphyria congenita aufgestellt hat In diesen Fallen weiden wie Hans Fischer 16) gezeigt hat, von Hamatoporphyrin verschiedene Porphyrine (Uro und Koproporphyrin) ausgeschieden

Auf die klinischen Einzelheiten kann an dieser Stelle nicht ein gegangen werden Sicher ist, daß diese Kranken gegen Licht in hohem Maße empfindlich sind, und daß diese Krankheiten zu derartigen Destruktionen führen konnen, daß die extremen Falle sogar zur Verwechslung mit Syphilis, Lupus und Lepra Veranlassung gegeben haben

Hier schien demnach ein klarer Fall von endogener Sensibili sation vorzuliegen Lichtempfindlichkeit ist zweifellos gegeben und die intensivsten Sensibilisatoren, die Porphyrine, sind in vielen Fallen in großer Menge vorhanden. Und doch sind gewichtige Einwande möglich Vor allem der Umstand, daß die Hydroakranken gegen die ultravioletten Strahlenbezirke empfindlich sind (L. Freund)<sup>17</sup>), die experimentelle Sensibilisation mit Porphyrinen jedoch zweifellos Ueberempfindlichkeit im sichtbaren Gebiete des Spektrums ergeben hat

Ich kann an dieser Stelle nicht alles abwagen, was fur und wis gegen die Auffassung der Hydroa als optische Sensibilisationskrank heit spricht Doch scheint es mir immer unwahrscheinlich, daß bei einer Krankheit, die mit Lichtempfindlichkeit einhergeht und bei der außerdem der starkste bisher bekannte photobiologische Sensibili sator gebildet und ausgeschieden wird, nicht auch ein integlierender Zusammenhang zwischen Sensibilisator und Lichtaffektion bestehen sollte

Bevor ich noch kurz einige allgemeine Worte über Sensibilisa tionserkrankungen hinzufuge, sei darauf hingewiesen, daß Zie linska 18) bei einer Regenwurmart, die einen fluoreszierenden Farb stoff produziert, eine Lichterkrankung beschrieben hat Diese Affektion ist, wie ich glaube, zweifellos als endogene Sensibilisationskrank heit aufzufassen

Bei Besprechung der Hydroa wurde darauf hingewiesen, daß die Lichtempfindlichkeit im kurzwelligen Strahlenbezirke nicht mit

<sup>15)</sup> Vergl Ergebn der Path 1922 20 I Abt 608

<sup>16)</sup> Vergl z B Munchner med W 1916 Nr 11, 1923 Nr 46 Handbuch d Brochem 2 Aufl 1923 1 351

 <sup>17)</sup> Wiener klin W 1912 Nr 5
 18) Anz der Akad der Wissensch Krakau 1913 Math naturw Klasse
 S 511

dem Bilde der experimentellen Sensibilisation übereinstimmt glaube, daß man deshalb die Frage erwagen sollte, ob nicht zum Be griff einer Sensibilisationskrankheit, die durch photobiologische Sen sibilisatoren im Sinne Hermann von Tappeiner's verursacht werden Empfindlichkeit gegen die Bezirke des sichtbaren Lichtes gehort

Soweit ich es übersehe, ist es bisher experimentell nicht ge lungen durch solche Sensibilisatoren Ueberempfindlichkeit gegen

kurzwellige Strahlen zu erzielen

Es sind jedoch Ueberempfindlichkeiten gegen Licht bekannt ge worden, bei denen in der Tat langerwellige oder zumindest Glas pas sierende Strahlen die Krankheitserscheinungen auslosen

Da ist zunachst der beruhmte Fall von Ekzema solare zu er wahnen, den Veiel 19) im Jahre 1887 beschrieben hat Es war eine Dermatitis, die zweifellos mit Belichtung zusammenhing und in die Gruppe der ekzematosen Hauterkrankungen gehorte Bei standigem Aufenthalt im Zimmer war keine wesentliche Eruption zu beobach ten, doch war die dem geschlossenen Fenster zugekehrte Seite des Gesichtes stets in einem leichten Reizzustande, der sich durch das Vorhandensein eines papulosen Ekzems kundtat

In letzter Zert hat Free uber eine interessante lokale urtikarielle Haut reaktion eines Phthisikers auf Sonnenlicht berichtet. Die Beobachtungen von Free 0) die hier in der deutschen Heilstatte in Davos gemacht worden sind ergaben daß es sich allem Anscheine nach um die Wilkung der kurz welligen sichtbaien oder der langwelligen ultravioletten Anteile handelte Auch in Fullen von Dule 1) und von Ward ) scheint es sich bei ahn

lichen Affektionen um dieselben Strahlenbezirke gehandelt zu haben

Deshalb mochte ich glauben, daß diese Falle zu den Sensibili

sationskrankheiten gehorten

Bei dem Versuche, Lichterkiankungen als optische Sensibili sationserscheinungen zu charakteilsieren, wird der chemische und photobiologische Nachweis von Sensibilisatoren in den Ausschei dungen angestrebt

Doch scheint dies bisher nur bei den oben eiwahnten Porphy

rinen gelungen zu sein

Hierzu ist noch zu bemerken daß zwerfellos Sensibilisationen vorliegen konnen und auch wenn der Nachweis des Sensibilisators nicht mehr gelingt Ich konnte z B bei Tielen, denen Hamatopoi phyrin verabreicht worden war, und die einige Zeit nach der Injek tion im Lichte noch deutliche Fischeinungen von Sensibilisation dar boten, weder im Blute noch in dei Galle oder im Harn auch nur Spuren von Hamatopoiphyiin nachweisen Es kann sich also bei solchen Affektionen sehr wohl um Sensibilisationskrankheiten han deln auch wenn der Nachweis diesei Substanzen nicht ohne weiteres moglich ist

<sup>19)</sup> Vieiteljahrsschr f Derm u Syph 1887 S 1113
o) Archiv fui Derm u Syph 1925 149 124

<sup>1)</sup> Journ of the amer med ass 1923 80 S 1835

<sup>)</sup> cit nach Dule l c

Wie lange solche Sensibilisatoren im Korper zuiuckgehalten wer den, geht aus dem bekannten Selbstversuche von Meyer Betz 23) her vor Am 14 Oktober 1912 ließ sich Meyer-Betz Hamatoporphyrin intravenos injizieren Anfangs Dezember war Sensibilisation an einem

sonnigen Tage in Konigsberg noch vorhanden

Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, daß in diesen Fallen der Tierversuch von einigem Nutzen sein konnte und zu einem positiven Resultat führen kann, wenn andere biologische Reaktionen ver sagen So konnte Herr Shibuya 1) vor kurzem in meinem Laboratorium zeigen, daß der porphyrinhaltige Harn eines Hydroakrinken eine Maus sensibilisierte während der Nachweis der sensibilisierenden Wirkung des nativen Harnes bei andern biologischen Objekten nicht zu erbringen war Auffallend war hiebei, daß dieser Hydroaharn im langwelligen Strahlenbezirke sensibilisierte Es wird sich übligens in Hinkunft als notig erweisen, nicht nur nach Porphyrinen zu fahnden, sondern auch an andere Sensibilisatoren zu denken

#### Die Desensibilisation warmblutiger Lebewesen

Im Anschluß an die eben besprochenen Sensibilisationskrank heiten mochte ich nur kurz die Frage der optischen Desensibilisation streifen

Dem Studium der Sensibilisation gegen das Licht hat sich in den letzten Jahren die Bestrebung zur Seite gestellt, photographische Platten ferner lichtempfindliche Lebewesen oder Zellen gegen Licht unempfindlich zu machen

İn der Photochemie ist das Problem der Desensibilisation insbesondere von Luppo Cramer 5) mit großtem Erfolge wie wir leider konstatiere mussen mit weit großerem als in der medizinischen Forschung bearbeitet

worden

 $Busck^{26}$ ) hat vor einer Reihe von Jahren im Munchener pharmal o logischen Institut gezeigt daß es gelingt die photodynamische Wirkung von fluoreszierenden Farbstoffen auf Paramaecien durch Serumzusatz auf zuheben

Eine zweite Gruppe von Desensibilisatoren fur photodynamisch wirk same Substanzen stellen reduzierende Korper verschiedener Konstitution dar

Sacharoff und Hans Sachs 7) zeigten daß es gelingt durch die Gemen wart eines Sauerstoff an sich reißenden Korpers die photodynamische Wilkung des Erythrosins auf rote Blutkorperchen aufzuheben. Wurden 10te Blutkorperchen neben Erythrosin auch Natriumsulfit zugegeben so trat die Haemolyse im Lichte nur bedeutend verzogert erst dann auf wenn das in der Losung befindliche Natriumsulfit schon zu Natriumsulfat oxydiert war

Es war nun von Interesse zu untersuchen, ob es nicht moglich sei auch bei Warmblutlern, die gegen Licht empfindlich gemacht

<sup>3</sup> Archiv f klin Med 1913 112 476

<sup>24)</sup> Strahlentherapie 1924 18 710

<sup>5)</sup> Negativ Entwicklung im hellen Lichte Leipzig 1922

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Blochem Z 1906 1 425 <sup>7</sup>) Munch med W 1905 Nr 7

waren, auf einem der oben beschriebenen Wege zu einer Desensibilisation zu gelangen In einer Reihe von Versuchen, die die Herren Shibuya ) und Awoki ) auf meine Veranlassung ausgeführt haben, stellte sich zunachst heraus, daß man bei Verabreichung von inakti viertem menschlichen Serum und von Hamatoporphyrin die akuten Erscheinungen dei Sensibilisation bisher nicht aufzuheben vermochte, daß es jedoch in einigen Versuchen einwandfrei gelang, die Gefaß symptome der Sensibilisation aufzuhalten indem bei diesen Tieren nur geringfugige Oedeme und in einigen Fallen auch keine Hypei amie der sich sonst intensiv rotenden Ohren auftraten Zu ahnlichen Erfahrungen ist seither Lignacio) bei Hamatoporphyrin Mausen ge langt, die mit CaCl vorbehandelt waren

In andern Fallen jedoch verliefen die Sensibilisationserschei nungen beim Serum und beim Kochsalztier nahezu identisch Versuche zur Klarung dieses Gegensatzes sind derzeit im Gange Vielleicht ist die Menge des verabreichten Serums, vielleicht auch sein Tyrosingehalt maßgebend

In weitern Untersuchungen wurde die Wirkung ieduzierender Substanzen, sowie verschiedener Kohlenhydrate gepruft. Wir haben in beiden Fallen bisher keine befriedigenden Resultate erzielt weil die Giftigkeit der reduzierenden Substanzen und der konzentrierten Zuckerlosung eine zu große war, um Abschwachung zu erieichen

Versuche, in denen wir es unternahmen, zu einer Desensibilisa tion mittels Narkose zu gelangen, fuhrten zu dem Eigebnis, daß wohl die Reizwirkung, die sich in Kratzen und Beißen außert, auf gehoben wurde, wahrend die Gefaßwirkung unverandert in Erscheinung trat Der Lichttod war nicht aufzuhalten Doch geht aus diesen Versuchen hervor, daß eine Schockwirkung hier nicht voiliegt

Ueberblicken wir die bisher gewonnenen Ergebnisse bei der Desensibilisation warmblutiger Lebewesen gegen die Wirkung sensi bilisierender Substanzen, so mussen wir sagen, daß bisher die Erfolge der Desensibilisation in vivo gegen die Desensibilisation in vitro weit zuruckstehen daß jedoch weitere Versuche über die optische Desen sibilisation warmblutiger Organismen dringendst geboten erscheinen

In einem auf der Lupusheilstatte in Wien behandelten Fall von Sommeiprurigo konnte übrigens mit mehrfacher Eigenblutinjektion keinerlei Besserung erzielt werden. In diesem Falle konnte im Harn kein Porphyrin nachgewiesen werden, noch sensibilisierte der Harn weiße Mause

Die Erorterung der Desensibilisationsfrage macht es auch notig, mit einigen Worten die Frage dei Lichtgewohnung bei pathologischen Lichteinflussen zu eiwahnen

<sup>8) 1</sup> c

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Brochem Z 1925 158 337

<sup>30)</sup> Krankheitsforschung 1925 1 177

Durch vielfaltige Erfahrung ist zunachst seit Finsen festge stellt worden, daß nach Bestrahlung normal lichtempfindlicher Indi viduen mit einem Lichte entzundungserregender Qualitit das licht bewirkte Pigment vor neuerlicher Bestrahlung zu schutzen veimag

Jesionek hat immer darauf hingewiesen, um wieviel großer die Lichtempfindlichkeit der Hautpartien ist, die unter gewohnlichen Bedingungen nicht dem Lichte ausgesetzt sind, als die der belich

teten, an das Licht gewohnten Hautpartien

Zuerst hat, soweit ich die Literatur übersehe, wohl K. A. Hei berg 31) gezeigt daß neben dem Pigment noch andere Faktoren dizu beitragen, die lichtbehandelte Haut undurchsichtiger und diduich unempfindlicher zu machen Zu dieser Auffassung haben sich kurz lich noch die Beobachtungen von Keller 3), Meyer 33) und Perthes 34) gesellt, die, unabhangig von einander, zu der Erkenntnis gelangt sind, daß es eine lichtbewirkte Alteration der Zellen gibt, die ohne Pig mentierung zu einer geringern Lichtempfindlichkeit fuhrt

Auch bei Lichtifsektionen, die durch abnorme Lichtempfind lichkeit verursacht weiden, sind derartige Gewohnungserscheinungen beobachtet worden, wie z B in dei schon erwahnten Mitteilung von

Free sowie in der Albeit von Dukes

Doch sind wir nicht berechtigt zu sagen, daß bei lichtpatholo gischen Prozessen Lichtgewohnung regelmäßig eintreten musse Ge rade bei der am besten studierten Lichtallektion bei der Hydroa hat Magnus Moller 3) gezeigt, daß wiederholte Belichtung erst die Dis position zur Entstehung der typischen Hydroneruption schaffen kann Hier wurde dann ganz im Gegensatz zu der Lichtgewohnung eine Lichtuberempfindlichkeit entstehen ein Verhalten, das an den so oft beobachteten Zusammenhang zwischen Ueberempfindlichkeit und Immunitit bei Infektionskrankheiten erinnert

## 2 Lichterkrankungen unbekannter Aetiologic

Bei den bisher genannten Krankheiten ist die Ursiche der Licht empfindlichkeit als annahernd aufgeklurt oder zumindest als er orterungsfahig zu bezeichnen Doch gibt es noch eine Reihe weiterer Lichtaffektionen bei denen wir zumindest bisher keine sichein An haltspunkte fur die Entstehung der Lichtempfindlichkeit besitzen

Zu diesen Krankheiten glaube ich auch heute noch die Pellagra

rechnen zu mussen

Daß der Ausbruch des Pellagraerythems mit der Fruhjahrssonne etwis zu tun hat haben schon die lombardo venctischen Autoren des 18 Jahr hunderts unter thnen in eister I inte Strambio gewußt. Doch sind wir meiner Ansicht nach in der genetischen Frleintnis dieser Lichtuber empfindlichkeit noch immer nicht viel weiter schommen

- 35) Der Einfluß des I ichtes auf die Haut im gesunden und krankhaften Zust ind Stuttgait 1900

Wir mussen jedenfalls daran denken daß die Pellagraerytheme auch an nicht besonnten Korperstellen auftreten konnen und daß die Grenzen des Pellagraerythemes und die des Erythema solare nicht übereinstimmen

Auch ist auf die immer wieder erwahnten Beobachtungen von Neußer hinzuweisen der die Pellagraerytheme bei nackt hei umlaufenden Zigeunern scharf begrenzt auf Hande und Fuße beschiankt sah wahrend der ubrige dunkel pigmentierte Korper keine pellagrosen Voranderungen auf vie

Vor einigen Jahren schien es als ware die Pellagra als exogene Sen sibilisationskrankheit im oben erwahnten Sinne aufzufassen. Hiebei wurde angenommen daß durch den Mais photobiologische Sensibilisatoren in den Korper gebracht werden der dann lichtempfindlich wurde

Sicher ist es daß man Laboratoriumstiere durch Maisgenuß gegen langwellige Lichtstrahlen sensibilisieren kann Ebenso sicher ist es daß die Erscheinungen der Pellagra in keiner Weise mit optischen Sensibili

sationserscheinungen am Menschen und an Tieren übereinstimmen

Ich glaube deshalb noch nicht berechtigt zu sein, die Pellagia aus den Lichtaffektionen unbekannter Aetiologie zu eliminieren, doch kann man vielleicht hoffen, daß die Pellagrafrage mit dei Aufklarung der Lichtbeziehung der Avitaminosen ihrer Losung nahei

gebracht wird

Zu den Lichterkiankungen ist vielfach auch die als Xeroderma pigmentosum bezeichnete Hautassektion gezahlt worden. Es hat in der Tat den Anschein, als ware diese Kiankheit oder zumindest ihr Beginn an Belichtung gebunden. Vor allem entstehen die akuten Ent zundungserscheinungen, die den Beginn der Krankheit darstellen bei Kindern, die zum ersten Male ins Freie getragen werden, akut unter den Ehnwirkungen der Sonnenstrahlen ganz ahnlich, wie dies beim Aufschießen beim Pellagraerythem der Fall ist. Die weitere Entwicklung scheint offenbar nicht integrierend mit aktinischen Reizen zusammenzuhangen. Doch ist die Beobischtung von Interesse daß die bosartigen Neubildungen, die im Verlause des Xeroderma auftreten, den Rontgenkarzinomen ahnlich sind

Sehr nahe dem Keroderma steht das von *Unna* beschriebene Karzinom der Seemannshaut das bei Personen auftritt, die sich be rufsmaßig im Freien aufhalten und jeder Witterung ausgesetzt sind Auch scheint ursächliche Beziehung zum Lichte zu bestehen *Finsen* hatte bei Besprechung der roten Farbe der unbedeckten Haut bei Kutschern und Seeleuten angenommen, daß die Kalte befordernd oder unterstutzend bei der Erscheinung der roten Farbe der Haut wirkte, daß aber im wesentlichen das *Licht* hieran beteiligt sei Im vorliegenden Falle ist wohl Aehnliches anzunehmen

Vielfach sind auch die Beziehungen zwischen der Entstehung

des Hautkrebses und dem Lachte angenommen worden

Von Bedeutung erscheint mir auch der Hinweis mancher Autoren auf die lelative Immunitat der Neger gegen Hautkrebs zu sein wenn man sich die Erfahrungen über Buchweizenerkranlungen und ahnliche Erkran kungen vor Augen halt. Doch ist in diesem Zusammenhang auf die wich tigen Bebachtungen von Karl With³6) hinzuweisen wonach kon\_enitale oder anderweitige Hyperpigmentierungen keinen derartigen Lichtschutz verleihen wie durch Belichtung akquiriertes Pigment. Bei einem Neger

<sup>36)</sup> Brit Journ of Derm and Syph 1920 32 145

erwies sich die naturliche Pigmentieiung als minder kraftiger Lichtschutz als das durch Lichtbader erworbene Pigment, allerdings wurden hier auch die oben erwahnten Gewohnungserscheinungen der Zellen gegen Licht die unabhangig von der Pigmentierung auftreten sich geltend machen mussen

Wenn ubrigens die Auffassung zu Recht bestunde, daß Haut karzinome ausgesprochene Lichtbeziehungen haber so ware es wohl wahrscheinlich daß die Bewohner des Hochgebirges mehr von Haut krebs heimgesucht wurden als die der Ebene Wir wurden auch wohl einer Periode gehauften Hautkrebses entgegengehen oder uns schon in ihr befinden, da seit mehr als einem Dezennium intensive Belich tung beim Sport in allen Hohenlagen, sowie bei therapeutischen Maß nahmen an der Tagesordnung ist

Hierbei ware allerdings vorausgesetzt, daß sich die Gewohnungs erscheinungen hier nicht geltend machen wurden Ich mochte noch er wahnen, daß Oskar Bernhard in diesem Zusammenhang besonders darauf hingewiesen hat, daß im Gegensatz zu den Eifahrungen über die Seemannshaut bei Personen, die sich im Hohenklima ihres Be rufes wegen im Freien aufhalten, Hautkrebse durchaus nicht haufig zu beobachten sind Er sah bei Wegemachern, Postillionen und ahn lichen Berufskategorien, die allen Unbilden der Witterung und im Winter auch monatelang intensiver Sonnenbestrahlung mit Reflex von Eis und Schnee ausgesetzt sind, nie ein Hautkarzinom des Ge sichtes oder der Hande

Von einer Reihe von Autoren ist der *Lupus erythematodes disc* als Belichtungsdermatose gedeutet worden. Die Krankheit befallt iegelmaßig die unbedeckten peripheren Korperstellen meist oder aus schließlich

Zu erwahnen ist ferner, daß ofters nach Bestrahlung mit kunst licher Hohensonne eine Aussaat disseminierter, für Lupus erythema todes charakteristischer Herde beobachtet wurde

Im Hinblick auf die Erfahrungen Finsen's über die Rotlicht behandlung der Variola 37) sind noch die Lichtbeziehungen der Variola zu erortern

Finsen verlangte, daß die Kranken mit derselben Sorgfalt vor den chemischen Strahlen zu schutzen seien, die der Photograph bei seinen Platten und bei seinem lichtempfindlichen Papier anwendet Ein abschließendes Urteil über die Erfolge der Rotlichttherapie der Variola laßt sich wohl auch heute nicht geben. Vielfach ist die Methode Finsen's als sicher zum Ziele führend geschildert, vielfach ist sie angegriffen, zum Teil ganzlich abgelehnt worden

Schamberg hat betont daß die Variola im Sommer einen schwereren Verlauf nehmen mußte als im Winter wenn die Belichtung von erheb lichem Einfluß ware dies ist aber nicht der Fall Ebenso mußten wohl die Neger weniger an Variola leiden als die Angehorigen der weißen Rasse auch dies trifft nicht zu

<sup>37)</sup> Literatur über diese Frage vergl die vorzugliche Monographie von Wurtzen Traitement de la variole par la methode Finsen Kopenhagen 1917 sowie Ergebn d inneren Med u Kinderkrankh 1915 4 326

Hervorheben mochte ich an dieser Stelle die Beobachtungen des Schweizers J von  $Rie\beta^{38}$ ), der nach Anwendung einer Lichtschutz salbe bei erwachsenen Erstgeimpften die Impfnarben stets klein, zart und weiß sah Der Unterschied in der Narbenbildung war bei den lichtgeschutzten Geimpften und den nicht vor dem Lichte geschutzten Geimpften ein erheblicher

Dem Verfasser scheint jedenfalls festzustehen, daß ein Vergleich der Variola mit einer unzweifelhaften Lichterkrankung, wie es etwa die Buchweizenkrankheit ist, nicht durchfuhrbar ist Schwer ver standlich ist es, daß bei einer Affektion, die mit dem Licht in Be ziehung gebracht wird, ganz geringfugige Lichtmengen — im nicht exakt eingerichteten Rotlichtzimmer - von großem Einfluß waren, wahrend die enormen Schwankungen der Lichtintensität im Ver laufe der Jahreszeiten aber nur von unwesentlicher Bedeutung er

Es hat fast den Anschein, als waren die starken Widerspruche in der Variola Lichtfrage auf verschiedene Eigenschaften der Erreger bei den einzelnen Epidemien zuruckzufuhren Vielleicht ist bei den Untersuchungen Finsen's auch der Umstand in Betracht zu ziehen, daß es sich bei seinen Beobachtungen wohl um besonders pigmentuime Individuen gehandelt haben durfte

So steht bisher in der Beurteilung der Variola in ihrer Bezie hung zum Licht Meinung gegen Meinung Der Wunsch Finsen's nach Einsetzung einer Kommission von Pockenarzten und Derma tologen zur Untersuchung seiner Methode ist demnach noch immer

Die Lichtbeziehungen der Varizellen<sup>39</sup>) sind ebenfalls nicht ab schließend zu beurteilen Rollier hatte beobachtet, daß die pigmen tierten Klanken verschont blieben, daß ferner bei Patienten die Gipsverbande trugen, Varizellenblasen in den bedeckten Hautstellen austraten

A Reiche sah keinen Einfluß der kurzwelligen Strahlen A Sack glaubte, daß in einem besonderen schweren Fall, eine vorhergehende Behandlung mit kunstlicher Hohensonne die Haut überempfindlich gemacht hatte

Schließlich sind noch die Beziehungen des Lichtes zur hamor rhagischen Diathese zu berühren. Vor Jahren konnte Referent in Gemeinschaft mit Mayerhofer³) bei 3 Kindern nach Bestrahlung mit einer kunstlichen Hohensonne dahingehende Beobachtungen machen

Trauner39) hat bei übermißigen Sonnenbadern schwere zum Tode fuhrende hamorrhagische Diathese gesehen Er hat auch aus der neueren Literatur einige Angaben mitgeteilt, die ebenfalls auf eine Beziehung zwischen hamorrhagischer Diathese und Belichtung hin Es war wahrend des Krieges ofters aufgefallen, daß plotzlich weisen

 <sup>38)</sup> Wiener klin W 1922 Nr 33
 39) Literatur vergl Literaturhinweis auf Seite 395

Skorbut bei ausgezeichnet genahrten (Truppenteilen zugleich mit andern Fruhjahrsinfektionen auftrat Trauner teilt mit, daß bei einer Skorbutepidemie der Karntner Hochgebirgsarmee am starksten die Kriegsgefangenenabteilungen betroffen waren. Es handelte sich um Leute, die meist aus dem Tieflande stammten. Bemerkensweit war es, daß die im Tale beschaftigten Abteilungen fast irei blieben, am schwersten betroffen war eine Abteilung, die 10 Monate im Gebirge, demnach bei intensiver Bestrahlung beschaftigt war

Trauner hat auch darauf hingewiesen daß bei der Segelschiff fahrt bei Polarexpeditionen, den Hauptgelegenheitsursachen des Skorbuts, ebenfalls mit starker Insolation gerechnet werden kann

Aehnliche Beobachtungen scheinen auch an andern Stellen ge macht worden zu sein

Beobachtungen uber Lungenblutung nach starker Sonnenbestrah lung sind schon seit vielen Jahren beschrieben worden

So hat der Vater des Verfassers, R. Hausmann (Meian), die Lungenphthisen, die zu Haemoptoe neigten, stest vor starker Beson nung gewarnt

H Godde beobachtete Lungenblutungen nach Belichtungen zu gleich mit hochfieberhaften Herdreaktionen E Weidinger sah eben falls bei Lungenphthise todliche Lungenblutung im Anschlusse an Bestrahlung mit kunstlicher Hohensonne

Schließlich ist noch die Malaria in ihrer Lichtbeziehung zu ei wahnen, denn es ist wohl sicher daß latente Malaiia durch Bestiah lung manifest werden kann, doch wird derselbe Erfolg ji durch sehr viele andere Reize ebenfalls erzielt. Es handelt sich ilso um eine ganz unspezifische Lichtwirkung

Hingegen scheint mir ein Zusammenhang zwischen Bestinhlung und Schwarzwasserfieber, an den ja auch gedacht wurde nicht zu zutreffen

#### Rachatas

Wir haben bisher Affektionen besprochen, die insolein etwas mit Licht zu tun hatten, als sie durch das Licht hervorgerufen oder zumindest in ihrer Entstehung beeinflußt werden

Im Gegensatz hiezu ist nun noch die Lichtbeziehung der Rachitis zu erwahnen, die mir in gewissem Sinne wie ein Spiegelbild des bisher Erwahnten erscheint Es ist nicht unwahrscheinlich, daß wir nun die Rachitis als eine Krankheit auffassen konnen, bei der sich der Organismus gegen Lichtmangel empfindlicher verhalt, ils dies gewohn lich der Fall ist Vielleicht konnte man auch sagen, daß diese In dividuen gegen den Lichtmangel sensibilisiert sind

Ich kann an dieser Stelle auf diese ganze Frage nur kuiz hin weisen Sicher scheint mir zu sein, daß der Lichtmangel ceteils paribus die Entstehung der Rachitis beeinflußt, wie Oskar Bernhard dies in seinen Beobachtungen am Julierpasse eindringlich gezeigt hat Sicher ist es auch, daß das Licht die Rachitis gunstig beeinflussen kann,

wie dies aus den bekannten experimentell klinischen Erfahrungen von Huldschinshy ") sowie der grundlegenden Arbeiten von  $He\beta$  ") mit seinen Mitarbeitern, Eckstein u a bei der Lichtbehandlung der

experimentellen Rattenrachitis hervorgeht

Die Ultraviolettherapie der Rachitis ist in jungster Zeit auch durch die Stoffwechseluntersuchungen von A Heβ und von St Roth man und Callenberg <sup>42</sup>) dem Verstindnis etwas naher gerückt worden Zweifellos wird nach diesen Arbeiten der Kalk- und Phosphorstoff wechsel durch Bestrahlung wesentlich und nicht nur vorübergehend beeinflußt Es liegt nahe, hierin wenigstens eine der kausalen Grund lagen dieser Therapie zu vermuten

An dieser Stelle ist auch darauf hinzuweisen, daß allem An scheine nach das Licht, sei es nun Lichtmangel oder Lichtuberfluß, bei den ganzen Krankheitsgruppen der Avitaminosen irgend etwas zu tun hat Die vielfachen Einflusse der Belichtung auf den intei mediaren Stoffwechsel die uns die grundlegenden Arbeiten von Pincussen und seinen Mitirbeitern kennen gelehrt haben ebenso die Beobachtungen von Heß und von Rothman uber die Lichtbeein flussung des Mineralstoffwechsels lassen derartige Beziehungen sehr wahrscheinlich erscheinen Vielleicht wird es in kurzem moglich sein die schon seit Jahrhunderten gemachten Beobachtungen über die Lichtwirkung bei der Pellagra und bei verwandten Affektionen im Sinne einer Lichtbeziehung der Avitaminosen aufzufassen Ich glaube, daß es in absehbarer Zeit denkbar sein wird, sich ein Bild über den Zusammenhang von Avitaminosen und Licht - Lichtmangel und Lichtuberfluß — zu machen und den Kreis der Lichterkrankungen unbekannter Aetiologie weiter einzuschranken Ich glaube aber nicht, daß wir schon heute imstande sind, die Lichtbeziehung der Avita minosen einigermaßen überblickend abzuhandeln

### Die Lichterkrankungen im weitein Sirne

In den einleitenden Zeilen dieser Darlegungen habe ich bemerkt, daß man bei den Beziehungen zwischen Licht und Krankheit auch auf die jahrzeitlichen Schwankungen bedacht sein musse die bei einer Reihe von Krankheiten bestehen Ich kann auf diese Zusammenhange nur kurz hinweisen und ganz Vereinzeltes herausgreisen <sup>43</sup>)

So hat Bettmann der von den Untersuchungen Moro's uber den Fruhjahrsgipfel" der Tetanie ausging, über deraitige Schwankungen bei Hautkrankheiten berichtet Fr hat z B in einzelnen Fallen von Psoriasis, Ekzemen sowie bei Lichen ruber planus deut liche Verschlimmerung des Leidens im Fruhjahr beobachtet Inwie

 <sup>40)</sup> Vergl Z f d ges phys Ther 1923 27 132
 41) Vergl z B Lancet 1922 203 II 3 und Journ of the American M
 Ass 1925 84 1033

<sup>4)</sup> Klin W 1923 Nr 37 43) Vergl Literaturangaben Seite 395

ferne das Licht bei diesen und ahnlichen Beobachtungen eine Rolle spielt, ist noch nicht bekannt, ebenso bei der nach Hamburger im

Fruhjahr erhohten Tuberkulinempfindlichkeit

Von besonderem Interesse sind auch die Beobachtungen des be kannten Richitisforschers  $Alfred\ F\ He\beta$  und seiner Mitarbeitei uber jahrzeitliche Schwankungen der Blutphosphate, die anfangs Marz ihren tiefsten Stand erreichten

#### Der Lachttod

Zum Schluß bitte ich, noch einige Worte über den Lichttod sagen zu durfen

Der Lichttod kann durch samtliche Strahlen des sichtbaren Spektrums sowie durch ultrarote, wie durch ultraviolette Strahlung verursacht werden Keinerlei Spezies von Lebewesen, die durch photobiologische Sensibilisatoren lichtempfindlich gemacht sind, scheint gegen die Abtotung durch Licht geschutzt zu sein Voraus gesetzt ist hierbei geringe Pigmentierung des Integumentes

Handelt es sich jedoch um Abtotung nicht sensibilisierter Lebe wesen durch Lichtstrahlen, so wird die Moglichkeit des Lichttodes durch die Große und die Hautbeschaffenheit der betreffenden Spe

zies weitgehend beeinflußt

Soweit ich es überblicken kann, ist — abgesehen vom Sonnenstich und verwandten Affektionen — der akute Lichttod unter naturlichen Bedingungen haufig bei Buchweizentieren beobachtet worden

Auch der reine Lichttod des sensibilisierten Menschen kann nach den überaus bedrohlichen Erscheinungen, die Friedrich Meyer Betz\*\*) im Selbstversuche bei Sensibilisation mit Hamatoporphyrin darge

boten hat, als sicher moglich angenommen werden

So sehen wir denn, wie das große Heilmittel Licht nicht nur krank machen, sondern auch toten kann Doch steht hier das Licht keineswegs vereinzelt da, denn sehr viel Reize physikalischer oder chemischer Natur, die heilende Wirkungen entfalten, vermogen unter entsprechenden Bedingungen schwerste Schadigung und auch den Tod der betroffenen Lebewesen herbeizuführen

#### II

Bemerkungen zur Organisation lichtbiologischer Untersuchungen im Hochgebirge

Im Anschluß an das Referat über Licht und Krankheiten" sei es gestattet, einige Bemerkungen über die Organisation lichtbio logischer Untersuchungen im Hochgebirge vorzubringen

Die grundlegenden Forschungen Dorno's über die ungemein großen Schwankungen der ultravioletten Strahlung im Hochgebirge

<sup>44)</sup> l c

in den verschiedenen Jahreszeiten machen es sehr wunschenswert, den Befunden *Dorno*'s *fortlaufende* Untersuchungen über die Erythem erzeugende und pigmentierende Wirkung des Lichtes in den verschiedenen Jahreszeiten zur Seite zu stellen

Derartige Untersuchungen, die bei einer und derselben Versuchs person an symmetrischen Korperstellen ausgeführt werden mußten, werden sich naturlich nur bei Personen machen lassen, deren Korper in der Regel keinen Lichtstrahlen ausgesetzt ist Hierbei ware vorteil haft, die Wirkung ungefilterten Sonnenlichtes mit der Wirkung glas gefilterter Sonnenstrahlung zu vergleichen, die durch das Glas etwa bei 313  $\mu\mu$  abgeschnitten, bei 320  $\mu\mu$  geschwacht wurde, wie dies in Versuchen von Jungling der Fall war. Es ware die Starke des ent standenen Erythems und der Pigmentierung, ferner Zeitpunkt des Auftretens und des Vergehens festzuhalten. In derartigen Versuchen konnte auch die Zeit bestimmt werden bis zu welcher die von Finsen entdeckte "Irritabilitat" der Hautgefaße nachweisbar ist

Aus außern Grunden konnte ich nur einen vereinzelten, ahnlichen Versuch im August 1923 auf der Stolzalpe bei Murau in einer Hohe von 1200 m u. M. beginnen Noch über 9 Monate war nach einstun diger Bestrahlung am Abdomen noch Pigmentierung angedeutet — Solche Versuche waren hier in Davos, bei der vorbildlichen Vereinigung physikalischer und biologischer Forschung leichter auszufuhren als anderswo überhaupt. Abgesehen von diesen Versuchen konnten vergleichende Bestimmungen auch an Erythrozyten angestellt werden, ganz ahnlich, wie dies Herr Bang mit Bakterien empfohlen hat.

Es ist ja besonders seit *Hasselbalch* bekannt, daß kurzwellige Strahlen hamolysieren In einigen orientierenden Versuchen habe ich mich davon überzeugt, daß die Sonnenstrahlung schon in weit ge ringern Hohen als in Davos zu hamolysieren vermag Nur muß die Blutkorperchenemulsion sehr verdunnt und die Beobachtung min destens auf 12 Stunden nach dem Aufhoren der Bestrahlung aus gedehnt werden Man kann sich hierbei auch der von mir angegebenen Blutagarplatten vielleicht in der *Bang*'schen Versuchsanordnung be dienen Auch hier mußten ungefilterte oder quarzpassierende Strahlen mit glasgefilterten verglichen werden

Bei Verwendung roter Blutkorperchen ist auch die Moglichkeit gegeben, die biologische Wirksamkeit der verschiedenen Strahlen bezirke des sichtbaren Spektrums in den verschiedenen Jahreszeiten zu vergleichen, wenn photodynamische Substanzen zugesetzt werden, deren Wirkungsgebiet in den einzelnen Spektralbezirken genau be kannt ist.

Zum Schluß mochte ich nachdrucklich darauf hinweisen, daß die Kenntnis der biologischen Wirkung isolierter Spektralbezirke noch keinen unbedingt bindenden Schluß darauf zulaßt, wie sich dieselben Bezirke in Strahlengemischen verhalten, da antagonistische Wir

kungen verschiedener Strahlenbereiche bekannt  $\operatorname{sind}^*$ ), ebenso wie B $\epsilon$ einflussungen biologischer Stiahleneftekte duich andere Lichtstrahlen anzunehmen sind Auch aus diesem Grunde scheinen mir die oben angedeuteten Versuche erforderlich zu sein

\*) Anmerhung Zuerst hat wohl E Hertel (5) gezel, t daß beleuchtete chlorophyllkorperhaltige Infusorien bei kurzwelliger Bestrahlung weniger

rasch eingehen als wenn die Bestrahlung im Dunkeln erfolgt

Herr und Frau Henry 16) fanden daß die Verlangsamung der Proto plasmabewegung durch kurzwellige Strahlen eine geringeic wai wenn zur selben Zeit mit sichtbarem Lichte bestrahlt wurde Heßie) und seine Mitarbeiter sahen daß die Wirkung der sichtbaren Strahlen die Heil wirkung ultravioletter Strahlen bei der Rachitis aufhebt

I eonhard Hillao) wies kurzlich darauf hin daß die immobilisierende Wirkung kurzwelliger Strahlen auf Infusorien bei Anwesenheit ioten Lichtes wesentlich beeintrachtigt sein kann Harris<sup>46</sup>) hat schließlich gesehen daß die von ihm beobachtete Beeinflussung des Gesamtstoffwech sels durch lurzwellige Strahlen ebenfalls durch langwellige Lichtstrahlung herabgesetzt werden kann Allerdings hat kurzlich Leonhard Hill sowohl seine eigenen Beobachtungen ebenso wie die von Harris als nicht stich haltig erklart

<sup>45)</sup> Zeitschr f allgem Phys 1904 1905 46) Cit nach D T Harris Proz of the roy soz 1925 B Vol 98 171

## Heliotherapie bei chirurgischen Leiden

Von Dr O Bernhard St Moritz

Die direkte Sonnenbestrahlung, die Heliotherapie welche schon den Alten bekannt war und speziell bei den klassischen Volkein der Hygiene und Korperkultur, den Griechen und Romern, eine große Rolle gespielt hatte war wahrend beinahe andeithalb Jahrtausenden ius dem Heilschatze ausgeschieden gewesen Erst in jungerer Zeit, das heißt in den letzten 150 Jahren horte man von schuchternen Ver-

suchen, die mit direkter Heliotherapie gemacht wurden

So berichtet im Jahre 1845 der Zurcher Klimatologe und Balneologe Meier Ahrens in der Schweizerischen Zeitschrift für Medizin Chiiurgie und Gebuitshilte unter dem Titel Kurze Mitteilung über das Klima des Davoser Tales im Kanton Graubunden dessen Heilsamkeit gegen Slrofu losis und die von Dr Ruedi gegrundete Anstalt zur Heilung skrofuloser Krankheitsformen daß Ruedi damaliger Landschaftsarzt nie bei dort schoienen Kindern wohl aber bei Kindern von Davosern die im Ausland choron und in die Heimat zuruckgebracht worden waren die Skrofulosis in jeder Form zu beobachten hinreichende Gelegenheit hatte und daß er dann in Fillen von allgemein und sehr weit vorgeschrittener Skrofelkrank heit die merkwurdigsten Naturheilungen in unglaublich kurzer Zeit sah und zwar in allen Stadien und Formen bloß unter dem Einflusse dei Ver anderung und Verbesserung klimatischer und diatetischer Verhaltnisse, So kamen Kinder schreibt Ruedi die im eigentlichen Sinne in Pflaster gewickelt oder solche die nur Kopf und Bauch waren oder solche die blind und lahm waren oder colche die an Phthisis in verschiedenem Grade litten Von allen ist nichts ubrig als Narben Solche Falle bewogen Dr Ruedi inno 1841 cine Anstalt zur Pflege und Heilung von 16-20 skrofu losen kindein in 5—6 Zimmein zu errichten Ruedis therapeutische Maß nahmen waien Strenge aber emischte Diat wobei als Hauptnahrungs mittel die Milch lungierte Genuß der freien Luft Sorge für Reinlichl eit besonders fur Reinhaltung der Haut durch Bader Die schwachsten Kinder ließ er hinaustiagen und ihren Tagesschlaf in freier Luft halten wobei er sie bloß durch Bedecken mit einem weißen Tuche vor den Sonnenstrahlen Lin Jahi machte aus diesen Kindern gleichsam andere Menschen zwei diei Jahre haben jede Spur von Kranksein verwischt Mangel an finanziellen Kraften einerseits Ruedis ausgebreitete Praxis anderseits waren schuld daß diese Anstalt einging und bald vergessen wurde Dieser wie Meier Ahrens ihn beschreibt erfahrene hochst be scheidene anspiuchslose schon jahielang im stillen ohne allen Pomp Gutes will ende Landarzt hatte also schon vor 80 Jahren versucht Tuberkulose mit dem Hochgebirgsklima zu heilen. Es ist interessant festzustellen daß der Iungenlurort Davos als Kurort eigentlich mit der chirurgischen Tuber I ulose debutieit hat

Die eigentliche Wiedergeburt erlebte die Heliotherapie abei erst vor ca 25 Jahren und wiederum im Hochgebirge Graubundens im damiligen kleinen Oberengadiner Kreisspital in Samaden 1750 m. u. M.

Im Jahre 1902 wurde von mir das starke Licht der Berge als einer der wichtigsten theiapeutischen Faktoren des Hochgebirgsklimas in die

Therapie eingeführt

Gestutzt auf die Erfahrung daß seit uralten Zeiten der Graubundnei Bergbauer frisches Fleisch durch Aussetzen in Iuft und Sonne konseineit und angeregt durch die Arbeiten und Erfolge Finsens kam ich auf den Gedanken neben der reinen austrocknenden Hohenluft welche ich schon jahrelang vorher nicht nur zur Behandlung der Lungentuberkulose (Liege luftkur) sondern auch zur Behandlung dei chirurgischen Fuberkulose mit bestem Erfolge benutzt hatte noch die direkte Anwendung der bakteilzieden und anregenden Wirkung der an ultravioletten Strahlen so reichen Hohensonne an die bisherige Therapie der Tuberkulose und speziell dei chirungischen anzuschließen

Den außeren Anlaß dazu hatte mir eine große schlecht granulieiende und stark sezernierende Wunde die aller Behandlung trotzte gegeben Der Erfolg war schon nach venigen Bestrahlungen ein solcher daß ich mich entschloß die direkte Sonnenlichtbehandlung dann auf Wunden aller Art worunter hauptsachlich solcher tuberkuloser Natui anzuwenden Letz tere leagierten auf die Bestrahlung so gunstig daß bald auch Fille von geschlossener chrurgischer Tuberkulose an die Reihe lamen

Auf Grund meiner Publikationen und ermuntert durch meine im En gadin mit dieser Methode erzielten überlaschenden Erfolge hat da in im Jahre 1904 Rollier in Levsin in den Waadtlander Alpen 1300 m. u. M. eine Klinik zur auschließlichen Behandlung der chirurgischen Tuberkulose

durch Heliotherapie eroffnet

Hatte man nun auch schon fruhei und an veischiedenen Oiten das Sonnenlicht speziell für chirurgische Zwecke z B zur Heilung von Wunden und zur Behandlung der chirurgischen Tüberkulose herbei gezogen so war es bisher doch nur in einem engen bescholdenen Rahmen geschehen und diese Therapie hatte kein weiteres Echo gefunden. I rit die mit der Heliotherapie im Hochgebirge Graubundens und des Waadtlandes erzielten schonen und augenfalligen Erfolge haben die irztliche Welt so recht auf diese Heilmethode aufmerksam gemacht und zu deren Verbreitung beigetragen. Man darf ruhig sagen daß die Heliotheiapie aus den Bergen in die Ebene heruntergestiegen ist. Sie hat dann auch dei Licht therapie uberhaupt speziell aber in dei Chirurgie und bei der Behandlung der Tuberkulose zum Siege verholfen.

Die Indikationen fur die Heliotherapie chirurgischer Affek t onen und Leiden mochte ich folgendermaßen zusammenfassen

#### 1 Wunden

- a) rein traumatische, wo man von vornherein auf eine prima reunio verzichten muß (Schußverletzungen, Riß und Quetsch wunden usw),
- b) auf Zirkulationsstorungen oder trophischen Nervenstorungen berühende (Ulcera cruris, Mal perforant du pied),

c) Brand und Frostwunden, Wunden insolge von Veratzung,

Rontgenverbrennungen,

- d) Wunden durch Infektion (Phlegmonen, Panaritien, Furunkel Karbunkel, Bubonen, jauchige und sonst lingwierige Ab szesse wie perityphlitische, Mastitiden Fisteln nach Em pyemen usw
- 2 Osteomyelitis

- 3 Knochenbruche
- 4 Syphilitische Geschwuie, welche tiotz spezifischer Behandlung wenig Heilungstendenz zeigen
- 5 Hautkarzinome
- 6 Das große Gebiet der chirurgischen Tuberkulose
- 7 Rachitis
- 1 Wunden Die Sonnenlichtbehandlung zeigt sich da am wirk samsten, wo es sich um eine mangelhafte Energie, um eine Atonie in der Wundheilung handelt, sei es infolge allgemeiner Schwache des verwundeten Individuums oder infolge schlechter lokaler Ernah rungsverhaltnisse vaskularen oder nervosen Ursprungs dann nach Infektionen odernach ıntensiven physikalischen (Quetschungen, Verbrennungen, Erfizerungen) und chemischen (Veratzungen) Schadigungen des Gewebes Hier ist die Sonne das beste und naturlichste Reizmittel, um die Tatigkeit der schwer ge schadigten Zellen wieder anzuregen und den Heilungsprozeß zu bele ben, wahrend sie anderseits krankhafte Zellen worunter auch wucherndes Granulationsgewebe zu verstehen ist, schadigt resp in Schranken halt
- a) Schuß- Riß und Quetschwunden Hier ist mir oft aufge fillen wie unter dem belebenden Einfluß des Sonnenlichtes scheinbar ganz zerstortes Gewebe sich wieder erholt hat wie die Grenze des ver meintlich Toten sich viel weiter nach der Peripherie verschob al min jeweils zu hößen gewagt hatte, und wie bald nach Abstößung dei nekrotischen Partien durch eine gesunde, kraftige Granulations bildung bei geringer Eiterung die Restitution sich einstellte Oefters konnten namentlich an Handen und Fußen, ganz schwer verletzte Teile von denen man anfanglich glauben mußte, sie seien der Amputition verfallen, dank der Sonne erhalten werden

Die Wunden werden entbloßt und entweder im Freien auf der Velunde, oder sonst im Krankenzimmer am offenen Fenster bis zu mehleien Stunden tiglich, allmahlich mit der Expositionszeit stei gend, der Sonne ausgesetzt und in bedeckten Tagen auch nur de Luft, bezw dem dissusen Tageslicht Wenn es notig wird, werden sie durch einen dunnen Mullschleier gegen Staub oder Fliegen geschutzt, sonst aber ginz bloß gelassen Ich wende die Sonne als solche an, ohne Konzentrierung der chemischen Lichtstrihlen und ohne Filtration der Warmestrahlen nach Finsen denn ich will alle Komponenten der Sonne, chemische Wilkung, Licht und Warme ausnutzen Ich be sonne zum eistenmil die Wunden 15—20 Minuten lang, je nach ihrer Ausdehnung, um jeden solgenden Tag, je nach der Toleranz um 10 bis 20 Minuten zu steigen bis zu 3—6 Stunden

Ich halte viel auf eine langdauernde Bestrahlung und Luftaus setzung der Wunden, und da es sich hier in den meisten Fallen nur um eine lokale Besonnung handelt brauchen wir mit der Steigerung in der Dosierung nicht so angstlich zu sein wie beim Vollsonnenbad Nach der Besonnung bleiben die Wunden der Luft ausgesetzt

Die Wunden werden unter dem Sonnenbad bald rein und trocken, die Granulationen kleinkorniger und frischer, ja selbst stark sezei nierender Geschwure und Wundhohlen, welche sonst einen mehr maligen Verbandwechsel am Tage erheischen ohne daß es gelingt das eitrige Sekret von der Wunde vollstandig zu entfernen trocknen auf diese Weise in kurzer Zeit aus Auffallend ist auch, wie bei übel riechenden Wunden das Sekret bald gerüchlos wird und einer "se cietio bona et laudabilis" Platz macht Die Wundflache schwitzt ein klares Serum aus (Selbstwaschung der Wunde), das zu einer glanzen den, feinem Pergament ahnlichen, fibrinartigen Haut eintrocknet welche gewohnlich 24—32 Stunden halt

Interessant ist auch, wie sich tiefe Taschen und Hohlenwunden, ebenfalls nach Ausfließen von klarer Lymphe, durch iasches Eintrocknen derselben und Verkleben bald schließen was eine Dininge

ın der Mehrzahl der Falle uberflussig macht

Neben dieser energischen Sanierung der Wunden ubt das Son

nenlicht auch eine große schmerzstillende Wirkung aus

Mitunter findet eine eigentumliche Verhartung des Uebeizuges statt Er bekommt ein hornartiges, dickem, altem Pergiment gleichendes Aussehen, so daß die Patienten oft ohne weiteren Verband sich in den Kleidern bewegen konnen Infolge einer solchen übermaßigen Austrocknung verzogert sich die Heilung der Wunde und die Verkleinerung derselben macht dann nur geringe oder keine Fortschritte So muß der Fibrinschorf an verschiedenen Stellen geluftet werden, um die Wunde wieder "arbeiten" zu machen Dies ist die einzige und gewiß nicht hoch anzurechnende Unannehmlichkeit welche wir bei unseier Methode erlebt haben

Conrad Brunner der sich sehr fruh mit Intelesse der Heliother ipie der Wunden angenommen hatte faßt den Heilungsvolgang als eine Heilung unter dem Schorfe unter gunstigen Bedingungen auf und sigt die Schlief trocknet bei der starken Verdunstung rasch ein und unter der schutzenden Deel e des Scholfes schiebt sich der Epithelsaum über die schrumpfende Granulationsflache hinweg

Andere Chirurgen, welche ebenfalls das Sonnenlicht zur Wund behandlung anwenden, werchen diese Schorse jeweilen mit Borwasser oder Wasserstoffsuperoxyd auf wieder andere empsehlen, über Nacht einen seuchten Umschlag aufzulegen, was mir nicht einleuchtet und auch überslussig erscheint Ich verstehe nicht, daß man am Tage die Trockenwirkung eizielen will, um sie in der Nacht durch Anwendung von Feuchtigl eit wieder aufzuheben

Ueber Nacht, oder zu Zeiten wo die Wunden nicht der Sonnausgesetzt werden, bedecke ich sie mit einer aseptischen Gazekom presse, die ich mit Heftpflasteistreisen oder einigen Bindetouren bestige, oder ich schutze sie mit eigens dazu konstruierten Driht korben von verschiedener Große gegen die Reibung von Bett und Kleidern

Ich la se ein feines Diahtgewebe auf Diamiohren von mehr oder weniger gioßem Kaliber je nach der Große des Koibes annihen. Am

Diamiohiling werden Oesen angeblacht zum Durchziehen von Bandern zur Befestigung des Korbes Außer diesen Drahtl orben verwende ich auch und namentlich bei großen Klieswunden oder auch wenn ich großere Fleischwunden durch einen gefensterten Gipsverband ruhigstelle Draht gestelle und wiederum bei den Gipsverbinden der offenen Knochenbruche Diahtbogen (Bruckensipsverband) Daruber kommt wie schon oben er wähnt zum Schutze dei Wunde gegen Staub oder Fliegenplage was bei uns wihrend des langen Winters naturlich ganz wegfallt ein dunner Mull schleier Empfehlenswerte Schutzvorrichtungen für die Wunden bei der Sonnenlicht und offenen Wundbehandlung sind auch der von Hartel an gegebene Diahtschmetterling der Dachpappenring nach Krug und die Verbandlinge von Lorcher Ich verweise hieruber auf die betreffenden Publikationen

Solange Wunden und Fisteln noch stark sezernieren, was zwai bei der Sonnenlichtbehandlung gewohnlich nicht lange dauert, wird ubei Nacht eine entsprechend dicke Schicht steriler Gazekompressen

aufgelegt

Vom Lister schen Okklusivverband, im engern Sinne, bin ich bei eiteinden oder jauchigen Wunden ganz abgekommen Warum sollen wir die Sekret infizierter Wunden in dieken Verbanden zu Pfutzen rufstauen, damit es sich wie in Brutkammern unter verstarkter Bak terienentwicklung zersetze Wir leisten hier mit der Sonnen Luft-Be hindlung entschieden Besseres Hingegen sollen wir uns aber auch huten, zu weit zu gehen und diese öffene Wundbehandlung auch auf Operationswunden oder sonst auf frische, nicht infizierte Wunden auszudehnen Solche befinden sich nich wie vor besser unter dem Okklusivverbande

Fur die Patienten kann auch der Vorteil des selteneren Verbandswechsels nicht genug eingeschatzt werden, namentlich in psychischer Hinsicht, da dadurch viel Schmerz und Angst von Schmerzen wegfallen Fur sie oder den Fiskus kommt noch die große Erspunis in Verbandsmaterial in Betracht

Sckunding Infektionen habe ich bei dieser Methode nie gesehen, wir wissen ja daß intakte Granulationen dem Eindringen von Faulmischen, ilso von Spaltpilzen usw, in den Organismus einen we sentlichen, sehr bedeutenden Widerstand entgegensetzen Ein genaues Beobachten der Wunden und ein sorgfaltiges von richtigem chirur gischem Denken geleitetes Vorgehen ist aber auch bei der Sonnenlichtbehandlung von Wunden Bedingung

Von großem Werte ist diese Sonnenlichtbehandlung bei solchen granulierenden Wunden (z.B. Brandwunden, Ulcera cruris), wo noch Epithelinseln du und dort übrig geblieben sind welche, wenn die Wunde feucht bleibt und stork sezerniert, meistens mazeriert und weggeschwemmt werden. Daß die Erhaltung solcher Hautinseln für die Heilung der Wunde von großem Wert ist braucht nicht erst gesigt zu werden.

Eine merkwurdige Eischeinung bei dieser Behandlung ist, daß auf granulicienden Wunden wo man keine Spur mehr von Epithel sich nach einigen Tagen sich plotzlich da und dort ein kleines Inselchen zeigte Es scheint, daß kleinste, ubriggebliebene, unsichtbare

Epithelpaitikelchen durch die Sonne wieder belebt und zur Tatigkeit angeregt worden sind. Bei großen Schleimhautwunden, die ich besonnt habe, z. B. bei alten Geschwuren am Muttermunde (mittels Cusco Specula) habe ich auch den Eindruck gewonnen, daß Epithelzeller aus der Nachbrischaft zuweilen in die Wunde angeschwemmt wer den, dort bei der Eintrocknung unter der Sonne haften bleiben und dann wachsen. Nur so kann ich mir die Erscheinung erklien, daß auf einmal mitten in einem großen, alten Geschwur eine oder mehrere Epithelinseln sich auftun, in eine Umwindlung von Granulationen in Epithel wird heute wohl niemand mehr glauben

Durch die Experimente von Unna Moller Grund un wissen wir, daß das Licht einen großen wachstumfoldeinden Einfluß auf die Horngebilde, Nagel, Haare und Epidermis, ausubt Diese Hyperplasie der Epidermis unter dem Lichteinfluß zeigt sich auch in einer kraftigeren Epithelisierung der Wunden welche in den meisten Fallen in auch in solchen, wo man geradezu versucht gewesen wire zu trans plantieren, zu einer guten elastischen Vernarbung ohne Narbenkon traktur führt, namentlich wenn man wahrend der Heilung noch durch orthopadische Maßnahmen Stieckung usw einer solchen vorzubeugen strebte So zeigte sich z. B. bei einem Falle von Bursitis oleciami septica mit großem Hautdefekt und ebenfalls bei einem solchen uber der Patella infolge von Trauma keine Spur von Kontraktur trotzdem sich ihrer sehr zu befürchten war auch blieben Kontrakturen ofter der sehweren Brandwunden am Halse oder in der Nahe von Gelenken aus

Ich habe immer wieder den Eindruck daß sich unter der Beson nung der von den Wundrandern ausgehende Epidermissaum schneller verbreitet als sonst, auch ist er kraftiger und von intensiverem blau lich violettem Kolorit Dasselbe konstatierte auch Goldammer indem er schreibt. Bei alten Wunden sind nach zwei oder drei Sitzungen die schwammigen Granulationen verschwunden und geradezu mit dem Zentimetermaß von Tag zu Tag meßbar, schiebt sich von allen Seiten das Epithel vor "

Diese Anregung der Epidermisierung durch die Sonnenlicht un terstutzt auch sehr die Hauttransplantationen sei es bei dei Reverdinschen Epidermispfropfung, bei den Transplantationen von Huit lumellen nach Thiersch oder von Luppen der gruzen Huit nach Krause Stets zeigt sich ein rasches, inniges Ankleben dei transplantichten Hautstucke an die trockene, granulierende Wundfliche und lebhaftes Sprießen von Epithelzellen von den Transplantaten ius

Die Wirkung der Besonnung auf die Wunden ist aufzulissen als eine direkte aktinische Schadigung der Mikroorganismen und ihrer Toxine, als eine ebenfalls auf aktinischem Einfluß beinhende Aniegung der Epithelisierung als eine wahrscheinlich auch den ehemischen Strahlen zukommende analgetische Wirkung, sodann als eine durch aktive Hyperamie bedingte Besserung der lokalen Einahrungs verhaltnisse, die sich in zahlreichen gesunden Granulationen kund gibt, und als eine infolge Austrocknung und somit Verschlechterung

des Nihibodens indirekt bakteilenschildigende Wirkung Feiner durften durch die von der stinhlenden Wirme eizeugte tiefgehende Hypei unie den Heilungsprozeß gunstig beeinflussenden Stoffe des Sciums angehruft werden

Unterstutzt wird diese Sonnenwundbehandlung bei uns noch be-

sonders durch die trockene Luft des Hochgebirges

Im letzten Weltkrieg wurde die Sonnenlichtbehandlung der Wunder wieder intensiv aufgenommen. Ich eibst hebe im Auftra, des Sanitats amts des Badischen Armeckorps im Bad Durrheim (Bad Schwarzwald 720 m u M) im Jahre 1915 eine Sonnenheil instalt für verwundete und linke Krieger eingerichtet. Die Erfolge diselbst wiren sowohl bei der lehandlung von Wunden mit schlechter Heiltendenz als bei der chirungischen Lüberlulose vorzuglich. An die einste Anstalt schlo sen sich noch andere Militar Sonnenlazaiette auf dem Durrheimschen Hochplateau an und in der Folge lamen zu dieser Spezialbehandlung Verwundete und Kranke aus der ganzen deutschen Armee dorthin. Instinlitiv fühlten die Patienten die Wohltat der Sonne und sie drangten sich an jeden Sonnen strahl Lebenslust und Wille zum Gesundwerden eistarkten und es zeigte sich bei diesen Sonnenpatienten wenn sie auch noch so schwere Wunden aufwiesen eine viel besseie psychische Verfassung als man sie bei ungefahr gleichschwer Verletzten in den gewohnlichen Lazaretten und in den Spitalern beobiehten lonnte

- b) Vanlose Geschwure und solche trophoneurotischer Natu Die Sonnenlichtbehandlung gibt speziell beim Uleus eruns und beim chronischen El zem infolge von Varizen gute Resultate Unter ihrem Einsluß werden die lokalen Ernahrungsverhaltnisse gebessert, die in lolge von Struung entstandene, chronisch serose Infiltration der Haut geht zuruck, durch Verminderung der Schmerzen und des Juckreizes tallt das schadliche Kratzen weg und das Ekzem verschwindet all mihlich Tiefgreifende Ulceia weiden unter der Sonne von ihrem schmierigen Belag gereinigt, verlieren ihren torpiden Charakter, schone Granulationen spiossen hervor, die Kallositaten der Rander flachen sich ab und die Geschwure überhauten sich schneller als bei icder andern Methode Daß die Sonnenbehandlung unter der ublichen Hochlagerung des Beines stattfindet und durch Anlegung elastischer Binden unterstutzt wird, ist selbstverstandlich Dieselbe gute War kung der Sonnenbestrahlung sah ich auch bei jenen tiefgehenden Ge schwuren an der Fußsohle oder den Zehen bei Tabes, dem "Mal per forant du pied", und ebenso bei Druckgeschwuren infolge schwerer Nervenverletzungen
- c) Verbrennungen Erfrierungen Verützungen und Rontgenverbrennungen Bei gloßen und eiteinden Wunden nich einer Verbien nung II oder III Grades oder nich Verützungen durch Sauren und Alkülen ist die Sonnenbehandlung meistens von großem Segen Die Wundflachen reinigen sich bald durch Abstoßung des nel rotischen Gewebes und bedecken sich mit einem feinen Fibrinhautehen das sie unempfindlich micht Der fur die Patienten so peinliche Verband wechsel fallt großtenteils weg Unter der Fintrocknung bleiben da und dort noch Fpithelinselchen erhalten die, unterstutzt von kraftig wachsendem Epithelsium den die Wundrander liefern, eine verhalt-

nismaßig rasche Uebeihautung und eine gute, weiche und elastische

Vernaibung besoigen

Auch bei den so gefuichteten Rontgenverbiennungen habe ich bisweilen sehr gute Erfolge gehabt Es gelang der Sonne, alleidings erst nach wochenlanger Anwendung den Schaden, den die Rontgen strahlen verursacht hatten, wieder gutzumachen Bei schweren Zei storungen durch Rontgenstrahlen versagt aber auch die Heliotherapic meistens Ihre Reizwirkung vermag in dem zerstorten Gewebe keine Heiltendenz mehr hervorzurufen Es ist, als ob die Rontgenstrahlen mit jeglicher Vitalität in dem von ihnen betroffenen Gebiet grund lich aufgeraumt hatten

d) Wunden durch Infektion Bei Wunden durch Infektion ist die Heliotherapie ein vorzugliches postoperatives Hilfsmittel, welches den Heilungsprozeß sehr abkurzt Gangranose Partien bei Phlegmonen und Karbunkeln stoßen sich leichter und lascher als sonst ab, die Hohlen und Krater fullen sich bald mit guten Grunulationen aus Große, jauchige perityphlitische und enorme subphienische Abszesse ferner langwierige Mastitiden, deren Inzisionswunden und Fisteln einfach nicht versiegen wollten, habe ich merkwurdig rasch unter der Einwirkung der Sonne ausheilen sehen Die Sekretion nimmt sofort nach den ersten Bestrahlungen ab, das Sekret bessert sich, und bald zeigen sich schone, gesunde Granulationen Aeußerst ubelriechende Wunden verlieren fiuh, oft nach 1-2 Tagen, ihren Geruch, nament lich frappant zeigt sich dies bei durch Bacterium coli commune ei zeugten Infektionen

2 Osteomyelitis Bei der akuten atrigen Osteomyelitis habe ich einige zweifellos diagnostizierte Falle unter lokaler und allgemeiner Insolation mit gleichzeitiger Immobilisation ausheilen sehen, ohne daß es zu einer Operation kam Dies sind aber Ausnahmen Gewohn lich benutze ich das Sonnenlicht post operationem. Di hat es sich stets als ein die Heilung sehr forderndes Hilfsmittel erwicsen Ich lasse die Sonne ausgiebig in die eroffnete Markhohle hineinscheinen

In den letzten Jahren hatte ich ofters Gelegenheit, Patienten mit multiplen Lokalisationen chronischer, purulentei Osteomyelitis zu behandeln welche infolge ihrer Krankheit und vielfachei chirui gischer Eingriffe sehr heruntergekommen waren Manche derselben meistens waren es Knaben, machten den Eindruck von Patienten, die an multiplei chirurgischer Tuberkulose leiden, hatten nicht die mi kroskopische Untersuchung und dei Tierveisuch die Osteomyelitis zweifellos festgestellt Auch hier zeigte sich die Sonnenbehandlung sehr nutzlich Tiefgehende Fisteln versiegten allmahlich und schlossen sich neue Herde in der Markhohle traten selten mehr auf, und Auf meißelungen oder Knochenpunktionen wurden weniger notwendig Meistens ging ich nur dann auf den Herd los, wenn er in der Epiphyse und in Gelenknahe saß Hin und wieder mußten noch pe riostale Abszesse geoffnet werden Ich bekam den Eindruck, daß die Lokalisationen resp die Eiterherde oberflachlicher wurden, d. h. mehi

periostalen Charakter annahmen Samtliche Patienten haben ihre chronische Septicamhe überwunden und sind ausgeheilt Seren werden keine angewandt Eunige solcher Falle habe ich gegenwartig noch in Behandlung

- 3 Knochenbruche Bei schwer heilenden Knochenbruchen ubt das Sonnenlicht auf die Callusbildung einen fordernden Einfluß aus Damit durfte auch die Beobachtung franzosischer Militararzte übereinstimmen, daß Verwundete mit Knochenbruchen, welche in den Ecken der Baracken gelegen hatten wo die Sonne nicht hinkam, be deutend langsamei heilten als solche, deren Betten der Sonne ausgesetzt waren Speziell gunstig im Sinne dei Callusbildung erwies sich mit die Besonnung von komplizierten Frakturen, wobei ich die Knochenwunde direkt bestrahle Hier wirkt die Sonne außer durch Antegung der Callusbildung auch gunstig auf die Wundheilung als solche
- 4 Syphilitische Geschwure Bei torpiden syphilitischen Geschwuren, welche trotz vorausgegangener oder gleichzeitiger spezifischer Behindlung eine geringe Heilungstendenz zeigen wende ich immer als ein die Heilung unterstutzendes Mittel auch die Sonnenbehindlung an Meistens saubern sich die schmierigen Wundflachen bald die Infiltration der Geschwurrander geht zurück, die Rander werden flacher und beginnen einen Epithelsaum zu bilden, worauf sich die Wunde allmahlich überhautet Am schonsten sieht man diese auffallende Besserung an den sonst so langwierigen und hartnackigen, zerfallenen und verschwarten Gummen des Unterschenkels mit ihren, oft wie mit einem Locheisen herausgeschlagenen, tiefen Geschwuren
- 5 Hautkarzmome Wenn wir von Karzinomen und deren Be handlung mit Sonnenlicht sprechen, so kann es sich naturlich nur um Epitheliome der Haut handeln, und jedenfalls kann man, wenn man von einer blutigen Operation absehen will, durch Anwendung von Rontgenstrahlen und anderer starker Lichtquellen oder von Sub stanzen von großer aktinischer Potenz einen schnellern Erfolg erzie len Ich personlich bin bei der Therapie der Kaizinome ein absoluter Anhanger des Messers und wende die Sonnenbehandlung nur als eine unterstutzende nach der Operation an Ich habe ofters nach Operatio nen von Haut und Mammakarzinomen die offene Wundflache oder auch das durch die Naht geschlossene Operationsgebiet nachtraglich ıntensıv der Sonne ausgesetzt, und den Eindruck gewonnen, daß da durch Rezidive verhutet werden Es ist sicher nicht von der Hand zu weisen, daß die Sonne imstande sei, zuruckgebliebene Krebsnester zu zeistoren So fand Hochenegg daß nach energischer Sonnenkur die fur die Disposition zur Kaizinose charakteristische Freund'sche Re aktion verschwindet

Heilungen von Hautkarzinomen rein nur durch Sonnenlicht ver zeichnen *Hirschberg* (Frankfurt) bei welchem durch einen Aufent halt in Caux nur unter dem Einfluß der Sonne ein Epitheliom am eigenen Ohi ibheilte und Widmer (Zofingen) welchei bei einer 80 Jahrigen Frau ein Karzinom am Hundrucken und bei einem 73jih rigen Munn ein solches an dei Nase heilen sah. Im letztern Fullc war vom pathologischen Anatomen Langhans (Bein) an einem Probe exzisionspraparit die Diagnose auf Plattenepithelkiebs zweifellos festgestellt worden

6 Charungische Luberhulose Die größten Tilumphe leiert die Sonnenlichtbehandlung bei der chirungischen Tuberkulose namentlich im Hochgebirge, unterstutzt auch durch dessen andere klimatische Faktoren

Dae chiruigische Tuberkulose ist heute das Gebiet dei Sonnen lichtbehandlung. Sie ist der frühern radikal operativen Therapie zum größten Teil entzogen und der Domane des Klimatotheiapeuten und Orthopaden eingereiht worden. Es hatte lange Zeit gedauert bis die Erkenntnis sich Bahn gebrochen hatte, daß die Tuberkulose, wenn sie sich auch haufig nur in einzelnen Lokalisationen sichtbar macht ein allgemeines Leiden ist. Die Therapie der Tuberlulose, in welchem Organ sie sich auch zeigen mag, darf daher nie nur allein auf das lokale Leiden gerichtet sein sondern sie muß zu gleicher Zeit eine allgemeine und roborierende des tuberkulosen Individuums sein. In diesem Sinne habe ich schon vor bald 40 Jahren die Himitisch dirite tische Behandlung welche sich schon viele Jahre lang bei der Lungen tuberkulose so außerordentlich gut bewährt hatte auch für die übrige Tuberkulose gefordert

Nachdem ich die Freiluftkui bei der chirungischen Tuberkulose fast zwei Dezennien mit bestem Erfolg durchgeführt hatte, habe ich dann im Jahre 1902 wie früher bemeilt dieser klimatisch diateti sehen Therapie noch als weiteres Heilagens die driekte Besonnung beigefügt. Diese Behandlung ist bald Allgemeingut geworden dank der überraschenden und unerwarteten Erfolge

Die Wirkung der Freiluft und Sonnenkur auf die chriurgische Tuberkulose 1st sowohl eine allgemeine als eine oitliche Die Gesun dung des Korpers und die Heilung der Herde gehen neben (inander vor sich Auffallend ist oft die insche Aenderung des Allgemein befindens und die bedeutende Gewichtszunahme Bei ficbernden Pa tienten namentlich bei solchen mit Mischinfeltionen tritt fast aus nahmslos bald eine totale Fntfieberung ein die dann diweinden Noi maltemperaturen Platz macht Sehr bald zeigt sich auch die anal gesierende Wirkung der Insolation die Schmeizen horen auf, die Pa tienten kommen zur Ruhe Der leidende Ausdruck verschwindet und weicht einem gesunden frischen und fiohlichen Nach einigen Mo naten sind Kinder die fast zum Skelett abgemagert mit grusen haftem Ausdruck leidendem Blick well ei, schlafter hangender Haut und dabei oft mit infolge von Atonie der Darminuskulatur unmaßig rufgetriebenem Bruch zur Behandlung krmen, krum mehr zu (1 Die schon gebraunte Haut hat ihren gesunden Turgor wieder erhalten und der Korper durch Fettansatz und Kriftigung

der Muskulatur seine normale Form wieder angenommen. Man sieht ganz überrischende Gewichtszunihmen und hat wieder flische ver gnugte und gesunde Kinder vor sich. Abei nuch bei Erwachsenen, selbst bei alten Leuten, sieht man ganz auffallige Verunderungen im Allgemeinbesinden in verhaltnismaßig kurzer Zeit naturlich abei gewohnlich nicht so augensallig wie bei dem leicht leagierenden kind lichen Organismus. Hind in Hand damit geht die Besserung und Heilung der Lokalleiden

Knochen und andere Fisteln versiegen oft nich spontaner Eli minition von Sequestern Die erkrankten Gelenke zeigen wieder normale Konturen und ofters nuch vollstandige Wiederkehr ihrer nor malen Funktion

Entspiechend der lolalen und allgemeinen Anwendung des Sonnenlichts haben wir es auch mit lokalen und allgemeinen Wir kungen zu tun und dabei kommen sowohl die Warme- als die chemi schen Strahlen in Betracht Die lokale Wirkung des Lichts durffe

sich folgendermaßen außein

Bei den obeiflichlichen Formen und der offenen mit Wunden und Fisteln einheigehenden chiruigischen Tubeikulose wirkt das Licht aktinisch wahrscheinlich direkt bakterierid und theimisch durch Austrocknung indirekt bakterienschadigend Ferner legt es eben falls durch aktinischen und wahrscheinlich auch durch thermischen Einfluß die Epithelisierung der Wunden und Geschwure in Sodann durfte die von der stiahlenden Warme erzeugte tiefgehende Hyper unte, ihnlich wie die Bier sche Struung, durch Anhaufung von gun stig wirkenden Stoffen des Blutserums den Heilungsprozeß beein flussen

Fur treferliegende Herde namentlich für die geschlossene Tuberkulose kommt hauptsichlich eine aktinisch erzeugte reaktive Entzundung am Krankheitsherde in Betracht, welche die pathologischen Zellen zerstort und zu einer starken Bindegewebsneubildung führt

Hier ist eine Frklarung schwieriger Es gibt minche Fragen, die noch der Losung harren Es wurde zu weit führen, zuf alle dies bezuglich schon zufgestellten Theorien einzugehen. Die wissenschaft liche Begrundung der Heliotherapie ist zu eist im Werden begriffen einstweilen mussen wir uns in der Hauptsiche noch mit den klinischen Beweisen begrugen

Zu den letztein gehort auch noch solgende sehr wichtige Feststellung, namlich daß wir bei der Sonnenlichtbehandlung nur aus nahmsweise die sonst so gesurchteten Rezidive sehen und daß es sich bei den Heilungen gewohnlich um dauernde handelt. Ein Wieder ausstlickein der Krankheit an der einmal ausgeheilten Stelle oder das Austreten neuer Herde ist selten. Lust und Sonne haben den Organismus nicht nur gestalkt und mit Schutzkristen sur einen ersolg ieichen Kamps gegen die Krankheitseiseger versehen sondern ihn auch noch bei diesem Siege durch Bildung von Immunstossen sur Zul unst gwippnet

Von meinen eisten 1000 mit Heliotherapie behandelten Fallen von chiruigischer Tuberkulose sind geheilt 858 wurden gebesseit 120 blieben ungebessert 14, starben 8, gleich 0,8% Von den un gebesseiten starben spater noch 6 infolge ihrei Tuberkulose Moi talitat inklusive Spatmortalitat 14, das ist 1½%

Wahrend den ersten 10 Jahren Heliotherapie habe ich mich auf die lokale Bestrahlung der Kranl heitsheide beschrankt, außer in Fallen von zahlreichen disseminierten Heiden, wo ich selbstveistand

lich gleich von Anfang an das Vollsonnenbad anwendete

Das kranke Organ, bezw die betreffende Region allein wurde entbloßt, wahrend der übrige Koiper je nach der Lufttempeiatur mit einem mehr oder weniger warmen Hemd oder mit einem luftigen Morgenanzug bekleidet oder mit Decken bedeckt wurde Den Kopf schutzen sich die Kranken durch große, leichte, weiße Hute aus Stoff oder durch Sonnenschirme, die am Bett oder Liegestühle festgemacht werden, und die Augen durch dunkelgelbe Schutzbiillen, die ihnlich den Autobrillen so gewolbt sind, daß auch die seitlich ins Auge fallen den Lichtstiahlen moglichst abgehalten werden

Nach dem psycho physischen Gesetz ist die Unterschiedsempfind lichkeit um so geringer, je hoher die bestehende Einwirkung beieits ist, oder, um ein alltagliches Beispiel zu geben, der Gewinn oder Veilust eines bestimmten Betrages macht einen um so geringern Findruck je mehr die betreffende Person schon besitzt. Die Wirkung auf den Krankheitsherd als solchen, und sei derselbe auch die Acußerung eines Allgemeinleidens ist demnich bei der lokalen Besonnung eine intensivere als beim Vollsonnenbad. Dieser Leitsatz blieb für mich maßgebend

Da ich mit der Zeit immer mehr die Einsicht gewinn, daß bei der Heliotherapie die Pigmentbildung eine sehr wichtige Rolle spiele, und gestutzt auf die bekannten Versuche von Schlapfer bin ich dinn auch zum Vollsonnenbad übergegangen Schlapfer¹) leistete den experimentellen Nachweis, daß das Blut bei der Belichtung Lichtenergie aufnimmt, die es im Dunkeln wieder an die photographische Plutte abzugeben vermag, also photoaktiv wird, wobei der Schluß nicht fein liegt, daß das Blut diese aufgenommene Energie im Innern des Organismus wieder an die Organe abgeben und so vielleicht einen Fin fluß auf Funktionen tiefer liegender Organe und deren pathologische Prozesse ausuben konne

Gewohnlich beginne ich, meinem alten Grundsatz tieu bleibend, mit der Lokalbehandlung des Kiankheitsherdes oder eines Haupt herdes, um durch das Licht voierst reizend und entzundungseitegend einzuwirken, und gehe dann spater allmahlich zur allgemeinen Bestrahlung über um moglichst viel Pigment zu erzeugen und dem Blutmoglichst viel Strahlenenergie zuzufuhren

<sup>1)</sup> Spater hat *Schlapfer* allerdings seine Versuche wiederholt und 1st zu andern Schlussen gekommen (laut Mitteilung von Prof *Stachelin* Basel anlaßlich der Diskussion)

Meine Erfahrungen mit der Behandlung der chiruigischen Tu berkulose stutzen sich auf über 1500 Falle, welche das ganze Gebiet deiselben betreffen

- 1 Hauttuberkulose
- 2 Tuberkulose der Lymphdrusen
- 3 Tuberkulose der Knochen und Gelenke
- 4 Urogenitaltuberkulose
- 5 Peritonitis tuberkulosa
- 6 Darmtuberkulose
- 7 Multiple Lokalisationen

Hauttuberkulose Bei Lupus kann ich sehr schone Erfolge vei zeichnen, dabei ist aber zu bemerken, was zwar auch erklailich ist, daß Falle von Lupus exulceians schnollei und besser heilen als solche von Lupus hypeitrophicus oder Lupus exfoliativus

Sehr schone Resultate habe ich mit der Insolation bei Fallen von ausgedehntem ulzerosen Slrophuloderma gehabt und ebenso bei Fallen von Erythema nodosum tuberkulosen Ursprungs Bei Erythema induratum scrophulosum dei Bazin'schen Kranl heit, woruntei auch schweie Falle bei welchen die charakteristischen zum Teil geschwung zeifallenen Knoten außer in den Extremitaten auch am Rumpfe aufgetreien wien habe ich ofter durch monate lange Vollsonnenbider ganzliche Heilung eizielt. Die tiefern Knoten resorbierten sich, oberflachliche Knoten oder Geschwure verschoften und stießen sich ab und die früher infiltrierte und unebene Haut wurde glatt und samtweich

Hier anschließend mochte ich noch erwähnen, daß ich auch bei manchen Hauteikrinkungen nicht luberkuloser Natur wie Elzemen Psoriasis, Akne, Piuritis (Lichen) und mituntei bei Haarausfall mit der Sonnenbehandlung gunstige Erfolge gehabt habe

Tuberkulose der Lymphdrusen Das tuberkulose I ymphom wud durch die Heliotherapie in allen Stadien, der rein hyperplasischen Form, der Hyperplasie mit Knotchenbildung und der Verkasung gunstig beeinflußt, ebenso bei Abszedierung mit oder ohne Ueber greifen auf das umliegende Gewebe und bei sekundarer Vereiterung infolge Mischinsektion mit pyogenen Kokken

Bei dem ersten Stadium der einfachen Hyperplasie, ist die Be strahlung auch dadurch sehr vorteilhaft, daß sie auch die kleinsten infizierten Diusen, die bei der Operation oft dem Auge und der Hand des Chirurgen entgehen, beeinflußt

Die Insolation regt die sibrose Schrumpsung an und suhrt so zur Verodung der Tuberkel Kaseheide werden, wenn nicht zu groß, durch die Bindegewebewuchelung abgekapselt und didurch unschad lich gemacht, oder kommen zur Verkilkung Es ist dies ein großer Fortschritt gegenüber den Operationsresultaten, nicht nur in astheti schem Sinne, indem wir den Patienten die oft haßlichen und entstel lenden Narben im Gesicht und Hals eisparen, sondern wir nutzen ihnen auch in sozialei Beziehung, indem solche Naiben ihnen noch lange nach vollkommener Heilung den Stempel der Tuberkulose auf drucken Sodann ist das haufige Auftreten von Rezidiven nach den Operationen zu erwähnen, während dies bei der Heliotherapie zu den Ausnahmen gehort

Schi gunstig reagieren auf Sonnenlichtbehandlung wie die an dein tuberkulosen Lymphome die kranken Hilusdrusen, welche ja meistens das Initialstadium der Lungentuberkulose sind In den letzten 10 Jahren habe ich über 150 solcher Falle von "Drusenfieber" mit besten Erfolgen behandelt Hier lassen sich durch periodische Rontgenausnahmen die Fortschritte sehr schon kontrollieren

Tuberhulose der Knochen und Gelenle Dieselbe losende und dann eintrocknende (fibros schrumpfende) Wilkung wie bei den Lymphomen sehen wir auch bei den tuberkulosen Gelenkeikiankun gen sowohl da, wo sie synovialen, als da wo die ostalen Piozesse voi wiegen, und in vielen Fallen tritt dinn wieder eine normale Funktion der Gelenke ein

Die schonsten Heilungen sehen wir bei der Knochentubeikulose indem hier nicht nur eine derbe bindegewebige Narbe an Stelle des tuberkulos gewesenen Gewebes tritt, wie wir es bei der Lunge, Drusen usw sehen, sondern es findet nach Ausheilung des tuberkulosen Prozesses meistens noch eine anatomische und physiologische restitutio ad integrum in Form einer Knochenigeneration statt. Die Sonnen licht scheint da als ein Reizmittel zu wirken die ein kraftiges Granulationsgewebe hervorruft, in welchem dann eine mehr oder weniger reichliche Knochenbildung zustande kommt. Eine solche Knochen regeneration betrifft nicht nur etwa kleine Knochen wie Phalangen Metat irsus und Metakarpalknochen, sondern wir sehen sie auch in den langen Rohrenknochen sei es in der Diaphyse oder in den Fpiphysen, it wir sehen sogar auch ofters große Gelenkkopfe, die durch den tuberkulosen Prozeß scheinbar ganz zerstort waren sich erholen und unter Wiedererlangung ihrer normalen Form knochern ausheilen

Damit erklait sich neben der gleichzeitig einhergehenden Heilung des tubeikulosen Kapselgewebes und Banderapparates die schon eiwihnte Ausheilung der Gelenke mit normaler Funktion Den Prozeß der Knochenregeneration konnen wir duich periodische Rontgen aufnahmen gut verfolgen

Ich habe die Ueberzeugung gewonnen daß fast alle tuberkulosen Ostitiden unter Sonnenlichtbehandlung ausheilen konnen wenn die dazu notigen Mittel Zeit und Geduld zur Verfugung stehen

Zu bemerken ist noch daß gerade bei denjenigen tuberkulosen Gelenk und Knochenerkrankungen welche stets die Crux des Chir ungen gewesen sind, und wo auch bei den besten Technikern die Resultate gewohnlich außerst unbefriedigend waren mit der Sonnen lichtbehandlung meistens restlose Heilungen eizielt werden und Rezidive sehr selten sind Ich mochte hier die Spondylitis und Coxitis (rwahnen

Urogenitaltuberl ulose Bei der Urogenitaltuberkulose war ich ofter in der Lage, die Heliotherapie anzuwenden und bin damit speziell bei der Hodentuberkulose zufrieden gewesen

Einscitige schwere Hodentuberkulose, welche zur finst ganz lichen Zeistorung des Organs geführt hat behandle ich operativ durch Amputation mit hoher Resektion des Samen strunges Leichtere Falle kommen unter Insolation durch fibrose Schrumpfung der Knoten gewohnlich zur Ausheilung Sind beide Hoden ergriffen, so kommt die Insolation erst iecht zu ihrer Geltung und ich habe auch schwere Falle mit multiplen langdauernden Fisteln ginzlich ausheilen und vernalben sehen Eine funktionelle Schadigung wie sie hier bei der Rontgenbestrahlung, welche sowohl die Funktion der mannlichen wie weiblichen Keimdruse vollkommen ver nichten kann, vorkommt, habe ich nie eilebt. Im Gegenteil bessert sich mit der Heilung des erkrant ten Organs und der gleichzeitigen Kraftigung des Allgemeinbefindens auch jedesmal die Potenz

Genetaltuberlulose des Werbes Bei vielen Fillen tuber kuloser Eikiankungen von Uteius Tuben und Ovinien mit Tumoren bildung und Ucbergieiten auf die Peritoneum und die Nachbar orgine sich ich meistens eine Ausheilung unter spontiner Resorption bei wisgezeichneter Hebung des Allgemeinbefindens Rezidive sich ich bei jährelinger Beobischtung krum nuch auf die spitere briefliche Nichforschung krumen stets gunstige Berichte

Nuren- und Blasentuberlulose Bei der Nierentuberkulose habe ich mit der Helio und Klimitother ipie erstrunliche Besselungen ge schen und wohl auch in leichtern Fillen Heilungen erzielt, indem dieselbe sich soweit zurückgebildet hatte, daß sie klimisch keine Eischeinungen mehr machte

Bei durch Uretcienkitheterismus ginz sicher festgestelltei ein seitiger Nierentuberkulose miche ich stets die Nephiektomie Aus Prophylixis und zur allgemeinen Starkung unterziehe ich die Patienten nichlich einer Lingern Sonnenbehandlung

Schi schone Resultate habe ich bei zahleichen Fallen von ope nierter Nierentuberkulose gesehen, die mit wegen Insektion und Ausbrüchs der Operationswunde unter Bildung von sungosen, tuberkulosen Eiter sezernierenden Granulationen zur Behindlung zugesandt worden sind Hier habe ich jedesmal Ausheilung gesehen Darunter waren such Fille von tuberkulosen Fisteln des Ureterstumpses Die Tuberkulose der Operationswunde ist mit Recht eine gesurchtete Komplikation der Nephicktomie und spielte in der Spalmortalität eine große Rolle Die Heliotherapie schafste da ein große Wandlung

Bei tuberkuloser Cystitis habe ich durch die Insolation in einigen Fallen bei denen die tuberkulose Niere entfeint worden wir und leine neue Infektion von oben mehr stattfand, komplette Heilung gesehen Aber auch bei den nicht operieiten Fallen ja sogar bei doppelter Nierentubeikulose sah ich doch recht oft bedeutende Bes-

serung der Blasentuberkulose, die sich in bildigem Nachlassen der Schmerzen des die Patienten so belastigenden Hillindranges und in Besserung der Kapazitat der Blase außerte

Die tuberkulose Peritonitis bildet eines der dinkbarsten Objekto dei Heliotherapie Bei 50 Fallen von Peritonitis tuberculosa serola erzielte ich 49mal vollstandige Heilung, ein Fall, kompliziert durch Lungentuberkulose, starb Fruher eine sehr gefurchtete Lokalisation die haufig zu Meningitis oder Miliartuberkulose fuhrte, hat die tu berkulose Peritonitis durch die klimatisch diatetische und Sonnen lichtbehandlung viel von ihrem Schrecken verloren Zum Skelett ab gemagerte Patienten mit aus den tief eingesunkenen, großen Augen hohlen herausschauenden fiebeiglanzenden Augen, aufgetriebenem, unformlichem Bauche, die den Eindruck wahrer Todeskandidaten machen, verlieien meistens bald ihr Fieber, bekommen wieder Appe tit, unter vermehrter Diurese schwinden die großen Exsudate, und oft schon nach wenigen Wochen sind diese Kranken kaum mehi zu eikennen Die Heilung ist auch eine bleibende Mehrere meinei Pa tientinnen, welche ich in ihrem Madchenaltei an schwerer Peritonitis tuberculosa behandelt hatte, haben sich verheiratet und sind heute Mutter gesunder Kinder

Auch bei der ulzeios-eitigen Form der Peritonitis mit viel facher Verbackung von Netz und Darmschlingen und multiplen Ab szessen erzielt man mit dei Bestrahlung ofter noch schone Erfolge, wahiend bei einem radikalen operativen Vorgehen hier gewohnlich mehr geschadet als genutzt wird Kotfisteln oder Dumprolipse sind nui zu oft die unliebsamen Folgen der Operation Was dieselben aber fur diese Patienten und ihre Umgebung bedeuten, brauche ich nicht naher auszufuhren Nach langem, qualendem und ekligem Leiden gehen die meisten dieser Kianken in Erschopfung zugrunde Solche fistelnde Falle sind mil ofters zur Heliotherapie zugeschickt worden Auch diese sonst so trostlosen Falle konnten mit dei Heliotherapie und eventuellen kleinen unterstutzenden Operationen, wie Punktio nen und Eroffnung einzelner Abszesse noch viel gewinnen. Ich hibe hier sehr erfreuliche Erfolge und in manchen Fallen Schluß der Kot fisteln erzielt Allerdings mußte ich aber auch schon trotz Helio therapie die Waffen strecken

Darmtuberkulose Alle sogenannten primaren Formen von Tuberkulose des Darms, sofern es sich nicht um die allgemeine, meistens bei schwer Lungenl ranken als letzte Leidensetappe auftietende sekundare Darmtuberkulose handelt, z B die Ileokoekaltuberkulose Mast darmfisteln und perirektale Abszesse, reagieren gunstig auf die Heliotherapie Man sieht zuweilen geradezu überraschende Erfolge mit raschem Nachlassen der Schmerzen, Verschwinden der Diairhoen und des Fiebers und schneller Gewichtszunahme, speziell bei der haufigen Ileokoekaltuberkulose In schweren, veralteten Fallen von Ileokoekaltumor habe ich mitunter durch Hilfsoperationen, wie die Enteroamstomose oder die inkomplette Darmausschaltung nachgeholsen Spe

ziell gunstig sind diejenigen Falle wo es moglich ist, durch eine Ra dikaloperation den gut abgegrenzten tuberkulosen Ileokoekaltumor zu entfernen. Dies schafft naturlich die gunstigsten Verhaltnisse Solche Openierte werden mit auch haufig zur Nachbehandlung mit der Heliotherapie zugeschickt. Sonne und gute Luft besorgen dann gewohnlich die definitive Heilung

Inberkulose der Sinnesorgane Auch bei der Tuberkulose der Augen und des Ohies wirkt die Sonnenbehandlung gunstig Ich per sonlich verfuge über schone Erfolge, und auch von den Spezialarzten wird darüber berichtet Zur Bestrahlung der tuberkulosen Mittelohr entzundung verwende ich reflektierende Ohrtrichter

Multiple tuberhulose Lokalisationen Bei der multiplen chirur gischen Tuberkulose sowie bei Fallen von immer wiederkehienden Re zidiven nach Operationen wobei einerseits dei Chirurg sich fragen muß, wo soll ich mit Operieren anfangen und wo soll ich aufhoren, oder wo er dem Patienten so ziemlich gleich hilflos gegenübersteht wie haute noch den Rezidiven nach Kiebsoperation wirkt die Helio therapie mituntei währe Wunder während früher diese Unglücklichen nach jahrelangem und durch die prolüsen Eiterungen für sich und ihre Umgebung ekelhaft gewordenen Leiden an allgemeiner Schwache oder an Amyloiddegeneration innerer Organe langsam und elend zugrunde gegangen sind wenn sich nicht die Hinzutreten einer akuten Miliartuberl ulose schon vorher ihrer erbarmt hatte

7 Rachitis Schr gunstig wild duich die Insolition auch die Rachitis beeinflußt Es ist dies auch leicht erklaulich, denn wir wis sen, daß für die Entstehung dei Rachitis neben unzweckmaßiger Ernahiung in erstei Linie Mangel an Licht und Luft verantwortlich zu machen ist Zur Erhaltung dieser Tatsache mochte ich folgendes Beispiel anführen

Im kleinen Bergdoife Bivio am Julierpaß, 1776 m u M, konnte ich beobachten, daß beinahe alle im Heibst geborenen Kinder, die wahrend des fast 9 Monate langen Winters mit seinem dort durch haufige Schneesturme strengen Regiment kaum einmal aus den dumpfen Hausern mit den schießschartenahnlichen Fensterluken ins Freie gebracht wurden, mehr oder weniger ausgepragte Zeichen von Rachitis zeigen wahrend die im Fruhling geborenen, welche von den Eltern bei der Feldarbeit mit hinaus genommen werden und fast den ganzen Tag Sonne und Licht genießen konnen, davon verschont sind

Das Sonnenlicht ist aber bei der Rachitis nicht nur prophylak tisch von großter Bedeutung sondern auch kurativ werden bei gleich zeitiger, zweckmaßiger Einahrung und Darreichung von Lebertran, Phosphor und Kalksalzen durch die Sonnenlichtbehandlung sehr schone Erfolge erzielt

Wie viele rachitische Kinder sind schon unter den Strahlen der Sonne restlos ausgeheilt, ohne Verkruppelung des Thorax und der Wiibelsaule und ohne die schlimmen Komplikationen infolge Ver ligerung oder falscher Belastung lebenswichtiger Organe und ohne Wachstumsfehler des Beckens welche für das weibliche Geschlecht oft so verhangnisvoll wurden, und ohne Deformation der Gliedmaßen

Peemoller hat in einer groß angelegten Untersuchung gezeigt, daß derselbe Spektralbeziik den Hauser und Vahle als fui die Pig mentieiung bedeutend gefunden haben auch fui die Rachitis wichtig ist Die Strahlen über 320 M M sind vollig unwirksim Die Wirk simkeit der verschiedenen Lichtquellen entfaltet sich, parallel ihrei Intensität, in dem Spektialbezirk um 300 M M Neuere experimen telle Untersuchungen wollen durch die Belichtung eine Vermehrung des Kalkgehaltes des Blutes festgestellt haben

Damit glaube ich die Aufzahlung der chirurgischen Indikationen zur Sonnenlichtbehandlung so ziemlich eischopft zu haben

Die Sonnenlichttherapie ist auf einmal sehr popular geworden, auch die Laien haben sich ihrer bemachtigt, und es lauft noch viel Kritiklosigkeit mit Leider sind auch allerler Auswuchse zu verzeich nen, die sich übrigens wohl mit der Zeit von selbst verlieren werden An den Aerzten liegt es, den noch ungebandigten Strom allmahlich in das richtige Beit zu leiten

Noch mehr gilt dies in bezug auf die Behandlung mit kunst lichen Lichtquellen, für die sich heute eine geradezu peinlich wir kende und unwurdige Reklame breit macht. Es gibt kaum mehr eine Krinkheit oder ein Gebrechen für welche nicht diese oder jene Lampe ils unsehlbares Heilmittel in illen Tonriten empfohlen wird. Die Indikationsstellung für die Lichtbehandlung ist geradezu userlos geworden. Es ist dies abei gewohnlich so, wenn die sininzielle Spekulition sich medizinischer Ersindungen und Fntdeelungen bemich tigt.

## Ueber den Einfluß des Sonnenlichtes auf die Knochenbildung

Von Professor Dr Wilhelm Stepp Direktor der medizinischen Klinik der Universität Jena

Die Erkenntnis, daß das Sonnenlicht die Urmutter alles Lebens auf der Eide ist, ist sicherlich schon bei dem primitiven Menschen der Urzeit vorhanden gewesen. Und auch das Wissen von heilenden Kraften der Sonnenstrahlen geht auf die fruhesten Tage des Menchengeschlechts zuruch. Mag dann in spitein Zeitepochen dieses Wissen unter dem Einflusse geistig ieligioser Stromungen vorüber gehend verloren gegangen sein, der gesunde Instinkt des Menschen soigte immer wieder für seine Neuerweckung

Fiellich, die Voluussetzungen für eine planmaßige und ernst hafte Erfolschung der Wirkungen, die von der Sonnenstrahlung aus gehen, wuren eist in neuelei Zeit gegeben, als Physik und Chemic einen festgefügten Bestand von Erkenntnissen geschaffen hatten Die eisten systematischen Versuche, das Sonnenlicht zu Heilzwecken zu verwenden, wurden von O Bernhard ausgeführt, der zum ersten Male im Jahle 1902 Wunden allei Alt, besonders über solche tüberkuloser Natur durch Sonnenbestrahlung heilte Wir durfen aber nicht ver gessen daß schon fast 50 Jahre volhei Arnold Richli gleichfalls ein Schweizer, die Sonne als Heil und Kraftigungsmittel gepliesen und Sonnenbestrahlungen in einer von ihm gegrundeten Heilanstalt syste matisch angewandt hat

Wenn ich heute aus dem großen Gebicte, zu dem sich die Helio therapie in den vorgingenen 23 Jahren entwickelt hat, das kleine Ka pitel über die Bedeutung des Sonnenlichtes für die Knochenbildung herausgreife, so geschah das, weil es sich hier, wenn ich so sagen darf, um das allerjungste Kind der Heliotherapie handelt. Es sind erst 6 Jahre her, seit wir etwas Sicheres über einen Einfluß des Sonnen lichtes auf die Knochenbildung wissen. Trotzdem ist in dieser, für eine wissenschaftliche Frage sicherlich kurzen Zeit das Problem in einer Weise durchgeribeitet und geklirt worden wie kaum ein an deres in der Biologie. Von besonderer Bedeutung sind hierbei For

schungen des letzten Jahres und dei letzten Monate gewolden, deren Bedeutung um so hoher einzuschatzen ist, als sie, ganz unabhangig von verschiedenen Folschern unternommen, zu dem gleichen Er gebnis führten

Daß die Knochenbildung ein sehr verwichelten Volgang ist für dessen normalen Ablauf eine große Zahl von Bedingungen erfüllt sein muß, erscheint ohne weiteres selbstverstandlich, wenn man die Haufigkeit der Rachitis und ihr wechselvolles Bild betrachtet Man wird wohl kaum fehlgehen wenn man behruptet, diß es wenig Kindleigibt bei denen in der Zeit des starksten Knochenwichstums nicht vorübergehend leichteste Storungen zu beobachten waren. So man nigfaltig die Aniegungen waren, die die Forschung aus dem bunten Symptomenbild der Rachitis, aus ihrer Beeinflußbarkeit und ihrem Verlaufe schopfen konnte, so war ein erfolgieiches Studium der noi malen Knochenentwicklung doch erst mit Hilfe des Tielexperimentes möglich. Und auch dieses hatte sicherlich nicht so iasche und ein deutige Antworten gebracht, wenn nicht die Vitaminforschung den Anstoß dazu gegeben und eine Reihe von wichtigen Vorarbeiten be reits eiledigt gehabt hatte

Das Studium der Knochenbildung ist also auß innigste ver knupft mit der Entwicklung der Lehre von den Vitaminen Und so muß ich, um Ihnen die Bedeutung des Sonnenlichtes für die Knochenbildung verstandlich daistellen zu konnen, zunichst die Be dingungen der Skelettentwicklung im illgemeinen schildern

Von den zur Zeit bekannten Vitaminen haben zweie wichtige Beziehungen zur Knochenbildung das antirachitische Vitamin oder Vitamin D (nach *Mc Collum*) und das wasserlosliche antiskorhutische Vitamin C Uns interessiert in diesem Zusammenhange aus schließlich das erstere

Das Verdienst, zueist auf die Bedeutnug des fettloslichen Vita mins fui die Skeiettentwicklung aufmerksam gemacht zu haben, ge buhrt dem englischen Pharmakologen Edward Mellanby suchen an einem sehr reichen Material von 400 jungen Hunden konnte er nachweisen, daß die Knochenbildung schwer gestort ist, wenn in der Nahrung das fettlosliche Vitamin fehlt. Die Tiere zeigen nicht nur klinisch sondern auch im Rontgenbild eine der mensch lichen Rachitis sehr ahnliche Erkrankung Daß die Knochenstorung wirklich durch Mangel an fettloslichem Vitamin bedingt ist, konnte Mellanby sehr schlagend dadurch beweisen daß er das vitaminfreie Fett seines Nahrungsgemisches (Leinsamenol) durch Lebertran er setzte Das lebertranhaltige Futter fuhrte zu vollig normaler Kno chenentwicklung, bezw bewirkte Heilung der Knochenverandc rungen, die das gleiche Futter - mit Leinsamenol als Fett - her vorgerulen hatte Indessen erkannte Mellanby sehr bald, daß der V1 taminmangel nicht die einzige Große ist, die für die Knochen storungen verantwortlich gemacht werden muß, es sind vielmehr noch andere Faktoren von wesentlichem, mitbestimmendem Einfluß

Rachitisbegunstigend wirken schlechte außere Lebensbedingungen Mangel an Sonne, uberhaupt Mangel an Licht Mangel an Luft und Bewegung Schon Findlay hatte festgestellt daß junge Hunde, die in engen Kiligen aufgezogen werden sehr leicht Rachitis bekommen, wihrend Geschwistertiere unter genau den gleichen Lebensbedingungen, nur mit der Moglichkeit, sich Bewegung zu machen, von der Eilrankung verschont blieben Umgelehit wiiken jachitisverhutend reichlich Licht, reichlich Luft, ieichliche Korperbewegung

Ganz unabhangig von Mellanby brichten nun die Forschungen imerikanischer Gelehrter (Mc Collum Simmonds Shipley und Park feiner Sherman und Pappenheimer) eine weitgehende Klarung des Problems Mc Collum und seinen Mitribeitern war aufgefallen daß bei Verwendung von Nahrstoffgemischen, die in der andern Richtung unzuicichend waren wiederholt Knochenver underungen sich entwich elten, die viellach an die menschliche Rachitis einnerten Da die Veisuchstiere (Ratten) alle unter den gleichen außern Bedingungen gehalten wurden, so war die Beschallenheit der Nahrung die einzige Villable die entscheidend sein konnte Im Verlaufe der deraufhin angestellten systematischen Un tersuchungen sahen die Forscher sehr bald daß neben dem fettloslichen Vitamin und dem Kalzium auf das auch Mellanby schon some Autmerksamkeit gerichtet hatte noch einem dritten Faktor eine große Bedeutung zukommt namlich der Phosphorsaure Es ge lang, den evakten Nachweis zu führen daß innerhalb gewisser Gien zen das Veihiltnis von Kilzium zur Phosphorsaure von großerer Wichtigkeit ist als ihre absoluten Mengen Ist die Relation Ca P ideal d h ist weder ein Ueberschuß von Kalzium noch ein solcher von Phosphoisiuic vorhanden so genugt eine verhiltnismaßig kleine Menge des lettloslichen Vitamins um optimales Knochenwachstum zu gewihrleisten Besteht jedoch ein schleihaftes Verhaltnis von C1 P in dem Sinne daß entweder ein ielitiver Mangel an Kalzium oder ein solcher von Phosphoisrure vorhanden ist so laßt sich die Entwicklung von Knochenveranderungen nur dadurch verhindern, daß man entweder die richtige Relation herstellt (durch Zufuhr des in zu geringer Menge vorhinderen Stolles) oder den Vitumingehilt der Nihrung sturk erhoht

Diß zur Bildung des Knochens der bekinntlich nicht gewohn lichen Kall sondern Apriti ein komplexes Molckul Phosphorsiure Kohlensiure Kulzium enthalt ausieichend Phosphorsaure und Kal zium zugeführt weiden muß dis wußte man nituilieh sehon langst Neu ist die Feststellung daß auf das gegenseitige Mengenverhaltnis so viel ankommt und daß die Apposition des Kalks für gewohnlich onne eine entsprechende Menge von lettloslichem Vitamin nicht er folgen kann

Nebenber ser nur erwahnt, diß die Nitur der Knochenverande rungen die im Experiment auf diesem dritetischen Wege erzeugt weiden nicht ganz einheitlich ist. Das Bild der echten Rachitis das ganz dem der menschlichen Rachitis entspricht, erhalt man am legel maßigsten mit einer Nahrung die arm an fettloslichem Vitamin und an Phosphaten ist. Futtern wir bei Tieren, die bei einer solchen Kost die charakteristischen Knochenveranderungen bekommen haben, etwas Lebertran nebenher, so laßt sich schon nach kurzei Zeit in etwa 8 Tagen, beginnende Kalkablageiung in den Knochen nich weisen. Und im Veilause von etwa 4 Wochen kommt es zu volliger Ausheilung Gleichzeitig geht der auf der Hohe der Krinkheit stalk erniedrigte Phosphatspiegel des Blutes auf normale Werte hinaus Nichts spricht gegen die aus diesen und andern Befunden gezogene Schlußfolgerung, daß Voraussetzung für die Ablagerung von phosphorsausem Kalk in den Knochen ein bestimmter Phosphatgehalt des Blutes ist

Genau so wie Zufuhr von Lebertian wirkt bei der menschlichen und bei der experimentellen Rachitis der Tiere Bestrahlung des Kor pers mit Sonnenlicht oder dem Lichte der Quecksilberquarzlampe Wir verdanken diese wichtige Entdeckung R. Huldschinsky der im Jahre 1919 an der Hand von Rontgenbildern die Wirkung des ulti i violetten Lichtes auf rachitische Kinder überzeugend nachwies Es war ein gluckliches Zusammentreffen, daß um die gleiche Zeit das Studium der experimentellen Rachitis so entscheidende Fortschrifte machte und daß es damit moglich war, den Einfluß des Sonnen lichtes auf die Knochenbildung nun auch im Experimente eingehend zu studieren Es zeigte sich dabei, daß die wirksame Strahlung nur einem verhaltnismaßig kleinen Bereich des ultravioletten Spektrums entspricht Und zwar sind es die Strahlen von einer Wellenlange zwi schen 290 und 320  $\mu\mu$  Das Wirkungsoptimum liegt bei 297  $\mu\mu$ Strahlen wesentlich großerei oder geringerer Wellenlange sind unwirksam

Nach dieser Feststellung war man nun in der Lage, die Wirkung des ultravioletten Lichts experimentell in allen Einzelheiten zu stu dielen und festzustellen, daß die Volgange im Kolper, die hielbei ausgelost werden, offenbar die gleichen sind wie bei Zufuhr von Ie bertian Trotz Mangels der Nahrung an antirachitischem Vitamin und Phosphaten steigt dei Phosphatgehalt des Blutes auf normale Werte, und es erfolgt die Apposition des Kalks in regelrechter Weise Man durfte also nach diesen Feststellungen sagen, daß die Wirkungen des ultravioletten Lichtes auf die Haut die Zufuhr des antirachi tischen Vitamins, das sich in der hochsten Konzentration im Lebei tran findet, ersetzen konnen Nicht unwichtig ist die Beobachtung, daß die ultravioletten Strahlen fur die mangelnde Zufuhr des andern fettloslichen Vitamins, des antixerophthalmischen Stoffes keinen Ausgleich zu schaffen d h Xerophthalmie nicht zu beseitigen ver mogen Bedeutungsvoll fur die Deutung der Lichtwirkung in der Haut ist ubrigens die Tatsache, daß schwarze Ratten wesentlich großere Lichtdosen zu einem antirachitischen Effekt benotigen als Albinotiere

Ueber den Mechanismus der Stinhlenwiikung hat man sich na turlich sehr bald alle moglichen Vorstellungen gemacht, ohne zu einem befriedigenden Eigebnis zu gelangen

Im Laufe des letzten Jahres hat diese Frage nun eine uber naschende Losung gefunden Alfred F Heβ in New York und unab hangig von ihm Steenbock mit seinen Mitarbeitern hatten sich die Frage vongelegt, ob das ultraviolette Licht die Fahigkeit habe in Ma terral das frer von antirachitischem Vitamin ist die Bildung des spe zisischen Stoffes anzuregen Heß ging so voi, daß er bestimmte Oel arten die antirachitisch vollig unwirksam waren, z B Leinsamenol der Bestrahlung mit ultraviolettem Licht aussetzte und nun die Wirk samkeit der bestrahlten Oele im Versuch am experimentell rachi tischen Tier plufte Die Versuche ergaben einen vollen Erfolg Oele, die dreißig Minuten lang den Strahlen der Quecksilberquarzlampe ex poniert waren wiikten genau so stark antirachitisch wie Lebertran Bemerkenswert ist weiter, daß die bestrahlten Oele den Geruch von Fightian angenommen hatten  $He\beta$  und seine Mitarbeiter haben dann derartige Aktivierungsversuche mit ultraviolettem Licht auch an gekeimtem Weizen ausgeführt und festgestellt daß auch hier unter dem Einfluß der Strahlen antirachitisches Vitamin entsteht

Ungeschr um die gleiche Zeit haben H Steerbock und A Black eine Kost (bestehend aus Hirse und Luzerne) mit der sie bei ihren Versuchsteren Rachitis eizeugten in dunner Schicht ausgebreitet zehn bis zwanzig Minuten dem Iichte dei Quecksilberquaizlampe ausgesetzt und bei der daraushin vorgenommenen Prusung der be strahlten Nahrung im Futterungsversuch festgestellt daß sie die Eigenschaft, Rachitis zu eizeugen, verloien hatte Ebenso gelang es, tierische Organgewebe (Lebei Lungen Muskulatur) durch Bestrah lung antirachitisch wirksam zu machen

Es ist begreislich, daß die Mitteilungen von diesen erstaunlichen Wirkungen des ultravioletten Lichtes auf alle möglichen der Ernah ung dienenden Eizeugnisse des Tier und Pflanzenieiches überall das größte Außehen erregten und vielfich schon nachgeprüft wurden Wie Gyorgy aus der Heidelberger Kinderklinik initteilte konnte ei Milch durch Bestrahlung mit ultraviolettem I icht ausgesprochen intirachitisch wirksam machen. Auch überzeugte er sich von der Richtigkeit der Angabe daß gewohnliche Oele wie Olivenol durch Bestrahlung antirachitisch aktiv werden.

Fs besteht also wohl nicht mehr der geringste Zweisel daß die Beobachtungen der amerikanischen Forscher durchaus richtig sind Man hat nun naturlich sehr eistig nach einer Frklarung der merkwurdigen Besunde gesucht und zuerst an eine Wirkung von Fermenten gedacht. Dieser Gedanke ist indessen nicht haltbar angesichts der von  $He\beta$  in Gemeinschaft mit Weinstock und Helmann sestge stellten Tatsache duß wasserige Außschwemmungen von Cholesterin und Phytosterinen durch Bestrahlung mit ultiaviolettem Licht ebenso antirichtisch wirksam werden wie Oele und Organgewebe. Da das

Cholestein ein kristallinischer Korper ist der in großer Reinheit er halten werden kann so muß man annehmen, daß die Wirkung der ultravioletten Strahlen als ein chemischer Vorgang zu denken ist, der in einer intramolekularen Umlagerung besteht. Die chemische Natur des von der Sonne gebildeten antirachitischen Vitamins ist noch nicht sicher bekannt

Nach den Beobachtungen uber die Bildung von anfinschitischem Vitamin in Nahrungsmitteln darf man wohl annehmen, daß die rachitischeilende oder verhutende Wilkung des Sonnenlichts bei Tier und Mensch in analoger Weise erfolgt, namlich auf dem Wegeder Vitaminbildung Die nahere Erforschung der Frage, in welchen Schichten der Haut sich dieser Vorgang vollzicht, steht noch aus Nich dem, was jetzt bekannt ist wird die Hauptmenge der kurzwelligen ultravioletten Strahlen schon in den obersten Schichten absorbiert

Es ware nun noch kurz die Erage zu berühren welche Bedeutunden Sonnenstrahlen für die Slielettentwicklung des Kindes praktisch zul ommt. Di waie zunichst zu sigen, diß der kindliche Organismus auf das Sonnenlicht ohne eine ernste Stolung der Knochenbildung nui verzichten konnte wenn seine Nahi ung einen schi großen Ueber schuß von antirachitischem Vitamin D enthielte Verwirklicht ist dieser Fall bei den Lapplandern in deren Nahrung das Fleisch der Fische und die Fischtiane mit ihrem hohen Gehalt an intirachiti schem Vitamin eine große Rolle spielen. Die ieiche Vitaminzufuhr schutzt die Kinder dieses Volkes trotz des Echlens der Sonne wahrend eines großen Teils des Jahres vor Fikrankung an Rachitis Wo diese Nahrungsbedingungen aber nicht bestehen und vor allem da wo die Nihiung lusgesprochen iim in Vitimin D ist spielt der Faktor Sonne" eine entscheidende Rolle Die Richitis wird dinn zu einer Sarsonliankheit (,sensonal disorder') wie inan auch gesigt hat ist bekannt daß drei Vieitel aller Rachitisfalle in dei ersten Hallte des Kalenderjahres zur Entwicklung kommen der Rest in der zweiten Halfte, und zwar treffen die Erkrinkungen auf die Monate No vember und Dezember Sehr hubsch wird diese Tatsache durch Beob achtungen von Heß in New York beleuchtet der in großen Serien untersuchungen feststellen konnte daß der Blutphosphatspregel uer Kinder iichtige Gezeiten aufweist, ein Abebben im Winter und Fruh jahr ein Ansteigen im Sommei

Noch manche andere Tatsache, die in diesem Zusammenhange sicherlich Ihre Aufmerksamkeit wecken wurde konnte ich noch aufuhren um Ihnen zu zeigen wie gut sich alles wis auf diesem Gebiete an Erkenntnissen gewonnen wurde zu einem hamonischen Bilde zusammenfugt

Fur die Heliotherapie bedeutet die Aufdeckung der innigen Beziehungen zwischen dem Sonnenlichte und der Umbildung wichtiger Stoffe im Organismus den Beginn einer neuen Forschungsepoche

## Klıma und Kınderkrankheiten

Von Prof E Feer Zurich

Der Einfluß der Außenwelt auf den lebenden Organismus muß sich im starksten bemerkbar machen zur Zeit der Entwicklung und des Korperwachstums, also im Jugendalter, wo alle Systeme noch zur und wenig widerstandsfahig sind, so daß sie leichter auf nutz liche und schadliche Fiktoren ansprechen als bei ausgewachsenen In dividuen. So durten wir von vorneheren erwarten daß die Eigen heiten des Klimas die starkste Wirkung zeigen werden auf das Kind und hier wiederum auf die jungste Altersstufe den Saugling Mehr i och als beim gesunden Kind muß sich dies außern beim kranken das eine erhöhte Empfindlichkeit außweist

Sobald wir iber Umschru halten unter den Krankheiten des Kindes, die durch das Klima beeinslußt werden, so stoßt die Beweisfuhrung auf große Schwierigleiten. Es sehlen uns fast für alle Krankheiten noch genaue Kenntnisse über die Eigenart ihrer geographischen Verbreitung, die am ehesten ein Urteil erlauben wurde Sodann sind die übrigen Einslusse der Umwelt Einahrung inbegrif sen, so machtvoll und wechselnd nach Volkern, ihren Sitten und Lebensverhiltnissen und zwar am schweiwiegendsten im Kindesalter, daß die Herrusschalen der reinen Klimawirkung auf zahllose Hinder misse stoßt.

Am gunstigsten steht es mit der Sommeisteiblichkeit der Saug linge so diß ich hier versuchen mochte deren Verhaltnisse zu prufen

Die eisten Mitteilungen stammen aus Nordamerika aus der Wende des 18 zum 19 Jahrhundert 1) Schon 1798 brachte Rush vortreffliche Beobachtungen Regelmaßig find er in den Sommermonaten in den meisten Stadten der Vereinigten Staaten eine vermehrte Sterblichkeit an Cholera infantum die man in Amerika auch als summer complaint oder disease of the season bezeichnet Er fand die Haufigkeit und Gefahrlichkeit der Krankheit stets im Verhaltnis zur Außentemperatur. Sie verlief gewohn lich in wenigen Tagen todlich. Ein luhler Tag verminderte die Heftig leit und ließ die Kranl heit oft zut ausgehen. Als bestes Heilmittel em pfahl Rush die Kinder ins der Stadt aufs Land zu bringen. Bei diesem

<sup>1)</sup> Ich folge hier der ausgezeichneten Daistellung von Rietschel Die Sommeisterblichkeit der Siu\_linge (Ei\_sebn f inn Med u Kinderheilk Bd 6 1911) der die Literatur bis 1910 wert\_ehend berucksichtigt

Verfahren verlor er unter vielen hunderten von Kindern in rigend einem Stadium der Krankheit nur drei Schon die Verbringung über den Tag aus

der heißen Stadt ergab eine gunstige Wirkung

Aus dem Anfang des 19 Jahrhunderts liegen viele entsprechende Mit teilungen aus Nordamerika vor immer aus den rasch anwachsenden großern Stadten zuerst aus solchen an der atlantischen Kuste, spater aus den mittleren und westlichen Staaten Das offene Land hatte unter der Sommercholera nicht zu leiden Die sudlichen Staaten waren und sind jetzt noch viel weniger beteiligt Schon 1833 stellt Potter fest daß ein absolut heißes und ein absolut kaltes Klima dei Kiankheit ungunstig sind Diese gedeiht am besten da wo die großten Temperaturunterschiede be stehen zwischen kalten Wintern und intensiv heißen Sommern Verhalt nisse die nirgends so ausgesprochen vorkommen als in vielen Teilen von Nordamerika Potter schrieb daß ein Kind unfehlbar erkrankte wenn man es an Orten wo die Krankheit endemisch herrschte plotzlich oder Ein Temperaturabfall von 4-5 Grad langere Zeit der Sonne aussetzte nach Regen der gewohnlich Westwind brachte unterbrach die Ursache und wirkte heilend so daß die kleinen Kranken aus ihrer Erschopfung eiwachten und die Zahl der Erkrankungen mit Sicherheit abnahm so lange die Hitze nicht wieder anstieg. Auch die langern und luhlern Augustnachte setzten die Sterblichkeit herab wahrend die Zahl der Todes falle im Juni und Juli gleich blieb oder anstieg. Mit der schrittweisen Abnahme der Temperatur im Herbst erlosch die Krankheit

Schon aus der Zeit vor 100—150 Jahren stammen also Berichte über die verderbliche Wirkung der Sommercholera der Sauglinge aus Nord amerika wo sie jetzt noch am starksten von allen Landern die Kinderwelt bedroht. Im Gegensatz zu Amerika wurde die Krankheit in Europa bis 1830—1840 nur referierend nach den amerikanischen Autoren erwahnt. Ju zum Teil als eine für Nordamerika eigentumliche Krankheit angesehen Erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts erschienen allmihlich Beilichte aus Deutschland England Frankreich welche die Sommersterblichkeit in den gloßen Stadten behandelten. Wohl war schon lange bekannt daß die Sauglinge im Sommer bisweilen in erhohtem Maße starben das geht zum Beispiel aus den Sterberegistern von Breslau hervor die bis zum Jahre 1585 zuruckreichen. Aber erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts erlegten die Todesfalle die Aufmerksamkeit der Aerzte. Von da ab spielt die Sommersterblichkeit in den Kulturstaaten Europas eine zunehmende Rolle um vom Anfang des 20. Jahrhunderts an stark zuruckzugehen. Dibei laßt sich eine deutliche Abnahme nach Norden erkennen aber auch eine solche nach Suden. Letztere weist darauf hin daß die Hitze nicht die einzige Ur sache sein kann. Ebenso soll in den tropischen Gegenden Amerikas Asiens Afrikas l eine hervorstechende Szuglingssterblichkeit zur Hitzezeit bestehen

Man darf es nach diesen Verhaltnissen als sichere Tatsache be zeichnen daß die vermehrte Sommersterblichkeit an Klimate ge bunden ist die kalten Winter und heißen Sommer haben und beson ders an Klimate die wie in Nordamerika einen raschen Umschlag der kuhlen Jahreszeit zur heißen bringen Die Veihaltnisse in Nordamerika werden uns leicht verstandlich, wenn wir in den Zeitungen die zahlreichen Hitzschlage lesen, die dort in manchen Sommern auch viele Eiwachsene hinraffen

Betrachten wir nun die Entwicklung und den Verlauf der Som mersterblichkeit etwas naher Da ergeben sich für viele größe Stadte folgende Verhaltnisse, wie sie Finkelstein ) und andere eingehend er forscht haben Einige Zeit nach dem Einsetzen der Sommerhitze

<sup>)</sup> D m W 1909 Nr 32

steigt die Zahl der Todesfalle von Cholera infantum allmahlich an und erreicht einige Wochen nach dem Temperaturmaximum einen bieiten Gipfel also meist im August

Nehmen wii als Beispiel Berlin im Jahre 1911 das uns allen wegen seiner ungewohnlich großen und lange dauernden Hitze noch gut in Er innerung steht 3) Vom 22 Juli an herrschte während 24 Tagen eine ge waltige Hitze (Außentemperaturen über 30°C) um am 15 August jah um 14 Grad abzusturzen Die Steiblichkeit der Sauglinge stieg gleich am ersten Tag auf 32 (17 war das Mittel der kuhlen Jahreszeit) Aber erst im August stiegen die Todesfalle auf durchschnittlich 44 pro Tag an und hielten sich auch in der kuhlen Jahreszeit noch hoch Bis zum 6 Sep tember starben taglich noch 40 Kinder Das Maximum mit 60 Fallen betraf den 15 August den ersten kuhlen Tag Diese Zahlenverhaltnisse sind leicht verstandlich Es handelt sich hier in der Hauptsache um nicht ganz akute und um protrahierte Falle von Sommerdiarrhoen Die in der heißen Jahreszeit erworbenen oder gesteigerten Storungen brauchten das eine Mal kurzere das andere Mal langere Zeit oft niehrere Wochen bis ihre Opfer erlagen so daß der Tod oft erst in dei kuhlern Wetteiperiode erfolgte

Nun zeigt sich aber bei genauem Zusehen, daß dem breiten Gipfel der Sommersteiblichl eit von Zeit zu Zeit spitze Zacken aufge setzt sind die jeweilen 24 Stunden nach besonders starker Hitze ein setzten Diese Zacken verschwinden dann wieder für kurzere oder langere Zeit wenn die Hitze nachlaßt und erscheinen wieder wenn tags zuvoi die Hitze eineut angestiegen ist Die Krankheitsfalle, die diese spitzen der Mortalitatskurve aufgesetzten Zacken verursachen sind meist ganz akut und sturmisch verlausend Man darf sie sicher lich als Folge einer direkten Hitzeschadigung auffassen Darauf deutet schon der Umstand, daß man nicht selten an ganz heißen Tagen bei noch gesunden Sauglingen Temperaturen von 39 und 40 Grad gefunden hat, und daß die perakuten Todesfalle oft Temperaturen von 41, 42, selbst 43 Grad aufweisen Ferner der Umstand, daß diese Kinder viel haufiger als beim gewohnlichen Brechdurchfall allge meine Krampse zeigen, daß Erbrechen und Durchfall oft fehlen End lich daß auf kuhle Bader manchmal überraschend schnell die Wen dung zur Besserung eintritt eine Behandlung die schon vor 135 Juhien Rush in Amerika als erprobt empfahl Man hat diese Todes falle auch geradezu als Hateschlage bezeichnet und kann gegen diese Auffassung keine stichhaltigen Grunde vorbringen In Deutschland hat zuerst der Dresdener Arzt Meinert von 40 Jahren die sommerlichen Biechduichfalle allgemein auf Hitzschlag bezogen Wegen dieser offenkundigen Uebertreibung haben seine richtigen und wich tigen Beobachtungen anfanglich nicht die verdiente Wurdigung er fahren Jedensalls steht heutzutage fest, daß die Sommersterblichkeit der Sauglinge nicht ausschließlich eine direkte Klimafolge ist, son dern daß noch andere Ursachen dabei beteiligt sind Wohl kaum bei einer andein Krankheit sind die verschiedenen mitwirkenden Fak toren so deutlich und so eingehend studiert wie hier so daß sich kaum

<sup>3)</sup> I lefmann u Lindemann D m W 1912 Nr 29

ein besseies Beispiel findet, in dem sich klu zeigen libt wie neben den obligaten Klimaeinflussen noch eine ganze Reihe von Hilfsful tolen in Wirksamkeit treten mussen, um die Klankheit heivorzulusen

Lassen Sie uns die wichtigsten ins Auge fassen

In der euopaischen Literatur der letzten Jahrzehnie besonders in Deutschland, wurde bis vor kurzem die Sommerhitze nur als in driekte Ursache der Sommercholera angeschen und diese uuf Milch verderbnis zuruckgeführt. Diese Auftissung wir herrschend geworden nach dem großen Aufschwung der Bakteriologie die zeigte daß bei hoher Außentemperatur die Kuhmilch rasch von vielen Mil lionen Bakterien bevolkert und zersetzt wird. Diese Annahme wird von vorneherein durch das Verhalten der Brustkinder nahögelegt die fast ganz oder doch überwiegend von der Sommersterblichkeit verschont bleiben.

Es war in erstei Linie Flugge der die proteolytischen Milchbakterien und von ihnen erzeugte Giftprodukte als Ursiche dei Sommerdiairhoch anklagte. Andere beschuldigten wiederum die Streptokokken die im Kubeuter und in der Marktmilch zahlreich vorhanden sind. F. licht auch für den Laien nahe die Ursache der Sommerdiairhoen in der Milchzeisetzung zu sichen. Beobachtet doch jede Hausfrau wie die Milch in der Sommer hitze oft sauer wird und gerinnt. So fand man in einer guten Kuhmilch die bei 15 Grad C. nach 15 Stunden 100 000 Keime im em³ enthielt bei 37 Grad C. nach dieser Zeit 165 Millionen.

Nun waren aber alle Bemuhungen umsonst die angenommenen Gifte nichzuweisen und die im Tierversuch giftige Milch eigil sich nach dem Kochen als ungiftig Zudem sehen wir, daß die peptonisie renden Milchbakterien durch die Entwicklung der saurcbildenden Bakterien stark gehemmt und praktisch wirkungslos geinricht wei den, so daß wir unter gewohnlichen Verhaltnissen in der nicht sterili sierten Milch nur mit den saurebildenden Bakterien der Kuhmilch und nur mit der Sauregerinnung in der Sommeihitze zu ichnen liaben Die Saurebildner sind aber recht harmlos. In vielen Beziehungen wirken sie, bezw die von ihnen erzeugte Milchsauie noch gunstig Geben wir doch die Buttermilch il h eine durch starke Milchsaure bakterienentwicklung geronnene Kuhmilch, als nutzliche Nahrung den magendarmkranken Sauglingen und den zartesten Fruhgeborenen mit Erfolg, ja sogai bei al utem Brechdurchfill voiteilhalt als eiste Nahrung noch vor Frauenmilch In Deutschland war man in dem großen Weltkriege gezwungen die Sauglinge oft mit einer schon sauer und geronnen eintrelfenden Minktmilch zu einihien rungen waren daber nicht besonders haufig und die Sommersterblich keit klein

Alle diese Tatsachen zeigen, daß dei erogenen Infektion der Marktmilch keine führende Rolle zufallen kann Auch der Vorteil der sogenannten Kindermilch und der sterilisierten Milch zur Sauglingsernahrung gegenüber der gewohnlichen Marktmilch hit sich als recht unbedeutend erwiesen Damit soll nicht bestritten wer den daß spontan zeisetzte Milch das Auftreten von Verdauungssto

rungen bei empfindlichen Sauglingen begunstigen kann. Die Unter suchung der letzten 20 Jahre haben aber den Schwerpunkt der Garungsdiarrhoen nach einer andern Seite verlegt und haben gezeigt daß wichtiger als die exogene Infektion der Nahrung die endogene Infektion des Dunndarmes ist

Man ist darum in der Padiatrie fast allgemein davon abgekom men der Zersetzung der Kuhmilch durch die Sommerhitze eine domi nierende Rolle zuzuerkennen und hat wieder mehr nach dem Einfluß anderer Fiktoren geforscht und die Arbeiten alterer Autoren besser gewurdigt Mehr und mehr erkennen wir, daß diejenigen recht gehabt haben, die der Sommerhitze eine starke direkte Einwirkung auf das Kind zuschreiben Dabei hat sich herausgestellt, daß der Schwer punkt nicht in den Klimaverhaltnissen eines Landes an sich ruht, sondern in der Wohnungstemperatur dem Wohnungsklima<sup>4</sup>) man so sagen darf, was Meinert schon vor 40 Jahren ubeizeugend dargetan hat Erst seit große und enggebaute Stadte entstanden sind mit dichter Industriebevolkerung, hat die Sommersterblichkeit eine namhafte Entwicklung erlangt Die Sauglingssterblichkeit im allge meinen war fruher in den rasch wachsenden Großstadten staiker als auf dem offenen Lande Jetzt ist sie in vielen Stadten dank den sani taren Einrichtungen und der bessern Belehrung der Bevolkerung kleiner geworden als auf dem Lande aber die hoheie Sommersteib lichkeit der Flaschenkinder der Stadte ist zum Teil noch geblieben Sie betrifft in den Großstadten ausschließlich die dichtbewohnten Arbeiteiviertel und verschont die Villenquartiere der wohlhabenden Bevolkerung Die Kellerwohnungen sind weniger heimgesucht als die obern Stockweike, die der Besonnung und Durchwarmung mehi aus gesetzt sind Die Wohnungstemperatur steigt langsamei als die Außentemperatur Sie kann aber hohere Grade eineichen so laß man ın Dachwohnungen oft schon Temperaturen von 30 G ad gefunden hat, wo sich die Außentemperatur nur mehr um 20 Grad herum be wegt hat Am meisten gefahldet sind Stadte in denen die Nacht keine Abkuhlung bringt So erklart sich z B der fruhere hohe Sommer gipfel von Dusseldoif gegenuber dem fehlenden in Munchen Ein Hauptvorteil der kleinen Stadte und des offenen Landes ist es, daß die lockere Bauart die nahen Wiesen und Walder nachts eine Ab kuhlung bringen Die engen Hausermassen der großen Studte lassen dies nicht zu

Die Geschr wild durch den Mangel der Ventilterbarkeit der Wohnungen gesteigert. So hat man in Graz sestgestellt daß von den durch Brechduschsall heimgesuchten Wohnungen nur 15 % durch luftbar wien. Bei heirschendem Winde nehmen die Sommerdiairhoen ab

Ballard hat fur England (1887) chanfalls den Einfluß der Wohnung uberzeugend nachgewiesen Er fand die Brechdurchfalle überwiegend in

<sup>4)</sup> Sieher spielt starker Feuchtigkeitsgehalt der Tuft auch eine Rolle ohne daß man genaueres durüber weiß

Hausein mit behinderter Luftzirkulation so in kleinen Hausern die zwischen großen eingeschloßen waren in Hofen oder engen Gassen ebenso in Straßen die im Sommer nicht von den vorherrschenden Winden bestrichen werden konnten oder deren Hinterfront dem Winde nicht zuganglich war Der Mangel der Ventilierbarkeit machte sich besonders geltend in Hausern die Rucken an Rucken gebaut waren. Diese Verhaltnisse erklaren es daß in allen Stadten gewisse Hauser und gewisse Wohnungen in den engen Arbeitervierteln vorzugsweise heimgesucht werden.

Aus heißen Landern kenne ich nur Mitteilungen aus Unter agypten über haufige Sommerdiarrhoen Engel Bey führt diese Falle der einheimischen Bevolkerung, die bemerkenswerterweise Brustkin der betreffen auf die heißen und schlechten Wohnungen zurück. Es handelt sich um die Sudquartiere von Kairo die direkt der Sonne ausgesetzt sind, wogegen Port Said und Alexandrien die den Nord wind des Meeres haben, verhaltnismaßig verschont sind

Zu den heißen Wohnungen gesellt sich noch ein außerst wichtiger Faktor hinzu Es ist dies die warme Bekleidung die in den betei ligten Landern ublich ist Sicher sind die Sauglinge in unsein Kli maten wahrend eines großen Teils des Jahres warmeschutzbedurftig Unsere Wohnungen und Kleidungen sind wegen der kalten Jahres zeit allgemein auf Warmeschutz eingerichtet Nun herrscht in vielen der in Frage kommenden Lander aber die gedankenlose Sitte die Sauglinge auch im Sommei warm einzupacken zum Teil in sogen Steckbetten dazu noch mit Einlage von Guministoffen umhullt So kunn es uns nicht wundern, daß Meinert in Dresden in heißen Som meitagen bei so eingepackten Sauglingen oft Temperaturen bis zu 40 Grad C fand bei Kindern, die nach Aussage der Eltern noch vollig gesund waren und zu diesei Zeit auch noch keine Stolungen nach weisen ließen Diese Kleidungssitte oder besser gesagt Unsitte gibt uns eine gute Eiklarung, warum die Sommeisterblichkeit vorherischt ın Landern mit kaltem Winter und heißem Sommer Hier wo Woh nung und Kleidung auf Warmeschutz berechnet sind, kommen viele Mutter erst allmahlich und spat in der heißen Jahreszeit dazu ihre Sauglinge leichter zu kleiden. So mochte ich es auch erklaren, daß ich fruher in Basel in einzelnen Jahren auffallig haufig im Mai schwere Brechdurchfalle sah, wenn sich namlich am Schlusse des Winters rasch und unvermittelt starke Hitze einstellte, wogegen der heiße Sommei weniger akute schwere Schadigungen nachbrachte Daß ım Hochgebirge keine erhohte Sommersterblichkeit besteht und auch nie bestanden hat, trotz dei warmen Sauglingskleidung erklart sich ohne weiteres

Nahe im Zusammenhang mit der verstandnislosen warmen Be kleidung der Sauglinge im Sommer stehen sonstige Pflegemangel die wiederum am starksten die Proletarierfamilien betreffen Vorzugsweise solche, deren Frauen tagsüber auswarts auf Arbeit gehen Deren Kinder, die schon in der kuhlen Jahreszeit vermehite Storungen allei Art erwerben und eine eihohte Sterblichkeit aufweisen sind im Sommer besonders gefahrdet und erleiden wegen mangelnder

Pflege und Reinlichkeit manche Infektion, z B Furunkulose und Entzundungen der Harnwege, die sich bis zu allgemeiner Sepsis ent wickeln konnen

Noch andere soziale Momente gelangen zur Auswirkung Sommersterblichkeit in Europa war am starksten in den letzten De zennien des vorigen Jahrhunderts, zur Zeit des iaschesten Wachs tums der Großstadte, verbunden mit der uberhandnehmenden Indu strialisierung und der Abnahme des Stillens Zugleich in einer Zeit, wo die Fruchtbarkeit der Bevolkerung noch groß war Seit dem An fange dieses Jahrhunderts, lange vor dem großen Kriege hat die willkurliche Beschrankung der Geburtenzahl eine bedeutende Verbrei tung erlangt und hat sich in ungeahntem Maße gesteigert Damit hat auch die Sommersterblichkeit keinen wesentlichen Grad mehr erreicht Ich selbst habe in den Stadten meiner Tatigkeit, Basel (1891—1906), Heidelberg und Zurich nur in Basel in einzelnen Jahren noch eine deutliche Sommersterblichkeit eilebt Nach 1911 haben die Schweizei Stadte auch viele andere Stadte in Deutschland und im übrigen Eu ropa keinen Sommergipfel mehr aufzuweisen 5) Es kann dies nicht durch die geringern Sommertemperaturen erklart werden. In fruhern Zeiten am Ende des vorigen Jahrhunderts, hatte Berlin an heißen Tagen oft noch eine Sauglingssterblichkeit von 100 und mehr so 1889 an einem Tage 141 Todesfalle 1911 in dem ungemein heißen Sommer betrug das Maximum an einem Tage 60 Die Geburtenzahl ın Berlin sank von den 70ei Jahren des letzten Jahihunderts bis vor dem großen Kriege von 41,4% auf 20,6 % die Sauglingssterblich leit im gleichen Zeitraum von 32% auf 145%

Die im allgemeinen wie im Sommer stark sinkende Siuglings sterblichkeit darf min weniger auf die Fortschritte der offentlichen Hygiene zulückfühlen als nuf die verminderte Geburtenzahl Wenn eine Mutter nur 1—2 Kinder zu besorgen hat so kann sie ihnen weit mehl Aufmerksamkeit und Pflege zuwenden, als wenn sie jedes Jahl ein Neugeborenes in der Wiege liegen hat Dabei wollen wir die gun stigen Folgen der vermehlten Sauglingsfürsorge keineswegs unter schitzen Charlottenburg hatte im heißen Sommei 1911 keine ver mehrte Sommersterblichkeit, wenn auch vermehrte Sommerdiairhoen auftraten Kleine Geburtenzihl im allgemeinen bessere Wohnungs verhaltnisse und besonders die stark ausgebaute Sauglingsfürsorge erklaten die erfieuliche Ergebnis

Noch ist ein weiterer Punkt in der Pathogenese der Sommer cholera zu erwahnen Genersich hat gezeigt, daß Sauglinge im Wickelkissen im allgemeinen nich 2 Stunden bei einer Zimmertemperatur von durchschnittlich 24 Grad C anfangen, erhohte Temperaturen zu zeigen Sauglinge die nicht eingepickt im Warmezimmer lagen,

<sup>)</sup> In Berlin fiel nach Kalendervicrteljahren gerechnet der Hohepunkt der Sauglingssterblichkeit 1900—1912 noch stets im 3 Kalendervie teljahr 1914—1922 nur noch 2mil nimlich in den heißen Sommern 1914 und 1917 (Vierteljahrsbericht des Statist Amtes der Stadt Berlin 1923)

eist bei einer Lemperatur von 28-30 Grid Rietschel gibt an dib einahrungsgestoite Sauglinge bei hohei Zimmertemperatur leichter als gesunde mit erhohter Korpertemperatur reagieren Worauf dies beruht ist schwer zu sigen. Da sich nicht immer Darmstorungen einstellen darf man die eihohte Temperatui nicht ohne weiteres auf Garungen im Magendarmkanal zuruckfuhren. Die Hitze schadigt den Allgemeinzustand und damit die Immunitat des Kindes offenbir ruch die Warmeregulation (ubrigens stellt sich bei den Storungen durch die Sommerhitze nicht immer eihohte Korpertemperatur ein (Rietschel) Aehnliches erlebt man ja auch bei empfindlichen Fi wachsenen Bei hoher Außentemperatur wird die peptische Kraft und das Labvermogen des Sauglingsmagens geschadigt, die Salzsauicpio duktion vermindert Dadurch wird die endogene Infektion des Dunndarmes begunstigt Um so eher als viele Mutter den Durst ihrer Sauglinge im Sommer verlennen und dem gierig saugenden Kinde statt Wasser oder Thee vermehrte Nahrung zufuhren. So kinn Ueber hitzung des Flaschenkindes auch bei unverdorbener Milch zu Diairhoe und Brechdurchfall fuhren

Ucberblicken wir die Eigebnisse der Forschungen über die Uisachen der Sommersteiblichleit insgesamt so muß man diese ohne Zweisel zu den Klimakrankheiten rechnen Aber nur unter ganz ertremen Hitzeverhaltnissen wie sie am ehesten in den Vereinigten Staaten vorkommen darf man in der Hitze allein die Uisache erblichen In der überwiegenden Mehizahl der Falle besteht ein ganzei Komplex von Ursachen Es wirken mit die Verhaltnisse des modernen Kulturlebens, vor allem Wohnung Kleidung, kunstliche Einahrung und Pflege Bei Ausschaltung dieser mannigsichen schädigenden Faktoren lißt sich die Sommersteiblichkeit vermeiden

Gestatten Sie mit nun noch die Beziehungen einer andern Kin derkrankheit zum Klima zu streisen die dazu besonders veilockend erscheint Es ist dies die Rachilis also sozusagen eine spezifische Kinderkrankheit Ihi Wesen ist noch unbekannt. Es handelt sich um eine Stoffwechselstorung, die durch verschiedene außere Schadt gungen unseres Kulturlebens (unrichtige Ernihrung, schlichte Woh nung, Mangel an Licht) mit experimenteller Sicherheit zur Entwick lung gelangt Die Kenntnisse über die geographische Verhiertung sind noch duiftig und widerspiechend soviclist aber sicher daß in allen Kulturlandern sie ungeheuer verbiertet ist bei den wilden Vol kern und in den sonnenieichen Tiopen zurücktritt oder schlit Webei die Verhaltnisse im einzelnen sind wir noch mangelhaft unterrichtet Es besteht fur das subjektive Urteil ein großer Spielraum je nach dem man die zahllosen leichten Falle bezucksichtigt oder übersicht Es besteht z B auch keine Einigkeit unter den deutschen Kinder arzten ob die Rachitis im großen Weltkriege zugenommen hat oder nicht

Voi langen Jahien habe ich mich bemuht, einen personlichen Einblick in die geographische Verbreitung der Rachitis zu gewin nen') Veranlassung dazu wai die Angabe des Davoser Aiztes Vol land der die Rachitis als in Davos unbekannt eiklarte (1885) Ich habe bei den Schweizer Aerzten eine Sammelforschung unternommen und habe personliche Untersuchungen der Kleinkinder auf Rachitis bei der armen Bevolkerung in Davos und in den Ortschaften des Oberengadins gemacht Damals habe ich gefunden und spater an an dem Orten bestitigt diß auch in den hochstgelegenen Dorfern un serei Alpen Rachitis voikommt alleidings entschieden seltenei und besonders in schwicherm Grade als im Tieflande Bei den in Davos (1600 m) geborenen Kandern waren hauptsachlich die Familien der eingewanderten Handweikei behaftet Wichtig schienen mir dabei deren schlechte und ungunstige Wohnungen gewesen zu sein Eine Einschleppung aus dem Tiefland die man vermutete etwa auf in sektioser Basis, mochte ich ausschließen da auch Familien beteiligt when die so lange man wußte, die Gegend bewohnten, jedenfalls seit einigen Generationen Auch die hochsten Lagen sind nicht ver schont So trai ich selbst auf dem Albulahospiz (2315 m) ein rachi tisches Kind, das den einheimischen Wirtsleuten gehorte, dort oben geboren war und immei doit gelebt hatte. Allerdings war das 3jahrige Kind in Jenci rauhen Gegend nur wenig ins Fiele gekommen

Die Actite des Hochgebirges bestätigten durchwegs meine Beobiehtungen daß dort die Rachitis nur selten und nur in schwacher Form vorkommt So leinen die Kinder dieser Gegenden durchschnitt lich fruh frei gehen. In Pontresina (1800 m) versicherte mit die Frau eines Bergführers daß von ihren 10 Kindern 4 mit 9 Monaten frei laufen konnten. Nach den Aufzeichnungen von Neumann') gehen die Kinder in Arosa (1850 m) durchschnittlich mit 13 Monaten fich In gleichem Sinne spricht die Seltenheit oder das Fehlen des Spasmus glotlidis der bleinen Kinder im Hochgebirge nach über einstimmenden Angaben der Aerzte in Divos, Arosa und Engadin

Was die Veibreitung der Rachitis in andern Landern und bei andern Volkein inbelangt, so seien hier nur die Neger und die Italiener berücksichtigt. Nach Berichten vieler Autoren ich verfüge auch über personliche von Missionsatzten sind die Neger in Afrika die noch unter ihren naturlichen Bedingungen leben frei von Rach itis. Dagegen sind die Negerkinder in Nordamerika selbst in den Sudstraten schwerbehaftet ungleich schwerer als die weißen Kinder jener Lander. In Afrika leben die Neger fast ganz im Freien und das ginze Jahr hindurch an der Sonne in Amerika in schmutzigen dunkeln und engen Wohnungen. In Zurich auch in andern Stidten Zentraleuropas sieht man die schweren Falle von Rachitis überwiegend bei Italienerkindern Auch hier muß man die engen überfüllten Wohnungen anschuldigen und die Furcht der Italiener ihre Kinder in unsein Klimaten bei nicht ganz gutem Wetter hinauszubringen

<sup>6) 7</sup>ur geogr Verbreitung und Aetiologie der Rachitis (Festschrift f Hagenbach Burckhardt Verla., Sallmann Pasel u Leipzig 1897)
7) D m W 1909 Nr 49

Man darf es wohl als Tatsache bezeichnen, daß die Rachitis in sonnigen warmen Klimaten, sofern das Wohnungsklima keine große Rolle spielt, nicht zur Entwicklung gelangt Im Hochgebiige wirken die intensive Sonnenbestrahlung und gewiß auch der verminderte Sauerstoffpartialdruck gunstig und sind sogar imstande, die schad liche Wirkung des lange dauernden Aufenthaltes in den durchaus nicht idealen Wohnungen aufzuheben oder doch zu mildern Veimut lich besteht dabei eine Reizwirkung des Hohenklimas auf Blut und Knochenmark im Sinne der Rachitisverhutung, wie auch Rachitis im Hohenklima gut heilt Eine Bestatigung der ausgezeichneten Wirkung der Sonnenbestrahlung an sich gibt der sichtliche Erfolg systema tischer Sonnenbader bei dieser Krankheit im Tieflande, sodann der Quarzlampe, deren ultraviolette Strahlen eine uberraschend schnelle Heilung erzielen Die Stoffwechselversuche bei Kindern und die Ex perimente an Tieren haben dies in den letzten Jahren vielfich ei hartet wie wil es auch aus den Arbeiten von Prof Sonne gehort haben

Es liegt nahe das Hochgebirge zur Behandlung der Rachitis zu empfehlen Im allgemeinen erubrigt sich dies. Die Rachitis ist in ihren schweren Formen nui bei dei armen Bevolkerung zu finden und ist so verbreitet, daß die Mittel zu so zahlreichen Hohgebirgskuren nicht aufzubringen waren. Sodann besitzen wir im Tiefland sicheic Mittel zur Heilung Aufenthalt in guter Luft, im Freien und in der Sonne, richtige Ernahrung Es wild noch vielfach nicht genugend beachtet, daß ubermaßige Milchnahrung und Mangel an Gemuse und Obst eine der wichtigsten Uisachen abgeben Treffliche Mittel sind Lebertran und Quaizlampe Es ist bemerkensweit daß in Zurich unter dem Einfluß der gebesseiten hygienischen Verhiltnisse schwere Falle selten geworden sind, so daß wir oft Muhe haben, geeignete Patienten für die zurcheitsche Heilstatte in Aegeri zu finden, die von 50 Jahren speziell fui Rachitische gegrundet wurde Gerade diese Anstalt bietet nachdrucklich den Beweis, daß viel Genuß von freici Luft und Sonne, noch unterstutzt von einer hohern Lage (750 m) die Rachitis sehr wirksam bekampft Die guten Erfolge dieser An stalt beweisen um so mehr den Nutzen der Freiluft und Sonnen behandlung in hoherer Lage als solche dort auch schon fruher bei starker Milchuberfutterung erzielt wurden, bei Milchmengen (1-2 Liter im Tag), die zum Beispiel in Zurich die Heilung ganz hintan gehalten hatten

Da wir hier das therapeutische Gebiet betreten haben, so eilzuben Sie mir noch zum Schluß einige ganz kurze praktische Bemerkungen über die Anwendung klimatischer Kuren bei Kindern Der Ort unserer Tagung mag es erklaren, wenn ich in erster Linie das Hoch gebirge ins Auge fasse <sup>8</sup>)

s) Ausfuhrlich habe ich die Einwirkung des Hohenklimas behandelt in der Schweiz Med Wichr 1921 Nr 19

Die heiverlagenden Eifolge des Hochgebigsklimas bei Tuber lulose jeder Art sind so unbestritten, duß es genugt sie zu erwahnen Die Arbeiten von Bernhard und Rollier geben einen eindrucksvollen Beweis für die ausgezeichneten Erfolge bei der Tuberkulose der Knochen und Gelenke der Bronchialdrusen und der Skrofulose

Trefflich sind die Erfolge bei allgemeiner schwacher Konstitution bei schlaffen Kindern mit asthenischem Habitus schlecht entwickeltem Thorax, bei verzogerter Rekonvaleszenz nach den verschiedensten Krankheiten

Ferner ist zu nennen die exsudative Diathese in ihren manniofachen Aeußeiungen vor allem bei pastosem Habitus auch bei vielen Ekzemen, bei Neigung zu Katarrhen Unubeitroffen sind die Erfolge des Hochgebirges bei 4sthma

Die Neuropathie in ihren mannigfachen Formen erfahrt oft Besserung oder Heilung

Ein besonders dankbares Gebiet sind die verschiedenen Formen dei sekundaren Anamien leicht erklarlich durch die gunstigen Be dingungen der verbes erten und beschleunigten Blutregeneration im Hobenklima

Sonst sind im einzelnen die Kureifolge nicht leicht klar zu legen. Die verschiedenen in Frage kommenden Faktoren sind auf dieser Tigung schon so einlaßlich behandelt worden, daß ich nicht darauf einzugehen brauche. Abei ebenso oder fast ebenso wichtig als das Klima sind andere, nicht spezisische Faktoren das Aussetzen der Schule, der Milieuwechsel, die Trennung von angstlichen oder aus geregten Eltern, die neuen und ansegenden seelischen Eindrucke, eine richtigese Ernahrung usf

Die Akklimatisation der Kinder stoßt bei ihrer elastischen, reak tionssähigen Natur auf keine Schwierigkeiten Im Gegensatz zum Eiwachsenen sind Akklimatisationsbeschweiden ozusagen unbekannt So erubigt sich auch bei der Reise ins Hochgebirge eine Zwischen station, die nach meinen Beobachtungen auch bei vielen Erwachsenen nur psychisch bedingt ist, namlich bei solchen, die an ihre Not wendigkeit glauben. Das Hochgebirge stellt alleidings ein Reizklima dar, das noch Reserven und Reaktionsfahigkeit verlangt, so daß man ganz elende und schwei anamische Kinder nicht hinbringen soll Aber selbst ganz junge gesunde Sauglinge und sehr schwachliche altere Kinder erleiden durch die Transferierung keinen Nachteil Allerdings mussen sie in der ersten Zeit ganz ruhig gehalten werden

Immer ist zu entscheiden, wo und wie lange Schonung notig ist und wo und wann Uebung Platz greifen darf. Es ist dies überhaupt eine der schwierigsten und wichtigsten Fragen der Therapie. Es ist stets zu bedenken daß das Hohenklima schon in der Ruhe ein Uebungsklima darstellt. Immerhin wird bei vielen Hochgebirgskuien nach meiner Ansicht bei Kindern oft zu lang im Stadium der Schonung beharrt. Am ehesten eilebte ich ungunstige Erfolge bei

sehr reizbarem Nervensystem Solche Kinder werden oft aufgeregt schliftos, schlechter Laune und lassen die vermehrte Eßlust vermissen die sich bei normalen im Beginn des Hochgebrigsaufenthaltes ein stellt Diese Kinder eitragen oft gar keine Sonnenbader die ja sonst eines der besten und kraftigsten Heilmittel darstellen Es handelt sich vielfach um Konstitutionen, die auch schon zu Hiuse Reizmittel zum Beispiel kalte Waschungen, schlecht eitragen haben

Winterkuren wirken im allgemeinen besser als Sommerluren Es ist dies leicht verstandlich, da die Kinder dabei meist einem nebligen und nassen Tiefenklima entzogen werden wo der Sommer relativ gut ist, und in Sonne und Schnee den aniegenden und starkenden Wintersport betreiben konnen

Mit Ausnahme von Asthma und Tuberkulose genugen oft schon 1—2 Monate, um gute Erfolge zu erzielen. Nach meinen Beobich tungen wirken mehrmalige jahrlich wiederholte Kurzusenthalte von einigen Wochen oder Monaten in vielen Fallen besser als wenn die gleiche Zeit ohne Zwischenpause oben zugebracht wird. Der Orginismus empfangt bei jedem neuen Ausenthalt wieder einen litischen Impuls

Nun machen wir aber die Erfahrung daß bei den meisten Zu standen und Krankheiten Tuberkulose und Asthma ausgenommen, ahnliche oder gleich gute Erfolge wie im Hochgebirge eizielt weiden ım Mittelgebirge oder an der See selbst in gunstigen waldıcıchen Gegenden des Tieflandes Wil Aerzte der Stadte sind im besten in der Lage, hier ein Urteil abgeben zu dursen, besser als die Acizte der Kurorte welche die hauslichen Verhaltnisse nicht kennen und keine Vergleiche ziehen konnen mit den Erfolgen in andern Orten geben also nicht spezifische Faktoren der einzelnen Kurorte ausschließlich den Ausschlag sondern auch solche, die den be treffenden Orten gemeinsam zukommen Ohne weiteres erklichten sind naturlich die guten Erfolge eines beliebigen Kuroites bei Kin dern, deren Wohnung und Ernahrungsverhaltnisse zu Mause mangel haft waren So sehen wir schon hervorragende Wilkungen in den einfachen Ferienheimen und Walderholungsstatten. Ich sih solche auch in einem Kinderheim an der Peripheile von Basel das Kinder aus den schlechten Wohnungen der engen Altstadt aufnihm

Eine hervorragende Bedeutung kommt der Ernahrung zu die beim Kinde hausiger schlerhaft ist als bei Erwachsenen und in den Folgen schwerwiegender So sehen wir selbst im Hochgebinge bei un richtiger Ernahrung schwere Anamien sich entwickeln. Von einigen Jahren wurde ein 3jahriges elendes Knablein von wohlhabenden Bauern aus einem hochgelegenen Dorf Graubundens (1400 m) in unseie Klinik gebracht. Es war seit 2 Jahren so schwach geworden daß es nicht mehr sitzen konnte. Seine Nahrung hatte größtenteils aus Milch und Brot bestanden. Der leichenblasse Knabe hatte noch 2 3 Millionen rote Blutkorpeichen und 18% Hamoglobin. Bei volligem Ausschluß der Milch und bei gemischter Kost unter Zugabe

von Eisen erfolgte in Zuisch in 4 Monaten eine glanzende Heilung init 75% Hamoglobin und 68 Millionen ioten Blutkorperchen

Die unvermeidlich neben den Klimaanderungen erfolgenden son stigen Aenderungen erklaren es, daß wir zwai durch die ausgezeich neten Arbeiten unserer Klimaforscher über die einzelnen Klimate in vielen Punkten schon gut orientieit sind, gerade über das Hoch gebirge, daß wir abei noch weit davon entfernt sind die Einwirkung der einzelnen Klimate auf den kranken Menschen und auch auf das kranke Kind genau zu kennen und scharfe Indikationen aufstellen zu konnen Hochgebirgs- und Seeklima stellen beide Reizl limate dir So ist es begieiflich daß ihre Indikationen zum Teil übereinstimmen Eines scheint mir sicher zu sein, daß bei Tuberkulose auch bei solcher dei Drusen und Knochen und bei Asthma dem Hochgebirge die besten Eifolge zuzuspiechen sind, daß dagegen bei Neigung zu Katalihen der obein Luftwege das Seeklima bessei wirkt

Kuien im Hochgebiige und am Meei weiden immer nui einem kleinen Teil der Menschen zuganglich sein. Es stehen uns über noch die klimatischen Hilfsmittel des Mittelgebirges und Tieflandes zui Vertugung die lange nicht in genugendem Maße ausgenutzt sind und auf welche doch die meisten Menschen beschrankt bleiben und Sonne und ich mochte hinzulugen dis Wasser in der richtigen Anwendung in und außerhalb des Hauses am Wohnoit sind in ihier Wachtigleit noch zu wenig gewurdigt und doch glucklicher Weise fist uberill in genugender Menge vorhanden oder zu beschaffen um gunstige Lebensbedingungen für Gesunde und selbst Kianke zu er Noch sehlen über vielsach Verstundnis und Mittel um sie der Allgemeinheit in vollem Maße nutzbar zu machen Lassen sie uns Aciete daran mitaibeiten überall auch in den Studten der Gesund heit und Krift spendenden reinen Luft und Sonne Geltung und An wendung zu verschaften Die großen Vorzuge des Hochgeburges und des Meeres bleiben immer noch bestehen. Wir anerkennen sie freudig und dankbar!

(Aus den Arbeiten des csl. Stintsinstitutes für Kindertüberkulose in Dolm Smokovec in der hohen Titri – Srobir Institut )

## Der Einfluß des Hohenklimas auf das Wachstum der Kinder¹)

Von Dr Josef Mikos

Diese Arbeit war ursprunglich in kleinerin Maßstab beabsichtigt zur Feststellung der Vorzuge des in der ischechoslowakischen Republik einzig dastehenden Hohenklimas der Hohen Tatra im Vergleich zu den übrigen klimatischen Bezirken, besonders dem Klima der Nie derungen und niedrigern Bergzuge, welche in der Republik vorherr schen Die befriedigenden anfanglichen Ergebnisse über den Fintluß der einzelnen klimatischen Elemente führten zu einer detaillierten Analyse in dieser Richtung Die Analyse führte zur Frkenntnis des Prinzips vom Ehnfluß der klimatischen Elemente, und zwar so, daß diese Prinzipien bis zur Gienze gesetzmaßiger Zusammenhunge ieichen und derart retrospektiv vieles auch in den lokalen Schattie rungen des Klimas aufhellen was sonst unbekannt geblieben ware

Auffallend in den Statistiken des Siebar'schen Instituts war die Erscheinung, daß die wochentlichen Betrage dei duichschnittlichen Gewichtszunahme der Patienten keineswegs einen idealen, gleich maßigen Verlauf, sondern erhebliche Schwankungen aufwiesen

Da die graphische Darstellung zahlreiche auffallende Zusam menhange mit den atmosphanischen und klimatischen Elementen zeigte wurde eine detaillierte Bearbeitung in einer Richtung durch geführt die den Einfluß des Hohenklimas der Tatra genauer Har legen sollte Zu diesem Zweck wurden die Reihen der wochentlichen mittlern Gewichte so berechnet daß für jede Woche im Jahr der mittlere Betrag der Gewichtszunahme (eventuell abnahme) pro Kopf festgestellt wurde

Nach dem Muster des Sanatoriums des Trudeau wurden feiner die wochentlichen Prozentzahlen der Zunahme der Abnahme und die Prozente der unveranderten Gewichte berechnet, die statistisch viel

<sup>1)</sup> Unter Wachstum wird in dieser Arbeit grundsatzlich Gewichts zunahme verstanden

Interesse bieten Fui die wissenschaftliche Behandlung in klimatolo gischei Richtung war jedoch diese Methode nicht so durchsichtig wie die Methode dei mittlern Zunahme gleich der Intensität des Wachstums 1)

Da die Betrage der kolperlichen Gewichtszunahme für kurzere Perioden als eine Woche nur sehr schwierig und auf Kosten der Genauigkeit der Ergebnisse sichergestellt werden konnen wurden die Reihen der meteorologischen Elemente so angeordnet und durchge lechnet, daß sie homogen korrelative Reihen zu den Betragen bilden welche die Gewichtschwankungen angeben Diese Anordnung für die Korrelation erwies sich als fruchtbringend und blachte bemeilkens weite Ergebnisse (Als Jahreszeiten wurden verwendet Fur den Fruhling der April bis Juni, für den Sommer der Juli bis Septem ber als Herbst der Oktober bis Dezember als Winter der Januar bis Marz, somit ganze Monate und nicht Zeitraume welche mit dem 21 oder 23 Monatstig endeten)

Die klimatologischen Elemente wurden in joner Reihenfolge vorgenommen die ihrer deutlichen und klaren Warksamkeit auf das Wachstum entspricht Hansichtlich der Wirksamkeit ordnen sich als nighezu gleichbedeutend die Feuchtigkeit, die Temperatur und der Sonnenschein feiner in absteigender Reihenfolge die Elemente, wie sie weiter angeführt sind, mit Ausnahme des Einflusses der atmosphälischen Zirkulation, welche gleich nach den erst angeführten Elementen hatte kommen sollen, jedoch aus methodischen Grunden

weiter nach ruckwarts verlegt wurde

(Fur den Sonnenschein und die Sonnenstrahlung waren noch de tailliertere Daten notwendig gewesen, und zwar nicht nur über die Gesamtstrahlung sondern auch die Teilstrahlung für die einzelnen Teile des Spektrums, doch standen diese für den angeführten Zeitraum leider überhaupt nicht zur Verfügung 2) Es kamen sonst nur die Angaben des Campbell Stokes'schen Heliographen und Bewolkungsbeob

nchtungen zur Verwendung)

Beim Veigleich dei Korrelationsreihen ergab sich stets nur das Ucheiwiegen eines klimitischen Elementes über die andern ohne dah sich ihre Wirkungen streng voneinander trennen lassen. Stets sind in einem bestimmten Zusammenspiel alle meteorologischen Elemente hirmonisch wirksam. Es wirkt somit nicht nur die atmospharische Temperatur ohne Sonnenschein und ohne Einfluß der Feuchtigkeit Aehnlich ist eng und harmonisch die Windstarke mit der Verdunstung, der Feuchtigkeit der Temperatur usw verknupft

Die Analyse wurde dadurch ermoglicht daß es in den Reihen und Deduktionen den unzelnen Elementen freigestellt wurde, über die übrigen in ihrer Wirksamkeit auf die Intensität des Wachstums zu überwiegen, und erst dann wurde sukzessive synthetisch beobach

<sup>)</sup> Eist für das Jahr 1924 und 1925 werden Angaben über die Gesamt strahlung nach einem Voloschin Aktinometer zur Verfügung stehen

tet, wie die Gesamthurmonie der Elemente auf das atmosphanische Wechselspiel (Zyklonen Antizyklonen Warme und Kaltewellen) ein wirkt und schließlich der gesamte relativ harmonische Einfluß der klimatischen Jahresschwankung

Der Einfluß der klimatischen Elemente zuf das Wachstum der Kinder — hier sind das die Patientenzoglinge in der Hohen Titia

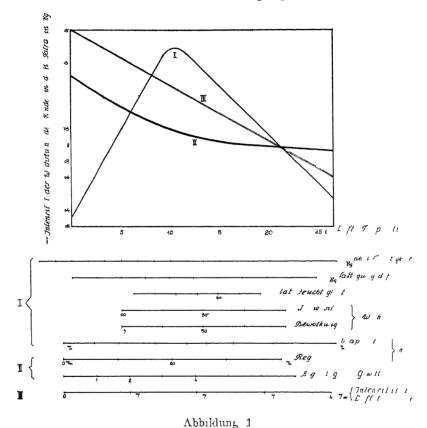

Einfluß der Ilimatischen Elemente auf das Wichstum der Pitienten Zoglinge im Srobai Institut Hohe Tatia 900 m Tschechoslowakei

— kann auf Grund genauer Analysen (19,000 Falle) sehr prazisc de finiert werden (Abbildung Nr 1) Das Prinzip des Zusammenhunges ist ein dielfaches, iespektive mit Rucksicht auf seinen Charakter nur zweifaches

1 Eine Abhangigkeit bei welcher Einfluß und Wirkung der atmo sphalischen Elemente proportional zu den steigenden oder sinkenden Werten der klimatischen Elemente zunchmen bis zu einem bestimmten Grenzwert gleich dem Optimum auf welches ein Ruckgang (eine Abnahme) des gunstigen Einflusses eifolgt, tiotz proportional weiter steigender oder sinkender Werte der Elemente

Vor dem Optimum kann man von einem gewisserinaßen positiven nach dem Optimum von einem negativen Einfluß reden Hier her gehoren die Elemente Feuchtigkeit Lufttemperatur, Sonnen schein und Bewolkung Verdunstung, desgleichen Schwankung der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit

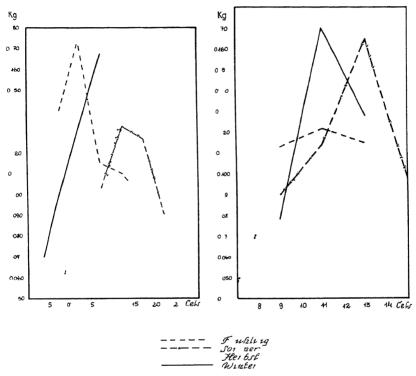

Abbildun, 2

Lufttemperatur und Wachstum

der Kinder in der Hohen Tatra

peratur und Wachstum der Kinder

in der Hohen Titra

2 Gleichformigei Zusimmenhang innerhilb der Gienzen der ginzen klimatischen Schwankung des betreffenden Elementes Joweiter die Werte der itmosphilischen Elemente ansteigen, um so mehr steigt, iespektive sinkt ihr Finfluß und umgekehrt

a) Niederschlage, Regentage (umgekehrt Trockentige), wo die Reaktion des Wachstums auf eine geringere Niederschlagsmenge und Anzahl von Niederschlagstagen ielativ groß ist indem die Wachstum iasch abnimmt worauf bei weiter steigendem Betrag des betreffenden Elementes die Reaktion allmahlich abnimmt, die Intensität des Wachstums also im langsamern Tempo vor sich geht

b) Intensitat der atmospharischen Stiomung je großer diese ist, um so proportional ungunstiger ist der Einfluß auf die Intensitat des Wachstums, je schwacher, um so gunstiger

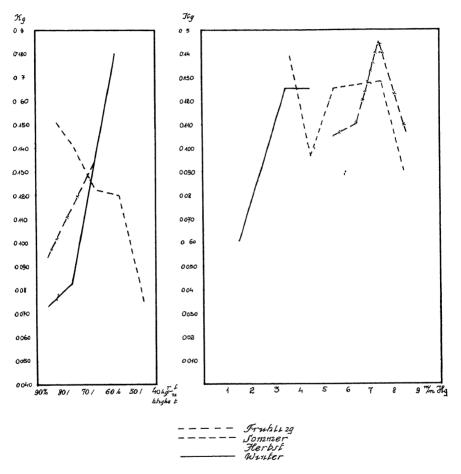

Abbildung 4
Relative Feuchtigkeit
u Wachstum der Kinder
in der Hohen Tatra

Abbildung 5
Absolute Feuchtigkeit
und Wachstum der Kinder in der
Hohen Tatra

Die Wirkung der einzelnen Elemente ist im Detail folgende Einfluß der Lufttemperatur (Abbildung Ni 2) Je hoher diese ist, um so großer ist die Intensität des Wachstums von den tiefsten Werten unter Null die im Klima der Hohen Tatra überhaupt exi stieren bis zu optimalen Grenzwerten Die optimale Temperatur für das Wachstum der Kinder schwankt zwischen 25°C im Fruhjahr und 15°C im Sommer, von welchem Warmegrad an ein gegenteiliger Ehnfluß eintritt Der mittleie optimale Grenzwert für den unbeklei deten menschlichen Korper ist die Lufttemperatur 10°C, gleich der

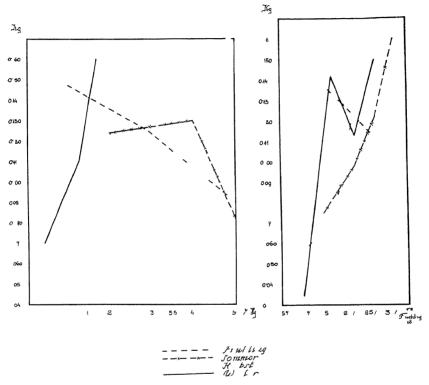

Abbildung 6 Sattigungsdefizit und Wachstum der Kinder in der Hohen Tatra

Abbildung 7
Tagesschwankung der
relativen Feuchtigkeit und
Wachstum der Kinder in
der Hohen Tatra

Einhlingstemperatur Was die Schwankung (Abbildung Nr 3) der Lufttemperatur anbelangt, so ist im Herbst am gunstigsten die Schwankung von 9°C, im Winter und Fruhling von 11°C im Sommer von 13°C Großere Werte der Tagesschwankung bedeuten einen ungunstigern klimatischen Einfluß durch Stimulation gerin gere Schwankungswerte gleichfalls einen ungunstigern Einfluß durch Temperierung

Feuchtigkeit a) Relative Feuchtigkeit (Abbildung Ni 4) Je geringer die relative Feuchtigleit um so gunstiger der Ilimatische

Emfluß auf die Wachstumsintensität. Im Fruhjahr tritt hier eine Ausnahme ein indem die niedrigsten Feuchtigkeitswerte ein Pessimum für das Wachstum darstellen. Im Fruhling herrscht also ein negativer Feuchtigkeitseinfluß auf das Wachstum vor so daß hier ber großerer relativer Feuchtigkeit die Wachstumsintensität zunimmt b) Absolute Feuchtigkeit (Abbildung Nr. 5). Je großer diese ist desto intensiver das Wachstum (mit Ausnahme des Frungahis) bis zum Betrag von 8—9 mm Hg Dampfdruck, der somit als Schwulegrenze im Gebiet der Hohen Tatra aufgetaßt werden kann c) Sattigungsdefizit (Abbildung Nr. 6). Je großer dasselbe, um so gunstiger der Wachstumseinfluß bis zum Betrag von 2 mm, wo des Optimum liegt, von da an gegensinnige Wirkung. d) Schwan

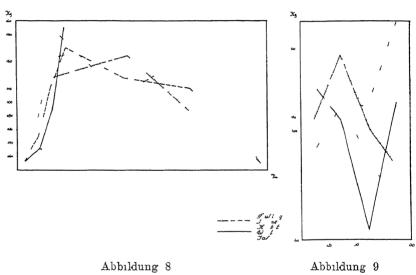

Abbildung 8
Verdunstung und Wachstum
der Kinder
in der Hohen Tatra

Bewolkung (Sonnen schein) u Wachstum der Kinderind Hohen Tatra

kung der relativen Feuchtigkeit (Abbildung Nr. 7) Je großer die Tagesschwankung, um so gunstiger die Stimulationswirkung auf dis Wachstum gegensinnige Ausnahme in der Frühlungszeit

Die Verdunstung<sup>3</sup>) (Abbildung Nr 8) hat einen gritz ihnlichen Einfluß wie das Sattigungsdefizit je großer sie ist bis zu 3,5 mm Verdunstung pro Woche, um so großer die Wachstumsintensität Dei angegebene Wert bildet ein Optimum, von dem aus die Wirkung umgekehrten negativen Charakter hat Bei weiterer Zunahme der Verdunstung sinkt namlich die Wachstumsintensität

<sup>3)</sup> Gemessen mit einem Wild Evaporimeter

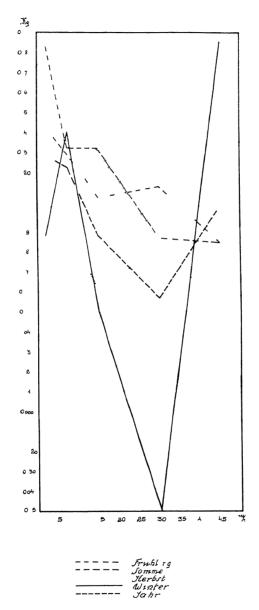

Abbildung 10 Niederschlage und Wachstum der Kinder in der Hohen Tatia

Sonnenschein und Bewolkung (Abbildung Ni 9) Am gunstig sten ist der Betrag um 75 % dei überhaupt möglichen wochentlichen Sonnenscheindauer (ist gleich beilaufig 25 % Bewolkung) Dieser Betrag bildet ein Optimum, bei mehr Sonnenschein oder geringerer Be

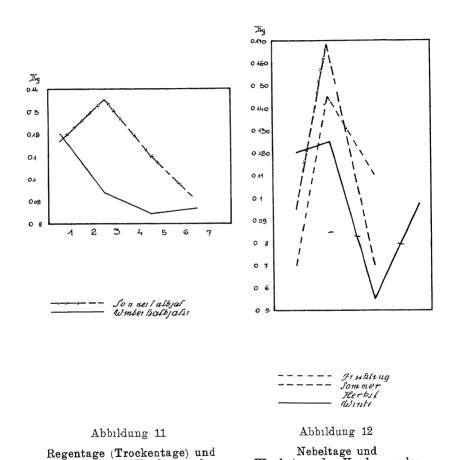

wolkung, ebenso bei weniger Sonnenschein (oder großeier Bewolkung) tritt eine ungunstige Wirkung auf das Wachstum der Kinder ein

Wachstum der Kinder in der Hohen Tatra Wachstum der Kinder in der Hohen Tatra

Regen, Regentage, Nebeltage und Gewitter (Abbildungen 10, 11 12) Je großer die Zahl aller dieser Werte, um so intensiver der un gunstige klimatologische Einfluß auf das Wachstum Derselbe ist zu Anfang intensiv, bei weiter zunehmender Anzahl solcher Tage nimmt die ungunstige Wirkung dieser Elemente ab

Intensität dei Luftstiomungen Piopoitional mit zunehmender Windstarke wachst der ungunstige Einfluß auf das Wachstum (Abbildung Nr 13) Die teilweise Umkehi im Herbst und Winter durfte mit der Warmefuhrung der vorwiegenden Sudwestwinde zusammen hangen

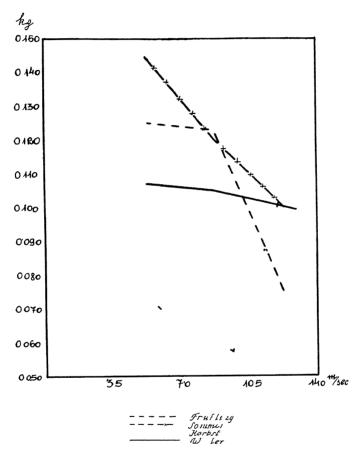

Abbildung 13 Intensitat der Luftstromungen und Wachstum dei Kindei in der Hohen Tatra

Im Zusammenspiel aller atmospharischen Elemente sind solche mit einem Optimum des Einflusses auf das Wachstum vorwiegend Elemente von einseitiger Wirkung treten zurück

Im ganzen harmonischen Zusammenwirken der Finflusse der atmosphalischen Schwankungen überwiegt bei winterlichen Willing

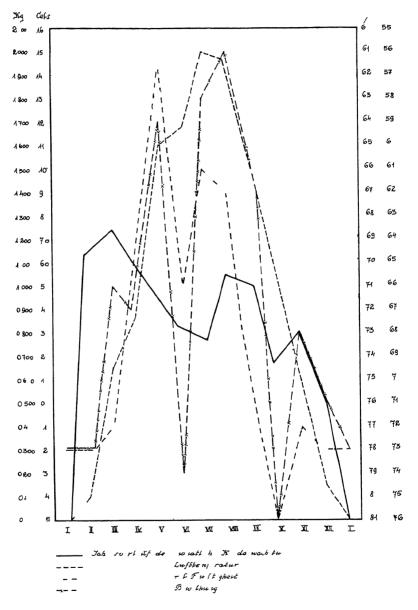

Abbildung 14

Jahresverlauf des monatlichen Kinderwachstums in der Hohen Intia und Verlauf der atmospharischen Elemente im Jahre 1922—1923 wellen ein gunstiger umgekehrt bei winterlichen Kaltewellen ein un gunstiger Wachstumseinfluß Im Sommer sind umgekehrt Warme wellen dem Wachstum ungunstig, Kaltewellen jedoch forderlich Einen breiten Uebergang zwischen diesen Extremen bildet der Fruhling, einen lurzein der Herbst

In der Harmonie des klimatischen Jahreseinflusses stimmt die Intensität des Wachstums in ihrem Jahresverlauf mit dem Verlauf der atmospharischen Elemente überein (Positiver Zusammenhang zu Jahresbeginn im Winter und gegen Jahresende im Spatsommer und Herbst, Abbildungen Ni 14 15, 16) In der Zwischenzeit heirscht ein negativer Zusammenhang der jedoch im Klima der Hohen Tatri (subalpine Zone) nur von kurzer Dauer ist

Ein Uebeiwiegen der negativen Beziehung zum Wachstum tritt eist im Wachstumsverlauf der Zoglinge in I uze ein (300 m) welches das Klima eines niedligen Hohenplateaus in der tschechoslowakischen Republik reprasentiert. Hier besteht nur im Winter und zu Ende des Herbstes eine positive Beziehung zum Verlauf der atmospharischen Elemente. Die übrige Zeit das ist der überwiegende Teil des Jahres zeit einen negativen Zusimmenhang (Abbildung Nr. 16)

Im Hohenkling der Tatra sind nur die Monate Januar und De zember für des Wichstum wenig gunstig Die starkste Wichstums zunahme weisen die Monate Februar und Marz auf Auch das Som merhalbjahr bleibt im ginzen für das Wachstum gunstig In Luze sind im gunstigsten der Spitherbst und Winter im allerungun stigsten der Vorsommer und Sommer

Dis absolute Heberwiegen hervorragend gunstiger Wachstums einflusse wiegt die hohern Kosten mit denen die Hohenkur klanker Kinder verbunden ist in reichem Maße auf, wie der Vergleich zwischen der Titra (Srobarinstitut) und Luze zeigt

Als Wirkungen des klimatischen Milieus sind zu nennen

- a) Der lokale hydrologische Einfluß, der durch die Begunstigung von Schwule im Frühjahr das Wachstum verzogert, wo sich der Einfluß der Moorluft in der das Institut provisorisch liegt am meisten außeit Die Verlegung des Instituts auf einen durren porosen und trockenen Untergrund wird den gunstigen lokalen klimatischen Finfluß auf das Wachstum noch verstarken
- b) Der geomorphologische Aufbru der Hohen Trtra schwacht die Intensitit der nordlichen Luftstromung auf einen maßig stimu litiven Grad ab umgekehrt befordert die gegen Suden exponierte Lage in der Nicht eines sonnenbestrahlten Abhangs die gunstige Wirkung der leuchten Sud und Sudwestwinde bei ozenischen Wetterligen Die absteigenden Luftstrome aus nordlichen Richtungen zeigen außer ihrer Abschwachung auch einen Feuchtigkeitsentzug durch die Gebrige und bringen infolge ihrer dynamischen Erwarmung eine an genehme Kuhle bei reichlichem Sonnenschein und geringer Bewolkung Das Vorkommen von Bora die nur selten katastrophalen Charakter hat (Abbildung Nr. 17 zeigt die Platze wo sie am haufigsten

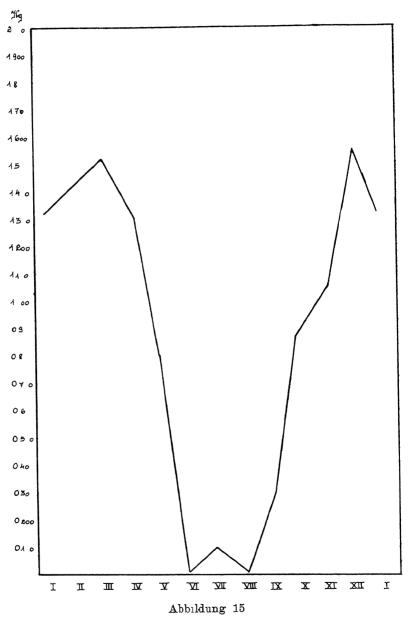

Jahresverlauf des monatlichen Kinderwichstums in Luzc im Jahre 1922—1923

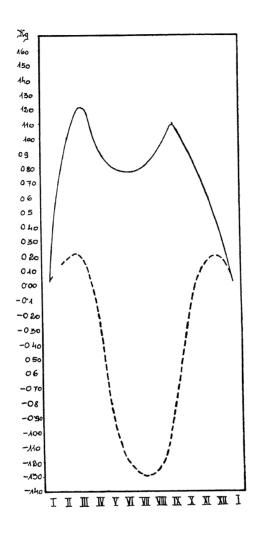

------ Dolns Smokovec ----- Luže

Abbildung 16 Jahresverlauf dei Intensitat des Wachstums in Dolni Smokovec und Luze

und starksten auftritt) in der Ruckseite von Depressionen über den Ostkarpathen vermag bei weitem nicht die Vorzuge der Mildheit des Tatrahohenklimas einzuschranken

c) Indirekter klimatischer Einfluß Eine nur geringe Anzahl von Regentagen im Sommer (ein bis zwei wochentlich) von Schnee

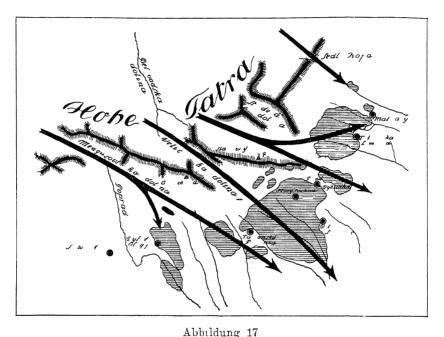

Boia in der Hohen Tatra Einbruchstole die Platze im meisten frequen

tiert (nach Devastationen am 18/XI und 1/V 1919)
(Pfeile = Einbruchstore schraffieite Platze = Devastitionen)

Nebel und Gewitteitagen (gleichfalls ein bis zwei Tage wochentlich) sind nicht nur für das Wachstum gunstiger als Wocher mit einer großein Haufigkeit dieser atmosphalischen Erscheinungen sondern auch gunstiger als Wochen in denen diese Eischeinungen überhaupt nicht vorkommen Hierbei kommt es offenbar zu einer Reinigung der Luft nicht nur von atmosphuischem Staub sondern auch von Mikroorganismen

# Klıma und Herzkrankheiten

Von Prof Dr Michaud

Daß das Klima als therapeutischer Faktor auch bei Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufs in Betracht kommit, darüber besteht heute wohl kein Zweifel mehr Ja, wir konnen sagen, daß wir in der Klimatotherapie sogar ein sehr wichtiges Heilmittel so wohl für organische wie für funktionelle Erkrankungen des Herzens und der Gefaße besitzen Wir konnen ferner sagen, daß die Klimatotherapie der Zirkulationsorgane nicht mehr nur auf Empirie berüht Allerdings nimmt die rein empirisch klinische Beurteilung der Klimawirkungen, zumal bei Kreislaufstorungen, noch den breitesten Raum in unserm arztlichen Denken und Handeln ein Und es soll auch so sein Doch sind seit einer Reihe von Jahren eine schon stattliche Anzahl experimenteller Untersuchungen durchgeführt worden, so daß man wohl allmahlich sich an den Versuch heranwagen darf, eine wissenschaftlich fundierte Klimatotherapie der Herzkrankheiten auszuarbeiten

Allerdings betreffen diese Untersuchungen speziell den ge sunden Menschen Wie viel von ihren Ergebnissen auch auf den kranken Menschen übertragbar sind, das konnen wir heute noch nicht genauer prazisieren Die Physiologen werden einwenden, daß wir Kliniker in erster Linie daran die Schuld tragen. Das ist auch richtig Doch konnen wir zwei Entschuldigungsgrunde anführen Erstens war überhaupt vorerst der gesunde Mensch unter dem Einfüß des Klimas zu untersuchen. Sodann ist es oft mit nicht unerheblichen Schwierigkeiten verbunden, Kranke, speziell Herzkranke, lediglich zu Untersuchungszwecken in dieselben extremen klima tischen Bedingungen zu versetzen, wie gesunde Menschen. Die Zukunst wird sicherlich das Fehlende in geeigneter Weise nachholen

Wenn also der Arzt die Ergebnisse der experimentell physiologischen Klimaforschung durchaus kennen soll, so wird er sich für die praktische Handhabung des Klimas als therapeutischen Faktors doch in erster Linie von seiner klinischen Erfahrung leiten lassen

Gestatten Sie mir, Ihnen einiges von diesem letztern Standpunkt aus vorzutragen Ich werde das rein Physiologische nur kurz streifen und nur soweit es für das klinische Verstandnis unbedingt notwendig erscheint Denn Berufenere wie ich haben bereits daruber referiert.

Ich habe auch im Sinne, das Hohenklima etwas ausfuhrlicher zu berucksichtigen, da ich vermute, daß die meisten unter Ihnen hauptsachlich zum Studium des Hohenklimas nach Davos gekommen sind Und da wir Schweizer Kliniker hier sozusagen an der Quelle sitzen, so konnen wir Ihnen vielleicht auch einiges sagen, worüber Sie weniger Erfahrung haben Hingegen gebe ich sotort und gerne zu, daß ich personlich über die Wirkung des Kusten und Tropen klimas weniger Positives zu berichten habe, als vielleicht mancher unter Ihnen

Als oberstes Gesetz jeder Therapie, und auch der Therapie der Kreislauforgane, gilt immer, wie es F A Hoffmann seinerzeit in seinem klassischen Buch ausgeführt hat, die Schonungstherapie und die Uebungstherapie in jedem Einzelfalle richtig zu dosieren. Ganz besonders bei der Indikationsstellung der klimatischen Therapie wird dies berucksichtigt werden mussen, denn Klima kann berühigen und Klima kann als Reiz wirken. Ferner mussen wir uns immer diese Frage Schonung oder Uebung, vorlegen, weil ja die Herzkrankheiten in ihrer Symptomatologie sehr oft zwar ahnlich, in ihrer Aetiologie und in ihrem Wesen sehr mannigfaltig sein konnen. Trotz sehr ahn licher Symptome wird in einem Fall eher Schonung, im andern Fall eher Uebung am Platze sein

Die Indikationen der klimatischen Schonung und Uebung konnen aber auch nur dann richtig erwogen werden, wenn man die Herztatig keit im Zusammenhang mit allen andern Organfunktionen und -storungen betrachtet Wie oft sind Herzerscheiungen nur ein sekun dares Symptom, das aber vom Patienten selber und vielleicht auch von einem oberflachlich untersuchenden Arzt als im Vordergrund stehend betrachtet wird Sehr oft wird die Klimatotherapie vernach lassigt und wird dem Patienten die wohltuende Wirkung des Hohen klimas vorenthalten, lediglich weil die Herzsymptome unrichtig aufgefaßt werden Es herrschen eben meines Erachtens noch zuviel veraltete und irrige Ansichten bezuglich der Indikation klimatischei Behandlungen bei Herzaffektionen, weil die Klimawirkungen auf das kranke Herz ungenugend bekannt sind So glauben noch viele Aerzte, ein Herzkranker konne sich nur in der Tiefebene wohl fühlen, nur CO -Bader vom Typus Nauheim konnten gunstig wirken, und Ho henklima sei jedenfalls kontraindiziert. Nichts ist unrichtiger! Eine Hohenkur kann richtig durchgefuhrt, bei organischen Herzkranken, wie Staehelm ausgeführt hat, ebenso gunstig wirken wie eine CO2 Bader Kur

Ich bin erstaunt, jeden Sommer eine große Anzahl auslandischer Patienten zu sehen, welche von mir wissen mochten, ob sie nicht doch ins Gebiige gehen konnten, trotz ihrer Arteriosklerose, trotz ihres Herzfehlers, und trotz des Rates ihres Hausarztes, eine Hohe von 500—600 m nicht zu übersteigen Der Hausarzt ist im allgemeinen viel zu angstlich Ich bin es viel weniger geworden, seit ich mich überzeugen konnte, wie sehr oft das Gebirge einen gunstigen Einfluß auf das kranke Zirkulationssystem ausüben kann Es gibt eben Herzkranke und Herzkranke!

Welches sind nun in aller Kurze die hauptsachlichsten Wirkungen des Hohenklimas auf das Herz, mit denen der Kliniker zu rechnen hat? Ich spreche selbstverstandlich nur von Hohen, die für Patienten in Betracht kommen, d. h. die zwischen 1400 und 2200 m. gelegen sind, und die *Loewy* noch als mittlere Hohen bezeichnet

Ich mochte aus heuristischen Grunden Klimawirkungen unteischeiden, die scheinbar direkt, und Wirkungen, die scheinbar mittelbar das Herz beeinflussen

Wir wissen jetzt, daß in der Hohe, und zwar schon in der Ruhe, die Pulsfrequenz, der Blutdruck, die Atemfrequenz das Atemvolumen zunehmen und daß diese Zunahmen ganz besondels bei Muskelarbeit zur Geltung kommen. In der Ruhe ist die Zirkulationsgeschwindigkeit des Blutes unverandert und das Minutenvolumen wird denn auch vermindert gefunden. Aber bei Muskeltatigkeit verandert sich das Minutenvolumen des Herzens gleichsinnig mit der Gesamtarbeit des Korpers und die Zirkulationsgeschwindigkeit wird gesteigert sein Außerdem kann die Hohe auch zu wesentlichen Verschiebungen der Blutverteilung im Korper führen, wie Cyanose der Haut, Gefaßerweiterungen der Lungen mit Blutungen, Verarmung der innern Organe an Blut, aber anderseits auch Verengerung der Hautgefaße. Auch diese Symptome sind bei Muskelanstrengung ausgepragter 1)

Dies alles sind die scheinbar direkt auf das Herz wirkenden Klimafaktoren Das  $Ma\beta$  all der erwähnten Modifikationen, sowohl wie der Moment, die Hohe, wo sie auftreten, ist individuell sehr verschieden So gibt es z B Menschen, bei denen sogar in 3000 m Hohe noch keine Frequenzzunahme des Pulses stattfindet (dies sind allerdings kerngesunde Menschen und nicht Patienten!) Die Fre quenzsteigerung nimmt gewohnlich mit dem Alter zu Ich kenne altere, berggewohnte Herren, welche allmahlich mit den Jahren sich ihrer Pulsfrequenz in den Bergen immer mehr bewußt werden So z B ein Herr, der in der Tiefebene 50—60 Pulse hat, auch früher in Riffelalp kaum mehr als 60 Pulse aufwies, bei dem man aber jetzt im Laufe dei Jahre in Riffelalp eine ständige Beschleunigung auf 90 findet

<sup>1)</sup> Wenn sich auch gewisse Gefaßgebiete verengern andere erweitern so wissen wir dennoch nicht, ob und wie sich der Gesamtquerschnitt der Blutbahn andert Vor allem wissen wir auch nicht wie sich die Coronar gefaße dabei verhalten

Loewy hat nun in einer kurzlich erschienenen Aibeit den in teressanten Nachweis geleistet, daß Sauerstoffmangel ein sehr wich tiger ursachlicher Faktor all dieser Erscheinungen ist Alle eben er wahnten Hohenwirkungen gehen bei kurz dauernder Sauerstoff atmung zuruck

Interessanterweise konnte Loewy zeigen — und das ist für uns Aerzte besonders beachtenswert —, daß Sauerstoffmangel auch in mittlern Hohen, d h schon bei 1500 m, zur Geltung kommen kann und nicht, wie früher angenommen wurde, nur in exzessiven Hohen So finden also Klimawirkungen in unsern therapeutischen Hohen eine einfache Erklarung, wahrend sie bisher schwer zu deuten waren

Das relativ gute Herz wird solche Veranderungen rasch korri gieren und die Zirkulation und die Sauerstoffversorgung der innern Organe wieder zur Norm zurückführen. Der Korper adaptiert sich also an die Hohe Er tut es bald rasch, bald langsamer Abei dies bedeutet für das Herz auch Mehrarbeit! Dabei soll angeblich das Herz hypertrophieren. Ich gestehe, daß ich dieser Herzhypertrophie noch skeptisch gegenüberstehe, und ich glaube, daß weitere Untei suchungen über das Verhalten des Herzens bei der Kompensition der erwähnten Klimawirkungen erwunscht sind

Ist das Herz jedoch in seiner Reservekraft schon in erheblicheim Maße geschadigt, so wird sich die Akklimatisation an die Hohe nicht mehr zeigen Die Pulsfrequenzzunahme wird nicht nur nicht zuruck gehen, sie wird noch erheblicher werden oder sogar zu Arhythmien führen, wie ich mich selbst überzeugen konnte Oder man sicht, daß Arbeit nicht ohne immer mehr zunehmende Lungenventilation aus geführt werden kann, u a m

Fur die arztliche Beurteilung, ob ein Herzpatient im Hoch gebirge verbleiben kann, wird also maßgebend sein, wie sich diese Adaptation verhalt, die wie rasch zie eine Pulsfrequenzzunahme nach Arbeit wieder zurückgeht oder ob sie dauernd bestehen bleibt usw Aber anderseits soll man auch nicht zu angstlich sein, denn es darf nicht vergessen werden, daß bei einer nicht normalen Heizhiaft durch sehr vorsichtiges Trainieren sehr vieles erreicht werden kann

Die Grenze der Luftdrucksenkung, bei der all' diese Eischei nungen des Sauerstoffmangels eintreten, ist, wie wir schon hervoige hoben haben, individuell sehr verschieden Sie ist schon beim Ge sunden sehr verschieden, noch mehr aber beim Herzkranken! Sie hangt ab vom Umfang des Sauerstoffverbrauches und von der Sauer stoffmenge, die den Geweben zur Verfugung gestellt wird ) Loewy hat nun, und darin muß ich ihm durchaus beipflichten, den Sauer stoffmangel der einzelnen Gewebe in den Vordergrund gestellt, wah rend er danach strebt, den Begriff des allgemeinen Sauerstoffmangels zu beseitigen Wissen wir doch seit der alten, jetzt vielfach zu sehr

<sup>)</sup> Diese letztere hinwiederum hangt ab von der Sauerstoffspannung in den Lungenalveolen von der Hamoglobinmenge und von der Blutstrom geschwindigkeit

vernachlassigten Arbeit P Ehrlich's, wie verschieden das Sauerstoffbedurfnis der einzelnen Organe tatsachlich ist Es ist einleuchtend, daß in einzelnen Organen bereits Sauerstoffmangel herrschen kann. wahrend ein allgemeiner Sauerstoffmangel noch lange nicht vorhanden ist So wird also schon ein geringes Sauerstoffdefizit, wie es in mittleren Hohen besteht, auf sehr stark sauerstoffbedurftige Gewebe wie z B das Atemzentrum, das Vasomotorenzentrum, einen Einsluß haben und den Zirkulationsorganen eine vermehrte Arbeit aufliden Denn, kommi es zu Sauerstoffmangel in einzelnen Organen oder Geweben, so treten nicht nur Vorgange auf, die diesem Sauerstoffmangel entgegenwirken, wie Zunihme der roten Blutl orperchen und des Hamoglobins, sondern auch Steigerung der Atmung und vielleicht auch Beschleunigung der Blutstromung Die einzige Schwierigkeit in dei Loewy'schen Auffassung sehe ich darin, daß bisher eine Sauerstoffabnahme im Blut nicht nachgewiesen ist

Die Moglichkeit einer ungenugenden O-Versorgung der Organe fuhrt uns naturgemaß zur Betrachtung der undricht auf das Herz wirkenden Faktoren des Hohenklimas Da finden wir die Wirkung des Hohenklimas auf das Blut und die blutbildenden Organe, auf die Haut auf die Drusen mit innerer Sehretion auf den Stoffwechsel Ich will jetzt nicht naher darauf eingehen Sie haben daruber vieles Interessante gehort, das ich nicht unnotigerweise wiederholen mochte Doch muß ich einige Stoffwechselfiagen kurz streisen, weil sie für das Verstandnis des Verhaltens des Herzens in der Hohe wichtig sind

Beim Ucbeigang in die Hohe ist, wie Sie ja alle seit der bekannten Arbeit von Jaquet und Staehelin wissen der Stoffwechsel anfangs gesteigert und diese Steigerung geht bei Gewohnung allmahlich zuruck Zahlreiche und mannigfache Reize treffen den Korper und regen die chemische Wurmeregulation an und losen eine Zunahme der Verbiennungsprozesse aus Solche Steigerungen des Stoffumsatzes sind eine gewohnliche Ursache beschleunigten Blutumlaufs Auch diese Steigerung ist individuell schr verschieden Man beobachtet sie schon beim Ruhegaswechsel aber besonders naturlich bei Musl elarbeit nicht nur bei Bergaufmarschen sondern auch ber Homzontalspaziergingen Hier sind schon die kleinsten Nuancen der Spaziergange wenn ich mich so aus drucken darf stoffwechselsteigernd

Auch diese Stoffwechselsteigerung wird zur Zeit am ungezwungensten durch ungenugende Sauerstoffversorgung des arbeitenden Muskels erklart

Dabei findet wie Jaquet und Staehelm in den ehen erwahnten Ver suchen auf dem Chasseral gezeigt haben anfanglich ein erhohter Eiweiß zerfall in der Folge dann eine N Retention statt

Der gestelgerte Elweißzerfall fuhrt zu Slurebildung und wir konnen sagen daß eine Azidose im Hochgebirge jetzt wohl sieher angenommen werden muß Gerade diese Acidose ist wichtig für die Atem- und Herz regulierung wie Fleisch in hochst interessanten Versuchen nachgewiesen hat Fleisch war der erste welchei die H. Konzentration der Duchstromungsflussigkeiten mit denen er Gelaßerweiterungen und Verengerungen unstalte herviel sieht setz. erzielte berucksichtigte Er fand denn auch, daß schon eine geringe Ab nahme der alkalischen Reaktion des Blutes — eine saure Reaktion ist dazu gar nicht notig — die Gesaße dilatiert Und zwar sind es die in den Ge weben selbst bei Arbeit entstehenden Sauren welche diese alkalische Re

aktion des Blutes vermindern und die Gefaßdilatation erzeugen die von einem Organ geleistete Arbeit ist umso mehr Saure wird gebildet und umso großer wird die Wasserstoffzahl in diesem Organ Diese ge steigerte H Zahl verursacht nun die Erweiterung der zuführenden Gefaße Die Intensität der Gefaßerweiterung ist Funktion der Große der H Zahl Die Blutzuführ ist also umso großer, je mehr Saure gebildet wird Kehrt das Organ zur Ruhe zurück so sinkt seine Saurebildung und sobald alle überschussige Saure aus dem Gewebe durch den verstarkten Blutstrom ab transportiert ist sinkt auch die Blutzuführ auf den Ruhewert Dadurch daß die H Zahl das regulatorische Agens der peripheren Blutversorgung darstellt ist eine genaue Anpassung der Blutzuführ an den Blutbedarf garantiert

Dies erklart auch warum unkompensierte Herzen sich im Hoch gebirge schlecht befinden Wie aus Arbeiten von H Straub Dautrebande u. a. hervorgeht besteht bei allgemeiner Stauung an sich schon eine Acidose Wenn sich also dazu noch eine Hochgebirgsacidose hinzugesellt so erscheint es verstandlich, daß das Herz unter ungunstigen Bedingungen zu arbeiten hat und daß die Zirkulation noch weiter leidet

Außer der H Zahl die wohl nur ein wichtiges regulatorisches Agens darstellt kommen voraussichtlich noch andere regulatorische Faktoren in

Betracht, so z B die N haltigen Abbauprodukte in den Geweben

Auch der Mineralstoffwechsel das quantitative Verhalten der Ionen der Korperflussigkeiten und Gewebe kommt im Hohenklima in Betracht und sollte noch mehr untersucht werden als es bisher geschehen ist Zu mal ja bekannt ist, wie gerade die verschiedenen Ionen für die Heiztatig keit von besonderer Wichtigkeit sind

Also all dieser gesteigerte Eiweißabbau mit seiner abnormen Siuic bildung und Ionenverschiebung besitzt für die Tatigkeit des Herzmuskels eine Bedeutung die wir nicht unterschatzen durfen wenn wir ubei die

Wirkung des Hohenklimas auf das Herz mitreden wollen

Ebenso kann der bereits erwahnte in der Folge des Hohenaufent halts einsetzende Eiweiß und Gewebsansatz für das Herz nur gunstig sein Denn wie Jaquet betont hat er kommt nicht ausschließich der Blutbildung zu Gute sondern auch der Muskelbildung und vielleicht dem parallel auch

der Myokardentwicklung

Schließlich ist auch der Wasserwechsel zu erwahnen soweit er in dei Hohe modifiziert ist und auf die Herztatigkeit ruckwirkt. Ich will nur erwahnen daß, ganz abgesehen von einer Anregung der Schweißdrusen tatigkeit und einer bessern Verdunstung bei sehr vielen Menschen wih rend eines Aufenthaltes in den Bergen sehr rasch eine Steigerung dei Diurese einsetzt. Auch dies kann als Entlastung des Heizens, bei Heizkranken nur gunstig wirken und eine Kur in den Bergen als einwunscht er scheinen

Ich mochte dieses Expose, das ich eigentlich nur aphoristisch behandeln konnte, nicht weiter ausdehnen

Zusammengefaßt konnen wir sagen, daß das Hohenklima unbe dingt auf das Heiz wirken  $mu\beta$  Neben direkten Einflussen auf den Puls, den Blutdruck, das Herzminutenvolumen, die Zirkulationsge schwindigkeit, den Atemmechanismus, machen sich auch induekte, mittelbare Wiikungen geltend und ich mochte die Vermutung aus sprechen, daß gerade diese letztern mittelbaren Einflusse auf das Herz via Stoffwechsel therapeutisch wichtig sind

Jedenfalls besitzen wir im Klima genugend Faktoren, die wir therapeutisch ausbeuten konnen Gerade weil diese Faktoren alle in dividuell verschieden und quantitativ auch sehr verschieden wirken, ferner weil sie bei den verschiedenen Menschen auch in ganz ver schiedenen Hohen manifest werden, endlich auch weil sie bei Akkli matisierung zuruckgehen oder sich stabilisieren — gerade deswegen haben wir es in der Hand, bei richtiger Auswahl und bei guter Kenntnis des Patienten, sie das eine Mal als Sedativum, das andere Mal als Reiz und Uebungsmittel zur Anregung der Herztatigkeit oder zur Erleichterung der Herztatigkeit zu verwenden

Gehen wir nun zu einer kurzen Besprechung der Indikationen des Hohenklimas für die Herzkrankheiten über 3)

Ich mochte ganz allgemein als Richtlinie angeben, daß ins Hoch gebirge keine Herzkranken mit Dekompensationserscheinungen geho ren Auch diejenigen Patienten, deren Reservekraft des Herzens ge ring ist, wo Medikamente notwendig sind, um gerade noch die rich tige Blutverteilung im Korper zu erzielen — auch diese Patienten sollten lieber in tiefern Regionen bleiben

Aber alle andern Herzen, deren Reservekraft noch gut ist, und bei denen Aussicht vorhanden ist daß dieselbe durch planmaßige Ausnutzung der Kur, durch Training, weiter gesteigert werden kann — diese Heizen sollen getrost ins Hochgebirge gehen. Für die ist meines Erachtens die Hochgebirge indiziert. Dabei ist es einerlei, woran der Patient leidet, ob ein Klappendefekt vorhanden ist, oder eine primare Schwachung der Herzkraft durch Myokarditis oder arteriosklerotische Myodegeneratio oder eine Koordinationsstorung in der Reizentstehung und Reizleitung, oder eine Hypertonie. Nur muß allerdings noch eine Bedingung erfullt werden der Patient soll sich im Hochgebirge ruhig verhalten und jedenfalls an Muskelarbeit nur das leisten, was ihm ein eifahrener Arzt gestattet. Wird letzteres berucksichtigt, verhalt sich der Patient vernunftig, so ist meines Erachtens gegen einen Aufenthalt in der Hohe — und dies bis zu 2200 m — nichts einzuwenden 4)

Ich kann nur wiederholen, daß ich gut kompensierte Klappenfehler, die noch nicht zu exzessiven Dilatationen geführt haben, ruhig in die Hohe schicke und daß ich auch nie einen Nachteil gesehen habe

Das Gleiche gilt für beginnende Myokarditis Hat die Myodegeneratio cordis aber erheblichere Grade erreicht und zu Pulsus irregularis perpetuus, zu Vorhoffimmern geführt, dann bin ich

3) Bezuglich dieser Frage mochte ich auch auf die bekannten Arbeiten von Staubli (siehe Ergebnisse der innern Medizin Bd 11) verweisen und auf das ausgezeichnete Referat von v  $Wy\beta$  (Schweiz Med Wschr 1921)

<sup>4)</sup> Auf die Prulung der Reservekraft des Herzmuskels brauche ich wohl nicht einzugehen Ich mochte nur kurz erwahnen daß ich stets darauf achte ob bei den Patienten subjektive Beschwerden wie Dyspnoe Druck auf der Brust und in der Herzgegend usw schon bei leichter Korperarbeit auf treten die früher nur bei ganz erheblicher Korperanstrengung sich geltend machten Dann bitte ich den Patienten genau zu beobachten ob diese sub jektiven Beschwerden in den Bergen schon nach kleinen Spaziergangen auf horizontalen Wegen auftreten In solchem Falle mahne ich zur Vorsicht

vorsichtiger Allerdings konnen solche Patienten oft noch wahrend langen Jahren physische Arbeit sehr gut verrichten - jeder von uns kennt solche Falle, sie konnen also auch einen Hohenaufenthalt vertragen und er wird ihnen bei iichtigem Verhalten auch gut tun Aber Vorsicht ist geboten Ebenfalls zuruckhaltend bin ich, wenn die Arteriosklerose mit vorgeschrittener Nephrosklerose verbunden ist Wenn Augenhintergrundsblutungen, erhohter Harnstoffgehalt ım Blut, schlechte Wasserausscheidung und stark erhohter Blutdruck festgestellt sind, dann ist von Aufenthalten in der Hohe direkt abzu raten Eine vorherige genaue Nierenfunktionsprufung ist also in solchen Fallen durchaus notwendig Ich brauche wohl kaum zu be tonen daß beginnende Herzsymptome bei Lebercirrhose unter keinen Umstanden ins Hochgebirge gehoren! Auch luetische Herz und Aor tenaffektionen mit Angina pectoris Symptomen schicke ich nicht ins Hochgebirge Da konnte man leicht unangenehme Uebeilischungen erleben

Extrasystolen, wenn sie nervoser Natur sind — und das sind sie ja meist, wenn keine andern organischen Symptome daneben hervortreten — konnen bei einem Hohenaufenthalt verschwinden und der Patient von seinen subjektiven Beschwerden besieit weiden Der nervose Patient darf nur nicht im Gebirge erregter weiden, als er schon vorher im Tale war Ueberleitungsstolungen, besonders motorische, bilden auch keine Kontraindikation

Endlich die paroxysmalen Tachykaidien Sie jagen dem Patienten und dem Arzt immer eine besondere Angst ein Jedoch kenne ich Patienten, die nur in der Tiefebene ihre tachykaidischen Anfalle hatten, aber nie in den Bergen, z B auf Riffelalp, und die auch Bergbesteigungen bis 3500 m ohne Beschwerden — abgesehen von momentanem Herzklopfen — ausfuhren konnten Ich habe auch paroxysmale Tachykardien erlebt, die sich nach Hohenaufenthalten langere Zeit wesentlich wohler fuhlten, und bei denen erst im darauffolgenden Winter wieder Anfalle auftraten

Allerdings weiß ich, daß solche Erfahrungen nicht verallge meinert werden durfen Wo mit Wahrscheinlichkeit doch eine mus kulare Schwache besteht, bin ich vorsichtig und iate von Hohenkuren ab Aber nervose, auch postinfektiose, resp postgrippose Tachykardien habe ich ohne Nachteil in die Berge geschickt

Auch bei Basedowtachykardien und arhythmien habe ich gute Eifolge von langern und wiederholten Beigrufenthalten geschen Dies ist übrigens langst bekannt

Ferner eignen sich fur Hohentherapie auch all' die konstitutio nell schwachen Herzen Gelingt es, die allgemeine Konstitution zu bessern — und das geschieht besonders gut im Hochgebirge, so bessert sich auch die Herzkraft solcher jungen Leute

Schließlich kann auch das Hochgebirge, wie  $Slaubli\ v\ Wy\beta$ u a hervorgehoben haben, indiziert sein bei Herzsymptomen, die

regelmaßig durch rezidivierende Infektionen (Anginen, Grippen,

Rheumatismus usw) bedingt sind

Haben wir nun einen Maßstab dafur, wie bedeutend die Nach wirkung ist? Darüber kann ich Ihnen keine bestimmte Antwort geben Wir konnen das Maß der Besserung nicht quantitativ aus drücken und konnen nur nach klinischen Eindrücken schließen Je denfalls sagt das Verhalten des Blutdrückes — besonders wie er jetzt im allgemeinen gemessen wird — über die Leistungsfahigkeit nichts aus Wir konnen nur klinisch feststellen, ob der Kreislauf normali siert worden ist

Auf die Frage, bis in welches Alter Herzpatienten das Gebirge aufsuchen konnen, kann ich Ihnen ebenfalls nicht bestimmte Richtlinien geben Man wird sich in jedem Einzelfall durch die genaue Untersuchung des Patienten leiten lassen Doch kenne ich alte Herren bis und über 80 Jahre, welche trotz ihrer Arteriosklerose und ihrer obligaten Hypertonie sich im Engadin und sogar in Riffel alp durchaus wohl fühlten

Was die Dauer der einzelnen Kuren betrifft, so mochte ich vor zu kurzen warnen Den gunstigen Effekt sieht man erst bei mehr wochentlichei Dauei Kuize Kuren konnen direkt schaden, so z B bei Skleiosen mit Hypertonien

Auf einen praktischen Punkt mochte ich noch Ihre Aufmerksam keit lenken, der mir für dis Gelingen einei herztherapeutischen Kur im Hochgebirge von Wichtigkeit zu sein scheint, und der bisher viel leicht zu sehr vernichlassigt wurde die Diatetik sollte in den Bergen mehr berucksichtigt werden So wie wir in der Ebene keinen Herz kranken mit Erfolg behandeln konnen, wenn wir nicht seine Nahrungs und Flussigkeitsaufnahme genau bestimmen, so sollte dies auf die gleiche Weise auch in den Bergen geschehen So empfehle ich, jedem Herzkranken, der in die Berge geht, genaue Vorschriften zu geben und jedenfalls folgende Punkte zu berucksichtigen

- 1 Die Flussigkeitszusuhi muß geregelt sein
- 2 Die Diat soll nicht zu salzreich sein
- 3 Man vermeide zu Nieiche und nukleinieiche Nahrung, in An betracht der Azidose, die in der Hohe auftritt
- 4 Man veinachlassige nicht die Kohlenhydrate, wegen der Wich tigkeit, die die Glykose für den arbeitenden Herzmuskel be

Nun gibt es aber auch Heizpatienten, welche aus Berufsgrunden im Gebirge leben mussen Diese sind genau nach denselben Prinzipien zu behandeln wie in der Tiefebene Doch wurde ich sehr empfehlen, solchen an organischen Heizaffektionen Leidenden den Rat zu geben, besonders wenn die ersten Dekompensationserscheinungen auftreten, eine Kur in der Tiefebene oder im Suden zu machen Ich habe da schon sehr schone Frfolge gesehen, z B bei Arterioskleiosen, chronischen Nierensklerosen mit vorgeschrittener Myokarditis und Le beierscheinungen Nach solchen Kuren vertragen dann die Patienten

die Ruckkehr in die Berge auffallend gut Vielleicht hangt der Erfolg mit dem Klimawechsel zusammen, vielleicht ruhrt er aber doch davon her, daß der Patient wahrend einer solchen Kur sich die richtige

Disziplin angeeignet hatte

Ganz allgemein, abgesehen von solchen Fallen, muß ich van Oordt vollig beipflichten, wenn er sagt, daß Hohenbewohner sich nur selten im Klima der Ebene wohler fuhlen Dies gilt auch fur leicht herzkranke Hohenbewohner Viel Positives wissen wir aber daruber noch nicht Ich gebe Ihnen auch nur personliche Eindrucke

Es ist also recht verdienstvoll, wenn Loewy die Bearbeitung der

Anthropologie des Hohenbewohners in Angriff nehmen will

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich auch, welchen Patienten wir anraten sollen, nicht ins Hochgebirge zu gehen, sondern sich im mit telhohen Gebirge oder in einem Kurort der Tiefebene zu pflegen Immer dann, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, oder wenn wir Anhaltspunkte dafur besitzen, daß der Hohenaufenthalt einen zu er heblichen Reiz darstellt, dem das Herz infolge der Verminderung der Herzkraft nicht gewachsen ist, wenn eine Zunahme der Reserve kraft durch Training nicht zu erreichen war oder voraussichtlich zu erreichen sein wird Fur solche Patienten sind die geschutzten Kurorte der Ebene und die thermischen Klimastationen am besten ge eignet Da kommt die Schonung auch richtig zur Geltung, nicht nur fur das Herz, sondern auch fur die Atmungsorgane, das Nerven system, die innersekretorischen Drusen usw, was indirekt auch dem Herzen zugute kommt Wir werden also in solche Kurorte des Mittel gebirges oder der Tiefebene senden vorgeschrittene Arteilosklerosen, Gehirnsklerosen, Nierensklerosen mit Neigung zu Apoplexien, leicht dekompensierte Herzfehler, auch Herzneurastheniker, die wirklich das Hohenklima nicht vertragen (obgleich letztere Falle mir doch selten begegnet sind) Also, je ausgeprigter die Kreislaufstorung ist und je erregbarer das Nervensystem, desto mehr werden wir Kur orte der Ebene anraten, wo die Anstrengungen geringere Wirkungen auf den Kreislauf ausuben

Ein weiterer Vorzug solcher tiefern Kurorte ist der, daß die Lebensweise der Herzkranken besser beaufsichtigt werden kann als in der Hohe, und daß auch Einrichtungen für spezielle Herztherapie, wie CO<sub>2</sub>-Bader, Lichtbader, Massage usw zur Verfügung stehen, was man in den Berghohen nicht erwarten darf Also auch dieses rein praktische Moment kann bei der Entscheidung ob Hohe oder Mittelgebiige oder Tiefebene angezeigt ist, wegleitend sein

Üeber das Seeklima will ich mich nur ganz kurz aussprechen Auch hier gilt es selbstverstandlich die Frage zu stellen Schonung oder Uebung Denn es gibt bekanntlich sedativ wirkende Seekusten die bis zur "Strandkorblethargie" führen konnen, und erregende

Seekusten

Im allgemeinen kann man sagen, daß organische Herzkranke und Arterioskleiotiker, sowie auch rein funktionelle Symptome darbietende Menschen, sich an der See sehr wohl fuhlen konnen Es gilt nur, die richtige Auswahl zu treffen Man wird wohl in erster Linie mittelfeuchtwarme und windgeschutzte Kusten bei ucksichtigen wahrend trockene und von kalten Landwinden bestrichene Kusten ungeeignet sind Jedenfalls sind schlecht kompensierte Herzfehler und vongeschrittene Arteriosklerosen davor zu warnen

Feuchte Seeluft erweitert eben die peripheren Gefaße und entlastet das Herz, trockene Luft bewirkt das Gegenteil Auch das Verhalten des Windes ist sehr zu berucksichtigen Denn kalte, trockene Winde verengern die peripheren Gefaße, steigern den Blutdruck, losen eine tiefere Atmung aus und Abnahme der alveolaren CO2-Spannung Sudliche, feuchte Schirokkowinde lassen eine derartige Wirkung vermissen Hort der Reiz der kalten Winde auf, so kommt es zu starker peripherer Gefaßerweiterung Ein solcher Wechsel in der Gefaßweite, das ist klar, kann den Kreislauf üben, er kann aber auch das Herz belasten Es kommt eben wieder auf den Zustand des Herzmuskels selber an — und auf eine richtige Diagnose von seiten des Arztes

Auf weitele klimatische Faktoren der See, wie Lichtstrahlung und andere Strahlungen usw will ich nicht weiter eingehen Die an gegebenen wenigen Beispiele mogen genugen, um zu zeigen, daß es einer genauen Kenntnis der zahllosen Seekurorte bedarf, um den rich tigen, für jeden einzelnen Patienten gerade geeigneten auszuwahlen Ich kann Sie nur auf die ausführliche Darstellung des Gegenstandes durch Glar im Handbuch der Balneologie verweisen Sie werden sehen, welche Fulle von Einzeltatsachen da niedergelegt sind, die alle ihren bestimmten Wert besitzen und vom Kenner der Seeklimatherapie auch berücksichtigt werden, und dann werden Sie auch verstehen, weshalb ich bei der Kurze der mir hier zur Verfügung stehenden Zeit dieses Gebiet nicht ausführlicher besprechen kann Auch auf die Indikation, die Zahl und Dauer der Seebader, das Verhalten des Patienten nach dem Bad, will ich hier absichtlich nicht naher eingehen

Der Ausenthalt an der See hat ubrigens noch einen entschie denen Vorzug dei darin besteht, daß meist gleichzeitig eine Terrain kui mit der Seekur verbunden werden kann, was nie zu unterschatzen ist, weil es oft viel leichter durchzufuhren ist als im Hochgebirge

Schließlich spielt, wie im Hochgebirge, auch an der See dei Faktor Psyche eine wichtige Rolle Der ganze Heileffekt einer Kurkinn davon abhangen, wie Ihnen schon mehrfach in diesen Vortragen auseinandergesetzt worden ist. Deshalb ist auch sehr viel Umsicht geboten, wenn es sich darum handelt zu entscheiden, ob Herzneu rastheniker an die See oder ins Hochgebirge geschickt werden sollen

Noch ein Wort über das Wustenklima Im allgemeinen wird gesagt, daß in der Wuste der Blutdruck sinkt Das mag ja im allgemeinen richtig sein, wissen wir doch aus Versuchen, daß die trockene Warme von Blutdrucksenkung, mit den üblichen Instrumenten ge messen, begleitet ist Doch daraus eine Indikation zu Kuren in der

Wuste bei arteriosklerotischen oder renalen Hypertonien ableiten zu wollen, ist zum mindesten naiv Dies kann nur jemand, der die sehr komplexe Sachlage nicht weiter überlegt hat

Durch Senkung des Blutdrucks wird eine Vasodilatation der peripheren Gefaße bewirkt und die ganze Blutverteilung erheblich verandert Wegen der vermehrten Wasserverdunstung und Schweiß bildung, wegen der vielfach modifizierten osmotischen Vorgange im Korper, wegen all' der erheblich gesteigerten Thermoregulation zur Verhutung einer Hyperthermie des Gesamtorganismus, wegen all dieser und wohl noch anderer Vorgange, die ich nicht alle anführen kann, wird die Leistungsfahigkeit des Herzens in sehr erhöhtem Maße in Ansprüch genommen Die Herzarbeit wachst Aber ein durch Krankheit geschwachtes Herz vermag das nicht immer zu überwin den Das Wustenklima stellt das Gegenteil einer Schonung dar! Ich habe am eigenen Leibe erfahren, was unvorsichtige physische Ueber anstrengung bei langerem Verweilen in der Saharawuste für unan genehme Herzerscheinungen auslosen kann

Fur das Wustenklima stellt meines Erachtens ein arteriosklero tisches, myokarditisches Herz mit erheblicher Hypertonie eine strenge Kontraindikation dar

Auch fur die renale Hypertonie mit Herzhypertrophie und dila tation ist Aegypten ungeeignet Dies um so mehr, als in den Wustenklimaten auch keine Einrichtungen bestehen, um Herz- und Nierenkranke mit Hypertonie diatetisch richtig zu behindeln Es liegt übrigens bisher kein einziger positivel Beweis vol und ich kenne auch keine einzige richtig geführte Klankengeschichte, die es beweisen wurde, daß arteriosklerotische und renale Hypertonien in Aegypten gebessert, in unsern Klimaten aber erfolglos behandelt worden waren Gottlob ist die Reise nach der Wuste und der Aufent halt in Aegypten seit einigen Jahren derartig kostspielig geworden, daß es schwer fallt, sich langere Zeit dort aufzuhalter Sonst wurde wohl noch mehr Unfug mit Winterkuren in der Wuste bei Herz und Nierenkranken getrieben werden als es schon geschieht, und das allein hat vielleicht schon manchen Patienten relativ gerettet

Ich bin am Schlusse angelangt. Wie ich Ihnen einleitend sagte, habe ich mich bestrebt, Ihnen vor allem von meiner klinischen Erfahrung, d. h. von klinischen Beobachtungen zu berichten. Es ware selbstverstandlich noch manches experimentell festgestellte zur Stutze des Gesagten nachzuholen und mein Vortrag ist in dieser Beziehung unvollstandig geblieben. Ich bin mir dessen wohl bewußt Doch bin ich überzeugt, daß kritisch verwertete klinische Beobach tungen zumal im Gebiete der Klimitologie auch jetzt noch in unseier so sehr laboratoriumsfreudigen und experimentell pathologisch ar beitenden Zeit nicht unterschatzt werden durfen. Ich furchte nur, Ihnen vielleicht zuviel Allbekanntes gesagt zu haben!

### Hohenklima und Gefaßtonus

Von Dr Hediger St Moritz

Ich mochte einige Kurventypen demonstrieren welche physio logische Wirkungen am Gefaßsystem zeigen sollen, die auf charakter istische Unterschiede der atmospharischen Bedingungen im Tiefland und im Hochgebirge zurückzuführen sind

Aus den Untersuchungen Loewy's hat sich ergeben, daß die funktionellen Aenderungen, die wir im Hohenklima wahrnehmen, in pradominierender Weise dem O2-Mangel zuzuschreiben sind Die an dern Faktoren stehen mehr indirekt mit der Hohenlage, bezw der Luftverdunnung in Beziehung und konnen, je nach der Lage eines Ortes, wechseln Am besten ist wohl die Wirkung der Strahlung be kannt geworden, wobei uns Aerzte bis jetzt hauptsachlich die sogen Ultiavioletistrahlung interessiert hat Erst in neuerer Zeit ist die Warmestrahlung im Gebirge Gegenstand exakter Forschung geworden und durch die Arbeiten Dorno's und Loewy's sind unsere Vor stellungen duich den Begriff der Abkuhlungsgroße naher prazisiert worden

Fis ist begreiflich, daß sich der Kliniker in den durch die Mes sungen ermittelten Zahlen nicht so leicht zurecht findet. Ihn interes sieit hauptsachlich die Frage nach dem therapeutischen Wert dieser Zahlen Er kennt aus Erfahrung die Allgemeinwirkung des Hohen ausenthaltes, die von Erb als eine außerordentlich anregende und er frischende bezeichnet wurde Wir kennen auch den Unterschied des subjektiven Befindens und konstatieren beispielsweise, daß man im Hohenklima auch in der piallen Sonne nicht schwitzt, wahrend man in der Tiese durch die Schwule belastigt wird, mit andern Worten, daß die Temperaturregulierung sich im Hochgebirge angenehmer vollzicht Konnen wir die hier in Betracht kommenden thermisch reflektorischen Vorgange, die sich auf der Haut abspielen, am Zirkulationsapparat objektiv feststellen und Aenderungen erkennen, die mit den Unterschieden des subjektiven Befindens in Uebereinstimmung stehen? Das 1st die Frage, die 1ch auf experimentellem Wege zu losen versuchte

Bekanntlich sind an der Zirkulation im Hochgebirge gegenüber dem Tiefland mit Ausnahme der Pulsfrequenz keine deutlichen Un terschiede gefunden worden Auch die Form des Pulses wurde bei Ausschluß der Warmefaktoren des Klimas unverandert gefunden Der Sauerstoffmangel hat hier also wenig oder gar keinen Einfluß, zum mindesten nicht in Hohen, welche für die Klimatotherapie in Flage kommen Ich ging nun aber darauf aus, gerade die Wirkung der jenigen Klimafaktoren zu studieren, welche das Engadiner Hochtal besonders auszeichnen intensive Strahlung bei vorwiegend trockener und bewegter Luft

Ich habe mich zu meinen Untersuchungen eines Apparates bedient den ich früher (Schweiz med Wochenschrift 1922 Nr 43) beschrieben habe und der gestattet gewisse dynamische Vorgange am Zirkulations system mit großer Empfindlichkeit zur Darstellung zu bringen. Es handelt sich um einen Volumschreiber besonderer Konstruktion zur graphischen Wiedergabe der pulsatorischen Kaliberschwankungen der Gefiße. Man muß um Vasomotorenwirkungen an den erhaltenen Kurven sichthar zu machen unter optimalen Bedingungen operieren, d. h. an den moglichst entspannten Arterien. Da namlich der hydrostatische Blutdruck in den Gefaßen einen reflektorischen Tonus auslost, der kleinere Spannungs anderungen nicht zur Auswirkung kommen lassen wurde so muß bei Puls aufnahmen am Unterarm dieser in erhobener Haltung fixiert werden Ein ahnliches Prinzip liegt auch meinem Apparat zugrunde. Ich verwende keine Membran die bei der pulsatorischen Spannungszunahme unem pfindlich wird, sondern einen Schwimmer, der bei jedem Innendruck im Uebertragungssystem aus der Nullage schwingen kann

Da ich bemuht war, Reflexvorgange zur Darstellung zu bringen, die sich auf der Haut abspielen und darauf bedacht sein mußte, die voraussichtlich geringfugigen Aenderungen der Pulskurve durch Ver starkung des Reizes in vergroßertem Maßstabe sichtbar werden zu lassen, so setzte ich die ganze Hautoberflache der Versuchspeisonen den klimatischen Faktoren aus Das heißt ich untersuchte die Wirkung der Sonnenbader in der feuchten Luft des Tieflandes und in der exquisit trockenen Luft, die an schonen Sommertagen das Fngadin auszeichnen



Fig 1 S W Reaktion der ersten Bestrahlung

Demonstrationen Das erste Bild zeigt die Warkung der erstmaligen Bestrahlung bei einem 24jahrigen gesunden Mann An der Kurve ist ein vorübergehender, aber pragnant markierter Anstieg des Bludruckes (am Hoherrucken der Ausschlage) zu erkennen, welche

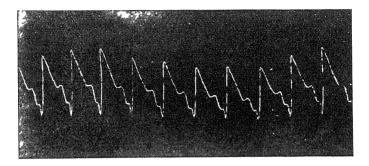

Fig 2 M H Vor dem Sonnenbad Blutdruck 125 mm Puls 76

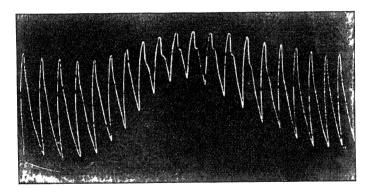

Fig 3

M H Nach 20 Besonnung in feuchter Luft Blutdruck 112 mm

Puls 88 (Vergroßerung des Pulsvolumens Verschwinden der schundaren Elevationen, S Mayer sche Wellen)

der gewohnlichen Blutdruckmessung entgehen wurde Die folgenden Kurven demonstrieren die starke Gefaßerweiterung und Erschlaffung nach 20 Minuten dauernder Besonnung in feuchter Luft Gleich zeitig sinkt dabei der Blutdruck von 125 auf 112 mm Die am Kurvenbild auftretenden rhythmischen Schwankungen des Blutdrucks deuten auf die durch die Besonnung stattgehabte Erregung des Vaso motorenzentrums Dagegen weist die an einer andern Versuchsperson an einem trockenen Tage in St Moritz aufgenommene Kurve nach

15 Minuten Besonnung keine Merkmale einer Gefaßveranderung auf und auch der Blutdruck blieb wahrend des Sonnenbades konstant Dafur zeichnen sich sehr deutlich die rhythmischen Blutdruckschwankungen als sogen S Mayer'sche Wellen ab Die Bestrahlungsversuche



Fig 4 S W Vor der Besonnung Blutdruck 105 Puls 82



Fig 5 S W Nach 15 Besonnung in trockener Luft Blutdruck 105 Puls 86

wurden, um die Abstrahlung des beschatteten Korperteiles zu ermoglichen, in sitzender Stellung vorgenommen, der Kopf war bedeckt, die Augen durch Dunkelbrille geschutzt Wahrend bei den Versuchen in feuchter Luft (Tieflandklima) eine mehr oder minder starke Schweißbildung eintrat, fehlte diese bei der Besonnung im Hohenklima meist ganzlich

Das letzte Bild demonstriert die Gelaßwirkung eines ziemlich Laftigen, kuhlen Windes (16°) bei leichter Bekleidung. Es kommt zu einer Konstriktion infolge der eintretenden Abkuhlung

Die Versuche zeigen die Wirkungen stark differenzierter meteoro logischer Faktoren hauptsachlich am nackten Koiper Eine Ueber tragung auf den bekleideten Zustand ist nicht ohne weiteres statthaft Immerhin konnen wir daraus schließen, in welchem Sinne diese Faktoren das Gefaßsystem beeinflussen Der Dampfgehalt der Atmosphare im Tiefland bildet einen schutzenden Mantel, der die einstrahlende Warme zurückbehalt und es zu einer Warmestauung mit ihren Folgen kommen laßt Gefaßerschlaffung Blutdruckerniedrigung,



Fig 6 Sclbstversuch Reaktion Lalten Windes bei leichter Bekleidung (Abnahme des Pulsvolumens)

Temperaturicgulierung durch Schweißprodul tion Im trockenen Hohenklima fehlt dieser wie ein Treibhaus wirkende Warmeschutz Die freie Abstrahlung ist an offenen Orten (nicht in der Kabine) unter Umstanden stark genug, um den Effekt der Erwarmung durch die Einstrahlung aufzuheben. Bei bewegter Luft die beispielsweise im Hochtal des Oberengidins an schonen Tagen ils normale Erscheinung zu gelten hat kann der daduich heivorgerufene Verlust an Kalorien die Warmebilanz im negativen Sinne beeinflussen

Die erwähnten Veisuche scheinen mit darzutun, daß die Bezeich nung der eilegenden und tonisierenden Wirkung des Hochgebirges, was das Obeiengadin anbelangt, an den Gefüßnerven in objektiver Weise begrundet werden kann. Wir haben in therapeutischer Hin sicht diese Wirkungen zu berucksichtigen durch Maßnahmen, welche zu ihrer Dosierung geeignet sind. In St. Monitz stehen uns als solche Maßnahmen die instuflichen Kohlensurebider zur Verfügung, welche infolge ihres iegulieibaren Einflusses auf die Zirkulationssystem uns die Moglichkeit bieten, die Klimakur im schonenden und übenden Sinne zu unterstutzen

# Nierenkrankheiten und Klima

Von Prof W Loffler Zurich

Klimatische Faktoren spielen in Aetiologie und Therapie der Nierenkrankheiten eine wohl untergeordnete, abei nicht zu vernach lassigende Rolle Die gebildeten chronisch Nierenkranken wissen, die halbgebildeten wissen es besser, daß Aegypten von gutem Einfluß auf ihr Leiden sein kann Mit und ohne Einwilligung des Arztes ieisen sie nach Aegypten Einzelnen bringt der Aufenthalt Besseiung, andein den Tod, viele bleiben unbeeinflußt. Die Empfehlung des Wusten klimas, speziell der Stationen Heluan und Assuan grundet sich auf die Beobachtungen, daß dort oft subjektive Besserung eintritt, daß die Oedeme abnehmen, manchmal verschwinden, diß der Eiweißgehalt des Urins abnimmt daß beim Nierenkranken und beim Gesunden ott der Blutdruck sinkt, und daß gelegentlich auch Heilungen gewisser Nierenaffektionen beobachtet werden. Es hindelt sich hier im wesent lichen um eindrucksmaßige Beobachtungen Die Grundlagen für die therapeutische Beurteilung der klimatischen Faktoren bei Nieren crkrankungen fehlten bis vor kurzem, und da Beobachtungen für gunstige Wirkungen des Klimis sprachen, argumentierte man gemaß den , Weltweisen' des Dichters sogleich wird auch von diesem die Moglichkeit bewiesen "Die Moglichkeit, ju Wahrscheinlichkeit einer Becinflussung von Nierenleiden sih min in einer Fntlustung der Nieren einem vikariierenden Eintreten der Hautfunktion und sprich Nierenferien" Wesentliche Fortschritte der Heilkunde sind oft zunachst eindrucksmaßig empirisch, wie wir zu sagen pilegen, ge wonnen worden und spater, oft viel spater erst kam die Begrundung fur die Tatsache der Heilwirkung. Die Nierenaffektionen stehen hier nicht vereinzelt. Bis vor kurzem sehlten die physiologischen Grund lagen fur die Beurteilung der Klimacinflusse und es fehlte auch in einer praktisch befriedigenden Austeilung des vielgestaltigen Bildes des Morbus Brightii

Beide Voraussetzungen sind heute zu einem guten Teil eifullt Das Klima und speziell die Wusten und Hochgebingsklima und ihre Einflusse auf den Stoffwechsel und die Hauttatigkeit sind vor allem durch die Forschungen Loewy's und seiner Mitarbeiter fest gelegt worden Die Einteilung der Nierenkrankheiten die sich zu einem guten Teil an den Namen Volhard knupft, verdankt die ungewohnlich iasche und allgemeine Verbreitung ihrer Brauchbarkeit in therapeutischei Hinsicht

Zur Verstundigung sei ein kurzer Hinweis auf das pathogenetische Einteilungsprinzip erlaubt, soweit sie hier interessieren (Volhard Lichtwitz) Beschrankung und Zwang, die jedes Schema aufweist, werden überkompensiert durch die Klarheit, die eine folgerich tige Therapie ermoglicht

I Vorwiegend am Glomerulus beginnende Affektionen

Glomerulonephritis mit Hamaturie Oligurie und fruher Blutdruck steigeiung

Ausgang in Heilung oder in sekundare Schrumpfniere mit

a) Stadium der Nierensuffizienz und

b) Endstadium der Niereninsuffizienz mit Hyposthenurie Isosthenurie und Vermehrung des Hainstoffes bezw Reststickstoffes im Blute

a) akute (febrile Albuminurie)

b) chronische oder subchronische gekennzeichnet durch Oedembeieit schaft oder Oedem meist hohein Eiweißgehalt des Urins ohne Blut drucksteigerung

Ucbergang in Heilung oder Incuffizienz

III Am Gefaßapparat beginnende Affekt onen

a) Iuvenile orthostatische Albuminuric (funktionell)

a) Nephrosklerose (Nephrosklerosis lenta oder benigna (Hypertonie) ge l ennzeichnet hauptsachlich durch Plutdrucksteigerung die hier in der Regel die hochsten Grade erreicht

c) Nephrosclerosis progrediens maligne Sklerose relativ rasch aur In suffizienz und Uramie führend gekennzeichnet durch hohen Druck plus renale Symptome in verschiedenen Ausbildung

IV Herdformige Nephritiden banale oder tuberkulose

Es scheiden für die klimatische Behandlung von vorneherein aus die akute Nephritis und die akute Nephrose im floriden Stadium erst in der Rekonvaleszenz kommen klimatische Kuren in Frige Ein Hinweis auf diese Krankheiten ist hier lediglich am Platze, weil ein klimitisch bedingter Komplex die "Erkaltung" atrologisch eine gewisse Rolle spielt wenn diese Trager bestimmter Krankheitserreger oder bestimmt konstitutionell veranlagte Individuen trifft Damit ist auch hingewiesen auf die Gefahr des Windes und der Luftfeuchtigkeit für den schon Nierenkranken

Es scholden ferner aus und bilden eine strenge Kontrandikation gegen Klimakuren die Insuffizienzstadien der Nephritiden, Nephro sen und der "malignen" Skleiose mit erheblichei Harnstoff bezw Reststickstoff inreicherung im Blute, mit verminderter Verdunnungsund Konzentrationsfähigkeit der Nieren Des weitern scheiden aus alle Falle mit Herzinsuffizienz, die besonders bei den sogen benignen Skleiosen einfritt

Es bleiben für die klimitische Beeinflussung nach ihrer Haufig keit geordnet

- 1 von vaskularen Affektionen die orthostatische Albuminurie die benigne Sklerose mit suffizientem Herzen
- 2 die mittleren Stadien der Nephritis ohne Insulfizienz
- 3 die subchronischen und chronischen Nephrosen,
- 4 die herdformigen Nielenerklanlungen (banale und tubeilulose)
- 5 Rel onvaleszenzstadien akuter Nephritiden und Nephrosen
- 1 Die orthostatische Albuminuite verlangt eigentlich keine Behandlung

Die Zurcher Schulkinder beduisen zur Aufnahme in die zahl reichen Feilenkolonien der Studt einer arztlichen Empfehlung Willempfehlen Oithostatiker für den Landaufenthalt ohne Rucksicht auf Ort, Kost und korperliche Leistungen Die Hauptgefahr der Erkran kung liegt in iatrogenen Schadigungen, indem das Gespenst der "Fiweißveiluste" Eltern und Kindern die Lebensfreude vermindeit

Die Nephrosklerosen sind konstitutionell und konditionell be dingt Psychische Faktoren, Kummer, Sorgen, Aufregungen, dann abei auch Ueberlastung des Stoffwechsels mit Speise und Trank sind Momente die ihr Entstehen begunstigen Sklerosen im Beginn kom men fur klimatische Behandlung sehr in Frage dabei ware Klima ım weitesten Sinne zu verstehen und ist wirksam besonders auch durch die imponderablen Klimafaktoren die psychischen Wirkungen land schaftlicher und anderer Art, besonders durch den Milieuwechsel Deshalb soll in bezug auf Wahl des Ortes großte Freiheit walten um so mehr als eine besondere Ladierbarkeit der Nielen in diesem Falle nicht besteht Aegypten kommt fur diese Falle nicht in Frage, auch wenn das dortige Klima den Blutdruck etwas erniedrigt. Das Hoch gebirge ist durchaus erlaubt und zweckmaßig. Die Laienassoziation daß ein Sinken des Luftdruckes ein Steigen des Blutdruckes zur Folge habe 1st uniichtig, theoretisch falsch und wird praktisch nicht be obachtet, jedenfalls nicht inneihalb von Werten die ernstlich in Be tracht kommen Allerdings bedingt ein Aufenthalt in der Hohe kein Sinken des Blutdruckes

Ich habe Patienten beobachtet, die in Zurich (450 m) und in Schuls (1250 m) ihren Blutdruck von 220 jc bei langern Aufent halten beibehielten, Zurich—Arosa (1850 m) 210 beibehielten, odei Zurich—Davos (1500 m) 190 mm Hg unverandert beibehielten Auch bei iaschem Wechsel und Durchfuhlung der Reise aus dem Tiefland in die Berge oder umgekehrt in einem Tag, konnte ich keine wesent lichen Schwankungen des Blutdruckes feststellen, auch keine subjektiven Empfindungen, so wenig bei psychisch luhigen Gesunden, wie bei Patienten mit leichter allgemeiner Atheromatose und solche mit Nephrosklerose Das Damoklesschwert der Apoplexie hangt über je dem altein Nephrosklerotiker mit hohem Druck Es muß abei gleich die Einschrankung gemacht werden daß die Aufhangung des Schweites im allgemeinen bei Nephroskleiotikein mehr Vertrauen verdient als die bei Damokles Daruber, nann Apoplexie (odei Gefißruptul an

anderer Stelle) eintritt, besitzen wir keine stichhaltigen klinischen Anhaltspunkte Der Zustand der einzelnen in Frage kommenden Ge faße entzieht sich unserer Kenntnis besonders bei mittelschweren Fallen ohne allgemeine Atheromatose Das Auftreten der Apoplexie erfolgt hierber gemaß den Wahrscheinlichkeitsgesetzen, die auf den einzelnen Fall nicht anwendbar sind Dort, wo der Patient sich am langsten aufhalt wird ihn wenn überhaupt, auch am ehesten die Apoplexie erreichen

Die Senkung des Blutdruckes bei Gesunden und Nielenkranken ım Wustenklıma ist von einer Reihe von Beobachtern festgestellt wor den (Schiffer Engel Loewy) Die Wirkung wird erklart durch die Einwirkung von Strahlung und Warme auf die Haut Die dadurch eizeugte Erweiterung dei gesamten Strombahn des Blutes mit Heiab setzung der peripheren Widerstande gibt die Eiklarung Analoge Wii kungen erzielen wir aber auch durch ein warmes Bad mit nachfolgen dem Flottleren besonders auch durch Kohlensaurebader und schließ lich in beginnenden Fallen auch durch wiederholte Adeilasse End lich ist die psychische Beruhigung und nicht zu vergessen die Einschrankung der Nahrungszufuhr manchmal von guter Wirkung, so diß Aegypten zur Heinbsetzung des Druckes duichnus entbehilich wild Man wild speziell Falle mit sehr hohem Blutdruck und starkerei allgemeiner Sklerose, und Verdacht auf Hirnskleiose von einer Reisc nach Aegypten abhalten, damit der Patient nicht dort von der Apo plexie eieilt werde

2 Das fur die benigne Skleiose Gesagte gilt auch fur die mittleren Stidien der sekundaren Schrumpfniere" bezw der chronischen Nephritis mit Nierensuffizienz Maßige Spiziergange sind gestattet, selbst wenn eine leichte Insuffizienz der Nieren vorhanden ist indem die Muskeltatigkeit keine Belastung des Erweißstoffwechsels bedingt und damit keine Mehrarbeit von den Nieren verlangt

Mit gelindem Eistaunen tiaf ich vor 8 Tagen einen Patienten mit maßiger Nieleninsuffizienz zul der Diavolezza (2900 m) auf steigend von Morteratsch, nach einer Hohenleistung von 1100 Metern Der Mann war ber vollem Wohlbefinden und auch zwei Tage spater sich ihn wieder in gunstigster Verlassung Es ist erstäunlich wie groß die Anpassungsfahigkeit auch der ladierten Niele ist wenn be rücksichtigt wird daß das Sauerstoffbedurfnis dieses Organs ein sehr großes ist (zuka 11 % der Gesamtsauerstoffzehrung) und wenn man bedenkt daß in diesen doch ziemlich erheblichen Hohen der Partialdrück des Sauerstoffes herabgesetzt ist bei wohl gleichzeitiger Erschwerung des Stoffaustausches im kranken Organ Vermehrte Durchblutung des Organs bedingt durch die Anregung der Hauttatigkeit und vielleicht auch Vermehrung der roten Blutkorperchen konnen hier offenbar die genugende Kompensation schaffen

3 Nephrose Die chronischen und subchronischen Nephrosen sind die Falle die den Ruf des agyptischen Klimas als Heilfaktor bei Morbus Brightin begrundet hiben. Die Fillirung für die gunstige Wir

kung der Klimafaktoren ber Nieren Wassersucht suchte man, wie er wahnt in einer entlistenden Tatigkeit der Haut Diese Auffassung ist wohl unrichtig Die große Wasserabgabe durch die Haut im Wu stenklima geht nicht durch Schweißbildung, sondern durch direkte Verdunstung voi sich Loewy und seine Mitarbeiter konnten bei frei gewählter Flussigkeitszufuhr keine Urinverminderung und keine Aenderung des spezifischen Gewichtes feststellen Bei Schweißbildung trut allerdings eine erhebliche Elimination von Kochsulz und Hain stoff durch die Haut in Erscheinung Erst bei Einschrankung dei Kochsalzzufuhr der Kost wurde eine sehr geringe Harnmenge bis zu 200 cm³ pro die erzielt. Die gunstige Wirkung in der Beseitigung der Oedeme hat man wohl darin zu sehen daß Hautgefaße und Nieren gefaße gleichsinnig reagieren, und daß die sturkere Durchblutung und Anregung der Haut auch eine Erweiterung der Nierengefiße bedingt, so daß der Niere mehr Material zur Elimination angeboten wird Es liegt hier eine Wirkung vor, die spezielt darauf berüht daß die Zufuhr harnfahigen Materials, in diesem Falle des Wassers zur Niere vermehrt wird. In ahnlicher Weise wirkt in der Hainstoff als Dinretikum

Aehnliche Faktoren wenn auch weniger intensiv wirken im Hochgebirge auf die Haut ein und konnen also in ahnlicher Weise die Nierengefiße reflektorisch beeinflussen. So erklitt sich wohl die etwas gesteigerte Diurese, die auch unter physiologischen Bedin gungen im Hochgebirge gefunden werden (Staubli Jaquet und Stachelin)

Es besteht daher keinerlei Kontraindikation Nephrose Pitienten ins Gebirge zu schicken vorausgesetzt daß sie daselbst nicht dem Winde oder der Feuchtigleit ausgesetzt seien. Optimale Bedingungen in dieser Hinsicht bietet z. B. Davos. Die Verbringung von Nephrose Patienten hierhei scheitert aber sehr haufig an der durchaus unbegrundeten Laienfurcht von tubeikuloser Infektion. Aehnliche gun stige Bedingungen der Trockenheit Strahlung und Walme bieten gewisse Stationen der italienischen Riviera die Ponente und speziell auch Locarno das mit gutem Erfolg von Nephrose Patienten aufge sucht wird. Viele Stationen der französischen Riviera sind für Nieren Patienten etwas zu windig ausgenommen Hyeres

Eingedenk der großen Vulnerabilität der Nephrose-Patienten wird man die Kranken speziell vor "klimatischen Exzessen" willinen mussen. Speziell kann das Erythema solute sehr ungunstig auf eine bestehende Nephrose einwirken sieht man doch nach ausgedehntein Sonnenstichen akute Nephrosen und gelegentlich auch Himituiten Nochmals soll darauf hingewiesen weiden daß abei auch Nephrose Patienten mit beginnenden Niereninsufficen nicht in llimitische Kurorte geholen sondern in hausliche Behandlung oder ins Kranken haus Durch allzu starke klimitische Einwirkungen werden sie gerade so wie die insuffizienten Nephritiker der Uramie entgegengetrieben Pesonders muß auch hervorgehoben werden. daß der klimatische Fak

tor ber der Behandlung der Nephrosen ebenso wie ber andern für diese Therapie in Frage kommende Nierenkrankheiten stets unterstutzt sein muß von allen ubrigen therapeutischen Erfordermissen die die Nieren therapie verlangt. Nur wenn neben den klimatischen Faktoren die diatetrischen und richtig ingewendeten medikimentosen Hilfsmittel restlos zur Verfügung stehen konnen wir die Verantwortung über nehmen Nierenkranke, speziell Nephritiker und Niephrotiker an klimatische Kurorte zu schicken

Von den klimatischen Einflussen besitzt Aegypten zweifellos für Nephrosen gunstige Bedingungen. Die wähllose Uebeisiedlung Nierenkranker überhaupt und oft schwei insuffizienter Nephritikei nich Aegypten ist gefährlich. Es ist nicht ibzusehen welches Unheil bei solchen Patienten angerichtet wurde wire Aegypten so leicht zu ganglich wie die Milch Auch die Milch-Therapie hat, wie Sie wissen ihr ausgezeichnetes Indikationsgebict in bestimmten Formen der Nephrose. Dort leistet sie Hervorragendes. Sie kann über auch Schaden stiften indem die Milch in vielen Fallen nicht nur keine Entlastung der Nielen bewirft sondern oft eine Mehrbelistung und gleichzeitig eine dietetische Tortur bedeutet.

Die Kurve zeigt das Verhalten einer Nephrose unter den Finflussen einiger leicht bestimmbarer Hunatischer Daten. Es finden sich in der Kurve verzeichnet nach taglichen Bestimmungen. Menge des Getrankes Menge der Harnausscheidung spezifisches Gewicht des Harnes Korpergewicht von Klimafal toren. Sonnenscheindauer durchsehnittliche Tages temperatur und mittlere relative Feuchtigkeit in den Mittagsstunden

Es zeigt sich die deutliche Abhangigkeit des spezifischen Gewichts von der Hainmenge Dann ist aeutlich das vormehrte Flussigkeits beduifnis an den warmen Tagen Es entspricht die Harnausscheidung bei weitem nicht der Mehrzufuhr Nur ein ielativ Heiner Teil der im Ueber schuß zu efuhrten Flussigkeit eischeint als Vermehrung des Kolper gewichtes ein eineblicher Teil des Flussigkeitsubeischusses verlaßt den Kolper durch Perspiratio insensibilis und durch Schweißbildung

Ein deutlicher Finfluß der Klimafaltoren auf andere Komponenten in der Kurve ist nicht eilennhar. Auch der Gesamtverlauf der Erkranlung wurde nicht deulich durch Klimataktoren beeinflußt. Patient gab aber des Bestimmtesten an daß er sich an den sonnigen warmen Tagen die er ausnahmslos in der Lugehalk zubrachte ganz wesentlich wohler

fuhle als an den bedeel ten lalten oder teuchten ligen

Der Kurvenabschnitt betrifft die letzten dier Monate der zirka ein jihrigen Filiankung. Nich dem in der Kurve terminil dargestellten Absinken des Korpergewichts ils Audruck der Entwasserung trit bald wesentliche Besserung und Heilung ein die seit 2 Jahren anhült

4—5 Endlich bilden eine Indikation für klimatische Kuren die Rekonvaleszenz nach al üten Nephritiden nach akuten Nephrosen und speziell auch die heidformigen Nierenerkrankungen

Fur alle diese Falle gelten die Postulate des windgeschutzten sonnigen trochenen und warmen Klimas die Meereshohe lann beliebig gewahlt werden. Auch hierast Voraussetzung daß der Kurarzt die Nierenkrankheiten versteht, daß er zu unterscheiden vermag zwischen einer belanglosen Rest Albummurre und Rest Hamature und Albummurre und Hamature von Bedeutung daß er die Herdnephratis

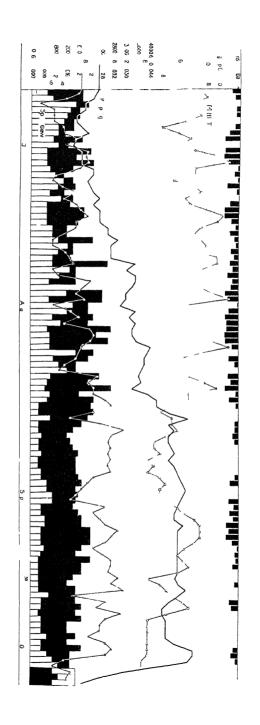

nicht mit der Pannephritis verwechselt und so zu unrichtigen Indilationen und falschen Aussagen dem Kranken gegenüber kommt

Ein besonderes Indikationsgebiet kommt der Nierentuberkulose

als Spezialform der herdformigen Nierenerkrankung zu

Die einseitige Nielentuberkulose gehort in die Hand des Chirulgen Bei der beidseitigen Nierentuberkulose stehen die Indikationen der allgemeinen Tuberkulosebehandlung im Vordeigrund die Anwendung von Tuberkulin und die Klimaeinflusse die sich in diesen Fallem mit den Indikationen dei übrigen tuberkulosen Erl rankungen decken

Diese kurze etwas schematische Uebeisicht zeigt, daß wir heute auf dem Gebiete dei Nierenkiankheiten in Bezug auf klimatische Faktoren ziemlich schaife Indikationen stellen konnen, daß wir eine gewisse Einsicht in die Wirkungsweise klimatischer Faktoren bei Nierenkrankheiten haben Auffassungen, die nicht unwesentlich von fruhern differieren daß über auch in diesen Gebieten noch vieles un sicher ist und daß sich auch hier erfreuliche Ausblicke für weitere Forschertatigkeit bieten

Das Klima muß als Pharmakon im alten Sinne des Wortes aufgefaßt werden als Zaubeimittel das gut angewendet. Nutzen stiften unrichtig angewendet abei großen Schaden anrichten kann

## Klıma und Nervenkrankheiten

Von O Veraguth Zurich

Der jetzige Stand des Problemes Klima und Nervenkrankheiten laßt praktische Fragen von wesentlicher Bedeutung noch ganzlich un beantwortet und befriedigt das wissenschaftliche Bedurfnis gar nicht Diese Unzulänglichkeit hat ihren guten Grund. Die beiden Begriffe die das Thema zueinander in Bez ehung stellen will sind für unser gegenwartiges arztliches Denken weder abgeschlossen, noch endgultig durchgearbeitet. Die Klimatologie steht in voller Entwichlung die Neurologie hat eben jetzt tiefgreifende Wandlungen durchzumachen

Die Frage nach dem Wesen des Klimis ist zunichst Siche des Physikers und somit vorwiegend ein Gebiet naturwissenschaftlicher Forschung mit zihlenmißigen Ergebnissen Groß ist unseie der Aerzte Bewunderung fur diese exakte Arbeit Aber es regt sich doch bei ihrei Betrachtung die fui unsein Beiuf naturliche bio zentrische, bezw anthropozentrische Tenden/ Und so stellen sich Fragen ein Ist das, was zahlenmaßig eifaßt wurde alles im Klima wis iuf die Lebewesen, insbesondere den Menschen wirkt oder gibt es nicht noch recht viele Imponder ibilia im Klima die viellaicht in thier Reizwii kung von ebenso wesentlicher Großenordnung sind? Dis Festlegen von Mittelzahlen über Klimaliktoren in einem Ort ist wertvoll und mag dessen Klima für den Physiker kennzeichnen Aber sind nicht die Variationskuiven der einzelnen Klimaelemente und ist nicht insbesondere der Zeitliktor in dem Zusummenspiel dieser Ele mente fur die Gesundheit und fur die Beeinflussung der Krinkheit wichtiger als jene Durchschnittswerte? Es gibt verschiedene Klimi einteilungen es werden mincheilei Klimiguitelzonen unterschieden Fur uns aber steht die Frage offen Wird eine dieser Uchersichts einteilungen den Titsichen gerecht diß klimatische Einflusse zu dem phylogenetisch altesten mnemischen Besitze des Menschengeschlechts gehort, daß die Anpassungsfahigkeit an das Klima bei der Spezies homo sipiens diejenige iller indern Arten weit übertrifft, diß der Mensch mit seinem kunstlich variablen Privatklima Ausgleichvor richtungen besitzt, wie sonst kein Lebewesen?

So windelt sich für uns Aciete unversehens die Frige nich dem Wesen des Klimis in die Frige nich seinen Wirkungen auf den

menschlichen Organismus Aus der Klimatophysik erwachst für uns der Wunsch nach einer Klimatophysiologie und Klimatopathologie Eist die letzten Jahre haben auch die weiten Perspektiven einer Klimatopsychologie erofinet

Unnotig in diesem Kongreß des weitern darzutun, die Klimitologie in reicher Entfaltung begriffen ist

Indes ist die Lehre von den Nervenkrankheiten auch nicht un ver indert geblieben. Es mogen 4 Gesichtspunkte genugen um dies zu zeigen

1 Befriedigt die bisher guitige Einteilung der Nervenliank heiten in organische und funktionelle unseie jetzigen Anschauungen nicht mehr Sieist verültet, wie jede indere medizinische Anschauung die rein nur auf pathologisch anatomischer Grundlige gewonnen worden ist Heute hat man die Recht eine Uebersicht über die Nervenkrankheiten vom physiopathologischen Standpunkt ius zu verlingen Insbesondere dem therapeutischen Interesse kommt eine solche Anschauungsweise eher entgegen. Auf der untenstehenden Tabelle sehen Sie einen Vorschlig zu einer solchen Finteilung

#### Nervenkrankheiten

1 Irreversible Vorgange

Mißbildungen

Abiotrophicn { Friedreich sche Krankheit Amyotrophien Bulbarparalyse familiare Opticusatrophie etc) durch Zirkulationsstorungen durch mechanische Gewalt durch Tumoren durch Gliawucherung

2 Reversible Voigange

Entzundungen Toxikosen

Zerstorung von regenerationsfahigen Neuriten

Storungen der optimalen Erregbarkeit

a) Vorwiegend vegetativ nervos bedingt

b) Vorwiegend psychisch bedingt

Die krankhilten Vorginge in Neivensystem sind entweder ir ieversibel oder reversibel. Zu den inteversiblen Verinderungen sind zu zahlen die Mißbildungen und die von (owers sogenannten Abio trophien (wie Friedroiel'sche Krinkheit Bulbirpiralyse etc.) und die Zeistorung von Neuronen durch Blutibsperrung Blutungen durch mechanische Gewilt durch Tumoren und durch Chriwucherung (wie bei der Syringomyelie). Kein Mittel ist denlibit, diese Veranderungen selbst ruckgangig zu machen

Im Gegensatz dazu sind im Prinzip ieversibel die entzundlichen Volginge (sie sind im zentralen Neivensystem illerdings meist von der irreversiblen Zeistorung von Neuronen begleitet) die Toxil osen die durch ius nicht immer den Unterging von Neivengewebe zur Folge haben mussen sod inn die Zeistorung von regenerationsfahigem Neivengewebe (die Neuriten im peripheren Neiven) und schließlich

die numerisch weitaus vorwiegenden Storungen dei optimalen Er regbarkeit der Neivenelemente Diese letztere Kategorie umfaht wohl im wesentlichen die sogenannten Neurosen

2 Diese umfassen ein Gebiet auf dem die Neurologie der letzten zwei Jahrzehnte gehorig umzulernen hatte. Es ist auch das Gebiet, in dem die Klimatotherapie bis jetzt am meisten in Frage gekommen ist. Sie finden in der Literatur durchwegs die Angabe daß die funktionellen Neurosen namlich Neurasthenie, Hysterie, Hypochondrien ja selbst Angstneurosen und traumitische Neurosen, sogar Melan cholien klimatisch wesentlich beeinflußt werden konnen

Die heutige Neurologie wird solche Indikationsstellungen mit Skepsis betrachten. Vor allem deshalb, weil zwei weitere wichtige Wandlungen in ihrem eigenen Gebiet gelehrt haben, das Wesen dieser Krankheiten inders zu betrachten als dies noch vor einigen Jahren ublich war

Die eine Aenderung ist die starke Verlegung des wissenschaft lichen Interesses auf das vegetative Nervensystem, das bis vor kurzem die Nervenarzte nur nebenbei beschaftigt hat Heute wissen wir, daß von den Neurotil ern ein großer Prozentsatz in mingelhafter Funk tion dieses phylogenetisch altesten Teiles des Nervensystems leidet Was insbesondere fruhei Neurasthenie hieß, ist wohl selbst in den sogenannten zerebralen und spinalen Formen zunachst eine vegetativ nervose Erkrankung mit all ihren Konsequenzen dei Wirkung auf die Hormonaloigane nach dei einen Seite die Wirkung auf die zeie brospinale Achse auf der andern Seite Wir stehen erst um Aufung weitgehender Umwandlungen auf diesem Folschungsgebiet und mir scheint es sichel zu sein, daß gerade die Frage dei klimatischen Be einflussungen solcher krankhafter Zustande aus Fortschritten der Forschung über das vegetative Nervensystem insbesondere Vorteile ziehen wird

Die andere Aenderung ist etwas alteren Datums Es ist dies

3 eine Wandlung im neurologischen Denken die ebenfalls gerade auf dem Gebiet der funktionellen Neurosen umwalzend Das ist die gerechte Wurdigung der psychischen gewirkt hat Komponente eine Einsicht die eingesetzt hat mit den psycho therapeutischen Bestrebungen verschiedenster Observanz und der unser Verstandnis fur mancherlei pathologische und normale Vorginge ungemeine Erweiterung verdankt. So kinn heute als gesichert gelten, daß bei der Hysterie der Hypochondrie dei Angstneurose. der traumatischen Neurose etc dei Schwerpunkt der krankhaften Veranderungen im psychischen Gebiet zu suchen ist (wobei nicht gesagt sein soll daß apsychische Veranderungen bei diesen Krank heiten nicht auch mitspielen, bloß wiegen sie nicht vor) auch meines Erachtens heut/utage nurmehr zu Unrecht sich gegen die Erkenntnis strauben daß die tiesen Stusen des Bewußtseins in der Genese solcher Zustande praponderieren Diese Erkenntnis von der Macht des Unbewußten ist ein gewaltiger Schritt vorwarts

cfinet uns auch fur die normale Psychologie, selbst fur die Physiologie weitere Verstandnismoglichkeiten. Wenn wir z. B. von solch inodernem psychologischem Standpunkt aus die sensiblen Afferenzen betrachten, so ist es klar, daß von den Reizen die unsere Hautrezep toren treffen, nur ein Bruchteil unser bewußtes Empfinden erreichen wahrend unbewußt bleibende Wirkungen derselben Reize tiefere Instanzen unseres Nervensystemes beeinflusen Jedermann wird zugeben daß gerade die Klimato Physiologie und Therapie mit diesen Teilen der Reizfolgen sich reichlich zu beschaftigen hat Wurde man iuf dem alten Standpunkt verharren, daß nur das Sensibilitat sei, was wir bewußt empfinden, so ware unserer Forschung auf diesem Gebiet alsbald Tui und Tor geschlossen Gerade die Lehre von den Klimawirkungen kann nur aufgebaut werden auf der scharfen Unter scheidung von bewußtwerdenden und unbewußt bleibenden Reizfolgen, und somit auf objektiven und subjektiven Kennzeichen der Wirkung von Klimareizen auf Erfolgsorgane von der Psyche hinunter bis zu den periphersten Drusen und Kapillaren

Ein weiterer bedeutender Fortschritt zufolge neuzeitlicher Zen tijerung unseres Denkens auf die Psychologie macht sich ebenfalls auf klimato therspeutischem Gebiete geltend. In den gelesensten Hindbuchern dei letzten Jahrzehnte steht noch geschrieben, daß bei Neurosen der Klimawechsel gunstig wirken konne, weil durch die Oitsveranderung gleichzeitig der Kranke einem neuen Milieu, neuen Eindrucken, neuer Tigeseinteilung, ja weil er einer andern Nahrung ausgesetzt sei. Heißt dies Dem Klima geben, was des Klimas ist? Ist dies nicht eine ganz unreinliche Vermengung von nicht oder nur wenig dem Wesen nach Zusammengehorigem? Ein Sichverstecken linter Selbstverstandlichl eiten wenn über noch wenig Abgeklartes ausgesagt werden sollte?

Solcherlei Unklarheiten sind heute weniger wahrscheinlich, nach dem der Blick für die Wichtigkeit des Psychologischen gescharft ist Ein Hinweis auf die hervorragenden Verdienste Hellpach's in dieser Richtung genugt an dieser Stelle

4 Und schließlich kann darauf hingewiesen werden, daß auch die Neurologie von den neueren Forschungen über die Konstitution, für welche ja die Medizin in den letzten Jahrzehnten machtiges Inter esse gezeigt hat, beeinflußt worden ist. Es mag für das heutige Thema in diesem Zusammenhang beispielsweise nur an die konstitutionellen Typen der klimatischen Anpassungsfahigkeit erinnert werden an die Kilte, Warme, Kontrast und Anpassungsnaturen Hellpach's und in die verschiedenen konstitutionell bedingten Ablufsformen die Kollarits in der Reaktionsbereitschaft einzelner In dividuen auf Klimataunterschiede, in weiter gehender Differenzierung der alten Begriffe des cretischen und torpiden Charakters unter scheidet.

493

Von solchen Gesichtspunkten aus sei zuerst besprochen die Rolle des Klimas in der Genese von Aenderungen des Nervensystems sodann die Kontra-Indikationen und schließlich die Indikationen klimatischer Beeinflussungen bei den verschiedenen auf der oben ziterten Tabelle auseinandergehaltenen Gruppen der Nervenkrankheiten

Exzessive Klimata konnen das Nervensystem schidigen Lind haid hat die depiimierende Wirkung der Polarnichte plastisch geschildert Es tritt Schlaflosigkeit ein, nach dem Erwachen ist min trage, gereizt, deprimiert die Initiative vermindert sich, Arbeiten werden nur begonnen nicht fortgesetzt, die Energe versandet

Die Einwirkung der Tropenklimate auf Europaer ist bekannt Auch wenn anderweitige Schadigungen, etwa durch Fieber, Alkohol etc nicht im Spiele sind, so tritt nach übereinstimmenden Angaben bei den meisten im zweiten oder dritten Jahre jene Veranderung ein, die mit Mattigkeit Schlafstorungen, Gereiztheit beginnt und sich allmahlich bis zu einem Eischopfungszustind steigein kann

Ob fur das Eintreten des sogenannten Tropenkollers neben den Klimaeinwirkungen nicht auch anderweitige Determinanten endo gener Natur (psychopathische Disposition) oder exogener Art (chronische Vergiftungen) notwendige Vorbedingungen sind, entzicht sich mangels eigener Beobachtungen meinem Urteil

Aber auch in den gemäßigten Zonen kunn das Klimi dem Nervensystem in schudigender Weise zusetzen in besonders un gunstigen Witterungskombinutionen den Menschen toten, unter den Erscheinungen schwerer Beeintrochtigung regulatorischer nervoser Funktionen Diese pathologischen Zust unde sind ju ille bekannt und es wurde eigentlich genugen, an Hitzschlag, Sonnenstich Erfrierung und Bergkrankheit mit bloßer Aufzahlung zu erinnern

Es mag aber vielleicht gestattet sein, diß solche Klimawirkungen für einen Augenblick scharfer unter die Lupe genommen werden Sind sie doch geeignet uns die Angrissstelle von Klimifaktoren im Nervensystem z T aufzuzeigen die Wichtigkeit der Kombination bestimmter Klimaelemente für ihre Wirkung auf dis Nervensystem zu demonstrieren die Bedeutung der Zeitfunktion ins Licht zu setzen und schließlich uns daran zu erinnern, daß für einzelne tiefgieisende Veranderungen im nervosen Getriebe unter solchen Külmaeinwirkungen die klimatologischen Erklirungen noch ganzlich ausstehen

Um mit der letztern Gruppe zu beginnen, sei die Bergkrankheit mit ihren durchaus nervosen Symptomen angeführt. Noch in seiner neuesten Zusammenstellung über allgemeine Klimatologie hit A Loewy auf die Unsicherheit der bisherigen Erklarungsveisuche hingewiesen und auf die Moglichkeit, daß Flektrizitäts oder Radio Aktivitätsverhaltnisse in dei Luft die materia peccans seien

In die gleiche Kategorie gehoren die nervosen Zustande, die viele Leute zeigen wenn bei uns in den Alpen der Fohn regiert. Soweit meine Erfahrung reicht ist die Fohnempfindlichkeit doch ein Stigmit vegetativ nervos Disponierter. Heinil ranker diese Prototypen der Vasomotorenuberempfindlichkeit stellen ein besonders großes kontingent zu diesen Opfern einer klimatischen Beeinflussung. Aber welches die schädlichen Klimabedingungen sind die der Fohn mit sich bringt ist m. E. bis jetzt noch nicht festgestellt worden. Auch die Zusammenstellung der Wirkung des Fohns mit derjenigen anderer "nervenerregender" Winde in andern Breiten dem Scirocco in Italien, dem Khamsin in Egypten dem Leveche in Spanien dem Zonda in Argentinien den gefürchteten Nordwinden auf St. Helena und in Natal und dem Sudostwind in Kapland lost das Ratsel nicht weil auch bei all diesen Winden die bisherige Erklarung für ihre merkwurdige Wirkung auf das Nervensystem nicht gefunden worden ist.

Die Wichtigkeit des Zeitfaktors in der Wirkung von Klimareizen illustriert bei langerer Suinmierung derselben die oben angeführte Polarnacht und das Tropenklima, und nach relativ kurzer Einwirkung der Vorgang dei Erfrieiung. Auch bei dieser sind es in erster Linie pathologische Vorgange im Nervensystem die das klinische Bild zusammensetzen. Erst die Schädigung der Warmeregulierung, dann die Koordinationsstorung und schließlich ein medullarer Tod Damit bei tiefer Temperatur die ganze Reihenfolge dieser Symptome institete ist über immerhin eine gewisse Dauer der nochtefere Temperaturen wurden die Ausgleichvorrichtungen der Warmeregulation mehr als genugen

Die Notwendigkeit der Kombination von bestimmten Klima laktoren zum Zustandekommen einer schweren Schadigung die eben fills als ikuter Defekt des Nervensystems betrachtet werden muß, zeigt der Hitzschlag Jahubasch dem wir hieruber eine besondere Arbeit verdanken weist auf Falle dieser Affektion hin bei denen die schadigende Temperatur gar nicht besonders hoch, die gleichzeitige Lustfeuchtigkeit iber derart was daß die Warmeregulierung des Oi ganismus Schaden litt, so einmal bei 24-28 Grad Celsius Lufttein peratur und 72 % Feuchtigkeit einmil sogir bei 18 Gind Celsius, aber 76% Luitfeuchtigkeit Zunehmende Schwache, eist pioluse Schweiß sekretion Kopischiner, Bekleinmung erhohte Heiztatigkeit dann Schwindel, Bewußtseinsverlust, Versiegen der Schweißsekretion muximale Herzbeschleunigung, flache Atmung schließlich allgemeine Krimple, Erweiterung der früher eng gewesenen Pupillen — dieser ganze Ablauf der Hitzschlagsymptome weist auf Schadigung vor nehmlich des vegetativen und eist sekundir juch des zerebrospinglen Nervensystems him

Eine besondere Demonstration über die Angriffsstelle des schadigenden Klimafaktors bietet, so glaube ich, ein Hirnpraparat das von einem an Sonnenstich Gestorbenen stammt und das ich dank der Liebenswurdigkeit des Kollegen Ruppanner in Samaden, Ihnen zeigen kann Es ist bekannt, daß über den Sonnenstich die letzten Akten auch noch nicht abgeschlossen sind. Nach den einen genugt die In-

solution des Schadels nach undern muß dazu die Warmestauung im gunzen Korper kommen, um die Schudelbestrahlung todlich wirken zu lassen. Die Tierversuche von Aron an Affen sprechen für die letztere Annahme. Sei dem wie ihm wolle so ist die Frage doch interessant, wo denn und wie die Sonnenstrahlen auf das Gehirn wirken. Das Praparat das Fig. 1 im makroskopischen Bilde zeigt duifte auf diese Frage vielleicht eine gewisse Antwort geben. Sie sehen von sich das Bild einer Purpura cerebri

Die Marksubstanz ist mit minimen Blutungen und anderweitigen Folgen der lokalen Zirkulationsstorung so durchsetzt daß sie im Formol prapaiat sich wie durch eine elektive Farbung in toto von der Rinde ab hebt. Nur ein ziemlich breitei Stieifen subkortikalen Markes erscheint weit herum intakt und die Rinde zeigt fast leine Stoiungen. In mikro skopischen Bildern sicht man im Mark kleine perikapillare Ringblutungen und weite Hofe von Markzerstorung durch peiivasl ulares Oedem und den Beginn leaktiver Gliawuchelung 1)



Schnitt durch das Hirn eines an Sonnenstich Verstorbenen

Das Gehun stammt von einem 35jahrigen Manne, der im Jahre 1923 wahrend etwa 8 Tigen im Berninagebiet bei heißem sonnigem Wetter von Klubhutte zu Klubhutte wanderte und dann in einer solchen Hutte bewußtlos aufgefunden ims Spital gebracht wurde und dort im tiefsten Koma ohne ein anderes Bild als das einer Hyper thermie, des hohen Pulses und einer ausgesprochenen Nackenstame einer Lymphocytose im Liquor, einer Leukocytose und einer leichten Albuminurie aufzuweisen, starb

Dies ist der zweite Fall bei dem nach Sonnenstich im Gebirge bei der Sektion Himpurpura gefunden worden ist. Der erste ist von Schwab im Berner pathologischen Institut beschrieben worden und jenes Gehirn stammt von einem Mann der im Finsteraarhoingebiet der Insolation zum Opfei fiel. Mikroskopische und mikroskopische Befunde sind bei beiden Fallen ungefahr gleich

Ist es nun nicht merkwurdig daß die der Schadeloberflache nicher liegenden kortikilen Gefaße sozusagen normal, die tiefer liegenden des Markes aber im Zust und der Stiseerweiterung mit all

<sup>1)</sup> Der Fall wird demnachst andernorts ausführlich veröffentlicht

den Holgeerscheinungen in Gestalt von Gesaßwandnekrose, von peri vaskularen Oedemen und Diapedese, z T auch dei Rhexis sind? Ich mochte mit aller Reserve auf ein Analogon in der Warmewirkung auf die Haut aufmerksam machen Es ist bekannt daß strahlende oder konvektive Warme von großer Intensitat und genugender Dauer sublutanc Abschnitte des Zirkulationsapparates viel schwerer und langer lahmt als die oberflachlichen Hautschichten, die Nachwirkung der thermischen Beeinflussung aufweisen Dies zeigen die großmaschigen marmorierten Zeichnungen der Haut, die beispielsweise unter heißen Kataplasmen lange Zeit fortzubestehen pflegen Die Analogie in beiden Phanomenen der Warmewirkung auf den menschlichen Korper kann darin gesehen werden, daß sowohl in der Haut als auch im Gehirn gewisse nicht ganz oberflachlich liegende Teile des Vasomotorenbaumes fur bestimmte thermische Beeinflussungen be sonders empfindlich sind, wahrend oberflachlicher liegende Vasomotoren sich der Beeinflussung besser anpassen Ist diese Auffassung richtig — und sie erklart die merkwurdige Verteilung der Schadigung im Gehirn doch recht einfach — so wurde dies heißen, daß der Sonnenstich eine Nervenkrankheit aus zwei Grunden sei primire Ueberwarmungsschadigung ganz bestimmte Vasomotoren abschnitte, also vegetative Nerven, - trifft, und 2 weil die sekun daren Folgen sich in den Neuriten des Hirnmarkes auswirken

Alle die eben angefuhrten Schadigungen durch Klimafaktoren beruhen auf exzessiver Großenordnung im Vergleich zu den An pissungsvorrichtungen des Korpers, welche vornehmlich im vege

tativen Nervensystem lokalisiert sind

\* \*

Nun konnen aber auch Schadigungen einsetzen, wenn die gleichen Klimafaktoren noch innerhalb ganz geringer Großenordnung wirksam sind die Anpassungsvorrichtungen des Organismus aber durch Krankheit gelitten haben. Hieraus ergeben sich die Kontra indikationen der Klimatotherapie bei gewissen pathologischen Zustanden. Sie sind relativ leicht verstandlich, beispielsweise bei Ueber eiregbarkeit sensibler Neurone. Neurulgien, Neuritiden im schmerz haften Stadium und radikulitischen Schmerzen der Tabiker verlangen Schonung. Solche Patienten soll man deshalb nicht in rauhe Klimata mit heftigen Temperatuischwinkungen versetzen, auch nicht in Gegenden, wo neivenerregende Winde herrschen, wenigstens nicht zu Zeiten, da solche regelmäßig einzusetzen pflegen.

Im ubrigen beziehen sich die Kontraindikationen bestimmter Klimata insbesondere auf die Schwierigkeit der Akklimatisation Da diese im wesentlichen wieder eine Funktion dei vegetativ nervosen Ausgleichvorrichtungen und die Pathologie derselben noch wenig aus gebaut ist, sind wir zuch in der Vorausbestimmung der Akklimatisationsbeschwerden bei den einzelnen pathologischen Zustanden wenig

Soviel steht fest, daß man beispielsweise bezuglich der Akkli matisation im Hochgebirge auch bei nervosen Erkrankungen im all gemeinen viel zu angstlich gewesen ist Vorausgesetzt, daß die arzt lichen Ratschlage für die eisten Tage im Hochgebirge gut sind und auch befolgt werden, uberwinden auch einstlich in ihrem cerebro spinalen und vegetativen Nervensystem Geschadigte, zum Beispiel hemiplegische Arteriosklerotiker, Epileptiker, Hirntumorbehaftete usf die Anpassungsschwierigkeiten meist ganz leicht

Aeußerst schwierig zum Voraus zu beurteilen ist die Renktion des kranken Nervensystems auf Klimawechsel, wenn Schlaflosigkeit ım Krankheitsbild vorherrscht Hochstens das Asthma nervosum erreicht denselben Grad von Launenhaftigkeit gegenüber klimato therapeutischen Versuchen, wie die Agrypnie Auch hier bin ich geneigt unsere Unsicherheit in der Prognose unserer noch mangel haften Kenntnis der vegetativ nervosen Funktionen zuzuschichen wenn auch vieleicht in einzelnen Fallen psychische Determinanten mit ım Spiele sein mogen

Es gibt Mittel ungelenke Anpassungsfahigkeit an Klimiwechsel zu uben, besonders da, wo vasomotorische Schwache im Spiele ist, durfte Klimatotherapie zu Hause eine gute Vorbereitung sein für einen Ortswechsel bei dem intensive Einwirkung von Klimiliktoren in Aussicht steht Luftbader und Sonnenbader variieren die Privat klima auch solange der Patient noch zu Hause ist. Hier kann die Wirkung solcher Maßnahmen vom Arzt noch kontrolliert werden, der

den Patienten schon seit langerer Zeit kennt

Nervenkrankheiten

## Tabelle

## 1 Irreversible Vorgange Mißbildungen Friedreich sche Krankheit Amyotrophien Bulbarpara Hintanhaltung erbesserung der irrever lyse familiare Opticusatro siblen Vor phie etc gange

Abiotrophien durch Zirkulationsstorung Zerstorung durch mechan Gewalt durch Tumoren Neuronen durch Gliawucherung

2 Reversible Vorgange

Entzundungen Begunstigung von Antitoxinbildung Toxikosen der Entgiftung Zerstorung von regenerationsfahigen Neuriten der Regeneration Storungen der optimalen Erregbarkeit der Wiederlangung

- a) Vorwiegend vegetativ neivos bedingt b) Vorwiegend psychisch bedingt
- Erregbarkeit a) durch Tonisierung b) durch Psychotherapie

der optimalen

Aufgaben der Therapie

Chirurgie

Sodann sind die sogenannten Uebergangsstationen bei starker Hohendifferenz zwischen Wohn und Kurort zweckmaßige Vorsichts maßnahmen

Auch ein anderes Mittel steht in einzelnen Landern zur Verfugung Das sind die Bergbahnen Ich habe vor Jihren schon die allmahliche Angewohnung in betrachtliche Hohen bei empfindlichen Patienten in der Weise durchführen lassen, daß sie bei der Fußstation einer Bergbahn Wohnung nahmen und etwa durch taglich wiederholte, jedes Mal hoher führende Bergfahrten mit immer langerm Bergfülf enthalt sich innerhalb einer Woche für einen spatern Druerfufenthalt in der Hohe trainierten

\* \*

Die Indikationen der klimatischen Behandlung bei Nervenkiank heiten mussen sich naturgemaß aus den generellen Aufgaben der neu rologischen Therapie ableiten Die nebenstehende Zusatztabelle zu dei oben zitierten Uebersicht der irreversiblen und reversiblen Vor gange bei Nervenkrankheiten orientieit daruber

Es liegt auf der Hand, daß, wo die Chirurgie mit ihren hand greiflichen Maßnahmen am Platze ist, die feinen Beeinflussungen des Klimas ohne Bedeutung sind

Dagegen konnen sie in Frage kommen, wo es sich darum handelt, die Piogredienz von irreversiblen Vorgangen hintan zu halten eine Amyotrophie, eine Bulbarparalyse, eine Hirnarteriosklerose fort schreitet so ist zweifellos dieser Vorgang mehrfach determiniert die Wulzeln der Krankheit, welche letzten Endes im Nervensystem sich auswirkt konnen in den verschiedensten Organen, u a wohl auch in den endokrinen Drusen, zu suchen sein Die Funktion solcher Organe aber kann sehr wohl durch die gunstige Beeinflussung eines geeig neten Klimawechsels gehoben werden Indiiekt wirkt dann eine solche Maßnahme auch im Sinne der Funktionsverbesserung des gesund ge bliebenen nervosen Gewebes Sie unterstutzt die mannigfachen andern physikalisch therapeutischen Moglichkeiten wirksamer Therapie bei den verschiedensten organischen Nervenkrankheiten die Uebungs therapie, die Elektrotherapie, die Massagen etc Man muß von solcnen Maßnahmen nur nicht mehr verlangen, als sie geben konnen Umstanden laßt sich duich sie immerhin iecht vieles verbessern. Wir durien nur als Therapeuten uns nicht von der pathologisch anatomi schen Vorstellung des Desektes insemieren lassen sondern sollen auf die Vis medicatrix naturie bauen, welche im noch unzerstoiten Gewebe den Kompf um die Erhaltung der Funktion weiterfuhrt gent zu unterstutzen, ist unseie Aufgabe und hierfur kann unter Um standen auch die Klimatotherapie dienlich sein

Kann die Antitoxinwiikung bei Entzundungen durch Klimato therapie, etwa durch Sonnenbader, gefordert werden? Kinn die Gist ausscheidung bei Toxikosen unter besonders gunstigen Klimaverhalt nissen Beschleunigung erfahren? Konnen die Regenerationsvolgange bei peripherer Neuritis oder traumatischer Nervendurchtrennung in besonderen Klimaten besser vor sich gehen? Ich weiß es nicht Tatsache, daß daruber nichts oder wenig in den Buchern steht, beweist nicht, daß diese Frage Unmoglichkeiten betreffen Sprechen denn die Dermatologen nicht von der esophylaktischen Eigenart dei Haut, jenes Organs, auf das die Klimafaktoren in erster Linie umstimmend wirken? Ist es nicht wahrscheinlich, daß durch die Umstimmung des Stoffwechsels, der zum Beispiel im Hochgebirge doch schon experi mentell erfaßt worden ist, Entgiftungsvorgange begunstigt werden? Und was die wunderbare Arbeit der Schwann schen Zellen und das Auswachsen der Achsenzylinder bei der Regeneration peripherer Nerven betrifft, laden die außerst feinen Ergebnisse der histologischen Forschungen Ramon y Cajals Personcitos Dogiels und vieler anderer nicht geradezu zu klimatherapeutischen Tierexperimenten in dieser Richtung ein?

Zahlenmaßig die großte Aufgabe therapeutischen Handelns findet die Neurologie in den reversiblen Vorgangen, bei denen es sich darum handelt, den Tonus des Nervensystemes wieder optimal zu gestalten Eben ist dargetan worden, daß dies eine Indikation bei organischen Nervenkrankheiten ist, soweit das intakt gebliebene Gewebe in Be

tracht fallt

Aber die Hauptmasse der Kranken, bei denen die Erregbarkeit des Nervensystems gelitten hat, sind die sogenannten funktionellen Neurosen

Von zwei Polen aus kann der defekte Erregbarkeitszustund be einflußt werden. Von der Psyche her und von der somatischen Seite her

Auch die Klimatotherapie hat eine ausgesprochene psychothera peutische Komponente Wir brauchen nicht in den alten Fehler zu verfallen und alles, was an einem Ort den Patienten beeinflußt, a conto des Klimas zu buchen Aber es ist klar, daß, was das Klima via Sinnesorgane bis ins bewußte Seelenleben tragt, machtig uinstim mende Wirkung haben kann Auch ist das Wohlbefinden, das sich aus unbewußten Klimawirkungen entsalten kann, zunachst eine rein psychologische Angelegenheit Es hat iber umgekehrt wieder scine weitest gehende Wirkung auf die korperlichen Funktionen gesagt Wie immer das Klima die Psyche beeinflussen mig, durch direkte oder durch Nebenschlußwirkung, stets ist bei der Beurteilung des Klimawechesls diese Komponente in ihrer individuellen ungeinein variablen Großenordnung zu wurdigen. Andererseits konnen ja selbst verstandlich idealste klimatische Verhaltnisse nicht genugen depravierende psychische zu eliminieren Oder sollte Herr Thomas Manns Zauberberg in Wirklichkeit nicht existieren?

Die somatische Beeinflussung der Eriegbarkeit des gesamten Nervensystems durch das Klima geht wohl in erster Linie über die humoralen und hormonalen Wege in das vegetative Nervensystem und erst in letzter Linie in die Cerebrospinalachse Mit dem alten Schema Uebung für die torpiden, Schonung für die erethischen Formen der Funktionsneurosen stoßen wir immer wieder an den Tatsachen der empirischen Beobachtung an Wie ware es zum Beispiel zu erklaren daß einzelne Basedow Falle im Hochgebirge sich aus gezeichnet erholen, andere ceteris paribus im Gegenteil in verschlech tertem Zustande das Tiefland wieder aufsuchen mussen? Warum tritt bei derselben "Neurasthenie"-Form bei dem einzelnen Patienten im gleichen Ort und unter den gleichen Umstanden eine vollige Um stimmung des Appetites, Stuhlganges, Schlafes usw ein, die bei einem andern Falle fehlt?

Wir konnen meines Erachtens bei allen diesen klimato therapeu tischen Versuchen, geschehen sie im Gebirge, im Tiefland, an der See, in der Wuste, im Norden oder im Suden, uns an kein Schema an klammern, sondern dui fen nur das eine als feststehend betrachten im Anfang wirkt jeder Klimawechsel erregend, spater in gunstigem Falle tonisieiend, im ungunstigen Fall die Erregbarkeit des Nervensystems verschlechternd

Die wissenschaftlich obeentielte Klimatotherapie der Neurosen mußte in erster Linie auf die individuelle Reaktionsart des Kranken Rucksicht nehmen und für diese möglichst charakteristische Kenn zeichen herausalbeiten. Oft wissen die Patienten selbst aus Erführung, daß ihnen das Meer besser frommt, als das Gebirge oder umgekehrt Warum dies aber so ist, das hat beim Einzelnen die Wissenschaft erst noch herauszufinden. Die Leistung der Akklimatisation, mag sie spielend oder schwierig vor sich gehen, ist hochstens ein Test auf die momentane Ausgleichsfähigkeit. Was wir aber wollen mit der Klima beeinflussung Neivoser ist die endgultige Hebung des nervosen Tonus und dafur haben wir vorderhand keine undern Kennzeichen als das iecht globale Charakteristikum des subjektiven Wohlbefindens und das bessei differenzierte des Verschwindens einzelner Symptome Wie vielerorts in der Medizin, ist auch hier das Wesen und der Vorgang der Heilung noch jenseits dei Erfaßbarkeit im Finzelnen

4 I

Wenn ein Gebiet unseies irztlichen Beiuses noch brach liegt, so darf man Wunsche außern deren Fifullung die Fruchtbarkeit des Brichlandes verbessern wurde. Ein solches Gebiet ist die Klimato-Therapie der Neivenkrankheiten zur Zeit noch. Welche Wunsche liebt die Neurologie in diesei Richtung zu außern?

Von den Klimatophysikern mochten wir synoptische graphische Daistellungen über die gleichzeitigen Ablaufe der einzelnen Klima fiktoren von Stunde in Stunde Daistellungen die auf einem Pauspapier unseren klinischen Synopsien superponiert werden konnen Fine solche Einspannung der klimatophysikalischen Eigebnisse in das gleiche Koordinatensystem, auf dem die Ablaufe der nervosen

Symptome aufgezeichnet werden konnen, wurde zunachst das post hoc, vielleicht auch einmal das propter hoc von Klimareizen und Aeuße

rungen des Organismus ermoglichen

Sodann ist unsere Neugier besonders auf die Luft Elektrizitäts verhaltnisse gespannt, nicht weil wir sicher sind daß der lebende Organismus auf diese Klimaelemente besonders reagiert, sondern weil wir es vorerst vage vermuten

Den Physiologen waren wir besonders dankbu für klinisch ver wertbare Tests über die Reaktion des vegetativen Nervensystems und wenn sie uns untrugliche Anzeichen für den jeweiligen Eiregburkeits zustand der Nervenelemente zeigen konnten, wurden wir sie pieisen

## Beitrag zur Zustandsdiagnose der Lungentuberkulose mit Berucksichtigung klimatischer Einflusse

Von G von Bergmann Frankfurt a M

Als Professor Loewy und Kollege Vogel Eysern mich auffor derten ein Referat über die Beziehungen der Lungentüberkulose zum Hohenklima zu halten, habe ich das abgelehnt Ein so um inssendes Problem und eine so problematische Umfassung, wie sie in den beiden Riesenkompleven Lungentüberkulose und Hohenklima ent halten sind, wollte ich nicht zu entwickeln versuchen, ja der Versuch dieses Thema zu entwickeln, scheint uns wohl allen noch verfruht die wir, wie diese Verhandlungen es zeigen, uns muhen, auch nur in den Teillingen da und dort sesten Boden unter die Fuße zu be kommen

Damit soll nicht gesagt sein, daß wir die Einzelheit, dis Analytische, über die Erfassung des Ganzen über das Syn thetische stellen aber daß der Einzelne zulrieden sein darf, wenn er glaubt von wenigen Schritten berichten zu durfen, die wohl nach vor warts getan wurden Versugt er, wie ich in meiner Klinik, über eine g inze Anzahl von tuchtigen und selbstandigen Mitarbeitern so ist er leichter in der Lage, gestutzt auf die Ergebnisse dieser Mitarbeiter die von ginz verschiedenen Seiten verwandte Probleme in Angriff nihmen, heute zu berichten und ihnen einen Beitrag zur Zustands diagnose des Lungentuberkulosen zu bieten auf Grund verschiedener Methodik, die meiner Ansicht nach gerade in Davos zur Anwendung kommen konnte und deren Vergleich mit den Ergebni sen jener Reaktionen im Tieflande wohl objektive Anhaltspunkte geben konnte lur du geanderte Realtion des Kranken im Hohenklima hicizu inzuregen und einen Weg zu finden, wie dieselben Kranken ım Tieflande und im Hochgebirge vergleichend untersucht werden konnten, ist der praktische Zweck, den ich ganz konkret hier ver-Aus diesem speziellen Grunde, vor allem also um zu folgen mochte gewissen Untersuchungen hier in Davos anzuregen mochte ich von jenen Ergebnissen aus meiner Frankfurter Universitätsklinik be richten

Niemals wird die Untersuchung des Lungentuberkulosen der morphologisch klinischen Betrachtungsweise entraten lonnen aber Freude an deren Erkenntnis hat die moderne Klinik erst wieder ge wonnen, als der Glaube sich durchsetzte, daß über der Form die Funktion steht, daß auch das morphologische Substrat der tuber kulosen Lunge Ausdruck ist einer Gewebsreaktion daß lokale Funk tionen im Gewebe das Entscheidende sind für das, was sich in der Lunge vollzieht Der alte Streit um ein dualistisches Geschehen bei der Lungenphthise, in dem zwar die Genialität eines Laennec die Ein heit sah, die sogar von Villemin experimentell erwiesen wurde ging trotzdem in den Zeiten von Niemeyer Waldenburg Skoda weiter, ia fand in Virchow den klassischen Reprasentanten Die Knotchensucht und kasigen Prozesse wurden scharf geschieden, für den Phthisiker, d h den Kranken mit der exsudativen Tuberkulose, schien es die großte Gefahr, daß er tuberkulos wurde, daß die eine Krankheit der spe zifischen kasigen oder gelatinosen Lungenentzundung sich kompli ziere durch Resorption und Aussaat kasigen Materials und zur un spezifischen Knotchensucht "der Resorptionskrankheit" Tuberkulose fuhre, so lehrte es Niemeyer Und heute wieder ist es die Scheidung in produktive und exsudative Tuberkulose, die im Vordergrunde des Interesses steht, die Aschoff und Nikol morphologisch, Graff und Kupferle rontgenologisch stutzen und die im Zusammenhang mit der Stadieneinteilung der Tuberkulose (Ghon Eugen Albrecht um nui wenige zu nennen) uns eischeinen soll als die sog tertiare Phthise in ihren beiden Formen der produktiven und exsudativen Phthise als spezifische Manifestation von zwei ganz verschiedenartig verlaufenden Gewebsreaktionen Diese hier nur ganz grob skizzierten Auffassungen der Neuzeit sind so allbekannt in unserem Kreise, daß ich es wagen kann, sie wie eine historische Phise grob scheinitisch anzudeuten, wahrend in Wirklichkeit die Dinge weit komplizierter liegen Nur zwei Publikationen der letzten Zeit mochte ich erwahnen, weil es scheinen mochte, daß bereits alles Errungene wieder in Frage gestellt ist Von pathologischer Seite hat Tendeloo gewichtige Ein wande erhoben, von klinischer Seite aus dem Heidehaus bei Hannovei uns Ziegler gesagt, daß weder anatomisch noch rontgenologisch und endlich auch sonst nicht klinisch mit dieser Einteilung und ihren Grundlagen etwas anzufangen sei Mir scheint die Kritik Ziegler's doch viel zu weit zu gehen Wer den Arbeiten Graff und Kupferle's folgend gewohnt ist, die Rontgenanalyse des Einzelfalles mit dem Obduktionsergebnis zu vergleichen und kritisch vom Prosektoi ver gleichen zu lassen der wird, ich kann es aus den Erfahrungen meiner Klınık nur bestatıgen und befinde mich in Uebereinstimmung etwa mit Friedrich Kraus und Ernst v Romberg doch aussagen mussen, daß in der Mehrzahl der Falle eine ausgezeichnete Uebereinstimmung zwischen dem klinischen und namentlich dem rontgenologischen Be funde einerseits und dem pathologisch anatomischen Befunde andererseits besteht, freilich eine Rontgentechnik vorausgesetzt,

die auf ganz weichen Bildern auch das letzte Mogliche jedesmal herauszuholen sich bemuht Wenn aber beide Kritiker mit Nach druck betonen, daß Produktives und Exsudatives in so vielen Fallen sich kombiniert so ist dies auch von Voruntersuchern kaum ver gessen worden Mit welchem Nachdruck weist besonders Romberg darauf hin, der zu den beiden Kategorien als dritte quasi gleich wertige, noch die cirrhotischen Prozesse zahlt Ich will hier als auf Einzelheiten auf die Unterabteilungen wie etwa des acinosen, nodosen, des lobular exsudativen und lobar exsudativen nicht eingehen sonders beachtenswert erscheint mir, wenn Tendeloo mahnt, histo logische Begriffsbildungen von den anatomischen also den makro skopischen scharfer zu scheiden und über den qualitativen nicht die quantitativen Unterschiede nun zu vergessen. So wichtig und ver dienstvoll es mir scheint, daß mein Lehrer Kraus die iein quantitative Einstellung des Turban Gerhardt schen Einteilungsprinzipes unzwei deutig abgelehnt hat, auch das Qualitative wirkt irreleitend (im Grunde ist es eine Selbstverstandlichkeit) wenn Ausdehnung und Grad der Ausdehnung keine Berucksichtigung fanden Histologisch, darın hat I endeloo sicher recht, hat wohl jede produktive Granu lationswucherung eine exsudative Zone, und auch makroskopisch ist die Verflechtung im Einzelfalle eine so innige die Kombination der Moglichkeiten, wenn man die kasige Pneumonie von den ubrigen exsudativen Prozessen abtrennt und noch andere notige Unterschei dungen trifft, so manniglach, daß an der Lunge schon allein die exsudativ kasigen, die kasigen und einschmelzenden Prozesse oft als verwirrendes Nebeneinander dei exsudativen Kategorie bestehen I endeloo sigt ferner geradezu, daß z Zt eine sichere Erkennung der morphologischen Form der Lungentuberkulose noch nicht einmal zur Beurteilung des Zustandes des Kranken und des mutmaßlichen Ver laufes irgendwie ausreichen wurde Es konne z Zt von einer auch nur einigermißen gesetzmaßigen Gruppierung und Vorhersage der verschiedenen Falle von Lungentuberkulose auf Grund der klimischen Befunde noch nicht die Rede sein

"Jeder Fall bleibt somit vorderhand ein besonderer Fall" Und selbst die Meinung, daß exsudative und produktive Prozesse vielleicht in schnellem Phasenwechsel einander folgen und nicht gleichzeitig nebeneinander entstehen konnen, ist Hypothese und bedarf erst noch der Beweise So verführerisch also es uns auch angesichts der größen Frrungenschaften dei Neuzeit, die wir skizzierten, erscheinen mag, im Morphologischen die Reaktion des Gewebes zu sehen, es kann sein daß an eng benachbaiten Stellen der Lunge auch gleichzeitig das Gewebe verschiedenartig reagiert, und wir auf den allgemeinen Zustand des Kranken zur Beurteilung mehr angewiesen sind, als auf den in manchem Finzelfall nicht entwirrbaren morphologischen Zustands ausdruck Jener Zustand des Kranken ist ja überhaupt das, was im Vordergrunde unseres Interesses steht Konnen wir Zustandsbilder ineinanderreihen, haben wir die Entwicklung des Krankheitsverlaufes

Fast mehr wie bei anderen Krankheiten werden wir bei der Lungen tuberkulose für die Prognose, die Kraus mit Recht als das Wichtigste bezeichnet, auf den Allgemeinzustand verwiesen Lohale Gewebs zustande und Allgemeinzustand das sind die beiden Fragen, die auf zuwerfen sind, nicht wie getrennte Gebiete eng integriert ineinandei Erkennt doch der Kliniker, daß der Gesamtverlauf nicht zu verstehen ist, geschweige denn prognostisch erfaßt werden kann wenn wir auch beim sog tertiaren Stadium der Lungentuberkulose nur die Gewebs reaktion in der Lunge studieren Selbst die ernsteste Komplikation die phthisische kavernose Einschmelzung ist heilbar wie Turban juwiederholt betont hat Ich konnte Ihnen Bilder von geheilten Kavernen über die mein Oberarzt Berg berichtet hat, demonstrieien

Immer wieder richtet sich die klinische Beurteilung auf den Ich darf vor diesem Kreise kaum sagen, wie Tem Gesamtzustand peraturverlauf und Gewichtskurve, um nur die wichtigsten Allgemein reaktionen zu nennen, uns oft wichtiger sind, uns mehr besagen wic die feinste Analyse des lokalen Lungenprozesses Die Bemuhungen hier Vertiefung zu schaffen etwa auf Grund des Studiums spe eifischer Antikorper sind zahlreich und intensiv Die spirliche Ausbeute steht dazu in krassem Mißverhaltnis Die Scheidung in aktive und inaktive Tuberkulose, wie Besredka und von Wassermann es noch zuletzt versuchte, hat in Nachprufungen gerade in Frankfurt sich nicht aufrechterhalten lassen. Am bedeutendsten ist wohl noch Hayek's Versuch, an der Kutanreaktion die Uebercmpfindlichkeit allergischer Hautreaktionen der negativen und positiven Hautinergie gegenuberzustellen Aber auch hier lassen uns die Resultate dem Einzelfalle gegenüber oft geradezu in der entscheidenden Frige geht es dem Kranken besonders gut oder gerade sehr schlecht im Stich Die Deutung all jener spezifischen Allgemeinreaktionen ist erschweit durch widerstreitende Hypothesen Das soll den Wert von manchen Aber immer wieder weist es Tuberkulinproben nicht herabsetzen uns auf die unspezifischen Reaktionen als Ausdruck der gesamten Korperverfassung des Individuums hin

So bedeuten die Resultate, die aus dem Blutbild der Ieukocyten zu gewinnen sind, einen wesentlichen Zuwachs in der Beurteilungs möglichkeit. Ich erwähne obwohl auch andere Untersuchungen vor liegen, nur die verdienstvollen Untersuchungen Romberg's und seiner Schule, die durch die Beachtung der Leukocytenzahlen, der prozen tischen Verschiebung von Neutrophilen und Lymphocyten. der Verschiebung der polymorphkernigen Zellen nach links im Sinne von Arnet Schillungs und des Auftretens von Losinophilen uns 5 Gruppen an die Hand gegeben haben, die fraglos eine bessere Einsicht über das Verhalten des Phthisikers geben nach einem Zustand und auch nach der Verlaufsart seines Leidens

Mein Mitarbeiter Dr Cahn Bronner hat sich in sehr ausge dehnten Versuchen in den letzten zwei Jahren mit den Labilital's reaktionen des Serums beschaftigt und hat verschiedene sogenannte

Flockungsreaktionen des Plasmas herangezogen Er hat sich dann für die Plasmaflockungsreaktion nach Gerloczy entschieden, bei der gegen isotonische Losungen von Salzen der Hofmerster'schen Reihe die Ausflockbarkeit des Plasmas geprüft wird Das Resultat, in einer halben Stunde ablesbar, ist in seinen physiko chemischen Bedingungen nicht geklart, wohl aber gab die Anwendung bei einer großen Reihe von Kiankheiten uns den Mut, es in besonders großer Ausdehnung bei den Phthisen zu erproben Nur ausgesprochene Lungentuber kulosen wurden untersucht, also nicht ein diagnostischer Zweck mit der Untersuchung verbunden Wir gewinnen, das zeigen die Resul

tate, ein Maß der Krankheitsintinsitat

Seiner Darstellung liegen im ganzen über 100 Falle von Lungen tuberkulose zugrunde, davon sind 60 über mehrere Monate bis zu zwei Jahren verfolgt die andern stets wenigstens mehrere Wochen beobachtet und so grundlich wie moglich klinisch durchuntersucht. Gerade bei der Tuberkulose sind starke Unterschiede im Verhalten der Bluteiweiß korper bekannt, und das ist wohl einer der Hauptgrunde daß die un spezifischen Blutveranderungen schon haufig bei jener Krankheit zum Studium gemacht wurden Auch die Schwankungen der spe zisischen Viskositat des Serums, die mein Assistent Spiro studiert hat weisen auf Beziehungen zum klinischen Bilde hin Aber in so breitem Ausmaß wie die Plasmaflockungsreaktion durfte eine Ausnahme der Blutkorperchen $m_1t$ unspezifische Reaktion sein senkungsgeschwindigkeit noch kaum studiert Flockungsdie verschiedenen Methoden solcher daBreaktionen nicht stets das gleiche Resultit ergeben. Wir haben uns durch Vergleiche davon überzeugt, aber der Wert liegt hier nicht im Ausspielen der einen Methode gegen die andere, sondern darin, daß unter Verwendung stets der gleichen Methodik wir ihre Resultate mit klimischen Ergebnissen in Beziehung setzen konnen und so das un bekannte Verfahren zunachst mit dem besser bekannten illgemein kli nischen vergleichend ausweiten Bei Exsudaten in Korperhohlen, also vor allem bei dei Pleulitis, findet sich stets ausgesprochene Flockung, die nach Resorption des Exsudates verschwindet Beruel sichtigen wir dieses Verhalten, das fur unsere Fragestellung als Fehlerquelle aus drucklich ausgeschaltet werden muß, so laßt sich auf Grund einer ganz großen Reihe von Feststellungen aussagen, daß die klinisch gunstig verlausenden Falle mit Korpergewichtszunahme, mit fehlen der Temperaturerhohung mit Neigung zu Schrumpfung und fibrosen Prozessen in ihrer großen Mehrheit keine oder ganz schwiche Flockungsreaktion ergeben, daß umgekehrt die schweren Formen mit allgemeinem Descensus, unaufhaltsamem Korpergewichtsverlust, hek tischen Temperaturen, oder auch einer hohen Kontinua, die Falle mit Einschmelzungsprozessen und die schweren exsuditiven Formen die kasigen Pneumonien hochste Flockungswerte zeigen Die leicht durchzusuhrende und ganz schnell ein Resultat ergebende Methodik gestattete, daß die über 100 Patienten sehr oft, ja jeden zweiten Tag,

selbst auch taglich untersucht wurden, sodaß eine Kette von Urteilen uber den Zustand zu gewinnen war, und wir so ein Maß dei Krank heitsintensität gewannen Erst auf dieser Basis interessielen nun die Schwankungen der Resultate, die gelegentlich innerhalb weniger Tage vorkommen, interessieren die Befunde die zunachst unerwaitet wilen und sich nicht in die Regel einordnen ließen, die durch die ungeheure Zahl der regularen Feststellung uns gesichert scheint diese Ausnahmen hat sich der Wert der Methode zu erweisen kann aus der großen noch nicht erschienenen Arbeit von Dr Cahn Bronner nur einige charakteristische Beispiele des besonderen Ver haltens im Flockungsresultat herausgreifen Ein fieberloser Verlauf, guter Allgemeinzustand, die Plasmaflockungsreaktion trotzdem stark positiv, im linken Oberlappen Kavernen, erst einige Zeit spater weicht die anfangliche Korpergewichtszunahme einem rapiden Gewichtssturz — Oder eine lobular pneumonische Phthise, die auch in fieberfreien Zeiten starke Flockungsreaktion behalt, übereinstimmend mit stan digem Korpergewichtsverlust und ungunstigem Verlauf — Ein ju gendlicher Patient trotz Kavernen im Oberlappen reichliche Neigung zu fibroser Entwicklung das Gewicht steigt an, die Flockung ist maximal Wir waren geneigt, die Prognose trotz der Kavernen relativ gunstig zu stellen, wegen des guten Allgemeinzustandes und der vol ligen Fleberlosigkeit abei die Flockung blieb hoch, er verstarb drei viertel Jahre spater in einer Heilstatte

Wir glauben auf Grund einer Reihe ahnlicher Verlaufsformen aussagen zu dursen, daß der mehrmals hintereinander erhobene Besund stark erhohter Plasmalabilitat eine ungunstige Prognose stellen laßt Bei einer produktiv fibrosen Phthise ohre Fieber mit Gewichtszu nahme, Verschwinden des bazillenhaltigen Auswurfes und schwach posi tiver Flockungsreaktion nimmt im weiteren Verlauf ohne Aendirung des Allgemeinzustandes die Flockungsreaktion zu Erst 18 Tage spater erfolgt eine ganz schwere Haemoptoe zwei Wochen driauf geht auch die erhohte Flockung wieder vollig zuruck Der weitere Krankheitsverlauf bleibt durch 4 Monate gunstig War nicht jene vorubergehende Zunahme der Flockung das einzig erkennbare Symp tom fur ein lokales Fortschreiten des Prozesses? Das Beispiel illu striert wie die Einzelreaktion immer nur eine Aussage zulaßt uber den gegenwartigen Zustand Stutzen wir uns auf Fieberserlauf und auf Gewichtskurve so ist auch bei der Flockung nur ein Urteil zu ge winnen durch Verfolgung ich mochte fast sagen Feststellung dei Flockungskurve Aber gerade, daß sie sich nicht deckt mit jenen beiden andern Kurven, jeren ublichtsen Kriterien des Allgemein zustandes, kann im Einzelfalle ihren Wert ausmachen Eine anfangs hochfiebernde, vorwiegend produktiv nodose Tuberkulose des rechten Oberfeldes von geringer Ausdehnung zeigt zurachst eine mittelstarke Flockung, die nach einiger Zeit unter ent cheidendem Anstieg der Korpergewichtskurve gunstig verlauft Die Flockungsreaktion zeigt oft genug ausgesprochene Labilitat, das mahnt zu besonderer prog

nostischer Vorsicht, auch will ich ihre prognostische Bedeutung nicht uberschatzt wissen und die einmalige Untersuchung auch die von wenigen Malen gestattet nie ein prognostisches Urteil, genau so wenig wie eine noch so genaue Analyse eines momentanen Zustandes es bei der Lungentuberkulose uberhaupt zulaßt. Aber die Falle mit kurz fristigen sprunghaften Schwankungen nahmen durchweg keinen gunstigen Verlauf Bei einer jungen Patientin verursachte ein kleiner Lungenprozeß mit scharf umschriebenen Herdschatten im rechten Ober seld lange Zeit Fieber, Appetitlosigkeit und schlechten Ernah rungszustand, wohl ein sogenannter Fall von Ueberempfindlichkeit Die Plasmalabilität war nicht erhoht und brachte schon zeitig den gunstigen Verlauf, der sich weiter bestätigte zum Ausdruck Cahn Bronner hat die Kriterien des Romberg'schen Blutbildes mit der Plasmareaktion verglichen Im Prinzip erhielt er übereinstimmende Resultate Aber es finden sich auch Falle, bei denen die Blutbildver underung nach Romberg einen schwereren Zustand erwarten ließ wah 1 end Ausflockbarkeit, ubrigens auch die Blutkorperchensenkungsge schwindigkeit, ein gunstiges Resultat andeuteten, das der Verlauf bestatigte Umgekehrt zeigte sich bei anscheinend leichten Fallen eine Lymphocytose ohne vermehite Flockung und wies uns auf die Aktivi tat einer Tuberkulose hin, die durch eine negative Plasmaflockungs reaktion nie auszuschließen ist. Gerade für die Frage nach der Aktivitat c mes Lungenprozesses kann also die Untersuchung des weißen Blutbildes besonders wichtig werden, weil sich hier beruts Abweichungen von der Norm zeigen die mit der Flockungsreaktion noch nicht zum Ausdruck zu bringen sind Wir fanden immer wieder, daß unter bestimmter arztlicher Fragestellung einmal die eine einmal die andere Methode brauchbarer ist An der Hand zahlreicher Feststellungen darf ich aussagen, daß ausgesprochen exsudative Falle in der Regel starke Flockungsreaktion zeigen Sie laßt auch nicht etwa, wie anergische Reaktionen, bei schwersten kachektischen Zustanden nach wahrenddem wir dieses bei der Karzinomkachexie für die Flockung oft festgestellt haben Die Falle mit positiver Diazoreaktion und der Weiß'schen Urochromogenreaktion flockten ausnahmslos stark viel wechselnder ist die Kolloidlabilität bei den vorwiegend produk tiven Lorinen der Tuberkulose Auch hier aber bestatigte sich für die große Mehrzahl der Falle, daß die produktiv kavernosen Falle stark flockten und die wenig flockenden auch jene im klinischen Verlauf sich als gunstig erweisenden Formen waien. Nur von einer auffallenden Ausnahme konnte ich berichten Die Blutkorperchen senhungsgeschwindigheit heute noch weit popularer, zeigte oft gute Uebereinstimmung mit den Flockungsresistaten, aber doch sind die Differenzen im Ausfall weit großei, als wir erwarteten Wir haben sie viel miteinander verglichen und verfuger über 250 vergleichende Untersuchungen Im allgemeinen ist bei starker Flockung die Sen kung 1asch, bei schwacher oder fehlender Flockung langsam, aber nicht kunn mun eine bestimmte Starke der Flockung einer Senkungszeit zu

ordnen Bei fehlender Flockung kann jede Senkungszeit zur Beobachtung kommen, aber umgekehrt kommen bei starker Flockung lange Senkungszeiten nicht vor

Wir mussen um weiter zu kommen nach moglichst vielen von einander unabhangigen Allgemeinreaktionen des Korpers suchen das kann nur die Zuverlassigkeit des Bildes von der Eigenart des Einzel falles vermehren Nur ein Beispiel fur viele eine ausgedehnt acinos produktive Phthise beider Lungen, die wenig fieberte, eigab vollig normale Senkungsgeschwindigkeit abei deutliche mittelstarke Flok kung, die weit besser zum Verlauf paßte So glauben wir sagen zu konnen, die Resultante aller Faktoren, die den der Lungentuberkulose bedingen, wie etwa Starke dei Maß der Giftbildung, Art der Reaktion des Lungengewebes, Grad der Allgemeinstorungen kommt mit Einschluß iller seiner indi vidueller Besonderheiten in der empirischen Flockungsreaktion zum Ausdruck Die Altersphthise mit dem Auftreten fibroser Prozesse, aber der bekannten gleichzeitigen Neigung zur Verkasung, zeigte auch bei afebrilem Verlauf meist starke Flockung entsprechend einem ungun stigen, wenn auch chronischen Verlauf Hayek's Satz "starke Allergie bedeutet starken Kampf" scheint auch nach der Flockung so zu interpic tieren moglich, daß je starker der Kampf tobt, doch die Krankheitsin tensitat desto geringer ist. Der Prozeß mag sehr aktiv sein, die Abwehi ist ihm z Zt gewachsen, denn der Zustand des Kranken ist gunstig, deshalb die Intensitat der Krankheit gering Zeigt der Kranke noimale Kolloidlabilitat, relativ langsame B S G, Lymphocytose oder Eosinophilie des Blutes und gleichzeitig starke Hautallergie ist die Prognose gut, selbst wenn das Rontgenbild recht ausgedehnte Ver anderungen nachweisen ließe Und umgekehrt erlebten wir zu nehmende Flockung, abnehmende Hautallergie, Austreten von Louko cytose bevor wir klinisch und auch im Rontgenbilde eine Veranderung zum Ungunstigen nachweisen konnten Macht man die Pirquet'sche Reakt on mit verschiedenen Tuberkulinverdunnungen, so laßt sie sich ım Vergleich zur Flockung studieren Wir finden gelegentlich starkste Schwankungen der Hautallergie parallelgehend mit sprunghaften Schwankungen der Flockungsreaktion, Schwankungen, bei denen Veranderungen am Herde der tuberkulosen Erlrankungen kaum zweiselhaft scheinen So meinen wir, daß die Methode der Flockung nicht nur, wie in der Mehrzahl der Falle, schneller eine richtige Auffassung des Krankheitsfalles vermittelt, den ihnn nuch durch langere Beobachtung wohl sonst gewinnt sondern daß hier Fin blicke in ein wechselndes Geschehen uns möglich werden die im Studium des lokalen Prozesses uns verschlossen bleiben Wir sehen einen heftigeren Kampf im Korper als er sich sonst dol umentieren wurde Die Krankheitsintensität wechselt außerordentlich stark Solche kurzfristigen Schwankungen sind selten, prognostisch kruin jemals gunstig, selbst wenn die lokalen Kiankheitserscheinungen gering sind

Es ist unmoglich, die Schlusse, die aus einer ganz großen Zahl von Beobichtungen und Verlaufsarten gezogen sind im Rahmen dieses Vortrages so daizustellen daß sie Ihnen unmittelbar bewiesen Das Herausgreifen der ganz wenigen Einzelfalle mag erscheinen schon ermudend sein, keineswegs soll die Methode der Flockung hin gestellt werden als uberlegen gegenuber dem Romberg'schen Blutbild oder der Senkungsgeschwindigkeit, oder irgend einer anderen Allge meinieaktion, eher noch im Vergleich zu den spezifischen Reak tionen speziell der Antikorperbestimmung im Blute Aber auch für die Uebeiempfindlichkeitsreaktionen der Haut, aus denen Haueck so weitgehende Schlusse zieht darf gesagt werden, dab die spezifische Probe fur die Beurteilung der Krankheitsintensität Nachteile hat gegenuber der unspezisischen macht doch Kraus mit Recht darauf aufmerksam, daß die lokale Empfindlichkeit der Haut und ihre or lichen Eigenschaften überhaupt zu sehr für die Beurteilung der Allgemeinreaktion storend im Wege sind

Und doch mochte ich von einer anderen Arbeit aus meiner Klinik referieren, die noch weniger ausgebaut ein Urteil über die Korperverfassung gestattet, das mir noch wesentlicher zu sein scheint wie die bisher besprochenen Allgemeinreaktionen im Plasma Dr Kauffmann mein Assistent, hat sich mit dem Zellbild beschaftigt das in einer kunstlich erzeugten Entzundungsquaddel der Haut auftrit+ bei gleichdosieiter Reizung Laßt man ein kleines Kanthariden pflister von stets gleichmaßiger Beschaffenheit und Große 22 Stunden lang auf der Haut liegen, so findet sich als Folge des genau dosierten gleichen Reizes fast immer darunter eine mit entzundlichem Exsudat Bleibt diese aus, so handelt es sich oft um einer gefullte Blase positiv oder negativ anergischen Zustand Er studierte die Zellen dieses kunstlich erzeugten entzundlichen Exsudates und diese geben in der Tat einen Indikator für eine unspezifische Reaktion wenn man ihre Zusammensetzung studiert Die Zellen werden nach Zentrifugierung des Exsudates und Ausstrich auf den Objekttrager nach Ait des Blutbildes differenziert Das erhaltene Resultat ist voll kommen unabhangig vom zirkulierenden Blut, wie Kauffmann genau kontrolliert hat Es ist lediglich Ausdruck der entzundlichen Ge websreaktion der Haut Wahrend die polymorphkernigen Leukocyten ım Prınzıp die gleichen sind wie im zirkulierenden Blut, bereiten die einfichkernigen Zellen in der Differenzierung Schwierigkeiten sınd nur zum Teil Lymphocyten des Blutes teils sind diese lymphocyten alınlıchen Zellen sichei Gefaßwandzellen, Adventitialzellen denn sie zeigen Phagocytose, namentlich die großeren unter ihnen deutliche pha gocytare Eigenschaften z B gegen Staphylokokken In der Entzundungsquaddel finden sich bei normalen Menschen diese lymphocytoiden Flemente zu 2-8% neben 92-98% der anderen Zellen welche großenteils die gewohnlichen polynul learen Leukocyten sind neben ganz vereinzelten eosinophilen Zellen Kauffmann hat an einer großen Reihe von Kranken das Zellbild der Entzundungsquaddel der Haut

Fast jede fieberhafte Infektion zeigt eine Veranderung jener Entzundungsreaktion und zwar so, daß meist erst nach dem akuten Fieberzustand die lymphocytaren Elemente ansteigen, auf 20 30 und 40 %, der Hohepunkt oft erst 14 Tage nach der Entfieberung erreicht ist und sehr haufig erst nach einem Monat sich wieder eine normale Entzundungsreaktion einstellt Schon diese nachhaltige Umstimmung des Organismus ist interessant genug Die Verander lichkeit des Zellbildes und ihre Beziehung zu den einzelnen Krank heitsformen und zur Krankheits- oder Immunitatslage etwa bei einei eintachen fieberhaften Angina, bei einer Pyelitis oder akuten Pneu monie zeigt uns eine Art der Allgemeinreaktion, wie sie weder die Senkungsgeschwindigkeit, noch die Flockung, noch auch das Blutbild der Weißen ergibt, denn alle diese sind meist schon lange zur Ruhe zuruckgekehrt, wenn die abnorme entzundliche Reaktion noch an dauert

Uns interessiert heute nur das Verhalten der Phthisen handelt sich um Beobachtungen an 103 verschiedenen Patienten mit Es wurden zunachst namentlich die Falle aus Lungenphthisen gesucht die nach den Graff Kupferle schen Kriterien mit moglichst großer Wahrscheinlichkeit in eine der beiden Kategorien der produk tiven und exsudativen Lungentuberkulose einzureihen waren 56 Patienten mit produktiver Phthise und aktiven Erscheinungen finden sich bei der ersten Untersuchung in je 18 Fallen Lympho cytenwerte von 5—10 bezw 10—15% und in 7 Fallen 15—20% Die weiteren 7 Falle bewegten sich zwischen 20 und 60 % und ein weiterer Fall erreichte 60% Lymphocyten ganz Nur 5 Falle betrugen 5% und weniger In einem sehr deutlichen Gegensatze hierzu zeigten 21 exsudative Phthisen keine Werte über 5%, ja die Mehrzahl (13 Falle) fast ein volliges Fehlen der lymphocytaren Elemente, Werte bis zu 1% und nur 2 Falle Werte von 4-5%, also als Hochstweite kaum die niedrigen Werte der Norm eireichend  $Ro\beta le$  hat die zellulare Reaktion als feinsten Indikator der allergischen Entzundung Ist die Trennung beider Formen auch nicht scharf, so bezeichnet ist das Verhalten der Entzundung bei produktiven und exsudativen Fallen doch deutlich ein entgegengesetztes Die reinen produktiven und die reinen exsudativen Falle, soweit man von solchen am Lebenden uberhaupt sprechen darf, stehen an den Flugeln in einer Skala der Zellreaktion der Entzundungsquaddel und haben nur eine schmale gemeinsame Strecke Finden sich mehr als 5% lymphocytoide Ele mente im Exsudat, so ist der Schluß auf einen relativ gutartigen produktiven Prozeß berechtigt Bei komplizierten Phthisen, etwa einer Komplikation mit einer tuberkulosen Adnexitis, einer Gravidi tat, sind die Lymphocytenwerte gering. Die zellulare Zusammen setzung des durch einen unspezifischen Reiz erzeugten Exsudites ent spricht bei den Graviden den Formen, die wir sonst nur bei un gunstigeren Formen der Phthise zu sehen gewohnt sind sich bevor eine Veranderung des Lungenprozesses nachweisbar ist, vielleicht ein Hinweis, daß die verminderte Abwehrleistung des schwangeren Organismus ihren Ausdruck findet im Sinne einer Ten denz zur Umwandlung eines produktiven in einen exsudativen Prozeß Freilich soll damit die klinische Erfahrung die gerade auch Kraus betont, nicht in Abrede gestellt werden daß die Gravidität durchaus nicht bei jeder Phthise den Lungenprozeß verschlimmert

Wichtiger ils die einmalige Untersuchung ist auch hier gerade wie bei der Flockung die Veranderlichkeit des Zellbildes bei wieder holter Untersuchung Wii hoffen durch die Aneinanderreihung von Zustandsbildern die Diagnose dei Entwicklung des Leidens zu stellen, den Einblick zu gewinnen in die wechselnden Immunitatsverhaltnisse wenn wir die Krankheitslage auffassen als die wechselnde Krafte verhaltnis zwischen durchseuchtem Organismus und Krankheits erreger Aendert sich dieses Krafteverhaltnis die Immunitats lage, so andert sich auch das Zellbild des kunstlich erzeugten akut entzundlichen unspezitischen Herdes

Schon physiologisch konnten wir Unterschiede feststellen Pramenstruell 5 Tage vor der Blutung Abnahme dei lymphocytoiden Elemente, mit Beginn dei Menstruation Ruckkehr auf die Normal zihl Im Krankheitsverliuf sihen wir bei einer ausgedehnten in fings fiebernden produktiven Phthise Anstieg der lymphocytaren Werte dann ein Absinken auf die Norm Bei der chronischen Phthise finden wir freilich in der Regel nur ganz langsame Aende rungen im Zellbilde Die allergische Entzundung ist nach ihrer formalen Reaktionsart keineswegs irgendwie für Tuberkulose ein deutig charakteristisch Bei tuberkulosen Pleuritiden wiren analoge Gesetzmaßigkeiten nicht zu erkennen

Mogen wir auch versuchen die ortliche Gewebsreaktion in der Lunge in ihrer ungeheuren Kompliziertheit getrennt zu betrachten von ill diesen Allgemeinreaktionen, unter denen ich zwei große Untersuchungsreihen ius meiner Klinik Ihnen heute ieferiert habe es soll doch zum Schlusse betont werden wie beide Reaktionen in enger Wechselwirkung verhaufen. Fur die Gewebsreaktionen in der Lunge sind zum Teil die Allgemeinverinderungen des Korpers bestimmend Min denke nui in Menstruction und Graviditit vor allem an die traufigen Folgen der Untereinahrung in Deutschland mit ihrem Einfluß auf die Tuberkulose Umgekehrt ist aber die All gemeinreaktion durchaus abhangig von dem Erfolg des Kampfes an So schwierig in unmoglich, es sein kann, im Einzel Ort und Stelle falle das ursachliche Geschichen von den Folgezustanden zu trennen, wir haben Fortschritte gemacht in der Erkenntnis puthogenetischer Zusammenhange durch das Studium der formalen Veranderungen in der Lunge und sonst im Korper Wir schreiten aber andererseits auch darin fort die Allgemeinveranderungen bei dei Lungentuber kulose zu messen und sie in Bezichung zum ganzen Krinkheitsbilde Die unspezifischen Allgemeinreaktionen bedeuten hier fui die differentielle Diagnose einer Lungenerl rankung gar nichts, aber fur die Krankheitsintensität und den Zustand des Tragers einer Phthisis confirmata sehr viel, gelegentlich weit mehr, wie das Verfolgen des lokalen Befundes. Ich mochte meinen, daß die Labilitäts reaktionen des Plasmas in naherem Zusammenhange stehen mit dem lokalen Geschehen in der Lunge, wahrend uns die unspezifische Entzundungsreaktion der Haut hinweist zuch auf Seiten der Korper verfassung, die mehr bedingend sind für den Krankheitsverlzuf, ob wohl freilich auch die Krankheit diese wiederum wandelt. Konnten wir die Tendenz zur lymphocytoiden Entzundungsreaktion des Organismus mehren, wurde die Neigung zu produktiven Prozessen in der Lunge zunehmen die zu exsudativen Prozessen zurückgehen und damit wenigstens in großem Maßstabe gemessen, der Kampf des Menschen mit dem Tuberkelbazillus sich gunstiger gestalten

Hier liegt etwas was gerade im Hohenklima zu studieren ware Ich komme auf das eingangs Angedeutete zurück. Wenn beim selben Menschen im Tieflande die Entzundungsquaddel weniger Lympho cyten zeigen wurde wie in der Hohe, so ware vielleicht auch beim Lungenkranken eine Methode gefunden, selbst wenn die übrigen All gemeinreaktionen noch keine gluckliche Wendung verraten und auch noch nicht der lokale Prozeß, die den "Zauber dieses Berges" auch dem Skeptikei demonstieren wurde

Aus meiner Klinik hat Dr Rona das zusammengestellt was di fur spricht, daß die endokrine Drusenformel im Hochgebirge ge wandelt wird Wir horten auf dieser Tigung von den Beziehungen der endokrinen Drusen zum Klima, von Klima und Konstitution und von meinem Lehrer kraus Spezielles über das gesunte vegetative System, jene gluckliche Fassung die uns das innersekre torische Milieu in den großeren Zusammenhang stellt zu den Neiven des vegetativen Systems, den Ionen, den Saureschwankungen, den Grenzmembranen ja dem gesamten physiko chemischen Geschehun, so daß die humoralen und neuralen Zusammenhange in ihrer Wechsel beziehung zur hormonalen Inwelt gesehen werden geneigt, die Heilwirkung des Hohenklimas auf eine Umstellung der Blutdrusenformel zuruckzufuhren Wandelt sich wirklich, und es ist der Anstrengungen weiterer Forschung wurdig die gesante vegetative System durch das Klima, so scheint mir auch die Fnt zundungsreaktion der Haut, die Kauffmann am Zellbilde studierte, eine Methode praziser Art, solche Wandlungen zu erforschen auf der bestrahlten Haut naturlich, die als lokal entzundet (wir hiben das schon nachgewiesen), ahnlich wie ein Bein mit einer Venen thrombose, andere Entzundungsreaktion auch im Zellbilde zeigt, wie die nicht entzundete, oder gestaute Haut Es ist zu betonen, daß ahnlich wie beim Pirquet auch die Eigenschaften der Haut selbst in der Kanthaudenquaddel sich auswirken mussen Aber am selben Menschen studiert, wird auch diese Reaktion im wesentlichsten zu einer Allgemeinreaktion ganz besonderer Art, die bei exakter Durchfuhrung mir so subtil erscheint, daß man sie sehr wohl heranzichen

konnte zur Losung des Problems der unzweifelhaften gunstigen

Hohenwirkung auf den tuberkulosen Menschen

Ich sehe die Hauptaufgabe nicht darin, daß man die große Unbekannte X, namlich das Hohenklima, analytisch auflost in eine Reihe von Teilunbekannten X1, X2 X3 bis Xn, denn Unbekannte bleiben sie, mogen sie physikalisch noch so exikt erfaßt werden Unbekannte in ihrei Beziehung zur Lungentuberkulose Nehmen wir das Hohen klima in seiner Gesamtheit gewissermaßen synthetisch nur als eine unbekannte Große hin und verfolgen wir die Einwirkung dieser, wenigstens soweit wir Aerzte sind und nicht Meteorologen in ihrer Auswirkung auf den kranken Menschen Dort auf uns bekanntem Gebiete konnen wii immerhin, trotz der ungeheuren Kompliziertheit, einiges tiennend eifassen, den lokalen Gewebszustand dei Lunge d h das Morphologische als Reaktion und den Allgemeinzustand der kranken Person beide funktional integriert ineinander, aber doch so daß uns Methoden zur Verfugung stehen fur das Lokale in den Lungen, wie das Allgemeine verschiedenartige Feststellungen zu gewinnen, die einander erginzen

Der Anlang ist gemacht wird die Plithise auch niemals verst inden weiden ohne die Analyse des lokalen Lungenprozesses (Aschoff) sie wird auch niemals zu beurteilen sein ohne die Berucksichtigung der Allgemeinreaktionen und daum ist es zu begrußen daß man beginnt, diese auszubauen daß zur Temperatur und Gewichtsbeobachtung und manchem anderen klinisch so wichtigen Zeichen hinzugekommen ist eine Reihe von spezifischen und ganz besonders unspezifischen Pru fungen des Allgemeinverhaltens eines kranken Organismus beiden Beitrage aus meiner Klinik die ich Ihnen hierher mitgebracht habe, sind gewiß kleine Teile zu einem Ganzen, das sich schon in der Gegenwart durch Resultate anderer Methoden eiganzen laßt von der Zukunft erwarten wir mehr daß aus der Fulle der einzelnen Feststellungsprinzipien der Zustand eines Kranken die Intensitat der Krankheit sich ergibt daß die Aneinandeireihung von Zustands bildern zur Zustandskette uns die Entwicklung des Krankheitsverlauses zeigt und daß der Verlaus uns gestattet, die Prognose, als letztes Ziel die "Lebensprognose" zu stellen Umstimmend zu wirken zu Gunsten des Sieges der Patienten das erreichen wir schon heute durch spezifische, wie unspezifische Behandlung immeihin so manches Mal Mil ist aus aiztlichei Eisahrung keine gunstige Wandlung erwiesener wie diejenige des Hohenklimis Mochte sie auch durch diese Tagung und die folgenden bild praziser wissenschaftlicher Erfassung besser zuganglich weiden Methodische Wege zu diesem Ziele mag es viele geben. Wie auch meine beiden Mitarbeiter solche zu sinden versuchten, wollte ich Ihnen heute berichten

Die Arbeit von Privat Doz Di Cohn Bronner erscheint in der Zschr f klin Med 1926 die von Priv Doz Dr Friedrich Kauffmann in der Krinl heitsforschung 1926

## Nicht tuberkulose Erkrankungen der Atmungsorgane ım Hohenklıma

Von Prof R Staehelm Basel

Wenn ich heute über nichttuberkulose Erkrankungen der At mungsorgane im Hohenklima sprechen soll, so werden Sie von voincherein nicht erwarten viel uber eine einheitliche und spezifische Wirkung der Hochgebirgskui bei diesen Affektionen zu holen der Behandlung von Krankheiten der Respirationsorgane handelt es sich in den seltensten Fallen um eine spezifische Beeinflussung der Nur wenige Krankheiten der Atmungsoigane schil Atemfunktion digen den Organismus durch die Storung der Respiration, eigentlich fast nur die Affektionen die durch Beeintrachtigung des Luftzutrittes zu Erstickung führen wie die Stenosen der Lustwege Solche Stenosen werden wenn moglich, durch chirurgische Eingriffe beseitigt wo dis ausgeschlossen ist, wie bei ausgedehnter kapillarer Bronchitis him delt es sich um Falle fur die eine Reise ins Hochgebirge ohnehin nicht in Betracht kommt und die im übrigen im Verhaltnis zu den Krankheiten der Respirationsorgane recht selten sind

Die weitaus überwiegende Zahl der Krankheiten der Respiri tionsorgane schadigt den Korper nicht durch Beeintrachtigung der Atmung sondern durch die Wirkung auf andere Organic oder durch Allgemeinwirkungen Katerrhe und Entzundungen weiden durch die Infektion gefahrlich, Tumoren durch die Kachevic usw außerdem spielt die Storung der Zirkulation eine wichtige Rolle Die Affek tionen der Respirationsorgane unterscheiden sich in dieser Beziehung von allen andern Organkrankheiten Ueberall sonst besteht die Hauptgefahr einer Erkrankung dann, daß sie die betrollene Orgun

schadigt

Die Sonderstellung der Erlanlungen der Respirationsorgane wird dadurch bedingt daß die Atmung selbst sich von den meisten Labens prozessen unterscheidet indem sie einen iein physilalischen Vorgang den Gasautausch zwischen Blut und Atemlutt darstellt. Die Atmungsorgane haben also nur die Aufgabe die Außenluft an die Meinbran her in zu bringen durch die der Gasaustausch mit dem Blut in den Kipillaren ei folgen kann Sie bestehen also nur in den zuführenden Rohren und den die Austauschmembran enthaltenen Alveolen

Die gesamte Wandtlache der Alveolen also die Austauschmembran ist über ungeheuer groß etwa 90 m² und durch diese Flache konnen in der Minute 6 Liter Saterstoff difundieren also 2½ mal mehr als je bei starkster lorperlicher Anstrengung beobachtet wurde oder 25mal mehr als bei kotperiuhe eines gesunden Menschen geatmet wird. Wenn also 9/10 der 10 spirierenden Flache durch Krankheit zerstort ist so genugt der Rest noch für den Gaswechsel und eine so hoch ladige Beschiankung der Alveolaiwand durch Krankheit kommt laum vor weil schon lange vorher der Tod eintitt und zwar durch Storung des Kreislaufs wenn nicht etwa die mit der Krank heit verbundene infel tiose Schadigung wie bei der Pneu monie dem Leben noch früher ein Ende gemacht hat

Wil sind deshalb gewohnt, bei der Behandlung von Krankheiten der Atmungsorgane in erster Linie auf andere Funktionen als auf die Respiration einzuwirken und wir werden erwarten daß auch beim Hohenklima in erster Linie sein Einfluß auf den Stoffwechsel die Infektions und Immunitatsvorgange und den Kreislauf in Betiacht kommt

Das schließt aber nicht aus daß die Veranderung der Atmung im Hochgebirge als unterstutzendes Moment bei der Behandlung eine Rolle spielt. Wir mussen also die Wirkungen des Hohenklimas auf die Respiration luiz betrichten

Wir konnen diber absehen von den kurzlich mitgeteilten Befunden von Bayeur Dieser find in den Lungen von Versuchstieren nach Luftverdunnung, die der Montblanchohe entspricht Schwellung der Alveolusepithelien Abgeschen divon daß die Versuche noch nicht nichgepruft sind ist ihre Deutung noch zweiselhaft, und unter allen Umstanden kommt beim Menschen in den therapeutisch angewandten Hohen etwas derartiges nicht in Betracht

Die Atmung wird im Hohenllima in mannigfacher auch individuell verschiedener Weise verundert. Am meisten springt in die Augen daß bei der Mehrzahl der Menschen beim Uebergang in die Hohe schon bei 1000 bis 1500 m die Zahl der Atemzüge oft auch ihre Trefe ansteigt so daß bei den meisten Individuen die Ventilation der Lungen vermehrt ist. Das scheint bei obei flachlicher Betrachtung sehr einfach Wenn verdunnte Luft singeatmet wild so ist das dain enthaltene Sauerstoffgewicht geringer also muß der Mensch tieter atmen um in der Zeiteinheit gleich viel Sauer stoff aufzunehmen In Willichkeit sind die Verhaltnisse viel lompli Die Saucistoffversorgung ware auch ohne Erhohung der Venti lation in nicht all/ustarker Luftverdunnung genugend und haufig bleibt auch jede Vertiefung oder Beschleunigung der Atmung aus Geregelt wird ja die Lungenventilation gewohnlich gai nicht durch den Saueistoff son dern durch die Kohlensaurespannung des blutes Die Kohlensaurespannung des arteriellen Blutes ist aber abhangig von der Kohlensaurespannung in den Alveolen und diese ist nicht identisch mit dem Prozentgehalt der Alveolatluft an Kohlensaute Wenn ein Mensch in Mecreshohe in seinen Alveolarluft an Kohlensaure Wenn ein Mensch in Meereshohe in seinen Alveolen 5% Kohlensaure hat so betragt deren Spannung 38 mm Hg Atmet ein Divos in gleicher Weise so daß der Kohlensaure-gehalt eben talls 5% betragt so betragt die Spannung diesen 5% nur 315 mm Hg also 65 mm weniger Ls ware eigentlich zu erwarten daß die Lungenventilation herabgesetzt wird bis die Spannung der Kohlensaure wieder 38 mm Hg betragt was bei 6% der Fill wire Statt dessen sehen wir daß bei der Mehrzahl der Menschen im Hohen limit die Atmung umgekehrt vermehrt wird else des Kehlensungen nur den Alweiben und somit auch im wird also die Kohlens urespinnung in den Alveolen und somit auch im Blut herabsesetzt ist Wii mussen also annehmen daß das Atemzentrum

auf eine geingere Kohlensaurespannung reagiert als im Tiefland Hassel balch und Lindhard glauben auf der Brandenburger Hutte (3290 m) Rohrer in Muottas Muraigl (2456 m) eine Steigerung der Erregbarkeit des Atemzentrums in der Hohe nachgewiesen zu haben Læwy ist dem gegen über der Ansicht daß es sich nicht um eine Steigerung der Erriegbarkeit sondein um die Einwirkung von Reizen auf das Zentrum handelt und stutzt sich dabei auf Versuche von Barcroft die gegen eine Verschiebung der Erregbarkeitsschwelle sprechen Jedenfalls ist in noch hohern Regionen die Erregbarkeit des Atemzentiums nicht gesteigert sondern herabgesetzt wie schon Mosso aus dem Auftieten der Cheyne Stoles Atmung geschlossen hat die vielleicht einigen von Ihnen bei sich selbst oder bei andern in Hohen über 4000 m auch schon aufgefallen ist

Soviel ist sicher daß im Hohenklima die nervose Regulation der Atmung verändert ist, und zwar meistens im Sinne einer vermehrten Atmungsarbeit schon in der Ruhe Noch starker und regelmaßiger ist die Vermehrung bei Muskeltatigkeit Während des Aufenthaltes tritt aber Gewohnung ein, und die Lungenventilation kehrt auf die Tief landweite zuruck

Daraus konnen wir folgende therapeutische Schlusse ziehen Bei den zu Dyspnoe neigenden Patienten ist in der Verordnung von Hohenkuren große Vorsicht geboten und jedenfalls in den ersten Wochen jede Anstrengung zu verbieten. Umgekehrt ist das Hochgebirge bei allen Respirationskrankheiten angezeigt, bei denen wil eine Uebung der Atemmuskulatur wunschen, doch ist in der spatern Zeit des Aufenthaltes die Verordnung von Korperbewegung notwen dig und die gewunschte staikeie Muskelanstrengung ergibt sich bei nahe automatisch im Sommei durch die gegenüber der Ebene steilern Spaziergange, im Wintei durch Schneestampfen und Winterspoit

Diese Wirkungen des Hohenklimas auf die Atmung selbst spielen aber bei dei Behandlung Respirationskranker im Hochgebinge eine verhaltnismaßig geringe Rolle Wichtiger sind, entsprechend dem was war uber die Therapie dieser Leiden gesagt haben die andern Einflusse des Hochgebirges Da ergibt sich eine Reihe von Indikatio nen fur die Behandlung von Krankheitsfolgen und von Komplika tionen Die Blutneubildung im Hochgebirge ist bei allen anamischen Respirationskranken nutzlich, die Stoffwechselsteigerung (die 11 meist durch den vermehrten Appetit kompensiert oder überkompen siert wird) mit ihrer Begunstigung des Eiweißansatzes bei Unter ernahrten und bei Rekonvaleszenten Vielleicht ist auch die von uns gemessene Veranderung des Stoffwechsels der Ausdruck einer Um stimmung des Koipers, die von einer Hebung der Abwehikiaite gegenuber Infektionen begleitet wird was aber noch kaum experi mentell erforscht ist Gewohnlich spricht man schließlich von der , allgemein tonisierenden" oder "roborieienden" Wirkung des Hohen klimas Wenn man mit diesen Worten einen bestimmten Begriff ver binden will so kann es nur dei einer Erhohung des allgemeinen To nus der Kraft oder der "Spannkraft" sein d h ein erhohtes Le bensgefuhl und eine gehobene Leistungsfahigkeit, also eine min destens zum Teil nervos psychische Umstimmung des Individuums

Daß sie im Hochgebirge eintreten kann, weiß jeder der hier einmal seine Ferien zugebracht hat, aber wissenschaftlich ist sie schwer zu analysieren und zu erklaren Zum Teil konnte sie auf der Stoffwech selwirkung des Hohenklimas beruhen Sehen wir doch in allen Zu standen, die mit Eiweißansatz verbunden sind, ein gesteigertes Wohl gefuhl in der Rekonvaleszenz von Infektionskrankheiten, bei dei Ausbildung der Muskulatur durch vernunftigen Sport, bei der Er holung von Hunger und Unterernahrung, am starksten in der Re konvaleszenz nach regelrechten protrahierten Hungerkuren (was ubrigens nach meinem Beobachtungen die therapeutischen Erfolge solcher Hungerkuren bei gewissen Neurasthenikern vollkommen erklart) Aber der Eiweißansatz allein genugt wohl nicht zur Erkla rung, ja es ist moglich, daß direkte psychische Wirkungen noch wichtiger sind wie die asthetischen Eindrucke der Gebirgsnatur, das Wohlbehagen in der strahlenden Sonne die erfrischende Kuhle des Bergwindes usw Neben diesen Einflussen, die ja auch an andern Orten als im Hochgebirge sich einstellen konnen, ist auch eine spe zifische Wirkung des Hohenklimas auf das vegetative Nervensystem oder auf die Drusen mit innerer Sekretion denkbar wie Herr Biedl ın seinem Vortrag ausgeführt hat Dagegen kommt sicher außerdem noch eine Zirkulationsanderung in Betracht, die an dieser Tonisie rung Anteil haben kann, die aber für die Respirationskrankheiten eine ganz besondere Bedcutung besitzt

Viele Krankheiten der Atmungsorgane werden nur durch die Storung des Blutkreislaufes geführlich Erweiterung oder Schrump fung der Lunge, jede Zerstorung von Lungengewebe führt bei genu gender Ausdehnung zu einer Behinderung des Blutdurchflusses durch die Lungen zu vermehrter Arbeit des rechten Ventrikels, zu dessen Hypertrophie und schließlichen Degeneration

Konnen wir hoffen duich Hochgebiigskuien diese Storungen zu

mildern oder mussen wir befurchten, sie zu verschlimmern?

Von den therapeutisch verwendeten Hohenligen ist bisher nur fest gestellt daß die Pulsfrequenz in den eisten Tagen des Aufenthaltes recht oft ansteigt und daß die Muskelarbeit in der ersten Zeit eine großere Herz arbeit beansprucht als im Tiefland Spater tritt Gewohnung ein Ueber die genauern Vorgange sind wil noch ganz im unklaren Auch über eine Aenderun, in der Verteilung des Blutes und über eine Beeinflussung des Kapillaikreislaufs wissen wir noch nichts Und doch ist eine solche wahr scheinlich und ist jedenfalls dann vorhanden wenn die Haut unter dem Einfluß des Lichts gerotet wird Das muß einen ahnlichen wenn auch sehwa chern Einfluß auf die Zirl ulation ausüben wie die Kohlensaurebader

Uebrigens kann man sich vorstellen, daß die Luftverdunnung direkten Einfluß auf Zirkulation hat, allerdings nicht im Sinne der alten auf prinzipiell falscher Basis berühenden Kronecker schen Theorie deren Unhaltbarkeit Kronecker selbst in seinen letzten Lebensjahren eingesehen hat, sondern in dem Sinne, daß man an eine Veranderung der physikalisch chemischen Struktur der Gewebe und damit auch der Kapillaie unter dem Einfluß verminderten Luftdruckes denken muß Fur ein so kompliziertes System kann es kaum

gleichgultig sein ob es unter 750 oder 600 mm Druck steht Herr Dr i Neergaard hat in der pneumatischen Kammer der Basler medi zinischen Klinik daruber Versuche mit Hilfe des Trendelenburg'schen Froschpraparates angestellt Die technischen Schwierigkeiten sind aber noch nicht überwunden so daß wir bisher nichts über die Resultate russagen konnen

Nach dem was wir bis jetzt über den Einfluß des Hohenklimas auf die Zirkulation wissen mussen wir schließen daß für Respirationskrankheiten mit leichtein Kreislaufstolungen das Hochgebilge indiziert ist, dagegen für solche mit schwerer Insuffizienz kontia indiziert, und daß speziell in der ersten Zeit des Aufenthaltes eine ge naue Regelung der Korpelarbeit notwendig ist was übrigens auch mit den Elfahrungen bei Herzkranken stimmt

Wir haben bisher aus unsern physiologischen Kenntnissen die Indikationen und Kontiaindikationen für die Behandlung der Krank heiten der Respirationsolgane abgeleitet. Die Entscheidung hit über die Empirie. Wenn wir jetzt die Therapie der einzelnen Kranl heiten auf Grund der praktischen Erfahrung besprechen so mussen wil leider feststellen daß die Grundlagen für eine solche Bespiechung noch recht mangelhaft sind Wohl hat eine Reihe von Autoien vor allem der leider so fiuh verstorbene Staubli wertvolle Beitrage zu einer Kasuistik geliefert abei einstweilen ist diese Kasuistik noch recht luckenhaft Statistiken über die Hausigkeit der uns interessic ienden Krankheiten oder gat über ihren Verlauf in der Hohe im Vergleich mit dem Tieflande liegen nicht von (mit Ausnahme des Asth mas). Wir sind deshalb auf die spailichen Angaben der Literatur, auf einzelne eigene Erfahrungen und auf zufällige Mitteilungen an derer Beobachtungen angewiesen

Wenn wir mit den Erkrankungen der obern Luftwege beginnen so ist in erster Linie zu eiwahnen, daß bei der Ankunft im Hoch gebirge recht oft ein Gefuhl von Trockenheit im Rachen auftritt das mehr oder weniger bild zuruckzugehen pflegt. Diese Trockenheit, die eine selbstverstandliche Folge des hohen physiologischen Sattigungs defizits der Hochgebirgsluft darstellt und die übrigens den Wirten nicht unwillkommen ist, kann zu einer richtigen Pharyngitis sieca luhien, die aber ebenfalls in der Regel rasch ausheilt. Nicht selten hort man die Behauptung einer relativen Immunitit des Moch gebilges gegen Katarihe der obern Luftwege Standige Bewohner von Hohenkurorten geben an bei Besuchen im Tieflande regelmißig in Katarrh zu eikranken Es gibt aber auch Leute, die bei der Uchei siedelung ins Hochgebirge einen nichtigen Katarrh (nicht eine Phi ryngitis sicca) bekommen Endlich gibt es Personen die davon uber zeugt sind, daß ein Sommeraulenthalt in der Hohe sie fur den fol genden Winter gegen Erkaltungen weniger empfindlich mache kann aber leicht duich unspezifische Wirkungen erklart werden Wenn jemind ius relativ menschen und katirrharmer Gegend in die Stadt kommt wild er leicht infiziert und bei einem Hochgebirgs

untenthalt kann man sich erkalten man kann sich aber auch dabei recht gut abharten Daneben konnten freilich noch Einflusse in Be tracht kommen, wie wir sie beim Asthma zu besprechen haben Jeden falls empfiehlt es sich, es bei Patienten, die haufig an Schnupfen oder akuter Bronchitis leiden einmal mit einer Hohenkur zu versuchen eventuell an einem Kuiort mit Mineralquelle Aehnliche Gesichts punkte sind bei den chronischen Katairhen der obein Lustwege zu berucksichtigen Patienten mit trockener Rhinitis Pharyngitis und Laryngitis empfinden oft die Trockenheit der Luft im Hochgebirge unangenehm andere fuhlen sich dort wohl Man kann sich sehr leicht vorstellen daß selbst bei trockenen Katarrhen das hohe physiologische Sittigungsdefizit der Hochgebirgsluft gunstig wirkt. Sie haben von Herm Hill gehort welchen Wert er allen Maßnahmen beilegt durch die die Wasserabgabe bei dei Atmung vermehrt und daduich eine vermehrte Durchblutung der Schleimhaute mit konsekutiver antibak terieller Wurkung herbeigeführt wird

Sehr viel haufiger ist die Frage zu beantworten, ob man einen Pitienten mit chronischer Bionchitis oder mit Fmphysem ins Hoch gebilge schicken soll. Ich bespieche beide Krankheiten gemeinsam da sie meistens miteinander verbunden sind und mochte auch die Theoretisch ist keine besondere Heil Bronchiektasien hinzulugen wirkung des Hohenklimas zu erwarten bei schwerem Emphysem so gar ein ungunstiger Einfluß des Hohenklimas Tatsachlich sind Em physematiker mit starker Dyspnoe oder mit ausgesprochener Herz insulfizienz ungeeignet für Hohenkuren und auch Falle ohne solche Symptome fuhlen sich dort bisweilen gar nicht wohl wenn es sich um sehr trockene Kutarrhe handelt. Die meisten Fille von chronischer Bronchitis empfinden einen Hochgebirgsaufenthilt angenehm und werden bisweilen entschieden gebessert Schon Veraquth und Eich horst hiben diraul hingewiesen und Egger hit ihre Beobichtungen bestatigt und eiklart

Egger erwihnt in erstei I inie ils gunstiges Moment die Reinheit der Luft und ich mochte diese Erklarung für die Zeit der win terlichen Schneedecke uneingeschrinkt gelten lassen. Sonst ist die Reinheit der Luft im Hochgebilge nicht großer als in jedem andern Orte mit gleich großem Verkchi und gleichen Straßenverhaltnissen Deshalb sind Bronchitiker nicht einfach ins Hochgebirge zu schicken ondern an einen Ort wo wenig Staub ist und wo Wald nicht nui in der Nihe der Oitschaft, sondern luch in der Nihe des Hotels sich befindet wie z B im Tenigerbad (Somvix, Graubunden) und an andern Orten Als weitern gunstigen Faktor erwihnt Fyger die all gemein roborierende Wilkung von der wil schon gesplochen haben Ich mochte dem noch die schon erwihnte Moglichkeit einer anlibak teriell wirkenden Schleimhauthyperamisierung durch die trockene Lust und den Einsluß des Mohenklimas auf die Zirkulation beisugen Der Kreislauf von leichtein Emphysematikern ist meistens derait daß eine allzu strenge Ruhe nicht eiwunscht digegen eine gewisse Korperbewegung und allmahliche Uebung zweckmaßig ist Doch ist immer eine genaue Kontrolle der Muskeltatigkeit notwendig und eine arztliche Ueberwachung um so dringender, je deutlicher Symptome von Herzinsuffizienz nachzuweisen sind

Die besten Resultate sieht man bei verschleppten Bronchial katarrhen jugendlicher Individuen Aber auch alte Leute fühlen sich bisweilen recht wohl, und zeigen manchmal objektiv feststellbare Besserungen

Es muß aber ausdrucklich darauf hingewiesen werden, daß bei Emphysem und Bronchitis im ganzen nur Sommer oder Herbstkuren in Betracht kommen, weil die Art von Muskeltatigkeit die für sie ge eignet ist, namlich das Spazierengehen, durch den Schnee doch we sentlich erschwert wird Will man eine Winterkur verordnen, so schicke man die Kranken nur an große Kurorte wo viele Spazier wege gut gebahnt sind Dazu rechne ich mit an erster Stelle Davos Es gelingt oft, den Patienten das Vorurteil auszureden, daß die Ge fahr einer tuberkulosen Infektion an einem Lungenkulort großer sei als anderswo Sehr zweckmaßig ist es Kranke mit Katarrhen der Luftwege an Kurorte mit Mineralquellen zu schicken die für solche Affektionen geeignet sind Es gibt in der Schweiz eine ganze Reihe solcher Quellen im Hochgebirge ich erinnere Sie nur an die Gips quellen des Tenigerbades, von Vals Platz und Andeer, an die Schwe felquellen der Lenk, vom Gurnigel, Serneus, Alvaneu Le Presse usw Frankreich besitzt eine Reihe von Schwefelquellen in den Pyienaen vor allem Cauterets

Der Einfluß des Hohenklimas auf die Blutziikulation ist zum Teil auch die Ursache für die gunstige Wirkung des Hohenklimas, die wir oft bei Lungenschrumpfung infolge durchgemachter Pleuritis aber auch aus andern Ursachen sehen Hier spielt aber vielleicht die vermehrte Lungenventilation eine noch großere Rolle Ich mochte je doch dringend davor warnen, solche Patienten ohne arztliche Aufsicht zu lassen Dei anatomische Prozeß ist bei einer wirklichen Lungen schrumpfung derart, daß eine Wiederherstellung der normalen Struk tur ausgeschlossen ist und daß übermaßige Atembewegungen leicht zu Emphysem und Bronchiektasien gesunder Lungenpartien fuhren Auch bei einer Kompression der Lunge durch pleuritische Schwarten brauchen diese Zeit, um sich zuruckzubilden und das ina tomische Hindernis kann nicht durch Gewalt überwunden werden Namentlich junge Individuen mussen also vor heroischer Ueberwin dung ihrei unangenehmen Gefuhle gewarnt und bei der Muskel arbeit übei wacht werden Bei der Rekonvaleszenz von Pleuiitiden kommt noch die Gefahr des Wiederaufflickerns einer ruhenden Tu berkulose hinzu Ueberhaupt spielt ja bei der Behandlung der Resi duen der Pleuritis der Einfluß des Hochgebirges auf die zugrunde liegende Tuberkulose die wichtigste Rolle

Sehr gute Resultate sieht man oft bei Restexsudaten von Pleuritis und bei schlecht ausheilenden operierten Empyemen Die

Ergusse resorbieren sich manchmal auffallend rasch, die Fisteln rei nigen und schließen sich Worauf das zuruckzuführen ist ist nicht immer leicht zu sagen. Die vermehrte Lungenventilation und eine etwa vorhandene Anregung des Blutkreislaufes erklaren die Erfolge nicht Wenn Sonnenbestrahlung durchgeführt wird, so ist wohl eine direkte Hyperamisierung der unter der Haut liegenden Teile bis zur Pleura anzunehmen Außerdem kommen wir aber auch hier, wie bei der Tuberkulose, um eine antimfektiose Heilwirkung des Hohen klimas nicht herum

Von der Pneumonie ist schon behauptet worden, daß sie im Hohenklima gutartiger verlaufe als im Tiefland Ein Beweis für diese Behauptung liegt aber meines Erachtens nicht vor Dagegen verlauft die Rekonvaleszenz sicher oft besser und rascher als in der Ebene deshalb ist das Hohenklima zu empfehlen in der Rekon valeszenz von Pneumonien wie von allen Infektionskrankheiten uberhaupt Ich mochte hier speziell noch die Falle von subfebriler Temperatur nach Influenza erwahnen Ihre Ursache ist wohl keine einheitliche In einem Teil der Falle handelt es sich mit großtei Wahrscheinlichkeit um die Aktivierung irgendeines tuberkulosen Herdes etwa in einer Bronchialdruse Wir mussen aber auch an nchmen, daß oft Nekrosen in der Lunge zuruckgeblieben sind und kleine Abszesse oder Bronchiektasen mit infiziertem Inhalt die Tem peratur unterhalten Wenn man viel Grippesektionen gesehen hat, so wundert man sich, daß nach der Heilung von Influenzapneumonie nicht viel ofter deiartige Prozesse die Gesundheit storen Auch un ausgeheilte Entzundungen von Lymphdrusen im Thorax konnten viel leicht gelegentlich die Ursiche bilden. Im einzelnen Falle ist es oft un moglich zu sagen, weshalb die Temperaturen immei subfebril bleiben

Wenn wir solche Patienten ins Hochgebirge schicken, so geht doit die Temperatur oft auffallend rasch zur Norm zuruck, und die Kranken eiholen sich in kurzei Zeit Ich muß aber, um ehrlich zu bleiben eiwahnen, daß ich gleiche Erfolge auch schon von einem an dein Klimi, d. h. von dem immer noch etwas mysteriosen Klima wechsel überhaupt gesehen habe

Eine ganze Reihe von Krankheiten der Respirationsorgane, wie die Syphilis die Aktinomylose die Geschwülste wird vom Hohen klima in keiner Weise spizifisch beeinflußt. Doch kann trotzdem ge legentlich ein Aufenthalt in einem Hohenkuroit für einen Kranken heilsam werden z. B. wenn dort die Diagnose einer Lungensyphilis nichtig gestellt wird. Ich habe den Eindruck daß die Aerzte an Lungenkurorten seit einigen Jahren an Lungensyphilis haufiger denken und daher die Diagnose richtiger stellen als einstweilen noch die Kollegen im Tieflande

Es bleibt uns jetzt noch eine Krankheit zu bespiechen bei der eine spezisische Heilwirkung des Hohenklimas immer inehr anerkannt wird und jetzt auch unseim Verstandnis naher gerückt ist namlich das Asthma bronchiale

Schon vor langer Zeit haben Hochgebirgsarzte auf die gunstigen Erfolge des Hohenklimas bei Asthma hingewiesen zuerst Alexander Spengler dann Bernhard Nolda von Planta Lucius Spengler und viele andere besonders auch Staubli Staubli sagt darüber Kaum auf 11gend eine krankhafte Storung 1st das Hohenklima von sichtbar so raschem und intensivem Einfluß wie auf das unkomplizierte Asthma jugendlicher Patienten Mit dem Momente ihrei Ankunft oder binnen weniger Tage werden sie meist von den heftigsten Krisen befreit und bleiben wahrend ihres ganzen Hochgebirgsaufenthaltes ganz davon verschont Patienten die sich noch vor kurzem im Tief lande schwer von ihrem Leiden geplagt, umhergeschleppt hatten, leben psychisch und korperlich im Hochgebiige im wahisten Sinne des Wortes auf und erlangen oft eine ungerhnte Leistungssahigkeit, die ihnen gestattet, gleich ganz Gesunden ils Hochtouristen in den Schonheiten der Hochgebirgswelt zu schwelgen Bei altern Patienten. bei denen das Herz schon eine funktionelle Einbuße erlitten und Stauungsbronchitiden vorliegen sehen wir haufig die Besserung nur langsam im Verlaufe von Wochen eintreten Zwir werden auch sie meist von Anfang an von den akuten heftigen Asthmakiisch befreit, dagegen bleiben sie oft langere Zeit in ihrer kolpeilichen Betatigung gehemmt meist infolge Auftretens von Herzklopfen oder Kuizntmig Mit der Zeit konnen aber auch solche Patienten uuffüllend gut sich erholen, die Funktion des Herzens bessert sich was sich im Vo schwinden von evt bestehenden Knochelschwellungen und Stauungs katarrhen bemeikbar macht Es nehmen dann auch die chronisch dysphoeischen Zustande ab und zusehends wichst die korpeiliche Leistungsfahigkeit Ist einmal dieser Zustand erreicht, so bleiben diese Patienten in der Zukunst meist sast gan/ von ihren isthmati schen Beschwerden befreit "

Sehr deutlich geht der Einfluß des Hohenklimas aus der Sammel forschung des Davoser Aerztevereins hervor, die von Turban und Luzius Spengler bearbeitet wurde. Bei dieser Gelegenheit wurde festgestellt daß drei Davoser Landschaftsarzte in den leizten 25 Jahren bei der einheimischen Bevolkerung keinen Fill von Asthma beobachtet hatten. An sich wurde das nicht viel beweisen gewinnt aber an Bedeutung im Zusammenhang mit einer Beobachtung v. Planta's

Dieser sah mehreie Kinder mit exsudativet Diathese die im Firsidin seboren und aufgewachsen waren und dort nie an Asthma litten über beim ersten Besuch im Tieflande Anfalle bel amen. Ir eine ihnt den Fall eines Sjahrigen Knaben der von Geburt an exsudativet Diathese litt und bei einer Reise nach Chur (600 m) sehon kurz nach der Ankunft Risseln und Pfeifen bei der Atmung bel am und nach einigen Stunden an befrigen Asthmaanfallen litt so daß er nach wenigen Tasen nach St. Moritz zurücl gebracht werden mußte wo er noch ab und zu Anfalle hatte. Fin weiterer Fall betrifft ein Sjahriges Kind dessen Fltern das Kind wegen eines Kopf ekzems aus dem Engadin nach einem 600 m hoch gelesenen Kunort verloren sich wieder bei der Ruckkehr nach St. Moritz

Die Statistik von Turban und Spengler umfaßt 143 Patienten die mit Asthma nach Davos gekommen waren. Dort verloren 108 ihre Anfalle vollstandig. Die Resultate waren aber verschieden je nich dem Lebensalter. 14 Känder bis zu 10 Jahren wurden samtlich isthmafici. von 53 Kranken zwischen 10 und 20 Jahren behielt nur einer die Anfalle zwischen 20 und 30 Jahren betragen die Heilungen noch 655% zwischen 30 und 40 Jahren 515% über 40 Jahre nur noch 444%

Die Heilwirkung des Hohenklimas bei Asthma hat noch einige weitere Eigentumlichkeiten. Sie ist nicht proportional der Hohenlage, sondein tritt zicmlich unvermittelt bei einer Hohe gegen 1500 m auf und stellt sich bei einzelnen Individuen auch da noch nicht ein, sondein eist bei etwa 1800 m.

Schi bezeichnend ist die Selbstbeobachtung Staubli s. Fi wurde 17jahrig als Pneumonie Rel onvaleszent nach Alosa geschickt sollte aber in 1100 m eine Zwischenstation machen. Hier traten heftige Asthmaanfalle auf aber tiotzdem wurde die Reise nach Alosa unternommen und hier verschwanden die Anfille vom Moment der Ankunft an um wahrend des folgenden 5/4] ihrigen Autenthaltes nie mehr wieder zu lehren

Ltwas ander verhielten sich die 5 hollandischen Asthmatikei die 5torm van Ieeuwen in die Schweiz mitbrachte. In Basel (270 m) wai ihi Zustand wie in Holland 2 fühlten sich in Ragaz (500 m) etwas wohlei in Vulpeia (1260 m) deutlich wohler in Davos (1600 m) be schweidestei wenn auch nicht ganz so wohl wie in St. Moritz (1800 m) Dei dritte beland sich eist in Davos wohler und eist in St. Moritz nach 24 Stunden wie ein normalei Mensch

Line weitere Eigentumlichkeit der Hohenklimawirkung beim Asthmit besteht darin, daß in der Regel keine Heilung erreicht wird Wohl gibt es einzelne Asthmikranke die nach der Ruckkehr ins Tieflind linge Zeit von Anfüllen verschont bleiben oder bei denen die Krinkheit nichher wenigstens eine zeitlang milder verlauft, es gibt iber nuch solche, bei denen die Leiden sofort nach der Heimreise ja sog is schon unterwegs wieder mit der alten Heftigkeit einsetzt bis weilen in der eisten Zeit mit ungewohnter Starke

Jahren hatte man fur Bis voi zwei dieses Verhalten des Asthmis im Hochgebirge gar keine Frklarung so daß ich früher geneigt war die Wirkung vorzugsweise in der Beeinflussung des Nervensystems in der Entleinung aus der gewohnten Umgebung, in der Suggestion zu vermuten, wie ich überhaupt die Asthmaanfalle als rein nervos auffaßte. Daß ein nervoses Moment eine wichtige Rolle spielt 1st 11 bekunnt und wurde von Strubing bewiesen indem es ihm geling, bei Normilen durch die Nachahmung der asthmatischen Atmung typische Anfalle zu erzielen ja sogar einen Gesunden für ınchieic Monite zu einem typischen Asthmatiker zu machen gibt ji auch Aerzte die behaupten alle Patienten durch Psychoanalyse vom Asthma heilen zu konnen Daneben sind Reizzustande in den Respirationsorganen von Bedeutung und dazu ist nun ils drittes und vielleicht wichtigstes Moment die chemische Umstimmung des Kor pers, die Ueberempfindlicht eit gekommen

Schon 1873 hat Blackley das Heufieber als Ueberempfindlichkeit gegen Graserpollen erkannt, und bald nach der Entdeckung der Ana phylaxie durch Richet wurde nicht nur das Heufieber, sondern das Asthma uberhaupt, das ja in einzelnen Fallen durch chemische Stoffe. wie Ipecacuanha, Ursol, die Luft von Pferdestallen usw ausgelost wird, in Beziehung zur Anaphylaxie gebracht Amerikanische Au toren haben nun seit einigen Jahren mit Hilfe von Kutanimpfungen diese Ueberempfindlichkeit festzustellen gesucht, und Chandler Wacker fand bei 48 % der Asthmatikei eine positive Reaktion gegen uber bestimmten Substanzen die er als Antigen betrachtete Pierde schuppen Hundehaare Gansefedern, Huhnereier, Zwiebeln, Schweine fleisch, Bakterienextrakte kurzum alle moglichen "Proteine" wurden als auslosendes Agens erkannt Als 1ch von diesen Untersuchungen las und mir Extrakte verschaffen konnte sah ich zu meiner Betiubnis. daß keiner meiner Asthmatiker eine positive Reaktion auf die Pru fung (nach der Art der Pockenimpfung) zeigte Auch die genaueste Anamnese vermochte nichts von bestimmten, auslosenden Gelegen heiten auszuguetschen außer etwa den Geruch von Schimmel bei Pa tienten, die aber auch sonst Anfalle bekamen Spater habe ich dann mit Genugtuung erfahren daß auch in Holland, Deutschland Nor wegen und andern Landern die positiven Reaktionen bei der Skalisi kation selten sind daß über bei der intrakutanen Injektion jeder Asthmatiker gleich auf mehrere selbst mehrere Dutzend Pioteine uberempfindlich ist so daß man eist recht nicht weiterkommt Storm van Leeuwen hat an 300 Patienten in Holland gezeigt, daß dort die spezifische Ueberempfindlichkeit sehr selten ist daß über sozusagen alle Asthmatiker eine allgemeine Ueberempfindlichkeit zeigen be sonders gegen den Extrakt der menschlichen Kopfschuppen und daß 85% uberempfindlich sind gegen Substanzen, die in der Luft und im Hauserstaub der Gegend enthalten sind Brachte er solche Krinke in ein hermetisch verschlossenes Zimmei das nur mit filtrierter Luft ventiliert wurde, so waren sie beschwerdefrei, um sofort wieder An falle zu bekommen wenn er unfiltrierte Lust einblies

Deshalb lag fur Storm van Leeuwen der Gedanke nahe daß die Substanz die in Holland, und zwar in verschiedenen Gegenden in wechselnder Menge in der Luft vorhanden ist, im Hochgebilge schlen konnte Zur Plufung dieser Frage brachte er, wie eiwalnt 1923 drei Asthmatiker in die Schweiz, und als sie in Davos bezw St Molitz steil von allen Erscheinungen waren, brachte er dem einen, der gegen mit Milben infizierten Haser überempfindlich war, solchen Hasel in den Bereich der Einatmungsluft mit dem Erfolg, daß sosort ein Asthmaanfall auftrat Hautreaktionen mit Staubertrakten aus Basel, Lugano und Ragaz waren sast so stark wie in Holland, mit solchen aus Vulpera Davos und St Moritz nur schwach Die asthmogene Substanz die in Holland besonders reichlich ist wurde also von einer gewissen Meereshohe an sehlen Ihre Natur und Herkunst konnte Storm van Leeuwen nicht desinitiv seststellen Er dachte an Hese

und Schimmelpilze und fand in der Schweiz tatsachlich weniger Hefe und Penicillium glaucum als in Holland, aber die Unterschiede zwischen den einzelnen Schweizerorten sind zu gering, um diese Vermutung zu bestatigen

Durch das Fehlen der asthmogenen Substanz erhalt vielleicht das Schlagwort der Reinheit der Luft im Hochgebirge eine wirkliche Beiechtigung und es erscheint mir moglich daß die Menschen, die behaupten die Reinheit der Hochgebirgsluft zu fühlen und hier besser atmen konnen nicht nur die Kuhle und Trockenheit empfinden, son dern tatsachlich eine Erleichterung der Atmung erfahren Denn auch bei nicht asthmatischen Gesunden kann die asthmogene" Substanz Reizungen vielleicht auch Schleimhautschwellungen hervor iufen Jedenfalls aber erzeugt sie bei einzelnen Menschen statt Asthma Katarrhe der obern Luftwege und das erklart wohl auch die fiüher erwähnte gunstige Wirkung des Hohenklimas bei einzelnen Patienten mit solchen Krankheiten

Die Theorie Storm van Leeuwens hat also viel Bestechendes und verdient nachgepiuft zu werden. Sie kommt freilich nicht für alle Falle in Betracht

Storm van Leeuwen selbst fand in Holland 85% seiner Asth instiket klimaempfindlich" Bei den übrigen 15% ist keine Walkung des Hohenklimas zu erwarten In indern Landern ist der Prozentsatz dieset reflaktaten Falle vielleicht noch großet. Hier sind vielleicht andere Uebetempfindlichkeiten oder rein nervose Storungen Uisiche des Asthmas. Ich habe Falle gesehen bei denen ein Auf enthalt in der See bessere Resultate zur Folge hitte als eine Hoch gebirgskui, offenbat weil an der See weniger Muskelarbeit geleistet wurde, die ja für manche Asthmatiket schidlich ist

Abei selbst wenn wir den Findruck haben daß andere Momente im Vordergrund stehen, konnen wir einen Versuch mit dem Hoch gebirge machen Die Ursachen kombinieren sich haufig. Fs muß Fille von schwacher Klimaempfindlichkeit geben, die an sich nicht zur Ent stehung von Asthma genugen wurde die aber dazu führt, daß nei vose Erregungen das Asthma auslosen. Selbst in folgenden Fallen ist das möglich

Im Lauf einiger Jahre habe ich 2 Patientinnen wiederholt in der Klinik beobachtet, von denen die Ursache des Asthmas zuerst nicht klai war

Beide verloien bei den eisten Spit laufenthalten ihre Anfalle prompt später nicht mehr. Ich habe deshalb einer nach der andein einen langein Aufenthalt in Samaden verordnet. Beide waren dort anfallsfrei und ei holten sich glanzend aber beide bekamen auf der Ruel reise in Zurich wieder einen Anfall und gingen schließlich an Asthma und Emphysem zugrunde Nachtriglich erführen wir daß bei beiden das Asthma ursprung lich die Folge davon gewesen wir daß sie statt des Mannes den sie liebten einen andern geheiratet hatten. Bei der einen war der erste Anfall wenige Tage nach der Hochzeit aufgetielen, bei der andein erst als ihr Liebhabei den sie neben dem Manne beibehalten hatte sie verließ

Hier kann min das Verschwinden der Anfalle und ihr Wieder eischeinen nach der Ruckkehr rein psychisch erklaren, einen Einfluß der Hochgebirgsluft aber auch nicht in Abrede stellen Ein solcher ist neben psychischen Momenten im folgenden Fall inzunehmen

Ein Lehrer der in Basel an schwerstem Asthma litt und auf dei Klinil immei schlimmei wurde wurde nach Samaden geschielt. Hier war sein Zustand zuerst sehr schwer er mußte im Kranl enhaus behandelt werden erholte sich aber allmahlich wurde anfallsfrei und nahm schließ lich eine Stelle in einem Erziehungsinstitut im Hochgebirge an Als ei aber wieder Schule hielt kehrten die Anfalle wieder und ei mußte die Stelle aufgeben

Wenn wir einen Asthmatiker ins Hochgebirge schicken, mussen wir die Fluchtigkeit des Erfolges von vornherein berucksichtigen Allerdings ist es fur viele Kranke schon eine Wohltat, wenn sie vor ubergehend von ihren Qualen befreit sind Eine Pause, in der sie wiik lich aufatmen konnen hilft ihnen den Rest des Jahres durchzuhalten Fur sehr schwere Falle bleibt schließlich nur dauernde Niederlassung ım Hohenklıma ubrıg Fur die andern Falle hat Storm van Leeuwen einen einleuchtenden Vorschlag gemacht Er versuchte eine un spezifische Sensibilisierung und wahlte dazu das Tuberkulin Behandlung wird aber im Tiefland immer wieder von den Anfallen Durch die asthmogene" Substanz wird der Korpei allmihlich sensibilisiert bis der Anfall kommt, und dieser führt eine Desensibilisierung herbei Dieser bestandige Wechsel kann eine rich tige Dosierung des Tuberkulins unmoglich machen Dagegen laßt sich eine solche im Hochgebirge in der anfallsfreien Zeit durchsuhien Es ist sehr zu wunschen, daß der Vorschlag befolgt wird sich dann zeigen ob die Voraussetzungen stimmen

Zum Schluß noch ein Wort über die Sonnenburen bei Erkrin kungen der Respirationsorgane. Die Sonnenbestrählung im Hoch gebirge stellt gewissermaßen die großte Potenzierung der Klima wirkung dar. Sie ist deshalb da angezeigt, wo wir eine energische Einwirkung wunschen und für erlaubt halten, sie ist da verboten, wo wir moglichste Schonung für notwendig erachten. Sie ist umso be rechtigter, je mehr sich der Zustand des Patienten dem des Gesunden des Prophylaktikers des vorgeschrittenen Rel onvaleszenten naheit Sie darf aber auch da angewandt werden, wo wir eine energische Klimawirkung wunschen aber starl ere Korperbewegung kontraindiziert ist, also bei gewissen Emphysematikern, Rekonvaleszenten mit geschwachten Herzen usw. Hier kann sie die Resultate der Klima wirkung erheblich werbessern

Ich glaube Ihnen gezeigt zu haben, daß nicht nur bei Lungen tuberkulose, sondern auch bei den andern Erkrankungen der Respirationsorgane das Hohenklima viele Erfolge haben kann. Ich glaube iuch daß weitere Forschung und weitere Erfahrung die Resultate noch verbessern die Indikationen noch erweitern kann. Den Weg dizu weisen die neuen Eikenntnisse und theiapeutischen Vorschlage beim Asthma bronchiale. Er liegt nicht in der Richtung der Behind

lung durch das Hochgebirge, sondern der Behandlung  $\iota m$  Hochgebirge

Hier stoßen wir aber auf einen empfindlichen Mangel, und ich mochte mit einer Anregung und mit einem Wunsche schließen

Die Behandlung im Hochgebiege laßt sich in vielen Fallen im Hotel einfach nicht richtig durchfuhren, sondern nur in einem Sana Nun besitzen wii eine Fulle von ausgezeichneten Sanatorien fur Tuberkulose, aber noch jecht wenige für andere Krankheiten und von diesen wenigen haben sich einzelne wahrend des Krieges in der Richtung nach dem Luxushotel entwickelt Ich habe mir schon da durch geholfen daß ich Patienten mit nicht tuberkulosen Erkran kungen der Atmungsorgane in Lungensanatorien geschickt habe Aber ein Idealzustand ist das nicht Nun haben auch die Herren Michaud Loffler und von den Velden auf die Notwendigkeit arztlicher Ueberwachung und sorgfaltigei Diat hingewiesen brauchen also fur alle nichttuberkulosen Eikrankungen, nicht nur der Respirationsorgane Sanatorien im Hochgebinge, und zwar in verschiedenen Hohenlagen und fur verschiedene Anspruche Eist dann laßt sich der therapeutische Wert des Hohenklimas voll ausschopfen Nachdem jetzt wieder normalere Zustande heitschen ist zu hoffen, daß die Ansitze zu einer Sanatoriumsbehandlung nichttubeikuloser Krankheiten im Hochgebiige, die von dem Kriege vorhanden waren, weiter entwickelt werden Moge die reiche Forderung, die die Erforschung und therapeutische Verwertung des Hohenklimas von dem Institut in Davos und auch von unserer Tigung erschien hat auch in dieser Hinsicht inregend wilken

### Wert klimatischer Kuren für die Rekonvaleszenz

Von Professor Di Reinhard von den Velden Berlin

Das mir gestellte Thema Der Einfluß des Hohenklimas auf die Rekonvaleszenz ist trotz seiner überragenden praktischen Bedeutung nur vereinzelt Gegenstand exakter tier und klinisch experimentellei Untersuchungen gewesen Wohl findet man im Schrifttum zerstreut Angaben allgemeiner und spezieller Natur über dieses Gebiet, sie stehen aber schon rein zahlenmaßig in einem gewissen Kontrast zu dem großen Bedurfnis, über diesen Punkt Aufklarung zu bekommen So sehe ich heute und hier meine Aufgabe darin, nur eine Skizze dieser Frage zu geben, und dabei nicht so sehr von dem Standpunkt des Experimental Pathologen, sondern vielmehr als klinischer Arzt zu Ihnen zu sprechen Sie werden sehen, daß sich eine Menge von Pro blemen auftun werden, die ihrer Losung noch harren, und an denen zu arbeiten wir alle, insonderheit das Institut in Davos, berufen sind Ich werde mich an vielen Stellen auf die inhaltsreichen Dar bietungen der vergangenen Tage beziehen konnen, die uns über den Einfluß der einzelnen klimatologischen Faktoren auf gesunde und kranke Lebewesen unterrichtet haben

der Begriff der Rekon-So eigentumlich es klingen mag valeszenz ist noch recht wenig fixiert, und wir mussen damit beginnen, uns daruber klai zu werden, was wir eigentlich unter Rekonvaleszenz zu verstehen haben Es handelt sich hier um eine Zu sammenfassung aller jener Zustande, bei denen nach den verschie denartigen und gradigen Krankheitsursachen ein morphologischer und funktioneller Wiederaufbau mit dem Ziel der Erreichung opti maler Zustande erstrebt wird Betrachten wir zunachst das einfache klinische Bild der Rekonvaleszenz nach einer schweren Insektionskrankheit Die Infektion ist vorüber Angriffe dei Bazillen und ihrer Gifte wie der zerstorten Organe sind nicht mehr zu befurchten, und es handelt sich nun darum, den eingerissenen Bestand an Korpersubstanz wieder aufzubauen, die Funktionen wieder herzustellen, aber nicht allein die direkte Einwirkung, die sogen primare Schadi gung durch das krankmachende Agens kommt bei der Entstehung der Storungen in Betracht, sondern auch sekundare tertiare usw Effekte und es braucht hier nur daran erinnert zu werden, daß z B

die Nebenwirkung einer Infektion auf das endokrine System zu Fol gerungen fuhren kann, die noch unberechenbar lang den Wiederauf bau in ungunstigem Sinne beeinflussen die Rekonvaleszenz also auf zuhalten vermogen

Wenn man nun hierbei allein die Wirkung des schadigenden Mo ments im Auge hat, so wird man die Verhaltnisse der Rekonvaleszenz me nichtig erfassen konnen, denn es spielen auch hier eine ausschlag gebende Rolle die Konstitution und vor allem, was wir bei allem kon stitutionellen Betrachtungen heute als selbstverstandlich ansehen die Verhaltnisse des endokrinen Systems, mit andern Worten die Blut drusenformel Um es kurz zu bezeichnen, konnen wir den Zustand der normalen Funktion in der sogen Gesundheit die Eubiose nennen Wir gelangen durch den Einfluß der verschiedensten krankmachen den Momente in ein Stadium das wir als Dysbiose bezeichnen kon nen und wenn der Organismus auf diese Weise dauernd in einen an dern, meistens krankhaften Zustand gekommen ist, so kann man von Allobrose (Heubner) sprechen Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir die Zustande in der Rekonvalcszenz zunachst als dysbiotisch bezeich nen als Veranderung der Konstitution, so daß also eine vollkommen Organisation besteht, als sie vor der betreftenden Kıankheit vorlag Die Hauptfrage ist nur immer ob diese Konsti tutionsanderung die naturlich sowohl gunstig wie auch ungunstig fur den Betroffenen sein kann, eine dauernde ist, so daß wir also eine Allobiose, eine Funktionseinstellung auf vollkommen veran derter Basis, womoglich einen irreversiblen Zustand vor uns haben, oder ob wir den früheren vor der Krankheit bestehenden morpholo gischen und funktionellen konstitutionellen Eigenheiten wieder zu steuern konnen, dann waie der Zustand reversibel, rekonvaleszenz fahig

So erscheint uns dieses etwas verschwommene Gebiet der Rekonvaleszenz unter einer festern Umgrenzung Man darf aber nicht denken daß diese veranderte Konstitution allem durch schwere In sektionen hervorgerusen wird, es gibt noch eine Menge anderer Mo mente die in demselben Sinne wirken Viele endogene und exogene chadigende Ursichen konnen zu derartigen Umstellungen fuhren, wober besonders der Einfluß operativer Eingriffe hervorgehoben sei Wie selbst aseptische Operationen, auch wenn sie ohne Narkose aus gefuhrt werden in mancher Richtung auf den Organismus umstim mend einwirken haben uns ja die experimentellen Untersuchungen von Burger W Lohr un objektiviert. Man muß aber noch weiter gehen und kann in den Angrissen des taglichen Lebens, in den physi kalisch chemischen Eiwiikungen der Umwelt derart umstimmende Zugrisse auf unsere Konstitution sehen, diese konstitutionellen Ver anderungen nach mehr oder weniger langdauernden psychischen und physischen Insulten sind wenigstens in ihren Anfangen Ermudungs zustande, die einer Erholung zustreben, einer Rekonvaleszenz mit oder ohne arztliche Behandlung bedurfen

Diese Ausfuhrungen konnen mit einer gewissen Berechtigung als noch zu wenig prizise man konnte beinahe sagen ils unwissen schaftlich bezeichnet werden. Das muß zugegeben werden. Ich sigte ja schon daß die experimentelle objektivierende Eisassung diesei konstitutionellen Umweitung die Festlegung verandeiter Funktionen in dieser Illusicht noch im Argen liegt, und es lann heute nicht meine Aufgabe sein Ihnen hier das weit verzweigte Gebiet der funktio nellen Diagnostik in dieser Richtung aufzuzeigen Es werden uns uberdies dadurch auch nur Bilder augenblicklicher Zustandsanderung abei leider nicht die gesuchten absoluten Indikatoren der veranderten Reaktionsfahigkeit gegeben und weniger noch wild uns die Frage be antwortet werden konnen in welcher Weise der weitere Um und Aufbau im Einzelfall veilaufen wird Doch mochte ich Sie darauf verweisen daß uns die physikalisch chemische Betrachtung des Pro blems in dieser Hinsicht fordern kann H H Meyer hat diese Frage kurzlich in Beziehung zu den eigentumlichen Einflussen dei um stimmenden Proteinkorperthelapie vom pharmakologischen Stand punkt aus crortert und wii konnen auch fui unseie Zwecke diese kurze Beschreibung der zellularen Umstimmung gebrauchen

Die physikalisch chemische Struktur der Zelle wird durch den Angriff eines Antigens staik verandert. Das ist nicht nur eine theo netische Deduktion Die Untersuchungen der Straub schon Schule u a haben uns dafur objektive Zahlen gegeben. Der Erfolg dieser ver anderten Zellstruktur ist eine vollkommen veranderte Reaktionsfahig keit Es tritt eine Sensibilisierung ein die jedoch nicht allein gegen uber dem sensibilisierenden Antigen sondern auch ganz allgemein unspezifisch vorhanden ist Es wirken also nicht nur kolloidale Substanzen sondern alle moglichen Einflusse die die Zellgrenz schicht treffen konnen Veranderungen in der Blutzusnimmensetzung Einflusse der vegetativen Nerven usw and in diesem Sinne ebenfalls als Reize anzusehen, die von dem ganz indere Angriss und Reak tionsflachen bietenden sensibilisierten Zellsystem auch ganz anders beantwortet weiden Es ist also ein vollkommen verschobenes Niveau vorhanden das auf der einen Seite eine Ueberempfindlichkeil ein liuhzeitiges und überstarkes Ansprechen auf sonst unterwertige Reize und eine qualitativ ganz andere Veraibeitung dieser Reize in sich birgt, auf der andern Seite aber auch eine oft auffallig schnelle Fischopfbarkeit zeigt Diese Dinge sind uns ja alle mehr oder we niger aus der Klinik gelausig und bei der Therapie sehr wohl zu be

Der tierische Organismus ist also duich eine Krankheit, welchei Natur sie auch sein mag, entweder an samtlichen Zellen oder wie sehr wahrscheinlich, nur an gewissen Zellsystemen in diesem eben besprochenen Sinn sensibilisiert. Dadurch, daß diese Beeinflussung nicht überall gleich stark ist, daß die Individualkonstitution diese Sensibilisierung im Einzelfall und auch hier wieder an den verschie denen Organgebieten sich ganz verschieden auswirl en lassen kann

macht naturlich das Bild beim Menschen außeist komplex Zweifellos kommt es hier sehr haufig zu anaphylaktischen Zustanden auf der einen Seite, anderseits wieder zu Desensibilisierungen Das Auge des Klinikeis kann naturlich nur teilweise die Resultate dieser ver underten Partialkonstitutionen und Partialickonvaleszenz eikennen

Die Hauptsymviome die sich dem Arzte in der Rekonvaleszenz /u cikennen geben, sind Gewichtsabnahme Muskelschwache, Blut armut verminderte Leistungsfahigkeit in korpeilicher und geistiger Hinsicht, Darniederliegen der verschiedensten vegetativen Funktionen unter ganz besonderer Hervorhebung der Storungen am Kreis laul, weniger am Heizen als an den peripheren Gefaßen Gleichgewichtszustand im vegetativen Nervensystem ist stark gestort, das sieht man nicht nur an den Erfolgsorganen des Kreislaufes, des Magendarmkanals usw sondern auch am Stoffwech el Ausdehnung, Zusammensetzung Starle und Dauer dieser Rekonvaleszenz Dysbiose ist ganz verschieden In Tagen lann es schon ohne besonderes Zutun zu einer Ruckkehr in eubrotische Zustande kommen Manchmal 1e doch sieht man, daß diese Dysbiose" sich trotz der verschiedensten therapeutischen Maßnahmen nicht in Wochen sogar nicht in Monaten beheben laßt es bleibt ein allobiotischer Zustand, der mehr oder weniger stark an die klimischen Bilder der pluriglandularen Insuffi zienz einnern kann Sicher spielt ja die Verinderung des inkretori schen Systems hieber eine wichtige Rolle ohne daß sie sich klinisch gleich deutlich zu zeigen braucht

Hiben wir nun in aller Kurze die Zustandsinderung gezeichnet die sich bei allgemeiner Betrachtung der Rekonvaleszenz am mensch lichen Organismus zeigt, so erhebt sich die weitere Frage wie mit der Therapie hier anzugreisen ist Zweisellos sindet die Wiedererstaihung und zwir wie es in dem Wort schon durch das con" sehr 11chtig bezeichnet worden ist die Zusammenfuhrung der funktionellen Krafte in den meisten Fallen ohne uztliches Zutun allein geleitet durch den Instinkt des einzelnen oder seiner mehr oder min der einsichtsvollen Umgebung statt. Befande sich jeder derartige Re konvaleszent im Besitz eines veinunftigen Instinktes so ware gegen diese Eigenleitung nichts einzuwenden das ist aber bei der Mehr 71hl der Falle nicht so es bedarf der in seiner Konstitution Geanderte meist der uztlichen Leitung und is wird immei noch zu leicht ubersehen, daß dieser sogen zweite Teil der Kiankheit bezwihler Behandlung für den Arzt mindestens ebenso wichtig ist als die eiste Hulfte, die "eigentliche Krunkheit" die naufig nicht nur vom Pa tienten als die wesentliche betrichtet wird Naturlich muß zuerst al unnt werden ob das krankmachende Moment bereits ganz ausgeschaltet ist, ferner wie weit uberhaupt durch eine Therapie die verschiedenen Veranderungen wieder zumn Verschwinden gebracht wer den konnen das kann hier im einzelnen nicht aufgezahlt werden Es sei nur darruf verwiesen daß hier weniger das Gebict der organ spezifi schen Aizneimittel ist als vielmehi der unspezifischen sog leistungs

steigernden Therapie, die sich "omnizellular" auswirkt, oder anders ausgedruckt, eine Therapie, die sich diejenigen Partien des Korpers nutzbar macht, welche sich in dem Stadium der veranderten Reiz barkeit, also der oben besprochenen Sensibilisierung befinden Hier ist das Hauptanwendungsgebiet der physikalischen Therapie hier konnen wir auch mit der Proteinkorpertherapie zugreifen, und hier ist eben das Gebiet, wo uns die klimatologischen Faktoren insbeson dere das Hohenklima therapeutische Erfolge bescheren, die wir sonst nicht erreichen konnen

Selbstverstandlich gilt für diese Therapie, wie für jede andere auch, der Hauptgrundsatz, daß man ein anspruchsfahiges Gewebe Weder der ausgesprochene Zustand der Ueberempfindlichkeit noch der einer sofort eintretenden Erschopfbarkeit ist für das Hohen klima in der Rekonvaleszenz geeignet Kachexien, dekompensierte Zustande am Kreislauf, an den Nieren usw schwerste organische Veranderungen an den Blutgefaßen, an der Leber und Aehnliches sind naturlich vollkommen ungeeignet. Sie bieten eine absolute Kontraindikation In vielen andern, auch leichtern Fallen wird man die Hausbehandlung oder die einfacheten klimatischen Faktoren im Tiefland, weiter im Mittelgebirge, an der See usw erst einwirken lassen mussen, ehe man den Patienten dem Hohenklima ubeigibt Hier muß dann unter scharfster arztlicher Kontrolle in individuell angepaßter Reihenfolge langsam mit der Zufuhr der verschiedenen Reizfaktoren vorgegangen werden Die experimentellen Untersuch ungen von Kestner Loewy und ihren Schulen geben uns 12 die Moglicokert an die Hand, in scharfer Abstufung Strahlung, Temperatur Sauerstoffarmut usw auf den Kranken zur Einwirkung kommen zu lassen Daß man sich dabei auch der Diatetik, gewisser arzneil cher Maßnahmen der Bader usw in Kombination mit den Faktoren des klimatischen Heilplatzes bedienen kann, ist klar, eihoht anderseits aber auch die Moglichkeit ungunstiger Wirkungen und kann nur unter verantwortlicher Fuhrung eines Arztes statt finden

Man muß es allerdings zuweilen erleben daß selbst bei richtiger Indikation und bei genau dosierter Verabsolgung der klimatischen Faktoren Fehlschlage eintreten. Das hangt damit zusammen daß besonders bei der Klimatherapie das psychologische Moment im Einzelfall besonders bei den Storungen der Rekonvaleszenz, außerst schwierig in richtiger Weise in Rechnung gestellt werden kinn Es ist notwendig daß man nicht nur bei einer klimatischen Kur die bekannten Faktoren einwirken laßt, sondern der Arzt muß es auch verstehen als Personlichkeit einen derartigen Einfluß auf den Patienten auszuuben daß er auch in dieser Hinsicht in optimaler Weise auf den Rekonvaleszenten einwirkt. Es darf also nicht sche matisch vorgegangen werden, und wenn wir auch absolute Indika tienen und Kontraindikationen für gewisse Klimata und bestimmte Kiankheiten, insbesondere bestimmte Rekonvaleszenzzustande kennen

so korrigiert die Praxis doch zuweilen unsere theoretischen Ueber legungen

Gehen wir nunmehr auf die einzelnen Faktoren über die als Heilfaktoren für das Rekonvaleszenzstadium im Hohenklima in Be tracht kommen, so darf ich auf die von berufenster Seite (Loewy) gegebenen Ausführungen verweisen und will mich nur auf das wesent lichste beschranken Luftdruchveranderung in Abhangigkeit hiervon die Sauerstoffarmut Strahlung Temperatureinwirkungen besonders die Kalte (hierzu gehoren auch die Winde) und nicht zum letzten die Landschaft (Hellpach) sind die für unser therapeutisches Streben hauptsachlich in Betracht kommenden Momente

An dieser Stelle mochte ich selbst wenn ich schon von Andern Gesagtes wiederhole, auf einige Punkte hinweisen Die Beein flussung des Stoffwechsels ist eingehend studiert und gerade für unsere Erfordernisse sehr bedeutungsvoll Es fangt schon an mit einer Hebung des Appetits Jeder Klimawechsel, namentlich die Nordsee und das Hohenklima, steigern das Hungergefuhl in ausge sprochenster Weise, ohne daß wir genau wissen, an welcher Stelle des komplexen Vorganges "Appetit der Angriff erfolgt (v Durig) Das Darniederliegen des Appetits ist ja bei vielen verschleppten Re konvaleszenzen ein Hauptsymptom, das mit Stomachica Verordnung und Diat nicht immer behoben werden kann Ueber die Beeinflussung der Verdauungssattabsonderung, die ja auffallend lang auf ein Mini mum herabgedruckt sein kann (siehe z B beim Typhus R v d Velden [Vater]) haben wir noch keine bestimmten Angaben Daß es sich bei der Stoffwechselbeeinflussung hauptsachlich um Eiweißansatz handelt, ist fur den Wiederaufbau sehr wesentlich Man kann diesen Effekt des Hohenklimas durch individuell zu dosierende vor sichtige Muskeltatigkeit vertiefen Wenn auch dabei die Art der Nahrung keine ausschlaggebende Rolle spielt so sollte man doch z B in den Hotels auf die Art der Ernahrung aller Erholungssuchen den, d h also in weitestem Sinne der Rekonvaleszenten, mehr Ruck sicht nehmen durch Abkehr von den fleischuberladenen, qualitativ quantitativ Inlach eingestellten "Vergiftungs" Mahlzeiten! Daß das Korpergewicht bei dieser Stoffwechselanderung durchaus kein Maß fur den wirklichen Aufbau zu sein braucht, bedarf keiner weitern Ausfuhrungen

Das weitere heivorstechende Symptom der Hohenklimawirkung ist der Einfluß auf das hamatopoetische System das ja besonders leicht durch die verschiedensten Krankheitsursachen geschädigt wird und — ein sehr feiner Indikator einer allgemeinen oder auch nur speziellen konstitutionellen Schwache — auffallend lang in der Rekon valeszenz quantitative wie qualitative Defekte bei der Untersuchung des Hamoglobingehaltes, der Zellen, der Polychromasie und auch der prozentuilen Zusammensetzung des weißen Blutbildes zeigt, ein Zeichen daß noch immer ein dys oder sogar ein allo biotischer Zustind vorliegt. Man braucht hier nicht immer daran zu denken daß

noch ein latenter Heid aktiv oder daß eine schwere alegeneratorische Schadigung der Blutbildungsstatten aufgedeckt ist, es gibt auch eine ganze Menge leichteier dysbiotischer Eischeinungen die unbedingt eines energischen therapeutischen Zugniss bedurfen, um nicht von dem Markstein dieser betreffenden Krankheit in eine allgemeine, in sonderheit hamatologische Allobiose zu zeigen Gerade hier ist der Reiz des Hohenklimas beinahe unersetzlich Mag es nun die Wirkung der speziellen Sauerstoffarmut sein, mogen unspezifische Leistungs steigerungen durch Wurkung eigener Koiperzerfallsprodukte oder mag schließlich die geweckte endokrine Komponente die Hauptrolle spielen, Tatsache ist, daß wir im Tiefland oft mit Kuhn scher Maske. Eiweiß oder Blutinjektionen, Organtherapie usw als den "Tiefland ersatzmaßnahmen" der oben angefuhrten Hochlandeffekte nicht zum Die Experimente haben erwiesen, daß anamische Ziele kommen Menschen und Tiere besonders schnell im Hohenklima regenerieren (Fagers u a)

Ich wies schon darauf hin, daß zweisellos in jeder Klankheit das hochempfindliche endokrine System besonders leicht, schnell und leider auch anhaltend Storungen erleiden kann und daß zweifellos durch diese Belastungsprobe latente Schwachen hier wie auch in andern Systemen manifest gemacht werden Es sind weniger grobe inkretogene Krankheitsbilder (manchmal allerdings Anklange pluriglandulare Storungen) in der Rekonvaleszenz als vereinzelte mehr oder weniger deutlich hervorspringende Symptome, bei deren Entstehung die fast stets und überall mitwirkende endokrine Kom ponente eine betonte Rolle spielt Wir stehen hier noch im Anfang unserer Kenntnisse Doch soll an dieser Stelle darauf verwiesen sein, um so mehi als wir ja annehmen durfen, daß klimatische, insbeson dere hohenklimatische Faktoren (Saucistoffarmut Strahlung usw) (Asher Mansfeld) Reize für das endokline System an einer seiner Hauptstellen (vegetatives Nervensystem — Drusen — physikalisch chemische Gewebsstruktur) darstellen konnen Ich verweise auf Biedl's Ausfuhrungen und mochte nur daran erinnern, daß von Sto rungen im Menstruationszyklus berichtet wild und daß eisihrene Klinikei den Einfluß des Hohenklimas mit den Erscheinungen der Pubertat vergleichen, eine sicher richtige Beobachtung die alleidings nicht selten das therapeutisch erwunschte Maß überschreitet und den Whederaufbau storen kann

Es ist wohl sicher daß den Hauptrusschlag bei klimatischen Wirkungen die Reaktion des vegetativen Nervensystems gibt mag man es als System für sich betrachten, oder was wohl bessei ist, in seinen engen wechselseitigen Verbindungen mit dem Blutdrusen system und seinen Erfolgsorganen Auf welche Weise diese klimatische Einwirkung zustande kommt ist in dieser Stelle nicht zu untersuchen Hierher gehort der Hinweis auf die große Labilität des vegetativen Nervensystems in der Rekonvaleszenz und hier liegen auch soviel Imponderabilien bei der praktischen therapeutischen Verwer-

tung klimatologischer Tatsachen für den Einzelfall Hier liegt die Wurzel für gunstige und ungunstige Effekte auf alle vegetativen Funktionen, und auch hier deckt uns oft die Reaktion in der Rekon valeszenz die "Tiefenpersonlichkeit" erst auf Namentlich sind es ja wenn nur ein Punkt hervorgehoben werden soll, die cardiovaskularen nervosen Storungen, insonderheit die vasomotorischen Verhaltnisse Man kann es an der Hautdurchblutung, Schweißbildung und an der Gesichtsfarbe u am sehen, erfahrt es aber oft viel mehr noch aus den subjektiven Angaben der Patienten (die sich meist schlecht objektivieren lassen) über Durchblutungsstorungen der verschiedensten Gefüßbezirke Erscheinungen die sich wie meist zunachst im Hohen klimit verschlechtern konnen dann aber bei vernunftiger Schulung bis auf das individual konstitutionelle Optimum heben lassen

Hier sei gleich der wichtige Punkt der hohenklimatischen Areis laufbeeinflussung in der Rekonvaleszenz angefugt Michaed hat Ihnen ja das wesentlichste über Kontraindikationen gesagt und voi allem betont daß noch eine viel zu große Angst vor der Hohe besteht Ein Teil dieser Rekonvaleszenzstorungen ist von mir schon oben bei den vegetativen Neurosen gestreift Hier soll nur der immer wieder auf fallende Heileffekt bei der Rekonvaleszenz im Involutionsalter hei vorgehoben sein Viele sogenannte Arteriosklerotiker konnen nirgends so gut valeszieren als in dem ihnen adaquaten Hohenklima hier das endokring Moment mag die partielle Sauerstoffarmut oder die Leistungssteigerung an den Kapillaren wirken, jedenfalls liegt hier die Hauptstelle der Wirkungsmoglichkeiten Krogh's Unter suchungen haben uns viel Licht in die Betrachtung der Gewebs durchblutungen und ihrer Abhangigkeit von vielen Faktoren ge bracht Wir mussen vom Ilinischen Standpunkt aus Loewy recht geben wenn ei bei der Besprechung der Sauerstoffarmutwirkung nicht nur das Sauerstoffbeduifnis (s P Fhrlich!) bestimmter Gewebe insbesondere bestimmter neivoser Zentralapparate sondern auch die Gefaßversorgung als sehr wichtiges Moment hinstellt und z B da mit gewisse Formen der Hypertonie im mittlern und hohern Alter in Klonnex bringt Ich bin nur der Meinung daß wir hier nicht immer an dem groben anatomischen Begilff der Arteriosklerose haften bleiben dursen Fur uns handelt es sich um sunktionelle dysbiotische Zustande an und in den Kapillaiwanden um kolloid chemische Alterationen (siehe oben), um eine Angioendotheliose (wenn man eine Be zeichnung nehmen will), die im jungen und am ilten Gefaβ sein kann und die reversibel ist, ein erfolgreicher Angriffspunkt nament lich für die hohenklimatischen Faktoren

Ein Wort noch über den Respirationstrakt Staehelin hat hier alles Wissensweite gebracht Die tiesere Atmung die besseie Lustung der Lunge belebt atelektatische Partien und hilft Verwach sungen dehnen und losen Restkatarrhe verschwinden usw Daß ge iade hier eine vorsichtige erfahrene Leitung notig ist sei nochmals hervorgehoben

In ganz kurzen Strichen habe ich die Moglichkeiten der Wieder erstarkung gezeichnet, eigentlich nur an die Wiederherstellung der gestorten Funktion denkend Wie weit der Einfluß auf das Binde gewebe gleichzeitig eine Vernarbung, Einkapselung usw der zer storten Gebiete, eine Beseitigung verschiedengenetischer Entzun dungsherde veranlassen kann, bleibe hier unbesprochen

Nur andeutungsweise sei nochmals hervorgehoben, was schon an verschiedenen Punkten meines Vortrages zum Ausdruck kam, daß wii bestrebt sein mussen, vor allem das psychologische Moment rich tig einzuschatzen und vor allem bei der Therapie richtig durchzu fuhren Es liegen schon interessante psychologische Untersuchungen

an Kindern, die dem Nordseeklima ausgesetzt wurden vor

Was macht nun das Hohenklima abgesehen von alledem, was schon gesagt wurde, besonders geeignet fur unsere Zwecke? Es ist einmal die Moglichkeit, fast an alle Behandlungsstellen technisch leicht zu ge langen, fast uberall entsprechende Statten zu finden und vor allem an keine Jahreszeit gebunden zu sein Man wahle aber die Zeit, die man zur Wiederherstellung braucht, auf keinen Fall zu kurz Wir hangen alle im Unterbewußtsein an dem vierwochigen Urlaub Das mag bei regenerationsfahiger Konstitution für die einfache Ermudungsrekon valeszenz eben genugen Wenn man die Erstarkung "fuhlt" dann be ginnt sie erst, dann rechne man noch einige Wochen und beziehe die langsame Umklimatisierung in das Tiefland, in dis Arbeitsmilieu, ein Hier werden tagtaglich die grobsten und dummsten Fehler gemacht Vermeidet man sie, dann kann man wirklich konstatieren, wie eine konstitutionelle Veranderung morphologisch und funktionell zustande gekommen ist, am deutlichsten merkt min es in der Jugend und wir besitzen schone Beobachtungen an unserer armen nachkriegsgaknechteten Großstadtjugend, die in ihrer Entwicklung durch mehi monatlichen Aufenthalt an der Nordsee einen "Ruck" bekommt (Kestner Haberlin) So kann man die Konstitution formen, so kann man Rassen verbessern Das ist die wahre Rekonvaleszenz dysbio tischer und leider schon zum Teil allobiotischer Volker und Gesell schaftsklassen

Ich bin am Schluß und weiß wohl, daß ich den meisten keine neue Tatsachen bringen konnte Es erweist sich aber die alte Lehre als zu Recht, daß die alltaglichen Dinge die man vielleicht sogai mit einer gewissen Geringschatzung behandelt sieht, für praktische und theoretische Ueberlegungen reichlich Gelegenheit bieten, wenn man sie unter dem Gesichtswinkel neuer Forschungen und der von ihnen abgeleiteten Lehren betrachtet So geht es auch mit dem praktisch so ungeheuer wichtigen Gebiet der Rekonvaleszenz Hier ist noch viel, sehr viel zu arbeiten, und ich bin dankbar dafur, daß mit der Vortrag Gelegenheit gegeben hat, in dem Kreise erfahrenster Kollegen über diese Fragen zu sprechen und Probleme aufzuzeigen

Diskussionsbemerkungen zur Klinisch therapeutischen Abteilung S $\,558$ 

# Die Menschenseele in der Alpennatur

Nach einem offentlichen Vortrage Von Staatsprasidenten Prof Hellpach Karlsruhe<sup>1</sup>)

Der Gefahr, dies unermeßliche Thema in dilettantischem Gerede zeifließen zu lassen ist nur durch strengste Selbstbeschrankung vor zubeugen. Drei Grundbeziehungen des beseelten Menschen zur al pinen Natur sollen besprochen werden. Wir nennen sie der Reine nich die okumenische, die sportliche die restitutive — m. a. W. wir wollen von der Wesensart des Alpenbewohners, von der des Alpinisten und von der des Erholungsuchenden Kenntnis nehmen

Die Aelpler Alle romantischen Vorstellungen (Tellfiguren, Defregger sche und selbst Anzengruber'sche Typen) sind naturlich Die Alpenbevolkerungen deutscher Zunge (und das auszuscheiden ist die überwaltigende Mehrheit) sondern sich in zwei große Halften, die bavrisch-osterreichische und die alemannisch schweizerische Die erstere ist ausgesprochen kunstlerisch begabt, Volkstanz, Volks gedicht, Volksgesang, Zitherspiel, Theaterspiel, Geigenbau u a sind ın ihren Wohnsitzen zu Hause, es ist kein Zufall, daß 3 so eminente Theaterdichter des vorigen Jahrhunderts wie Anzengruber, Grill parzer und Schonherr osterreichischen Stammes sind, wahrend die Schweiz keinen namhaften Vertreter dieser Gattung erzeugt hat, sondern im Gegensatz dazu die großen realistischen Erzahler wie Gotthelf und Keller ihr eigen nennt Der schweizerische Aelpler ist wesentlich praktisch beanlangt, man mochte sagen nicht theatralisch sondern prosaisch, seine große Leistung liegt auf dem politischen und geschaftlichen Gebiete, gerade dort, wo es dem bayrisch oster reichischen Aelplertum an Erfolgen mangelt Wie erklaren wir uns diesen Tatbestand? Man hat die Konfession zur Deutung heran ziehen und die starkere geschaftlich politische Einstellung der prote stantischen Welt, deren großere Nuchternheit der phantasiehaften, mehr gefuhlsmaßig-kunstlerischen des Katholizismus gegenüberstellen wollen Daran mag sicher etwas sein, doch scheint es, daß die katho lischen Urkantonler im großen Ganzen doch auch die allgemein-

<sup>1)</sup> Da der Vortrag ohne Manuskript in fieler Rede gehalten wurde konnen wil hier nur einen von Herrn Staatsprasidenten Hellpach uns freundlichst zur Verfugung gestellten Auszug bringen

schweizerischen Zuge tragen und den bayrisch osterreichischen Alpen bewohnern nicht etwa ahneln weil sie gleich diesen katholisch sind Wir stoßen eben hier doch auf die Stammesfrage die eines der großten Ratsel unter den ethnologischen Problemen darstellt Der Vortragende kommt nach einem allgemeinen Ueberblick über den Tatbestand der Stamme in Deutschland zu folgendem Resume die Stamme sind nicht etwa Unterabteilungen der Rasse, denn in ihnen sind die dici europaischen Hauptrassen (manche nehmen vier an) mitcinander gemengt und vermischt, unter den Aelplern gibt es nordische alpine inediterrane und dinarische Typen bunt duichemander (Defregoei ınılt die Manner gern nordisch oder dinarisch, die Madel alpin ruhrt damit unbewußt vielleicht Konstitutionsfragen an Kretschmer's bahnbrechendem Buch uber Korperbau und Charakter Die Entstehung der Stamme liegt uns alle vielfaltig beschaftigen) ganz im vorgeschichtlichen Dunkel, die Erhaltung und Umbildung der Stammeseigenschaften aber ist nach den Forschungen des letzten Jahrzehnts wohl sicher eine Wirkung der naturalen und sozialen Um Einflusse physischer und Eindrucke psychischer Art, weltfaktoren ununterbrochen von Kindheit an wirksam, haben eine ungeheure Modellierungskraft so wenig wir etwa alle einzelnen solcher Einflusse und Eindrucke bis heute überschauen. Der Voitragende geht in dieser Stelle namentlich auch auf die Frage der Landschaftswirkung beim Aelpler ein Das Verhaltnis des Alpenbewohners zu seiner Um welt ist zwar eminent praktisch, das bedeutet aber beim naiven Men schen nicht dasselbe wie util, rein nutzlich. Dei naive Mensch ein pfindet und erlebt auch fromme, religiose mystische, abei glaubische Dinge durchaus praktisch naiv und nicht sentimentalisch reflek Gerade darum sind diese Erlebnisse um so starker wenn auch unbewußt seelenformend beim naiven Menschen Beim Aelpler aller Gegenden bemerken wir nun als seelischen Zug der übrigens in gewissem Maße allen Bergbewohnern eignet, eine lebhifte inschau liche Phantasie die sich auch beim schlichten Volke in einer für unsere Begriffe großartig bildlichen Ausdrucksweise kundtut tritt ein eigentumliches gehaltenes Pathos des Sprechens das beim Oesterreicher mehr ins Theatralische, beim Schweizer mehr ins Lehr hafte hinuberspielt. Die hohe Anschaulichkeit dursen wir wohl ebenso wie die Pathetische als Ergebnisse des Lebens in einer groß irtigen, die Phantasie reich nahrenden ja herausfordernden Nitur Immer muß man sich aber bewußt sein daß der nive Mensch, also auch der Aelpler, die Erlebnisse nicht rezeptiv auf nımmt, sondern sıch stets aktıv mit ihnen auseinandersetzt wie sein Alltag es mit sich bringt. Dies ist sehr wichtig im Unterschied vom zweiten Typus, den wir zu wurdigen haben

2 Der Alpinist sucht die verlorene Naivität im Zusammenleben mit einer grandiosen Natur kunstlich, sportlich sich wiederzuholen, indem er mit dieser Natur spielerisch ringt, nicht in der Alltigsnot ringt, wie der Bewohner Wo ei nicht überhaupt bloß Rekordleistung,

Abentquer sucht (aber dies darf man wohl als eine entirtete Form des Alpinismus bewerten) dort sucht er das Pathos der großartigen Einsamkeit die kunstlich heraufbeschworene Gefahr indem ei sich 111 der ubersteigeitsten Form der Nitui zum Ringen mit ihr stellt und sich ihr gegenüber behauptet. Dies kann man alls das starkste ethische Verhaltnis des beseelten Menschen zur Natur das wir kennen bezeichnen Es wild mit ihr gerungen bis zur Erschopfung 11 bis zur Selbstoplerung ohne daß dalur eine außerliche Not vor lige-in diesem Sport liegt bei aller naturlichen Geführ des Kraft meiertums, des sportlichen Fanatismus dennoch eine Keuschheit und ein Adel an die keine andere Sportsart heranieicht. Zu den immer rasender um sich greifenden saddistischen und narzissischen Sport formen deren Inhalt nur noch das brutale Niederwerfen eines Geg ners und das Kokettieren (Protzen) mit der eigenen Korperlichkeit ist bildet der Alpinismus ethisch ein wohltatiges Gegengewicht alles auch das Leben einsetzen, nur um das Eilebnis dei hochsten Erhaben heit zu einingen, dem Kameiaden dabei aber wenns nottut unter eigenem Lebenseinsatz zu helfen. Es ist in vielen Augenblicken die starl ste ethische Hochspannung die wir in unserer Zeit außerhalb des kniegerischen Heroismus überhaupt lennen

3 Der Erholungsuchende laßt nun diese ethische Spannung gerade bewuht zu Hause! Er will (thisch entspannt sein, sich nur hingeben, juinchmen, ein wohliges Spielzung der ilpinen Einflusse und Eindrucke sein Der Begriff Palhos gewinnt in ihm seine ur sprungliche Bedeutung als , Leiden" wieder, sie sind alle diese Er holungsuchenden, im leichtesten Grade leidend — pathologisch, nicht Leidend im leichtesten Gride, das heißt mude stadt mude, berufsmude mitmenschenmude, alltagsmude pflichtenmude Umgebung und Leistung sollen rudikal gewechselt werden Radikalismus des Erholungsbedurfnisses ist ein immer typischer gewordener Zug im Erholungswesen unseier Zeit der dem Aufsuchen der Alpen der alpinen Frholung michtig Vorschub geleistet hat Denn man sucht oben die allerhochsten Hohenligen, weil man in ihnen die starksten erholenden Finflusse vermutet, und man sucht die großartigsten Szeneiien, weil man die stirksten Eindrucke für die eiholungskriftigsten halt. Das heute stadterwimmelnde Engadin, in dem noch voi einem Menschenaltei ein Nictzsche die Einsamkeit suchte und fand, 1st das l'lassische Zeugnis dieses Wandels iber lindet die mude Seele in Wahrheit in dei Alpennatur?

Machen wir uns das im Ausspruch eines Erholungsbeduistigen klar der mir einst sagte ich suche leichte stische reine und klare Luft. Ei sindet leichte", namlich verdunnte Lust er sindet die Konstinte des verminderten Lustdrucks um so starker in je großeren Hohen er seine Erholung sucht. Er sindet stische" die kuhlere und bewegte Lust sindet eine bessere Lustzusammensetzung als in seiner Fibrikstidt wenn es sich daber nuch um recht winzige Unter schiedsbetrige hindelt die starlere und gennderte Strahlung gibt

ıhm die Gewißheit der Luftklarheit Erfahrungsgemaß ruft dies alles zusammen eine lebhafte Reaktion hervor die im wesentlichen eine erregende Note hat, die Stimmung hebt ich, wird , euphorisch" manchmal bis zu einer Art Hohenrausch der Schlaf leidet oft, ist kurzer und unruhiger, trotzdem ist die subjektive Frische am Tage großer, es macht sich eine gesteigerte Unternehmungslust geltend, Wanderlust, unverwustlicher Tatendring alles Zeichen einer oft hoch gradigen motorischen Erregtheit die sich dann auch ins Unan genehme steigern, Gereiztheit Uniit Zwangsdenken, Schwindel und Zittern mit sich führen kann Dis Problem, wie diese Wirkung psychologisch zustandekommt ist nun leider noch immei ganz unauf gehellt Die Zeiten wo man einen Faktor, z B die Vermehrung der roten Blutkorperchen dafur ausschließlich in Anspiuch nahm. sind überwunden, aber die Theorien der sachkundigen Forscher gehen weit auseinander, welches die entscheidenden Atmospharilien und welches die ertscheidenden Angriffspunkte im Organismus für diese Atmospharilien seien Zuletzt hat die Strahlung sehr grobe Beach tung gefunden, aber es i t bezeichnend, daß z B Kestner die Strik lungswirkung schon wieder in eine Luftzusammensetzungswirkung auflosen mochte und daß wir jezt aus Loewy s Munde jul Grund sorgfaltiger Forschungen eine erneute Reaktion gegen diese Bevor der Strahlung zugunsten der Lustdruckwirkung gehort haben Der Vortragende bespricht diese Kontroversen an einer Aus wahl von Beispielen und Zitaten Vermutlich liegt die Wahrheit im Kompromiß, d h die mannigfachen Aenderungen der atmosphiri schen (und vielleicht auch terrestrischer) Elemente beim Außstieg ins Hochgebirge setzen dem Organismus zu greifen an den verschieden sten Stellen des Organismus an und beeinflussen damit Physis und Empirisch konnen wir nicht warten, bis die theoretischen Kontroversen ausgetragen sind, und man muß sagen, es ist heute schon eine ganze Fulle empirischer Einsicht da, die weit über die landlausigen Laienvorstellungen betr der Hochgebirgswirkung hin ausgeht und eine recht rationelle Dosierung der Ratschlage erlaubt Namentlich die Dynamik der Einwirkung verdient großte Ausmerk samkeit Wir haben 3 Reaktionsstufen zu unterscheiden trittsreaktion bezeichnet den Vorgang der Inklimatisation dei im Unterschied zur Akklimatisation, d. h. der dauernden Einstellung des Organismus auf ein neues Klima, die rasche Umstellung darstellt, diese Reaktion kann sehr heftig sein und geradezu unterin Bilde des Eintrittsrausches vor sich gehen Sie geht über in die gemäßigtere Aufenthaltsreaktion, die durch die außerlichen Aufenthaltsbedin gungen oft zu kurz ausfallt und jedenfalls durch subjektives Wohl befinden ohne allzustarke Euphorie gekennzeichnet sein sollte, doch bleibt der Schlaf bei zahlreichen Menschen im Hochgebirge dauernd mangelhaft Die Nachreaktion, der Deklimatisation und Reklimati sation folgend stellt den eigentlichen Kurerfolg dar, sie kann sehr spat deutlich werden, manchmal erst Wochen nach der Heimkehr

(das beruhmte "Weihnachtsgeschenk" der alten Badearzte!), sie ist ım Durchschnitt nach relativ kurzen Aufenthalten im Hohenklima kraftig fruhzeitig aber nicht sehr nachhaltig (nach Seeaufenthalten leiser, schleichender, aber langer vorhaltend) Dabei sei beachtet, daß die Reaktionen sich auch nach den Naturellen richten, es gibt über haupt zwei verschieden reaktive Vitalitaten, eine fruhreaktive und eine spatreaktive, z B auch auf Gemutsbewegungen, Heimsuchungen aller Art Diese personelle seelische Artung will bei der Auswahl von Erholungskaren ebenfalls gekannt und gewurdigt sein! Unter diesen Gesichtspunkten werden wir die objektiven atmospharischen Er holungsfaktoren in konstante und variable Reize des Klimas zu sondern haben, konstant ist der Luftdruck des Hochgebirges, variabel sind etwa Wind und Strahlung, sie konnen und sollen durch kunst liche Vorrichtungen bewußt, mutiert", dosiert und geschaltet werden, wie dies Hallen Fenster (Glas verschluckt bekanntlich fast die ganze ultraviolette Strahlung!), vor allem auch durch Alleen, Park und gepflegten Wald moglich wird Ein hygienisch geforsteter Wald ist eines der vollkommensten und naturlichsten Reizmutatoren, die es Dorno hat uns gezeigt wie sehr auch durch die Wahl der Jahreszeiten die klimatischen Reize einschließlich der Strahlung do sierbar und mutierbar sind Auf einen Kurfaktor mochte ich aber noch aufs eindringlichste hinweisen es hangt unter Umstanden Fnt scheidendes davon ab, ob man die Reize passiv rezipiert oder sich aktiv mit ihnen auseinandersetzt! Wandern, Bergsteigen, Sammeln, Zeichnen, Photographieren ja selbst das harmlose Blumenpflucken und Briefeschreiben bieten Moglichkeiten der Aktivierung des Kur lebens, die fur die Verarbeitung und Bewaltigung, damit auch fur die Einwirkung und Nachwirkung der alpinen, wie aller klimatischen Erholungsreize von der großten Tragweite werden konnen Lenkung des Erholungsuchenden nach dieser Richtung hin kann ge schehen durch eigentliche Therapie, aber auch durch personliche Lebenskunst, die aus Erfahrungen klug wird, oder durch Padagogik, zum Beispiel bei Gemeinschaftswanderungen, die in dieser Hinsicht, durch eine rationelle Erziehung zur rechten Erholung im Gebirge Gutes stiften konnten Ganz besonders gilt dies auch für die Bewalti gung der Eindrucke die die Alpennatur darbietet. Sie werden ja ge sucht als Kontrast zum Alltag, zur Ablenkung und Betaubung von 1hm — und darum geschieht im Aufsuchen der starksten Eindrucke des Guten heute so oft zu viel Sie sollten mehr ausgewahlt werden im Sinne einer Erhohung des Alltages und einer Wiederstahlung für den Alltag, denn Besinnung und Festigung sind auf die Dauer wich tiger als Ablenkung und Betaubung Gerade hier wird darum die aktive Erarbeitung auch des landschaftlichen Genusses der Alpen szenerie so wesentlich gegenüber dem bloßen passiven Sich Hingeben in die großartigsten Eindrucke Die psychologische Differenzierung der Individualitaten wird hierbei naturlich noch wichtiger als bei den klimatischen Einflussen, und ganzlich irrational Es sollte nur nicht ubersehen werden, daß die moderne Technik, die das Erieichen der hochsten Regionen innerhalb weniger Stunden so erleichtert hat, auch die Gefihr dieses passiven Einschluckens der starl sten Reize klima tischer wie landschaftlicher, enorm steigert und daß dieser Gefahr

entgegengerrbeitet werden muß

Der Vortragende schloß seine Betrachtungen tiefe Erkenntnis steht ahnend oftmals gerade im Eingang von Epochen die sich neue Lebensgebiete und Lebenswerte erobern. Den Generalnenner alles des hier Besprochenen finden wir vielleicht am schonsten ausgedruckt in den berühmten Versen von Klopstocks Ode an den Zurcher See. Hier empfinden wir die hymnische Hingegebenheit der Sinne in den Zeilen "Schon ist Mutter Natur, deiner Erfindung Pracht auf die Fluren verstieut" — dann aber reckt sich das Gedicht in herrlicher Steigelung zur tatigen Bewaltigung des großen Alpenerlebnisses auf

Schoner ein tioh Gesicht das den großen Gedanken deiner Schopfung

noch einmal denlt!"

# Les etudes glaciologiques en Suisse

Par le Prof Dr $P\ L$  Mercanton Lausanne delegue de la Societe helvetique des Sciences naturelles

La vrale raison de ma venue a Davos n'etait pas d'ajouter peu de chose a la profusion de vos communications, mais bien d'apporter aux savants ici reunis et aux organisateurs de ce congres d'abord le salut confraternel et cordial de la Societé helvetique des Sciences natu relles, le puissant groupement national que j'ai l'honneur de representer au sein du Conseil de l'Institut de recherches

Sans doute l'activite principale de la Fondation relevant de la medecine et de la therapeutique climatique, ce ne peut être vers elle directement que va l'interet des naturalistes suisses et cela se comprend, mais a l'Institut de recherches est relie un observatoire unique en son genre en Europe, la creation du Prof Dorno dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est tout a fait remarquable et telle que nous autres Suisses sommes fiers de la posseder sur notre sol et il me plait singulierement de pouvoir, moi Suisse romand, lui dire ici toute notre admiration et notre reconnaissance

Le conferencier fait alors un expose sommaire de l'organisation et du programme des etudes glaciologiques en Suisse<sup>1</sup>) Il examine tour a tour l'alimentation et l'ablation du glacier soit le bilan economique de cet appareil L'etude de l'alimentation est le sujet de la nivometrie laquelle se fait par le moyen des echelles nivometriques fixes des balises mobiles des totalisateurs de précipitation

La dissipation se mesure par l'emergence de perches par le réjau geage du torrent glaciaire. L'orateur souligne en passant l'importance de recherches directes sur la radiation solaire absorbee par le glacier. Le role

de la pluie de l'evaporation et du vent doit etre élucide encore

Letat du glacier crue decrue ou stationnement est fonction des deux facteurs alimentation et dissipation dont les relations réciproques sont com plexes d'autant que le glacier ne livre pas immédiatement à celle et les ressources reçues de celle la L'ablation agit surtout au bas du glacier l'alimentation au haut et il en resulte le transport physique de masses de

<sup>1)</sup> Nous ne reproduisons 101 qu'un résumé de la conference de M Mer canton donne par l'auteur lui meme les observations sur lesquelles elle est basée ayant éte publices dans les variations periodiques des Glaciers des Alpes Suisses rapports annuels crées par F A Forel quarante cinquième rapport 1924

lamont a laval soit le mouvement du glacier manifestation unique et combien interessante de la deformation graduelle d'une masse homogene et quasi isotherme sous leffet de son propre poids. Sujet d'etude ardue mais combien passionante

Les variations des glaciers en etendue resultat du bilan variable de l'alimentation et de l'ablation glaciaires sont l'objet d'un controle régulier et tres développe en Suisse sous l'impulsion agissante de la Commission des Glaciers de la SHSN

Le conférencier enumere les methodes employees reperage topo graphique arpentage photographie aerienne stereoscopie mesure de le coulement frontal de la glace par le cryocinemetre etc

Tout ceci indiqué dans les grandes lignes seulement le conferencier

l'illustre par un certain nombre de diapositifs la plupart originaux

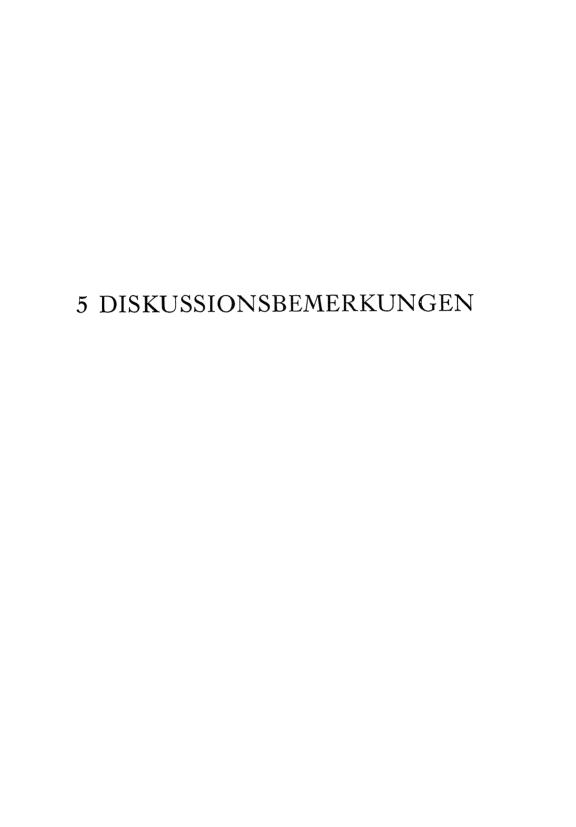

# Zur physikalisch meteorologischen und zur biologischen Abteilung

Prof Dorno (Davos) Fur Intensitatsbestimmung des, wie Herr Prof Bang so eindrucksvoll auseinandergesetzt, biologisch überaus wich tigen schmalen Spektralteiles im Ultraviolett ist die die Kadmium zelle benutzende photoelektrische Methode ganz besonders geeignet Die Empfindlichkeitskurve dieser Zelle, veröffentlicht von mir in der "Strahltentherapie" und an andern Orten, festgelegt auf meine Anre gung von Dr Vahle deckt sich fast vollkommen mit der der Oberhaut des Menschen, charakteisiert durch die Erythembildung Messungen nach dieser Methode sollten überall, wo einstlich strahlungsklima tische Untersuchungen angestellt werden, durchgeführt werden in Erganzung der Bestimmung der Gesamtintensität der Sonnenstrah lung

Prof Bang (Kopenhagen) Es wird gewiß mit Freude zu begrußen sein, wenn die Kadmiumzelle imstande sein wird gerade das biologisch wirksame Spektralgebiet zu registrieren Ich muß aber darauf aufmerk sam machen, daß die direht gefundene biologische Kurve nicht aus schließlich aus dem Maximum besteht, die niedrigen Teile der Kurve sind ja nicht ganz ohne Bedeutung Es ist deshalb notwendig, direkte Vergleiche zu ziehen zwischen den biologischen und den gleichzeitig durch die Kadmiumzelle gewonnenen Kurven Stimmen diese nicht nur in der Theorie, sondein auch in der Praxis überein, dann — aber nur dann — ist auch nach meiner Meinung die K'admiumzelle vorzu ziehen Ich hoffe daß man hier in Davos solche Vergleiche anstellen wird

Prof Linke (Frankfurt) Ich halte es fur wahrscheinlich, daß sich fur jeden biologisch wichtigen Spektralbereich eine mathema tische Beziehung zur durchstrahlten Luftmessung und dem Trubungs faktor T finden laßt von der Form

$$1_{\lambda} = p^{(a+bT) m}$$

Die Werte fur p, a und b mußten experimentell bestimmt werden Auf diese Weise konnte man die biologisch wichtige Strahlungsinten sitat aus physikalischen Messungen bestimmen Prof Wigand (Halle) Ich mochte fragen, ob nicht die Auswer tung der Dorno'schen Registrierungen des ultravioletten Endes des Son nenspektrums durch Herrn Meyer auch etwas über die Hohenlage der Ozon Schicht ergeben hat Es mußte doch möglich sein, aus der Intensitätsanderung mit dem Sonnenstande auf die Hohe der absor bierenden Schicht zu schließen Die Frage steht im Zusammenhang mit der hohen Ionisation der sogenannten Heaviside — Schicht dei Radio Telegraphie — sowie mit dem etwaigen Ursprung der durchdringenden Hohenstrahlung in der obern Atmosphare und auch andern geophysikalischen Problemen

Prof Meyer (Zurich) Es ist prinzipiell moglich die Hohen lage der Ozonschicht aus Messungen ahnlich denen von Dorno zu bestimmen Nur mußte dazu das Gesetz sehr genau bekannt sein, nach dem die Intensität der Strahlung für eine bestimmte Wellenlange sich mit der Sonnenhohe andert Auf die Moglichkeit eines solchen Voi gehens haben schon Fabry und Buisson hingewiesen

Dr M Guhr (Tatranska Polianka, Tschechosl) Fur die um stimmende Wirkung des Hohenklimas auf den senilen Zustand des Menschen spricht die Wahrnehmung an einem 70 jahrigen Manne der im senilen marantischen Zustande mit einem Ulcus corneae senilis zur Hohenkur eintraf Das Ulcus, welches im Tieflande trotz intensivster Behandlung fast 6 Monate in seiner Progredienz zum Stillstand nicht gebracht werden konnte, heilte in der Hohenluft binnen sechs Wochen spurlos aus Funfzehnjahrige weitere Beobachtung zeigte den Patienten in tadelloser physischer und psychischer Frische Nachdem Patient im einundneunzigsten Lebensjahre außerer Ursachen halber der Einwirkung des Hohenklimas sich entzog, trat das Ulcus coinene senilis in der vor funfzehn Jahren beobachteten Form wieder auf, begleitet von den zunehmenden marantischen Erscheinungen, die binnen mehreren Wochen zum Exitus führten

Die Erfahrungen am Krankenbette Basedowkranker und Lungenhiluskranker, die mit gesteigertem Gasstoffwechselumsatz behaftet waren, lehren, daß die Steigerung des Gas stoffwechselumsatzes in dem Hohenklima zum Schwinden gelangt was mit dem Umstande erklarbar ist, daß Intoxikationszustande der oben genannten Krankheiten infolge Einwirkung der Hohenluft zum Schwinden gelangen Die Beseitigung des hervorrufenden Momentes führt zum Schwinden des Symptoms, das heißt der Steigerung des Gasstoffwechselumsatzes

Dr Gutstein (Berlin) Gestatten Sie mir einige kurze Bemerkungen zu dem Vortrag von Herrn Prof Koranyi insbesondere über die Veranderung des Blutes im Hochgebilge. Der Vortragende hat nur die bekannten Veranderungen an den roten Blutzellen und zwar die Hyperglobulie und die Vermehrung des Hamoglobins als Wirkung des Hohenklimas angeführt. In Wirklichkeit sind noch undere Ver

anderungen an den Blutzellen nachweisbar, namlich eine Verminderung der Gesamtzahl der weißen Blutzellen (Leukopenie) und eine relative Vermehrung der Lymphozyten Es ist nun interessant, daß man diese Veranderungen an den Formelementen des Blutes nicht nur im Hohenklima, sondern in gleicher Weise auch erhalt, wenn man in der Tiefebene bei den Versuchspersonen Sauerstoffmangel erzeugt In einer Arbeit aus dem Jahre 1917 (Zschr f Tuberkulose) habe ich zeigen konnen, daß man bei Tuberkulosen nach Anlage eines kunstlichen Pneumothorax dieselben Blutveranderungen, namlich Hyperglobulie, Hyperhamoglobinie, Leukopenie und Hyperlymphozytose nachweisen kann Oft war auch eine Vermehrung der eosinophilen Leukozyten zu konstatieren Diese Befunde waren jedoch nur zu beobachten bei Fallen von totalem Pneumothorax, in denen eine gleichzeitig bedeutende Besserung des Krankheitsprozesses erzielt worden war Jedoch konnte ich in einer zweiten Albeit (Folia haematologia 1921 über ein typi sches Verhalten des Blutes unter dem Einfluß des Sauerstoffmangels) zeigen daß die Blutveranderungen unabhangig von der Besserung des tuberkulosen Prozesses waren, da sie auch bei gesunden Hunden nach Anlage des Pneumothorax in gleicher Weise zu erzielen waren Ebenso habe ich bei Patienten, die ich mit der Kuhn'schen Saug maske behandelt habe, dieselben Veranderungen an den roten und weißen Blutzellen beobachten konnen Es ist nun die Frage, wie man dieses typische Verhalten der roten und weißen Blutzellen unter dem Einflusse des Sauerstoffmangels zu erklaren hat Man erklart wohl allgemein die Vermehrung der roten Blutzellen als Kompen sationsmaßnahme des Organismus auf den Reiz der Sauerstoffver minderung Doch reicht diese Erklarung nicht für die Veranderung Ich glaube daher auf die Arbeit von der weißen Blutzellen aus Mansfeld hinweisen zu mussen, daß die Hyperglobulie im Hoch gebirge bei Tieren, denen die Schilddruse exstirpiert worden ist, nicht auftritt Hieraus schloß Mansfeld mit Recht, daß es im Hochgebirge unter dem Einfluß des Sauerstoffmangels zu einer verstarkten Tatig keit der Schilddruse komme, und daß diese die eigentliche Ursache der Hyperglobulie sei Es durfte daher nicht von der Hand zu weisen sein, daß auch die Leukopenie und die relative Lymphozytose durch die verstarkte Tatigkeit der Schilddruse zu erklaren sei

Dr Dotzel (Crefeld) Ich habe dieselben Veranderungen am Blute beobachtet nach Pneumothoraxfullungen wie Herr Dr Gutstein aus Berlin Gleichzeitig auch Veranderungen, die ich als toxische Reizwirkung deute Die Blutveranderungen bei Pn Fullungen durften nicht nur auf Verkleinerung der Atmungsflache und damit auf Verminderung der Sauerstoffzufuhr berühen

Dr Bornstein (Berlin) Es ist, gewissermaßen in Paran these, erwahnt worden, daß man um so mehr Alkohol veitragt, je hoher man steigt, quo altius, eo magis Ich hoffe, daß man nicht

aus dieser Tatsache der großern Giftfestigkeit speziell für die Kran ken die Folgerungen zieht, daß man nun Alkohol geben darf So herrlich eine Traubenkur für die Tubeikulosen ist, so sehr mochte ich davor warnen, die in Florm von vergorenem Wein auf Flaschen gezogenen Trauben zu verabreichen Traubensaft ist der naturliche, bekommliche und heilbringende Inhalt der Traube Wein ist mit dei Traube weder verwandt noch verschwagert hochstens stiefverwandt und nur schadlich Ich hoffe, daß in Davos den Kranken dieses Gift vollig vorenthalten wird

Prof Sonne (Kopenhagen) Mehrere der HH Redner haben als eine wesentliche Wirkung des Hohenklimas angefuhrt, daß die At mungsgroße gesteigert wird, es scheint mir jedoch, daß keine zufrieden stellende Erklarung hierfur vorgebracht wurde Ferner ist davon ge sprochen worden daß die Wirkung des Hohenklimas z T einem Sauei stoffmangel zugeschrieben werden musse, aber auch hier konnte man nicht angeben, wie ein solcher Sauerstoffmangel entstehen kann, wenn man nicht in sehr große Hohen hinaufsteigt. Wie Sie ja alle wissen, hat die Sauerstoffabsorptionskurve des Hamoglobins einen solchen Verlauf, daß wir bis auf eine alveolare Sauerstoffspannung von weniger als etwa 10 % des normalen Barometerdrucks, d h also auf etwa 76 mm Sauerstoffpartialdruck kommen mussen, bevor von irgend einem wesentlichen Sauerstoffmangel im Arterienblute die Rede sein kann, bei jedem hohern Drucke ist das Blut im wesent lichen so vollstandig gesattigt wie es überhaupt nur gesattigt weiden Da man nun zu wissen glaubt, daß die alveolare Sauerstoffspannung erst in sehr großen Hohen unter 76 mm hinuntergeht, so hat man den Grund fur den vermuteten Sauerstoffmangel auch bei geringern Hohen nicht verstehen konnen

Ich glaube jedoch, daß es moglich ist, eine solche Ausklarung zu finden, und ich glaube gleichzeitig eine zusriedenstellende Erklitung

fur die erwahnte Atmungssteigerung geben zu konnen

Ehne Voraussetzung fur die Richtigkeit der Bedeutung dei uns bekannten Tatsache, daß man in sehr große Hohen hinzufsteigen muß, damit die alveolare Sauerstoffspannung in den Alveolen unter 76 mm fallt, ist die, daß wir überall, in allen Alveolen, die gleiche Sauerstoffspannung haben Es ist namlich in Wirklichkeit nui die durchschnittliche Alveolarspannung, an die man fruher immer ge dacht hat, wenn man von der Zusammensetzung der Alveolarluft sprach, indem man davon ausging, daß die Lungen sich überall bei der Einatmung und der Ausatmung gleichmaßig ausdehnen und wieder zusammenziehen. Vor nicht sehr langer Zeit hat dagegen Arthur Keith gezeigt, daß dies ein Irrtum ist, die Lungen dehnen sich bei der Einatmung nicht wie ein Ballon sondern eher wie ein japanischer Facher aus, bei dem sich erst ein Teil entsaltet und dann erst nach und nach die andern Teile Die Folge hievon wird unvermeidlich die sein, daß die Squeistoffspannung in den verschiedenen Alveolarpartien verschieden sein wird. Ist dies aber der Fall, so ist die durchschnittliche alveolare Sauerstoffspannung ohne jedes Interesse für die hier zur Diskussion stehende Frage Die durchschnittliche alveolare Sauerstoffspannung kann gerne wesent lich über 76 mm sein, und trotzdem kann die Spannung an einzelnen Stellen in den Lungen niedriger sein, und nur dies letztere allein ist es, worauf es ankommt Ist der Sauerstoffdruck auch nur an einer einzigen Stelle in den Lungen unter 76 mm so muß unweigerlich ein Sauerstoffmangel in dem gesamten Arterienblut in der Vena pulmonalis bestehen Die ungenugende Sauerstoffsattigung in einer einzigen Stelle in den Lungen kann nicht von andern Stellen der Lungen aus ausgeglichen werden, an diesen andern Stellen der Lungen ist namlich bereits schon so viel Sauerstoff aufgenommen als über haupt aufgenommen werden kann Es muß also unter solchen Ver haltnissen ein mehr oder weniger starker universaler Sauerstoffmangel auftreten Es ist unmoglich, schon im voraus anzugeben in welchen Hohen ein solcher Sauerstoffmangel auftritt Wahrscheinlich ist dies bei verschiedenen Menschen etwas verschieden Je ungleichmaßiger eine Person ihre Lungen ausdehnt und zusammenzieht, desto fruher wild bei ihr ein Sauerstoffmangel eintreten, wenn sie sich in großeie Hohen begibt, bei manchen Menschen bedarf es vielleicht nur einer sehr geringen Hohe, damit ein Sauerstoffmangel auftritt

Das einzige Mittel, durch das ein solcher Sauerstoffmangel im gesamten Arterienblut aufgehoben werden konnte, ist eine starkere Atmung an derselben Stelle, wo die Sauerstoffspannung unter 76 mm gefallen ist. Da eine solche starkere Atmung an der betreffenden Stelle in der Regel ohne eine einigermaßen entsprechende erhohte Atmung auch in den andern Teilen der Lungen nicht möglich sein wird, wird die naturliche Folge eine möglicherweise bedeutende, uni versale Erhöhung der Atmung sein — was ja auch mit den be sprochenen Beobachtungen beim Hohenklima übereinstimmt

Eine Atmung, die starker ist als der normalen Kohlensaure luftung entspricht, wird die Kohlensaure starker ausluften als normal, und hier haben wir gleichzeitig eine Erklaiung für die von einigen der Herren Redner eiwihnte, niedrigere alveolare Kohlensaurespannung in den Bergen

Dr H v Schroelter ad Dr Sonne Erklart und erganzt die Ausführungen des Voriedners und betont, daß das arterielle Blut der Lungenvene nur dann voll gesattigt werden kann wenn bei möglichst freien Luftwegen alle Lungenteile an der Atmung partizipieren, diese somit ausreichend entsaltet und die Respiration genugend vertieft wird, sonst muß naturgemaß die Sauerstoffspannung der nicht ventilieiten Lungenteile hinter jener der andern zurück bleiben, ebenso wie die Blutstromgeschwindigkeit in entsprechenden Bezirken vermindert ist, so daß die Diffusion ins Gesamtblut unter verschiedenem Partialdruck erfolgt und die Sattigung leidet Bekannt

ist ja und wiederholt betont, der Unterschied in der Wirkung flacher und tiefer Respiration auf die Sauerstofforderung ins Lungenblut, was auch bei Beurteilung der individuellen Toleranz gegenübei Druck verminderung zu beruckichtigen ist. In jungster Zeit hat J S Haldine auf die Bedeutung einer ausreichenden Entfaltung aller Lungen bezirke besonders aufmerksam gemacht. Wichtig erscheint die Betonung, daß die berechnete (weniger die direkt bestimmte) Alveolur spannung keine sichere Bewertung der Sauerstofftension in den Arterien, namentlich bei ungunstiger Sauerstoffversorgung — niederem Luftdrucke — gestattet. Dies ist nur durch unmittelbare Unter suchung des Arterienblutes bezw seines Sauerstoffgehaltes möglich. Wohl aber liefert die Bestimmung der alveolaren Kohlensaurespannung einen sicheren Maßstab für die Kohlensauretension im Blute und ermöglicht eine annahernde Schatzung der Milchsaureproduktion bezw ihrer weiteren Zerstorung bei Muskelarbeit

Dr H v Schroetter ad Dr Gutstein Bezuglich der hier ange schnittenen Fragen muß man sich doch gegenwartig halten, daß auch bereits unter normalem Luftdrucke relativer Sauerstoffmangel nur allzuleicht, wie namentlich bei anstrengender Muskelarbeit eintretch kann, daß der Organismus auch im Meeresniveau nicht absolut immun gegen Sauerstoffmangel ist, wie ich dies des Nahern am Schlusse meines Vortrages ausgeführt habe, worauf hiermit verwiesen sei

Dr Laquer (Nymwegen) Da alle Veranderungen des Organis mus im Hohenklima durch Sauerstoffatmung zuruckgehen, muß man annehmen, daß die verminderte Saueistoffspannung der Inspirations luft Ursache dieser Veranderungen ist Andere Erklarungsmöglich keiten verlangten sehr komplizierte und unwahrscheinliche Hilfs hypothesen In jeder beliebigen Gegend des Korpers kann aber nur dann Sauerstoffmangel eintreten, wenn seine Sauerstoffversorgung durch das Blut ungenugend wird Deswegen sind direkte Bestim mungen der Sauerstoffspannung des arteriellen Blutes notwendig, die fast noch niemals im Hochgebirge ausgeführt worden sind Aber selbst wenn sich hierbei Herabsetzungen ergaben, muß der sich beim Sauerstoffmangel im Hochgebirge abspielende Chemismus grund legend von dem bisher bei Sauerstoffmangel bekannten Chemismus unterscheiden

Dr Fr Peemoller (Hamburg) stellte mit Hilfe von physikalisch exakt geeichten kunstlichen Lichtquellen und von verschiedenen Lichtfiltern fest, daß bei der Rachitis der primare Heilerfolg nur den erythembildenden Strahlen mit einer Wellenlange unterhalb 320  $\mu\mu$  zukommt, daß alle andern Strahlen primai nicht imstande sind, einen Heilerfolg hervorzu bringen wohl aber sekundar die Wirkung der erythembildenden Strahlen unterstutzen konnen Hieraus ergibt sich die praktisch wich tige Folgerung für die Ultraviolett Therapie der Rachitis, daß nur

solche kunstlichen Lichtquellen in Frage kommen sollen, die erythem bildende Strahlen aussenden, und zwar in genugender Menge Alle ubrigen kunstlichen Lichtquellen wie z B die Solluxlampe, die Spektrosollampe und auch die Ultrasonne kommen für die Ultravio lett-Theripie der Rachitis nicht in Frage Ebenso kann von Sonnen bestrahlung durch Fensterglas kein therapeutischer Erfolg erwartet werden, denn das Fensterglas schneidet das Spektrum unterhalb 320  $\mu\mu$  ab Auch die Wintersonne kann bei uns in der norddeutschen Tiefebene keinen Heileffekt auf die Rachitis ausuben, weil sie keine erythembildenden Strahlen enthalt

Bei einer Gruppe von rachitischen Kindern, die mit der Siemensschen Aureollampe acht bis zehn Wochen lang taglich ein bis zwei Stunden bestrahlt worden waren, zeigte sich trotz schoner braunroter Pigmentation rontgenologisch nicht der geringste Heilerfolg Ery thembildung wurde nach der Bestrahlung nicht beobachtet Hieraus ergibt sich also 1 daß gute Pigmentation keineswegs immer als ein prognostisch gunstiges Zeichen bewertet werden darf, 2 daß dem Proment nicht die Bedeutung eines Heilmittels im Sinne Jesionek's zukommt, 3 daß auch seine angenommene Rolle als Transformator der ultravioletten in Waimestinhlen keine praktische Bedeutung fur den Heilungspiozeß hat Da man nun ferner seit kurzem weiß daß es nicht wirkt, wie eine Schutzvorrichtung gegen ultraviolette Strahlen als brauner Sonnenschirm im Sinne Finsen's, so muß man ıhm eine andere physiologische Bedeutung zuschreiben Die Bedeu tung besteht meines Erachtens hochstwahrscheinlich darin, daß es den Korper vor Warmestauung schutzt, insofern es die tiefeindrin genden leuchtenden Warmestrahlen bereits in der Epidermis absor biert Dadurch wird erstens eine Warmestauung in der Tiefe ver hutet und zweitens kommt es dann meines Erachtens zu einem viel fruhern und starkern Schwitzen auf der pigmentierten als auf der weißen Haut Die nun einsetzende physikalische Warmeregulierung fuhrt dann bald zu einer Abkuhlung der pigmentierten Haut Ver schiedene noch nicht ganz abgeschlossene Untersuchungen sprechen fur diese Annahme Auf diesem Vorgange beruht meines Erachtens auch die Ueberlegenheit der farbigen Volkerstamme in den Tropen bei der Arbeit gegenüber den Weißen

Weiter geht aber aus der Tatsache der Pigmentbildung ohne vorhergehende Photodermatitis hervor, daß diese wichtigen und in teressanten Untersuchungen von Hauser und Vahle eine Lucke auf weisen, denn diese beiden Autoren sind der Meinung, daß die Pigmentation der Erythembildung vollkommen parallel lauft Hier zeigt sich nun aber eine Abweichung meiner auf physikalischer Basis auf gebauten Untersuchungen Die fehlerhafte Einstellung von Hauser und Vahle ist vor allem dadurch entstanden, daß sie nicht mit einem kontinuierlichen, sondern mit dem diskontinuierlichen Linienspek trum der Hohensonne arbeiteten, dis im langwelligen Teil des Ultra violetts nur wenige Linien aufweist. Ferner lasen sie nach nur ein

maliger Hautbestrahlung die Hautveranderungen ab Aus den Unter suchungen mit der Siemens schen Aureollampe, deren Spektrum sich bis allerhochstens 320  $\mu\mu$  erstreckt, geht aber hervor daß auch die lang welligen ultravioletten Strahlen ohne vorhergehende Erythembildung imstande sind eine Pigmentierung hervorzubringen bei mehrfach wiederholter langerer Einwirkung

Endlich warnt P noch vor der übertriebenen Bedeutung, die man heutzutage dem Sauerstoffmangel im Hochgebirge (Loewy) als

pradominierendem Klimafaktor beimißt

Nach neuern Untersuchungen von Kestner und P die in diesem Jahre auf Teneriffa in allen moglichen Hohenlagen ausge führt wurden, zeigte sich, daß nach einer kurzen, bald vorübergehen den Zeit der Akklimatisation von etwa drei bis vier Tagen dei Grundumsatz bis zu einer Hohe von 2200 m gleich dem in Hamburg war Auch die Atmungsgröße verhielt sich nach erfolgter Akklima tisation bis zu einer Hohe von 2200 m vollkommen unverandert Dagegen fanden K und P bei einsetzender Bestrahlung (direktes Sonnen- oder diffuses Himmelslicht) fast regelmaßig eine Stoff wechselsteigerung von 15 bis 20 % Diese Steigerung lief absolut parallel den mit einer Kadmiumzelle gleichzeitig gemessenen Ultra violett-Intensitäten

Dr H v Schroetter ad Dr Peemoller Mit Rucksicht auf die Bemerkung von Herrn Peemoller der sich um die Bestrahlung ber Rachitis so verdient gemacht hat mochte ich nur kurz und insofern erwidern, als ich glaube, dadurch Mißverstandnisse aufklaren zu konnen, die hinsichtlich der Frige nach den für die Pigmentierung wirksamen Strahlen zu bestehen scheinen ich seinerzeit (1910) nach Versuchen auf den Cañadas von Teneriffa zeigen konnte, und wie dies dann insbesondere durch die ausgezeichnete Arbeit von Voß und Vahle festgestellt worden ist, wird das sogenannte Sonnenpigment ausschließlich durch die Wirkung ultravioletter Strahlen bezw eines begrenzten Bezirkes derselben hervorgerufen Bei hoherer Aktınıtat dieser (wie sie im Sonnenspektrum nicht vorkommt) erfolgt deshalb keine Pigmentbildung, da das Protoplasma bei so hoher Schwingungszahl nicht mehr chemisch zu arbeiten imstande ist Wenn nun Herr Peemoller angibt, daß die Pigmentierung auch durch langwelligeres Licht hervorgebracht werden konne, so handelt es sich um Verfarbungen durch Blutpigment Derivate, indem irritative Lichtreizung ebenso wie die Wirkung dunkler Warmestrahlen zu Transsudationsvorgangen Diapedese von Blutkorperchen im Bereiche der Kapillarschlingen der Hautpapillen und zu weiteren Verande rungen des Blutfaibstoffes (Hamosiderin, Hamochromogen) führt Diese Pigmentation ist aber von dem "Sonnen Pigmente" chemisch vollkommen different, das vielmehr zu der Gruppe der Melanine ge hort und den aromatischen Aminosauren nahestehen durfte Es kann jedoch geschehen, daß beide Pigmentierungen nebeneinander auftreten, im besondern wenn es bei Sonnenbestrahlung zu starkeren ther mischen Wirkungen, Blasenbildung, Entzundung gekommen ist — Die Retezellenschicht der Haut kann den inkretorischen Drusen zu gerechnet werden, mit denen sie auch in mehrfacher Wechselbeziehung steht. Die Menschen durften (mit Bezug auf deren Evolution) ur sprunglich dunkelfarbig gewesen sein, um diese Farbung mit der Demigration nach kalteren Regionen der Erde zu verlieren. Die Fahig keit zur Pigmentbildung ist jedoch erhalten geblieben, beim Grotten olme dagegen ist sie im Laufe geologischer Zeiten verloren gegangen. Mangelnde Fahigkeit zur Pigmentbildung beim Menschen ist ein Zeichen minderwertiger Konstitution bezw. erhohter Disposition zur Tuberkulose.

### Zur klinisch therapeutischen Abteilung

Dr Skalak (Prosečnice, Tschechoslowakei) berichtet über die Untersuchungen, die er in Kollaboration mit Dr Mrhos über den Zusammenhang verschiedener klinischer Erscheinungen mit atmo spharischen Situationen gemacht hat Dr Skalak hat dabei gefunden daß man immer die beobachtete klinische Erscheinung im Zusam menhang mit ganzer gegebener Situation (im Sinne der zyklonalen und antizyklonalen Bewegung der Atmosphare) betrachten muß Erst dann ergibt sich ein klarer und eindeutiger Zusammenhang, welcher als ganz gesetzlich betrachtet werden muß Die Autoren haben am grundlichsten diesen Zusammenhang an dem Vorkommen von Ha moptoe bei der Lungentüberkulose und an der Mentalität bei verschie denen Krankheiten und letztens an dem Vorkommen von akut in fektiosen Erkrankungen der obern Luftwege studiert

Es hat sich ergeben, daß es zwei Anstiege in Anhaufung dieser Erscheinungen gibt, und zwar einen Anstieg in der Mitte der Zy klone, einen zweiten in der Antizyklone an dem Ende der Kalte welle Diese zwei Anhaufungen sind nicht immer bei jeder Krankheit und bei jeder klinischen Erscheinung gleich deutlich ausgepragt bei der Hamoptoe und bei der Tuberkulosemortalität treten beide ganz deutlich in den Vordergrund, bei der Grippe z B ist der antizyklonale, bei Mortalitat an Marasmus z B der zyklonale atmospharische Ein fluß sichtbar Den Einfluß der zyklonalen Situationen stellen sich die Autoren wie den Einfluß der Stagnation der Luftmassen vor, ganz analog, wie man über die Stagnation in der Hydrologie sprechen kann — Dr Skalak hat dann auch das Auftreten der Hamoptoen in verschiedenen Tagestunden studiert, es hat sich ergeben, daß die Welle des Hamoptoevorkommens im entgegengesetzten Sinn verlauft wie die Welle der taglichen Schwankungen des barometrischen Druckes Was die Frage über den Einfluß von Gewittersituationen auf das Vorkommen der Hamoptoen anbelangt, so muß nach den For schungen von Dr Skalak ein Unterschied gemacht werden zwischen den Gewittern, die in der Mitte der Zyklone vorkommen und einen ausgesprochenen Einfluß auf das Vorkommen von Hamoptoen zeigen und unter den Gewittern am Anfange der Kaltewelle in der Anti zyklone, wo ein Einfluß oft vermißt wird

R Staehelm (Basel) Schlapfer hat die von Herrn Bernhard er wahnten Versuche über Photoaktivitat des Blutes an der Basler Me dizinischen Klinik wieder aufgenommen und ist zum Schluß gekom men, daß die Schwarzung der photographischen Platte durch belich tetes Blut nicht die Folge einer Strahlenwirkung des Blutes, sondern einer chemischen Substanz ist wahrscheinlich Wasserstoffsuperoxyd

Dr Bornstein (Berlin) Ich mochte an Bemerkungen an knupfen, die in den Vortragen von Michaud und von den Velden in Paranthese gefallen sind, an die Frage von der Diat, die leider in fast allen Kurorten ob hoch oder tief, noch immer nicht ihrer hohen Bedeutung entsprechend gewertet wird Das Fleisch spielt hier eine leider zu große und oft schadliche Rolle Man ver zieht die Kranken oft zu Karnisten, statt sie an eine vernunftgemaße Ernahrung zu gewohnen die auch zu Hause mit Erfolg fortgesetzt werden kann — Die Behauptung des Physiologen Kestner (Ham burg) von der Notwendigkeit großer Fleischmengen, speziell bei so genannten geistigen Arbeitern, ist energisch zuruckzuweisen, K ist jeden Beweis fur diese nur ,auf eigener Ueberzeugung", nicht auf wissenschaftlicher Erhartung beruhende Behauptung schuldig geblie ben, auch in Innsbruck, bei den Naturforscherversammlungen, wo hoffentlich fur immer diese schadliche Behauptung beweiskraftig widerlegt worden ist - Fleisch ist ein angenehmes, liebenswurdiges, in beschrankter Menge durchaus zu empfehlendes Nahrungs und Ge nußmittel Aber ein schlechtes Eiweißansatzmittel und nie ein be sonderer Kraftspender Es liegt nicht der mindeste Grund zur Er ziehung zum Karnismus vor Die Hotels in den Kurorten sind dringend daruber zu belehren, daß sie ihren Bewohnern die von den Aerzten verordnete Diat zu verabfolgen hatten die fur die Gesundung oft von ausschlaggebender Bedeutung ist Die Gastwirtschaften sınd der Gaste wegen da, nıcht umgekehrt Im Gegensatz zu Fleisch sind Milch und Pflanzeneiweiß plastische Eiweiße Wahrend es Dapper bei Entfettungskuren trotz großter Fleischbeilagen nicht gelang, Erweißverlust zu verhuten, konnte ich im Gegensatz bei Zulage maßiger Mengen Milch oder Pflanzeneiweiß bei Feltverlust sogar Eiweißansatz erzielen, die von mir sog Zellenmast ein zwingender Beweis fur den Vorzug dieser Eiweiße gegenüber dem in großern Mengen schlechtern Fleisch

Eine kurze Bemerkung zur Frage des Eiweißansatzes Ich habe hieruber zahlreiche Forschungen in den physiologischen Instituten von Heidenhair (Breslau), Zuntz und Hering (Leipzig) angestellt und in Pfluger's Archiv und anderswo berichtet — Der Eiweißansatz zeigt sich, wenn weniger Stickstoff ausgeschieden als aufgenommen wird Eine Besserung der Zelle kann in quantitativer und qualitativer Weise erfolgen Qualitativ durch bessere Eiweißventilation, quantitativ durch Anreicherung, beides nenne ich Zellmast Durch Arbeit wird eine Muskeleutrophie erzeugt,

die naturlich ihre Grenzen hat eng im Raume stoßen sich die Zellen und eine allzusehr vergroßerte mußte die andere verdrangen — Be Liegekuren fallt diese Eutrophie fort Um so mehr muß die durch Ernahrung zu erzielende erstrebt werden Ich konnte nachweisen, daß nicht durch Fleisch aber durch Zulage von maßigen Mengen Milch oder Pflanzeneiweiß eine Zellmast eine Besserung der Zelle in Quantitat und Qualitat stattfinden kann, die Zelle zeigt bessere Oxydationskraft Ich empfehle diese einfache Methode der Zellbesse rung, des Eiweißansatzes, in der Praxis draußen, wie auch speziell hierzulande bei Ruhekuren Aber bitte nicht Fleisch —

Noch eines bei Stoffwechselversuchen zeigt uns der N im Harn nicht, ob er von abgebautem Korpereiweiß oder von der Nahrung stammt Es durfte sicher sein, daß bei Arbeit und bei Eiweißüberernahrung, bei erhohter Eiweißventilation das Korpereiweiß rascher abgebaut und durch Neubildung von organischem Eiweiß aus der Nahrung mehr als ersetzt wird, daß also ein großerer Teil des N im Hain vom Abgebauten stammt es tritt eine raschere Regeneration der Zelle ein, was für die Heilung von grundlegender Bedeutung sein durfte

#### SACHREGISTER

A

Abkuhlungsgroße 19 477 Messungen ders 19 139/140 241 Adrenalin 254

Adsorptionsgleichge

wicht 303

Aii (Luft) Influence of open air on health 16 ff — Ionisation of the air 16 — Chemical purity 16 — physiological saturation deficit 17 — open air treatment 19 — Cooling power of air 18, 26 — pollution of the air in big cities 23 27 34 — sources of pollution 27/29

Lair de Capri 234 — son electricité et radio activité 238 — puicte de lair au golfe de Naple 239

Vergl Luft Atmosphare

Akklımatısatıon, Voischrif ten zur A ans Hochgebirge 300 -Vollkommene A der Hohenbe wohner an das Hohenklima 333 365 367 Begriffsbestimmung der A 349 — Bedeutung von In termediarpiodukten für die A ans Hohenklima 358 — A aller Lebe wesen an ihre Umwelt 362 — A von Kindein ans Hochgebirge 447 - A Schwieligkeiten als maß gebender Faktor Iur die Kontra indilation von Klimaten bei Ner venkrankheiten 497 — Vorubun gen Iur die A 498 — A an Hohen mit Hilfe von Bergbahnen 499 -A ans Hochgebinge in voigeschrit tencm Alter 336 ff

Acclimatizzazione nell'alta mon tagna nel periodo dell'involuzione senile 336—346

Aktinometei bimetallisches 115 ff 89 Albuminurie orthostatische Behandlung ders 484

Alkalose, des Blutes 267 289 292 295 — durch Morphium her vorgerufen 299

Alkohol Cinfluß des Hochgebir ges auf das Vertragen von A 299 335 552 — Wirkung des A auf das Blut 299

Alcoolisme la lutte contre 39 Alpenbewohnei Unterschiede zwischen den bayrisch österreichi schen und den alemannisch schwei zerischen 539

Alpennatur die Menschenseele in ders 539 ff — der Aelpler 539 — der Alpinist 540 — der Erho lungssuchende 541

Alpenpflanzen s Pflanzen Anaerobiosis in großen Hohen 356

Anamie Wirkung des Eisenstoff wechsels auf A 272/273 — A und Bluthildung 274 — A als Indika tion für das Hochgebirge 296 447 — Regeneration von A im Hoch gebirge 536

Anoxyhamie Auftreten ders 369 — Verschiebung der A durch An passungsvorgange 371

Anpassungsvorgange an die Abnahme des Sauerstoffgehalts der Atmosphare 9 268 347 1f — the rapeutischer Wert der A 352 bis 354 — A in Hohen über 5000 m 355 ff — psychische Linflusse für A in größen Hohen 357 — Ein fluß von Intermedialprodukten auf A 358 — Dauei der A 300 359 366 — Grenze der A 360 370 — Anpassungszeit 361 366 — Einfluß I limatischer Faktoren auf den Verlauf der A 370 — A an Elektro

lyten 302 — an Natrium und Kal zium 303

Farbstoff) Anthocvan (1oter Bildung des A in Pflanzenzellen

Apoplexie bei Nephioskleioti kern 484

Association internationale de la Protection de l'Enfance 39

Asthma Einfluß der Seeluft auf A 204 — cure maine de A 447 — Hoch ebirgsluien bei A 447 -Eintluß des Hohenklimas auf A 524 — Verschiedene Eiklarung des A 525 — Theorie der asthmogenen Substanz 526/527 — psychische Mo mente als Mituisachen des A 527

Atmosphare Analytische Erfor schung der A 4 — Wasseidampf gehalt der A 54 80 - Trubungs grad der A 80 — Transmissions koeffizient der A 81 — Trubungsursachen der A 86 — atmosphar Strahlung 87 — Ozongehalt der A u Sonnenstrahlung 91 ff — Ozon gehalt in den oberen Schichten der A 16 94 - Luftelektrizitat der freien A 100 ff - Erdatmosphare 101 — Spannungsmessungen in der freien A 101 — Starke dei Ioni sielung in der A 105 — Jodgehalt dei A 189 — Abnehmende Sauer stoffspannung der A in der Hohe 328 — Klinische Erscheinungen in Beziehung zum Zustand dei A 558 - Einfluß atmosph Stromung auf das Wachstum von Kindern 454, 459

Vergl Luft Atmosphere comp air

Atmung Beschleunigung dei A ım Mittelgebirge 226 — Vertiefung der A in der Hohe 18 266 295 517 552 — Dauer der Hochgebirgswir kung auf die Atemgroße 297 -Einfluß der Strahlung auf die A 329 - Atemgroße in der Hohe mit Blut Schwankungen der B Menge und ohne O Atmung 331 — Atem große von standig im Hochgebirge Lebenden 333 — A pigment 270 Sauerstofftension des Atemzen trums 266 — Empfindlichkeit des Atemzentrums fur Sauerstoffab 328 — verschieden nahme 266 starke Durchluftung der einzelnen Lungenpartien bei der A 552/553

Nichttuberkulose Erkrankungen Atmungsorgane im Hohen

klıma 516 ff — Wesen dei A 516 ındırekte Wırl ung der Respira tionskiankheiten 516 - therapeu tische Verwertung der veranderten A ım Hohenklıma 518 — ındırekte Beeinflussung der Respirations krankheiten durch das Hochge birge 518 — Klimatische Beein flussung der A bei Rekonvales zenzzustanden 519 537 — Indika Kontiaindikationen tionen und bei Krankheiten der Atmungsoi gane fur Hochgebirgsluren 520 -Sonnenkulen bei Klankheiten dei Respirationsoigane 528 — Respi razione 342

Azıdose des Blutes im Hohen klima 267/268 289 470 — Ent stehung der A durch Milchsaure ım Blut 291 — Nachweise von A bei Luftdruckveiminderung 295 acıdotische Wirkung des Hoch gebiiges auf Tuberkulose 297 acidotische Wirkung des All ohols 300

B

Basedow Einfluß der Hochgebir ges auf B kranle 299 550

Baumgrenze in den Alpen 133 — ım Davoseı Tal 156 — ın den Tropen 164 fi — Zusammenhang zwischen B und Klimacharakter 169

Bergkrankheit Schlafsucht ein Symptom der B 317 — Deutung ders 320 — B und ihre Ursachen 347 — Unsicherheit in dei Fikla rung der B 494 — Aderlaß bei B 368

Bewolkung 47 - Maxima und Minima 55 — B Grad 85 — B in den Ost u Westalpen 133 — an der hollandischen Kuste 207 — Einfluß der B auf Wachstum von Kindern 453 458

ın Abhangıgkeit von klimatischen Faktoren 10 — B Verlagerungen 136 334 — B Zusammensetzung im Mittelgebirge 227 — Saucistoff druck und Sauerstoffgehalt des B 261 -- Blutreal tion 9 267/269 290 - Bestimmung dei B Reaktion bei Luftdruckanderungen 295 der B Reaktion Beeinflussung durch Milchsaure im B 290 — B R unter Wilkung von Narlotila 299

Blutanalysen 1mHohenl lima 296 298 — Bestimmungen des C N H<sub>2</sub>O Gehaltes 1m Blut be1 Luft druckveranderungen 296 — Bedin gungen der Blutbildung 270 ff -Einfluß der Ernahrung auf Blut regeneration 275 — Mauserung des B 270 352 — Einfluß des Hohen klımas auf das B 279 if 551 -Blutveranderungen ber mangeln der Sauerstoffzufuhr infolge Pneu mothoraxfullungen 551 — Bestim mungen der sauerstoffubeitragen den Oberflache des B 282/283 -Erwarmung des B durch sichtbaie Lichtstrahlen und Bedeutung ders 390 — B Verteilung i Wustenklima 476 — Viskositat des B 9 262/264 - B Veranderungen bei Tuberlu losen 507 — Flockungsreaktion des Plasmas bei Tuberkulose 507 -Blutkorpeichensenkungsgeschwin digkeit bei Tubeikulose 509

Veigl auch sangue Rote Blutkorperchen siehe

Eivthiozyten

Blutdiusen siehe Drusen Blutlapillaien siehe Kapil

Blutdruck vorubergehende Er hohung im Mittelgebirge 226 - im Hohenklima 262 484 — B Steige rung ım Hohenklıma u Sauerstoff atmung 11 332 — Verhalten des B bei Hohenbewohnern 333 — Beein flussung des B nach Bestrahlung in feuchter Tiellands und trocke ner Hohenluft 479/481 — B Sen kung durch Bestrahlung 329 nach Lichtbad 382 - duich Bader 485 — B Senlung im Wustenllima 476 482 485 — Pressione nelle ai teric (Arteriellei Blutdrucl) 341 -Pression artérielle 242

Blutgefaße Eiweiteiung der B in Abhangigkeit von dei II Zahl

ım Blut 470 Bora Vorkommen in dei Hohen

Hochgebinge 521/522

Tatra 461 464 Bronchitis cuie marine de B 247 — B und Bionchiel tasien im

Catalihs 17/18 — Catalihe der oberen Luftwege 520/521 - Mine ıalquellenkuren fur diese 522

Chlor durch die Erythrocyten 270

Chlorophyll Gehalt der Alpen pflanzen an C 148/149

Cholera infantum Beobach tungen in Amerika 437 in Europa 438 — Ch in Abhangigkeit von kli matischen Faktoren 438/439 — Ui sachen der Ch 439/440 — Einfluß der Milch 440 — Eintluß von Vor

gangen im Darm 441 444

Climat marin und climat maii time 203 — specialisation des cli mats des differents littoraux 230 231 — de la Mediterrane 231 — cl cis apenninique et tiansapennini que 232 — cl du golfe de Naples physique 232/239 — physiologie et therapie 239/250 — Cl photo chimique du golfe de Naples 238 action stimulante 241 — bain at mospherique et bain de soleil 242 — cl marin et poids du corps 243 — cl main et effet sur les en iants 243 - cl marın et cl de montagne 245 — Influences geo psychiques 243

Comp Klima

Climate of a big city and the dwellings of the poor 25 seq — General Cl Local Cl Private Cl 25 — Climatic disabilities in the centre of London 32 - influence of these on mortality and infantile mortality 32 - Remedies for the bad private cl 35

Comp Klima

Cloruro sodico 65 trium im Regen) (Chlorna

Corpus Peso del corpo nell'alta montagna 337 — Temperatura del corpo 338

Cioix Rouges Ligue des 39

Dampfdruck Jahresmittel dess 54 Vergl auch Wasserdampf

Darm Daimtatigkeit im Mittel gebirge 228 — Darmausscheidung von Eisen 271

Darmtuberkulose Sonnen lichtbehandlung ders 428

Diathese hamori hagische zichungen zum Licht 407/408 -Hochgebirgsluien bei exsudativer D 447

Dissoziationskurve des Oxy hamoglobins 261 266

aufnahme und abgabe Dopa und Dopaferment 174  $25\overline{4}$ 

Diusen innersekretorische Klima u 1 D 305 ff - Beeinflussung der 1 D durch außere Faktoren 307 330 - Anteil ders am Fettstoffwech sel 309 - Einfluß des Hohen klimas auf die i D 269 515 519 536 — D von Hochgebirgsvogeln 185 — Einfluß der i D auf den Re konvaleszenzvorgang 531 536 Influence du climat marin sur le 243systeme endocrinique Schilddruse s d vergl auch In kietionsorgane

Eisenstoffwechsel Bedin gungen dess 270 ff - Bedeutung fur die Blutbildung 271 — Zu sammenhange mit Milz und Leber 272 — Eisen als Katalysator bei den organ Oxydationsprozessen 273

 1 we 1 ß Bestandteil im Hamo
 globin 271 — Steigerung der E
 Komponente des Blutes bei ver Liweiß mindertem Luftdruck 296 - Stoff 469 — Eiweißansatz im 333 Hohenklima 333 519 536 — Ei weißansatz durch besondere Kost 559/560

Lkzem Sonnenlichtbehandlung von chronischem E 419 425

Elektrizitat Luft E der freien Atmosphare 100 ff - Erforschung Hohenluft E ın Luftfahr luftelektrische zeugen 100 Einflusse 100 102 502 — Luft E als Klimaelement 108 - lustelek trische Verhaltnisse im Hochge biige 109 137 328 — Beziehungen der Luft D zu Schlafstorungen 317 - Elel trostatisches Feld der Erd atmosphare 101 - der Atmosphare 104 — Wolken E 107 — elektri sches Klima 108 — Electricite at mosphérique recherches de lE a l Observatoire de Sestola 110

Elektrokardıogramm 302 Elektrolyten Gegensatz von 302

Emphysem im Hochgebirge 521 Epidermis Einfluß des Lichtes auf 418

Empleme operierte E im Ho henklima 523

Epithelkorperchen Veran derung ders durch Bestrahlung 310 — Verhalten von Epithelpar

tikeln in der Haut bei Wundbe handlung mit Sonnenlicht 417/418 Erfrierung Voigang der E 495 Erythembildung 20 254 382 555 — Zusammenhang mit Vor gangen im Organismus 396 — Fortlaufende Untersuchung der E des Hohenlichts 410/412 - Un gunstiger Einfluß des E bei be stehender Nephrose 486

Erythrozyten E Zahl im Mit telgebirge 227 — Zunahme der E ım Hohenklıma 8/9 265 280 – Bedingungen fur die Zunahme der E Zahl 260 — Auflosen der L durch besondere Strahlen 255 411 - Sauerstoffdruck dei E 261 -Mittlerer Hamoglobingehalt eines E 280 — Dimensionen der E 282 Evaporazione Residuo dell E 65 (Verdampfungsruckstand) Extinktionskoeffizient d

Sonnenstrahlung 81 96

wechsel bei erniedrigtem Luftdruck | Fett antirachitische Wirkung von Fetten nach Bestrahlung 12 16 238 385 435 — Einfluß des mensch lichen Hautfetts auf die pho Platte nach tographische strahlung 387

Fettstoffwechsel und Was serhaushalt 309 - Fettsucht thei i peutische Beeinflussung ders 299 309

Feuchtigkeit absolute und re lative 54 74 - Maximum und Minimum 54/55 — Feuchtigl cits windrose 74 97 — Feuchtigkeits verhaltnisse auf Helgoland 77 79 — Messung der F 123 — Bedeu tung der F fur das Hohenklima 172/173 — Relative F an der Kuste und im Binnenland 206 - Luft ieuchtigkeit des Mittelgebinges 219 - Abnahme der F mit zunehmen der Hohe 131 294 — Abhangigl eit der Rotstrahlung von der Lustf 89 - Einfluß der Luftf auf die Ionen 108 — Einfluß der F auf Wachs tum von Kindern 451, 452 455 Vergl Humidity

des Davosci Landwasser tales als Ausdruck seiner Klima varianten 154 ff — aiktisch nor dische Arten in der Alpenilora 158 — F der Zugenstraße 160 — Aen derungen der F durch die Eiszeit

Florawanderungen 162 — F der Patanas auf Ceylon 167 — F der alpinen Hohlen 171 Vergl Vegetation

Fohnkrankheit 100 494

### G

Gaswechsel Steigerungen im Hohenklima 288 294 329 496 556 — Ricambio dei gas 344 — Einfluß des Hohenklimas auf pathologisch gesteigerten G 299 530

Vergl Stoffwechsel

Gefaß Erweiterung Einfluß der H Zahl des Blutes auf dieselbe 470 — Hohenklima und G Tonus 477 — Beeinflussung des G Systems durch das Hohenklima 477 fl

Gewitter 59 — Ankundigung von G Lage 100 — Spannung dei G Wolke 108 — Linfluß des G auf Schlafstorung 317 — Einfluß des G auf Wachstum von Kindein 458 — Linfluß des G auf Auf treten von Hamoptoen 558

Gicht Therapic ders 299 Glacier Etudes glaciologiques en Suisse 545/546 (Alimentation et

Ablation du glacier)

Gletscher Einfluß der G auf die Vegetation 156 — G Wande nungen 162

## $\mathbf{H}$

Hamatopoiphyiin als inten siv wirkender photobiologischer Sensibilisator 22 398 400 402 — Aufhebung dei Wiilung von H 403

II a m o g l o b i n Saucrstoffauf nahme des H s 7 — H Gehalt des Blutes im Mittelgebiige 227 — Um wandlung von II in Methamoglo bin 255 — II Gehalt des Blutes 262 — Zusammensetzung des H s 271 — Hamoglobin und Eisenstoff wechsel 273 — Hamoglobinabbau in den Geweben 274 — Einfluß der Ernahiung auf II Eineueiung 275 Verhalten des II s im Hohenklima 279 — Hamoglobin Verteilungsge setz 281/282

Vergl Oxyhamoglobin

Hamopoletine Bildung von II im Blut 275/277 358

Hamoptoen Einfluß atmospharischer Zustande auf Eintreten von 558

Florawanderungen 162 — F der Hauterkrankungen Sonnen Patanas auf Cevlon 167 — F der hichtbehandlung von H 425

> Hautkiebs Beziehungen zwi schen H und Sonnenbestrahlung 406 — Behandlung von H 421

Hauttemperatur s Temrera

Hauttransplantationen Wirkung des Sonnenlichtes auf H 418

Hauttuberkuloses Lupus und Tuberkulose

Hautwasscrabgabe im Wu stenklima 486

Heliotherapie bei chirurgi schen Leiden 413 ff - Beginn der H 414 431 — Erste Anwendung der H 1m Davoser Tal 380 413 -H fur Wundbehandlung 414-420 — fur Osteomyelitis 420 — fur chii urg Tuberkulose 422-429 - fur Knochenbruche 421 syphilitische Geschwuie 421 — Hautkarzinom 421 — Rachitis 429 — bei Kriegs verletzten 419 — Lokale Besonnung und Vollsonnenbad bei chirurg Tuberkulose 424 — Einfluß des Sonnenlichtes auf Knochenbildung 431 Vergl Licht Sonne Strah lung

Herz 265 - Schonungs und Ue bungstherapie des H 265 466 -- Beschleunigung der H Tatig keit im Mittelgebirge 226 - H Krankheit und mittlere Hohe 227 — Beziehungen des H zum Schlaf 316 320 — Verhalten der beiden II Kammern in der Hohe 264 Ge wichtszunahme derselben in der Hohe 264 — Verhalten des H bei chronischem Sauerstoffmangel 356 — Wilkungen des Hohenklimas auf das II 467 — Adaptation des II an das Hohenl lima 468 — in direkte Hohenklimawirkungen 469 — Klıma und Herzkrankheiten 465 If — Indikationen bei Herzkrank heiten fur das Hohenklima 471 u 472 — fur tiefere Lagen 474 — fur das Sceklima 474 — Herzkrankhei ten am Golf von Neapel 247 251 Diatvoischriften für Herz kranke im Hochgebirge 473 Heizkranke Gebirgsbewohner 473

II 1 m m e l Blaufarbung des H 82 — Beziehungen ders zum Trubungs grad 84 — bleu du ciel 111 — In tensitat des H Lichtes 85 Hıtzschlag physiologische Voi gange beim H 357/358 — Zusam menwirken verschiedener Klima

faktoren beim H 495 Hochgebirge Klimatolobie des H 130 ff — Verdunstungsmessun gen an freien Wasseroberflachen 1m H 127 136 — Elektrisches Klima des H 109 137 328 — Cha ı al teristica des Strahlungsklimas des H 138 — Staub und Keim freiheit der H Luft 138 521 527 - Aufbau des H auf Ceylon 165

Hohenbewohner anthropolo gische Verschiebungen beim H

367

Hohenklima 131 — Merkmale dess 134 — austrocknende Wir kung 136 - Ruck und Aus blicke in dei H Forschung 3 ff Anpassungsreaktionen an das
 H 9 347 ff
 Einfluß des H auf Blutmenge 10 — auf Atmun, und Kieislauf 8 — H als Belastungs probe 14 — H Forschung und soz Probleme 14 — Jodbedarf im H 199 - Physikalisch chem Beeinflus sung des Organismus durch das H 260 ff — Physiologische Wirkun gen des H auf das Blut 279 ff 535 — Stoffwechsel im II 11 288 294 329 465 — Energieverbrauch bei Muslelarbeit im H 288 Milchsaure im Blut im H 290/291 — II und pathologischer Stoffwech sel 294 ff - Indil ationen fui das H 296 ff — Einfluß auf das Schlaf vermogen 314 ff — Zustande lommen der physiologischen H Wirkungen 328 ff — Spezifi sche und unspezifische Wirkungen des H 328 — Arzneimittelwirkun gen im H 299 334 — Immunitat gegenuber dem H 347 — H als Reizklıma 352 — Wirkung des H auf die Tuberl ulose 353 371 — auf das Wachstum von Kindern 450 ff bei Herzkranken 466 — direl te Wirkungen auf das Heiz 467 — in direl te Wirkungen 469 — Indil a tionen des H bei Herzkrankheiten 470 — bei Nierenkrankheiten 484 - Willung des H auf den Gefaß tonus 477 ff — Einfluß des H auf die Rel onvaleszenz 530 ff - Heil faktoren des H fur das Rekonva leszenzstadium 535 — Nichttuber kulose Erkrankungen der At mungsorgane im H 510 — Psy

chische Wirlungen des H 500 519 534 538 — Verschiedene Stufen der Einwirkung des H auf den erholungsuchenden Menschen 542 - Umstimmende Wirkung des H auf den senilen Zustand des Men schen 550

Vergl climat und Klima

Hormone 306 ft 330

Humidity (Feuchtigkeit) in Lon don 27

Humidite atmospherique au golfe de Naples 237

Hydroa als optische Sensibilisa tionskrankheit 400 - Willun wiederholter Belichtung auf H 404 Hygiene formation des minis teres de 1H 38 - Institutions pour 1 H 39 43

Hyperglobulie 227 361 551 — Beeinflussung der H durch das

Hochgebirge 296

Hyperamie 227 Bedeutung der durch Sonnenbestrahlung hervor gerufenen H ber Wundbehandlung 418 — bei chirurg Tubeil ulose

Hyperphoe Hohen 266/267 Hypertrophie des Heizens

Hochsebirge 468

Hypophyse Emfluß deis den Wassersalzhaushalt 309

Igioscopicita indice  $d_1$ 65 (Hygroskopizitat)

Immunitat gegenuber dem Hohenklima 347 lf — aktive und pissive I 358 — Wesen dei I Vorgange bei zunehmender Luft verdunnung 359 — Gienze dei I gegen Sauerstoffmangel 361 366 - Zeitraum fui das Eintieten jeg licher I 361 — I gegen Sauerstoff mangel ber normalem Barometer druck 362 365 — verschiedene Grade der I 366 — absolute I durch O Atmung 368 - Schematische Darstellung der I 369

Infection microbic how to pie vent 17

Influenza subfebrile Temperatur nach I und Einfluß von Klima wechsel darauf 523

In l retionsorgane 11 Beein flussung der I durch limatische Faktoren 307 — Eigeninkietion der Haut 310 — Tatigkeit dei I bei den Anpassungsvorgangen 355 -

Beziehungen zwischen Inkret system und vegetativem Nerven system 305/307

Vergl Diusen

Jod Volkommen dess in dei Um welt 187 ff — Beziehungen zwi schen J und Klopfbildung 187 196 — J in der Luft 188 204 — Kropf und Klima 199 204 — Dampf dichte des J 188 — J Gehalt dei Niederschlage 189 — dei Stein l ohle 189 — ım Ruß 190 — Eınfluß der Meereshohe auf J Gehalt der Luft 190 — J in Regen und Fluß wassei 190 204 — in Gesteinen 191 — Abspaltung von J aus Jo did 191 — organisches J 192 — Speicherung des J in Meeresoiga nismen 193 — J Gehalt der Meeics luft 193 — des Meerwassers und der Meeisalze 194 — des Sußwas sers und dei Sußwasseiorganismen 194 — in Landpilanzen 195 — J Stoffwechselversuche 197 — J Verbindungen in Nahrungsmitteln 198 - Emiluß der Witterung auf Jodgehalt der Futtermittel 198 -J Bedaif im Hohenklima 199 -Beeinflussung der Schilddruse durch Jod 307

Ionen I Gehalt der Luft 16 103 104 — Meßverfahren für I und Leitfahigkeit 104 — Ionisatoren 105 - Luftion Wollenion 107 -Ions positifs sur les sommets des montagnes 111

Kadmıumzelle photoelektrische Messun en mit deis 549

Katathermometer 19 139

Kaltepol 53

Kapillaien Zahl der Blutk in Abhangigkeit von Funltion der Organe 12 - Einfluß ultraviolet ter Strahlen auf die K 13 - Blut verteilung in den K 283

Kınderkıankheiten Klıma will ungen auf K 437 ff — Cholcia ınfantum 437 s d — Anwendung l limatischer Kuien bei K ±16 — Hochgebirgskuren 447/449 — Fe 11enheime und Walderholungsstat ten 448 — Bedeutung richtiger Er nahlung bei K 448

Kinderwachstum Einfluß des Hohenklimas darauf 450 ff Abhangigkeit von klimatologischen

Elementen 450/461 — ın niederen Gebugslagen 461

Klıma K Kunde 130 — pıaktısche Werte der Klimatologie 130 — Ab hang K 134 156 — K Aenderung bei Eihebung uber d Meeresniveau 143 — Klimachaial ter von Davos 154 — Kontinentaler Klimachaiak ter 133 154 160 — K der nivalen Region 157 - K Veranderungen ın den verschiedenen geologischen Epochen 162 — Klimacharakter in den Tropen 164 if - Verschiedene K Regionen auf Java 167 — Lin lluß des K auf Lage der Baum grenze 169 — Kusten und Bin nenlandklima 201 tt — Licht starke des Meeles K 205 — Ein fluß des K auf die Organismen welt 4 - Einfluß des K auf den Stoffwechsel 201 285 ff — Rassen und aitbildende Wiikung K 182 — Hebung des Appetits durch K Wechsel 355 - Unbewußt bleibende K Reize 493 - schadi gende Einflusse exzessivei Kli mate 494 — erschopfende Wirkung des Tropenklimas 494

Hohenklima s d Wustenklima s d Vergl climat

Klimaelemente 47, 108

Klimatotherapie der Tuber kulose 353 — Grundlagen der K in Hohenlagen 362 — Geschichte der K 375 11 — Grundlagen der mo dernen K 379 — Verbindung von K mit Hydrotherapie 380 - Ent deckung der Heilwirkung des Da voser Klimas 380 413 — K von Heiz und Ziikulationskiankheiten 465 if — von Nieienkrankheiten 484 1t - von Nervenkrankheiten 492 499/501 — von Kinderkiank herten 447 — Psychotherapeutische Komponente der K 243 500 — Tha lassotherapie sur le littoral thyi iénique 244 — Valeur climato the rapeutique du golie de Naples 230 11 — Indications et contre indica tions de la climato thalassothera pre 246-251

Knochen Einfluß des Sonnen lichts auf K Bildung 275, 431 -Bedeutung des Verhaltnisses von Phosphoisaure zu Kalzium in der Nahrung fur K Bildung 433

- Knochenbruche Sonnenlicht

behandlung 421

Knochenfisteln Sonnenlicht behandlung 423

Knochenmark als Blutbildungs statte 276 281 — Tatigkeit des K bei Sauerstoffmangel 350 353

Knochentuberkulose Hei lung ders mit Sonnenlichtbehand

lung 426

Kohlensaule Wirkung ders auf die Blutviskositat 264 — K Bin dungsfahigkeit des Blutes 267 292 295 — K Gehalt des Blutes 290 — K Spannung in den Alveolen 517 554 — K Spannung der Alveolar luft 290/291 295 — Einfluß des Lichtes auf alveolare K Spannung 298 — K Assimilation der Alpen pflanzen 144 149

Konstitution Beziehungen zwischen K und Pigmentierung 184

— Bedeutung für den Rekon valeszenzvorgang 531 — Einfluß operativer Eingriffe auf die K 531 — Physikalisch chemische Einwirkung auf die K 531 — Bedeutung der K für Neurologie 493

Kreislauf in der Natur 5 — großer und kleinei K des Blutes 264 — Klimatotherapie der Kreislaufstorungen 465 ff — Hohen klimatische Beeinflussung des K in der Rekonvaleszenz 537 — Storungen des Blutkr durch Krankheiten der Atmungsorgane 519 — Einfluß dei Luftverdunnung auf den K 519

# $\mathbf{L}$

Leber Lisengehalt ders 272

Lebertian gunstige Wirkung des L bei Rachitis 16 385 432 434 — Einiluß von L und antiiachitisch wirksamer Stoffe auf die photo graphische Platte 385

Leistungsfahigkeit Vermin derung ders in großen Hohen 360 — des Hochgebirgseinheimischen

367

Leukamie Verhalten einer Lim Hohenklima 296

Leukozyten Leukozytenzahl m Mittelgebirge 227 — Blutbild der L bei Lungentuberkulosen 506

Licht polarisiertes 84 — hemmen der Einfluß des L auf Langen wachstum der Pflanzen 145 — Einfluß des L auf Hohlenpflanzen 171 — Lichtstarke an der Meeres kuste 205 — Bestimmung der L

Intensitaten in Holland 208/209 -Lichtveiteilung im Mittelgebirge 223 — biologische L Intensitat 252 410 — Messung der bakterien totenden Wirkung von L Quellen 258 — biologischer Lichtatlas 259 - lichtbiologische Untersuchungen ım Hochgebirge 410/412 — Einiluß des L auf die Blutbildung 275 -Physiologische und therapeutische Wirkungen kunstlichen L 382 ff L Therapie fur geeignete Krankheiten 383 — Einfluß des L Bades auf Blutdrucl senkung 382 - auf Steigerung von Phosphor im Blut 384 409 — auf bakterizide Kıaft im Seium 387 — das wiik samste L fur Behandlung der chi rurg Tuberkulose 388 — therapeu tische Wirkung dei sichtbalen Lichtstrahlen durch Erwalmung des Blutes 390 - Lichtbehandlung ım Finseninstitut 392/394 — Ein teilung der Lichtkianlheiten 396 - Lichterkrankungen des Auges 396 — Optische Sensibilisations krankheiten 397/402 - cyogene 398 — endogene 399 — Vorgans beim Lichtschlag 398 — Unem pfindlichmachung gegen L 402 — Lichtgewohnung 404 — Bezichun gen zwischen L und Hautlrebs 405 — Einfluß jahreszeitlicher Schwankungen auf Lichtliank heiten 410 — Lichttod 410

Vergl Strahlung Sonne Helio

therapie

Light Influence of L 20 — of the different rays 20 — l treatment 23 — sun and sky shine 23 — light baths 24 — deficiency of l in the centre of London 34

Luce (Licht) in clima delle alpi 321
Luft Staubgehalt der L 80 —
Wasserdampigchalt dei L 54 80
139 206 481 — L Trubung 84 90
— Raumladung dei L 101 103 —
Leitfahigkeit der L 103 104 —
Ionisierung der L 16 104 — Gc
halt der L an Radium Emanation
105/106 — Sattigungsdefizit oder
Dampfmangel dei L 17 128 136 —
Trockenheit der Hochgebirgsluft
136 — Einfluß von Tiockenheit der
L auf Pigmentieiung 180 — Jodge
halt der L 188/190 203/204 — Zu
sammensetzung d Seeluft 203/204
— L im Mittelgebirge 220 — Ein
fluß der L auf Blutbildung 275 —

Einfluß der L Stiomungen auf Wachstum von Kindern 459

Luttdruck verminderter in der Hohe 131 134/135 294 328 — Me chanischer Einfluß dei L Veran derung 136 333 348 - L Senkung als Ursache der Erythrozytenver mehrung 281 — Einfluß des ver minderten L auf die Blutzusam mensetzung 296 - auf Diusen 308 — Zusammenhang zwischen L Schwankungen u Schlafstorungen 317 — der verminderte L als Ur sache der physiolog Hohenklima w11 kungen 331/333

Luitelektrizitat siehe Elek trizitat

Luftieuchtigkeit Feuch tigkeit

Lulttemperatur siehe Tem

peratur

Lungenalveolen Gasaus tausch in den L 7 517 - Kohlen saurespannung in den L 517 553 — Sauerstoffspannung in den L 552 — verschieden starke Durch luitung der verschiedenen Alveolar putien bei dei Atmung 266 552

Lungenschrumpfung iluß des Hohenklimas auf L nach

Pleuritiden 522

Lungensyphilis 523 Lungentubeikulose, im Ho henklima 297 352 515 — Wirkung von Antigenen bei L 353 - Lun genblutungen und Bestrahlung 408 — Beitiag zur Zustandsdiagnose dei L mit Berucksichtigung kli matischer Einflusse 503 ff — Ver schiedene Auffassungen zur Ein teilung dei L 504 - Pioduktive und exsudative L 504/505 — Be deutung des Allgemeinzustandes lui die Prognose von L 506 - Be stimmung spezifischei Antikorper der L 506 – unspezifische Reak tionen als Ausdruck der Gesamt verfassung des Lungentuberlu losen 506 — Blutbild der Leuko zyten bei L 506 - Flockungsreak tionen des Plasmas bei L als Maß der Krankheitsintensität 507/510 - Flockung bei Exsudaten in Korperhohlen 507 — Beziehungen zwischen Blutkoipeichensenkungs geschwindigkeit und Flockungs real tion 509 — Zellbild einer kunstlich eizeugten Entzundungs quaddel der Haut als Maßstab der L 511/513 — Verschiedener Lym phozytengehalt der Entzundungs zellen bei exsudativei und produk tiver L 512 — Mogliche Beeinflus sung des Zellbildes durch das Ho henklima 514 — Erkenntnis dei L durch erganzende Betrachtung des morpholog Gewebszustandes der Lunge wie des Allgemeinzustandes

Vergl Tuberl ulose

Lupus Wirkung der Strahlung auf L 330 — Lichtbehandlung von L 392 425 — L erythematodes als Lichtkrankheit 406

Maladies sociales la lutte contre les 40 — Influence des fac teurs climatologiques 42

Malaria Lichtbeziehungen dei

M = 408

Medecine preventive 36 ff

Mclanin 174 254 — effect of M in the cells 22 — melanistische Schmetterlinge 178 — M bei Vo geln 180 - bei Saugetieren 181 -M Reihen Phaeomelanin und Eu melanın 180/182

Metabolism basal of children 19 — of city inhabitants 26 —

Comp Stoffwechsel

Milchkuren im Altertum 377 ım 18 Jahrhundert 378

Milchtherapie bei Nielen

krankheit 487

Milchsaure Bildung von M bei Muskelzuckung 289 — Uebergang von M ıns Blut beı Muskelan strengung 289/290 554 — Einfluß auf das Saure Basengleichgewicht — M Bestimmungen 290Hohenklima 291

Mılz Einfluß der M auf Schwan kungen der Blutmenge 10 - Blut bahnen in der M 10 - Aufspei cherung von Eisen durch die M 272 — Milzexstirpation und Ana mie 272 277 — Einfluß von Milz exstirpation auf Leber und Niere 272 — auf Blutbildung 277

Mineralbad Pflege des Mim

Mittelalter 377

Klimatolosie Mittelgebinge und Klimato Physiologie des M 213 ff — Begriff M 213 — klima tische Gegensatze im M 214 -Bedeutung der Vegetationsdecke 214 — Temperatur Niederschlag

Nebel 215/218 — Characteristica des M 224 - seelische Wiikung des M 224 — verschiedene Arten von M 225 - Wirkung auf die Schleimhaute 227

Mortalitat Sauglingsmort im Sommer 437 Vergl Sterblichkeit Mortality and infantile M in an area of London 32

ebel im Mittelgebiige 218 — Einfluß des N auf Wachstum von Nebel Kindern 458

Nebenniele, von Hochgebirgs vogeln 185 — Zusammenhang zwi schen N und Hautpigmentielung 254 310

Nekrosen der haarlos belich teten Teile von Tieren bei Licht erkrankungen 398

Nephritis Klimakuren fur mitt lere Stadien von N mit Nierensuf fizienz 485

Nephrosen klimakuien fur N 486 — Wichtigkeit der diatetischen Faktoren bei dei Behandlung von N 487 — Milchtherapie bei N 487

Neiven Wirkung des Mittelgebii ges auf das N System 228 — Klima und Nervenkiankheiten 490 ft — Physiopathologische Eintei lung derselben 491 — Irreversible und reversible Vorgange bei N 491 — Schadigungen des N Sy stems durch klimatische Einflusse 494 — Sonnenstich als Neiven erkrankung 497 — Indikation und Kontraindikation von Klimakuren bei Neurosen 248 497 499 — centii nervosi (Nervenzentren) 323 processi leattivi dei centii (Reak tionsvoigange) 325

Nervensystem vegetatives Be ziehungen zum Inkretsystem 306 u 307 — Klima und vegetatives System 301/304 — Bedeutung fun den Schlafzustand 318 — Funk tionsiegulierende Wirkung des v N 319 — Verschiebung des Gleich gewichts des v N in dei Hohe 320 – Beziehungen zwischen v. N. und Neurosen 492 — Klimatische Be einflussung des v N 519 536 -Bedeutung fur Rekonvaleszenz vorgange 536

Niere Wirkung des Mittelgebirges auf die N Tatigkeit 228 - Eisen Palisadenzellen Entwichlung

herten und Klima 482 ft - Ein teilung der N Krankheiten 483 -Indikation und Kontiaindil ation von Nierenkrankheiten fui Klima kuren 483/484 - N Kiankheiten am Golf von Neapel 248

ıerentubeikulose Sonnen lichtbehandlung dei N 427 — chir Nierentubeikulose urgische und Ilimatische Behand

lung der N 489

Niederschlas 47 123 — Maxi mum und Minimum 56 — Luv und Leeseiten der Gebiige und N 132 217 — winterliche Zunahme der N Menge 133 - N Mengen in Klosters und Davos 154 — Einfluß der N auf den Jodgehalt der Luit 189 — Jodgehalt der N 189 — N Mengen an der holl Kuste 207 — ım Mıttelgebiige 217 — im Hohen klıma 328 — au golfe de Naples 237 — Einfluß von N auf Wachs tum von Kindein 453

Neurosen Zusammenhang zwi schen vegetativem Nervensystem und N 492 — Bedeutung psychi scher Faktoren iur N 492 — Be deutung der Konstitution fui den Verlauf von N 493 — Behandlung iunktioneller N 500

Vergl Nerven

Occhio (Auge) Influenza del clima delle alpı 321 — percipitazione dei colori 322

Osteomyelitis Sonnenlichtbe handlun, 420

Oxyhamoglobin 7 Dissozia tionskurve des O 261 266/267 354 - Abnahme der Sauerstoftlapazi tat des O in der Hohe 265

Ozon 16 — in der Seeluft 201 — Bedeutung des O Gehaltes der At mosphare fur die Sonnenstrahlung 91 ff — Absorptionsband des O 92 — Nachweis des O in dei At mosphaie 92 — Verteilung des O ın der Atmosphare 93 550 — Uı sache des Ozongehaltes der hohen Schichten der Atmosphaie 94 -Berechnung der Wellenlangen des Spektrumendes aus dei Ozonab sorption 95/97

gehalt der N 272 - N Krank | in den Alpenpilanzen 149/151

Patanas auf Ceylon 164 165 — Hy pothesen uber die Entstehung der P 164/165 — Vegetation der P 166 Pellagra als bisher ungeklarte

Lichterkrankung 404/405

Peiitonitis Heilung der tuberk mit Sonnenlichtbehandlung 420

Pflanzen Einfluß des Klimas 5 Alpenpflanzen Abhangigkeit von Licht und Temperatur 143 ff — Nahrstofte 143/144 — Kohlen saule Assimilation 144 - Bewe gungserscheinungen 145 - Stoff wechsel 146 — Bluten und Frucht bildung 147 — chemische Eigen tumlichkeiten 148 - Blatter 149 -Zellstrul tur 149 — Palisaden und Schwammparenchym 151 — Inter zellular volumen 151 — Dicke der Epidermis 151 — Cuticula 151 Spaltofinungen der Blatter 152 -Transpiration 152 — Voikom men verothermer warmeliebender Pil in alpinei Umsebung 161 — Wanderungen der Pil in fruheren Klimaperioden 161 — Pil der al pinen Hohlen 171 fi — Verger lung ders 172 — Lichtwendigkert der Hohenpilanzen 172

Trockenpflanzen s d
Phosphoi Steigerung dess im
Blut nach Lichtbehandlung bei
Rachitis 383/384 — erhohte Auf
nahme von Ph aus dem Daim nach
Bestrahlung 385 — Bedeutung des
Verhaltnisses von Kalzium zu Ph
Saure in dei Nahrung für das Auf
treten von Rachitis 433 — jahres
zeitliche Schwanlung des Blut

phosphatspiegels 436

Pigmenticiung durch Ultia violettstahlung 12 555 — Verschiedene Arten von Pigment in folge verschiedener Strahlung 556 — Pim Hochgebirge 138 310 329 — Pan der See 205 — Klima und tiensche P 174 ff — Pigmentzel len 174 — Finfluß der Temperatur auf P 176 180 — P Unterschiede von Rassen 182 — Beziehungen zwischen P und Konstitution 184 557 — P von Hochgebirgsvosch 185 — P als Maßstab der Lichtintensität 253 — Bedeutung für den Koiper 254 555 — P Kurve 256 — P ber Bestinhlung mit Kohlenbogenlicht 394 — Beziehungen zwischen P und Licht eil iankungen 396 399 404 406

410 — Fortlaufende Untersuchun gen der Pigmentwirkung des Hohenlichtes 410/412 — Bedeutung der P bei der Heliotheiapie 424 Pioggia (Regen) quantita annuale o sagionale della P 63

Plasma Potenzen des Keimplas mas 177 — Beeinflussung durch Klimanderung 177 — Umstim mung des Zellplasmas durch kli matische Einflusse 179 182 — Flok kungsreaktion des P bei Lungen tuberkulose 507/510

Pleuritis Restexsudate deis im Hohenklima 523

Pluiipotenzhypothese 177 Polaifionttheoiie 132

Polarisation des Lichts 84 — Depolarisationsfal to: 85

Polso (Puls) in alta montagna 339 Polyzythamic Ursache der pa thologischen P 260 — Hohenpol 260 262/265 353

Porphyrine Nachweis der bei Krankheiten der Lichtempfindlich leit 400/402

Postulats fondamentaux pour la delense des energies hu maines 47

Pytheliometer bimetallisches Kompensations P 115 — pyrelio metre i compensation 110

### D

Rachitis Einfluß der Strahlung auf R 12 275 298 330 382 385 391 429 434 446 555 — antırachı tische Wirkung von Fetten u a Stoffen nach Bestrahlung 12 16 298 385 435 — Einfluß von Leber tian auf R 385 432 434 — Versuch der Deutung der bei der Heilung von R wirksamen Vorgange 386 -R als Lichtmangelkrankheit 408 409 429 — Lichtbehandlung dei R und Phosphoi und Kalkverwei tung 384/385 — Sonnenlichtbehand lung dei R 429 — Vitaminfoi schung und R 432 — R begunsti gende und verhutende Bedingungen 433 — Heilungsveihaltnisse der R am Stiand 203 — Geographische Verbieitung der R 444 — Vorkom men von R im Hochgebirge 445 bei Negein 445 — Heilungen der R 446 — jahreszeitlicher Einfluß auf die R 436 Vergl niclet

Radiations solaires et celestes. recherches a l'Observatoire de Ses tola 110 — au golfe de Naples 239

Radiazione solare influenza bio logica 62 — cura climatica della tuberculosi 66

Radıum radioaktive Substanzen der Erde und Luft 105 — R Ema nation 105/106 — radioal tivei Ge halt der Hochgebirgsluft 137 radioactivité variations 111 — ra dium et thorium 111 - radioacti vite au golfe de Naples 238

Rain in London 26

Rays action of the different r 20 u 21 — interference of r 23 Vergl Strahlung

Regen Menge dess 47 56 88 123 - Steigungsregen 47 — mittlere Jahresmenge der R 57 - mittlere Monatsmenge 58 — R Sturme 57 — Einfluß von R Tagen aut Wachstum von Kindern 453 458 Vergl pioggia rain

Klımakuren Rekonvaleszenz bei R nach Nierenkrankheiten 487 - Wert klimatischer Kuren für die R 530 ff — Begriff der R 530 — R Vorgang nach schwerer Infektion 519 530 — Zustand der Dysbiose in der R 531 — Bedeu tung der Konstitution für die R 531 — Hauptsymptome in der R 533 — Behandlung der R 533 durch physikalische Therapie des Hohenklimas 534/538 — Kontra ındıkatıonen fur Hochgebirgsauf enthalt bei R 534 — Linfluß des psychologischen Elements auf Kli makuren bei R 534 538 - not wendige Dauer von Klimakuren in der R 538 — R von Pleuritiden 522 — R von Pneumonien im Hochgebirge 523 — la climato tha lassotherapie au golfe de Naples pour toutes les reconvalescences 246

Ricket (englische Krankheit) in London 34

Rosa de venti 65 (vergl Wind rose)

Sangue (Blut) in alta montagna

Sattıgungsdelizit physiolo gisches 17 136 — S der Luft 128 Sauerstoff S Versorgung des Korpers 7 — der Organe 262 — S Druck des Blutes und der Ge

webe 261 - S Gehalt des Blutes 261 — des Hamoglobins 263 — S Mangel der Gewebe als Ursache der physiologischen Hohenklimawii kungen 11 135 264 294 331 347 365 468 477 552 554 556 — S Mangel als Ursache der Hamoglobinver mehrung im Hohenklima 347/348 — als Ursache dei Stoff wechselanderungen 289 — Blutver anderungen infolge S Mangels 551 - S Mangel bei Muskelarbeit 333 362 365 554 — S Bedurinis bei korperlicher Arbeit in der Hohe 264 — S Bedurfnis des Atemzen trums 266 — Regulationsvorgange bei S Mangel 268 347 ff 352 -Funktionsstorungen b chronischem S Mangel in größen Hohen 356 -Verhalten von Saugetieren gegen S Mangel 367 — Einfluß erhohter S Spannung auf die Ganglienzel len 364

Sauerstoffatmung kunstl 17, Einfluß ders auf die Hohenllima wirkungen 135 264 332 468 — auf Erythrozytenzahl 260/261 — auf das Atemzentrum 267 — auf den ei hohten Blutdruck im Hohenklima 11 332 — Maßnahmen bei kunst licher S 368

Schilddruse von Hochgebings vogeln 185 - Auffindung des Jods ın der Sch 187 — Jodgehalt dei Sch 198 — Beeinflussung der Sch durch Jod 307 — verminderter Jod bedarf der Sch im Hohenklima 199 - Sch Tatigkeit als Uisache der Hohenpolyzythamie 269 — Γin fluß der Sch auf Blutbildung 276 281

Schlaf Klima und Schl 313 ff -Bedeutung des Schl fur den Orga nısmus 313 317 — Eınfluß von Klımawechsel auf den Schl 314 -Schl Storungen im Hohenklima 315 — Hohengrenze fur allgemeine Schl Storung 315 — Schwankungen des Schl Bedurfnisses im Wechsel der Jahreszeiten 315 - direlt und indirekt schlafstorend wirkende Einflusse 316 - Herz und Schlaf 316 — Haut und Schlaf 317 — Be ziehungen zwischen Schl  $\mathbf{L}\mathbf{u}\mathbf{f}\mathbf{t}$ druckschwankung und Luftelel trizitat 317 — Schlafsucht in großen Hohen 317 320 - Wesen des Schl 317 - Zusammenhang m dem vegetativen Nervensystem 318 — Verhalten der Pupille im Schl 319 — Schl Verhalten als Einzel reaktion des Gesamtorganismus 320

Schneegrenze 131 157

Sehretion innere Vergl Drusen Sensibilisationshrankhei ten optische 397 — Entstehung ders durch sensibilisierende Farb stoffe 22 397 — Symptome 398 — exogene S 398 — medika mentose S und ihre Folgen 398 — endogene S 399 — Aufhebung der Wirkung sensibilisierender Farb stoffe 402 — Versuche von Desen sibilisation mittels Narkose 403

Senso superiore azione del clima sulle funzioni dei centii di

s s 321 ff

Sklerosen Beeinflussung benig nei Skl duich Klimakuren 484

Smoke (Rauch) as source of atmospheric pollution in big cities 27—constituents of s 27—s and death rate in lung disease 29—main sources of s 29—factory and domestic s 29—abolition of s by smokeless fuel 35

Sonne Faibung ders 81 — Tropen S und S der gemäßigten Zone 88 — S Scheindauer an der hollandischen Kuste 207 — S Scheinver haltnisse im Mittelgebirge 221 — Umwändlung der Sonnenenergie im pilanzlichen und tierischen Organismus 6 — Einfluß des S Scheins auf Wachstum von Kin

dein 451/453 458

Sonnenstich 21 396 459 — Sek tion des Hirns eines an S Verstor benen 496 — Zerstorung der tiefer liegenden Hirnteile ber S 496/497 Sonnenstiahlung Intensitat

ders 80 85 — Schwachung der S
und ihre Ursachen 80/82 86 —
S im Hochschirge 131 138 143
328 — S in den West und Ost
alpen 133 — Einfallswinl el der S
134 — Finfluß der S auf die Leu
kozytenzahl 281 — Bedeutung des
Ozongehaltes der Atmosphare fur
die S 91 if — Einfluß des Son
nenlichts auf Knochenbildung 431
if — Sonnenkuren ber Erkran
l ungen der Respirationsorgane
528 — Wirkung des Sonnenlichts
ber Sonnenlichtbehandlung s He
liotherapie

Vergl Strahlung

Soot (Ruß) constituents of s 28 Spannung Messungen deis in der freien Atmosphare 101 — Sp Zustand der Atmosphare 102 — Sp Gefalle im Hochgebirge 109 137 328

Spektrum Sonnensp 80 90 —
Spektrum Sonnenspek 2 — ultra
violette Grenze des Sonnenspek
trums 91 98 — Ozon der Atmo
sphare als Ursache der Spektrum
genze 93 — Bestimmungen der
Wellenlangen der Endlinien des
Sonnenspektrums 95 — spectropho
tometrie celeste 111 — variations
dans l'intensite du spectre pai ne
bulosite 111

Spektralgebicte 252 — In tensitatsmessungen der verschie denen Sp 208 — biologisch wilk samstes Sp 257 430 549 — photo elektrische Methode zur Bestim mung dess 549 — verschiedene biologische Wirkung der Sp iso liert und gemischt 411/412

Stenosen der Luftwege 516
Steiblichkeit Sommeisterbl
der Sauglinge 437 — Beobach
tungen deis in Amerika 437 —
klimatische Bedingungen fur ver
mehrte Sommersterblichkeit 438 —
Einfluß der Hitze 439 441 — Ein
fluß der Wohnungstemperatur 441
— der Kleidung der Sauglinge 442
— soziale Momente 443 — Pflege
und Einahrung 443/444

Vergl mortality
Stoffwechsel der Pflanzen 146
— Umstimmung d St von Schmet
teilingen durch Einatmung von

— Umstimmung d St von Schmet terlingen durch Einatmung von Großstadtdunsten 179 — Einfluß des Klimas auf den St 285 ff --Gesamt intermediaier Grund Arbeit Bau St 285/286 — Beein Ilussung des Gesamt St durch das Tropenklima 286 — Wustenklima 287 — Seeklima 287 — Hohen l lima 11 288 294 329 333 469 535 556 — Stickstoffwechsel im Hohenklima 289 — intermediarer St 11 285 — 1m Hohenklima 289 Klima und pathologischer St 294 ff — Wirkung des St im Hohen klıma auf das Herz 470 — Einfluß der Strahlung auf St 329 556 -Einfluß verminderten Sauerstoff druckes 333 — St Beeinflussung des Hochgebirges bei Basedow kıanken 299 550 — St Beeinflus

sung des Hochgebilges bei hoherm Altei 299 — St und Inkretions olgane 11

Eiweiß St s d

Fett St s d — Mineial St Aen derungen im Hohenklima 330 bei Bestiahlung 409

Vergl metabolism

Strahlung der Sonne und des Himmels 84 — Bestimmungen des Strahlungsklimas eines Ortes 85 -St Messungen 89 — Hohenstrah lung 106 - al tinische St in der Hohe 131 — St 1m Hochgebirge 138 328 — Characteristica des St Klimas des Hochgebirges 138 -Ein und Ausstrahlung ber zuneh mender Hohe 139 — Intensitats messungen der St an der hollandi schen Kuste 208/09 - chemisch wirksamste bakterientotende St 255 382 — Einiluß der St auf den Organismus 12 — Einfluß der Hochgebingsst 298 309 329 -Einfluß der St auf antirachiti sche Wirkung von Fetten 12 16 298 385 435 — Einfluß dei St auf das Inkretsystem 309/310 — auf Stoffwechsel 329 556 — auf pathologische Prozesse 330 — auf Mineralstoffwechsel 330 — Eire gung von Hauterythem duich St 20 254 382 396 555 — Einfluß der St auf menschlich Hautfett 386 -Unterschiede in der Wirkung leuchtender und dunkler Warme str auf die Haut und Blutzellen 20 388/389 — hamolysierende Wii kung der St 255 411 - antagoni stische Wirkung verschiedener Strahlenbereiche 23 411/12 — Ein tluß intensivei St bei trockener bewegter Luft auf die Blutzirkula tion 478 ff

Sunshine Influence of S on health 16 ff — hours of S in con nection with width of streets 34 u 35

Syphilitische Geschwure Sonnenlichtbehandlung ders 421

### Ţ

Temperatur Jahres T 47/49 —
Jahresschwankung der T 51 —
Monatsmittel der T Maximum
und Minimum 50 — Tagesschwan
kungen der T 51 — hochste und
niedrigste beobachtete T 52/53 —

T Extreme 54 — Wasser und Land T 78 — Messung der Luit T 123 — Abnahme der T mit der Hohe 131 143 294 328 — aperio dische Schwankungen dei T 133 -T Umkehi 134 — T Verhaltnisse ım Schwarzwald 215/216 — Unter schiede zwischen Kusten und Bin nenland T 206 — Haut u Tiefen T 20 138 390 — Einfluß der T auf die Blutmenge 10 — Lintluß der T in den Alpen auf Physio logie u Anatomie d Pilanzen 143 T in alpinen Hohlen 172/173 -Einfluß der T auf den Verlauf von Cholera ınfantum 437 — Woh nungstemperatur und Sommer sterblichkeit der Siuglinge 441 -Linfluß der T auf Wachstum von Kindern 451/455

Temperature moyenne des tions regions du solfe de Naples 236

Temperatura variazione perio diche della t nel clima di mon tagna 113

Temperature of London 26/27 extremes of t 26 — average t in cities 26

Tetanie 267 297 383

The 1 motropismus positiver 145 — theimotropische Wachs tumskiummungen 146

Thyroxin produktion u Stoff wechselsteigerung 311

Thymusdruse und Blutiegene ration 276

Tiockenpflanzen Merkmale ders 152 — Vorkommen ders 160

Troposphare 102

Tiubungsgrad d Atmosphare
80 — Trubungsfaktor 81 11 —
Verteilung des T Zustandes 82 —
Abhangigkeit des Himmelslichtes
vom T Faktor 85 — Tiubungskalender 85 — T Faktor u Wetter
prognose 86 — T Faktor fur ein
zelne Spektialgebiete 87/88 549 —
T Faktor dei Natiiumzelle 88 —
T Faktor fur kurzwellige Strah
lung 88 — Zusammenhang mit der
prozentualen Rotstrahlung 89

Tuberkulose im Hohonklima 297 352 447 — Wirkung von An

tigenen auf T 353 506

Chirurg Tuberkulose Lichtthe rapie 383 388 — Die wirksamste Strahlung 388 — Hypothese über die Ursache der Lichtwirkung 391 — Sonnenbadbehandlung 391 — Lichtbehandlung im Finseninstitut 392/394 — lokale Besonnung und Sonnenvollbad bei T 424 — Wirkung der Sonnenlichtbehandlung bei allen Formen d ch T 414 415 422 — Hauttubeikulose 425 — T der Lymphdrusen 425 — T der Knochen und Gelenke 426 — Urogenital Tbc 427 — Genital Tbc d Weibes 427 — Nieren und Blasen 1bc 427 — tuberkulose Peittonits 428 — Darmtbc 428 — Tbc der Sinnesoigane 429 — Lungentuber kulose s d

Tuberculose la lutte contre la tbc 42 — cuie marine pour la tbc 247 — cura climatica della T 66

### T

Ulcus ciuris Sonnenlichtbehand lung 419

Ulcus coincae senilis Wir kung des Hohenllimas darauf 550

Ultiaviolett Stiahlung
20/22— im Hochgebiige 138— im
Mittelgebiige 222— vergleichende
Bestimmungen der U 209— ultra
violette Gienze des Sonnenspek
trums 91 93 98— Bedeutung der
U fur Pigmentierung und Ery
thembildung 12 254 382 554— bio
logische Wirksamkeit der U 12/13
— Deutung ders 387— Bedeutung
der U fur die Rachitis 12 16 275
298 383 409 434 555

Ultraviolet rays 16 20/22 — treatment with 21/24 — extinction by smole 30 — ur near and in London 31

### 17

Variola Lichtbeziehungen ders 406/407

Vegetation Gienze deis in den West und Ostalpen 133 — V Formen des Davosei Tals 156 ff — V Unteischiede inneihalb gleichei Regionen 158 — Feld und Gaiten bau in dei Hohe 159 — Vegetationsverhaltnisse auf Ceylon 166 — auf Java 168 — Hohlenvegetation 171/173 — V Decke im Mittelgebinge 214 — V de la région du golfe de Naples 235

Vent (Wind) direction du v 67 fl — direction moyenne d'una journée d'un mois 67 — v continental 71 — v aux littoraux mo difies par des foiets 231 — v iu golfe de Naples 237 — influence des v sui affections de nevroses fonctionnelles 242

Courant (Windstromung) notion des c 68 — c continental 71 — c antagonistes 72 — capacite plu viale du c equatorial 73

Verdunstung Messungen ders
119 127 136 — Große und Verlauf
ders 123 — maximale und mini
male V 125 — mittlere Jahres V
125 — relative V 128 — jahrl V
Hohen 128 — Abhangigkeit der V
von der Windstaike 129 — Monats
summe dei V im Wald und im
Freien 129 — V am Golf von Nea
pel 238 — Einfluß der V auf das
Wachstum der Kinder 453 456

Vererbung Expellmente 176 — V von Pigmenterscheinungen 177 178 182

Vertigine (Schwindel) in alta montagna 326

Viskositat des Blutes und Blut zellenzahl 262/263 — Hohenveian derungen der V 264

derungen der V 264
Vitamine V Forschung 432 —
Bedeutung des fettloslichen Vitamins für die Knochenbildung 432
— Ersetzung des antirachitischen V durch Bestrahlung 434 — V bil dende Wilkung des Sonnenlichtes 436

# W

Wald Verdunstungsmessungen im Nadel und Buchenwald 127 ff — Verteilung des W im Davosei Tal 156 — Waldgrenze 156 — hochstes Vorkommen von W 158 — Urwald ieste auf Ceylon 165 — Charaktei des W auf Ceylon 166 — hygic nisch geforsteter W als therapeu tisches Mittel 543

Waıme Verhaltnisse des Festlan des 77 — Aufspeicherung der Wim Meeie 79 — W Abgabe und Zufuhl durch Ausstrahlung und Finstrahlung 139 — Bedeutung der Wirden der Hohlen lima 172/173 — Einfluß der dunklen und der leuch tenden W Strahlen auf die Hautzellen 20 388 — Vorgang der Wirkung auf die Haut 497 — W Regulierung des Korpers durch Pigmentbildung 555

Wasserdampf Gehalt der Atmo sphale 54 77 80 128 — W der Luft an der holl Kuste 206 — Absorption des W und Sonnen strahlung 82 86 89 — Mantelwir kung des atmospharischen W 139 481

Wasserstoffionenkonzen tration Einfluß der W der Erde auf die Jodabspaltung 192 — Wirkung der W des Blutes auf das Atemzentrum 267 — Abhangig keit der W des Blutes von dessen Kohlensauregehalt 290 — W des Blutes im Hohenklima und deren Bedeutung 295 354 355 470 Wind 47 60 74 — Windgeschwin

Wind 47 60 74 — Windgeschwin digkeit 60 — Windbahnen 76 — Drehung der W 76 — Feuchtester und trockenster W 76 — Haufig keit der W 77 — Land und Meer wind 78 — Messung der W Geschwindigkeit und W Starke 123 — Einfluß auf Verdunstung 128 — Windschutz 123 — Windrose der absoluten Feuchtigkeit s d — neivenerregende Wirlung von W 495 — prevalent winds in London 26

20\_

Vergl vent
Wundbehandlung mit Sonnen
licht 414/420 — Schuß Riß und
Quetschwunden 415 — Lister scher
Okklusivverband 417 — Erklarung
der heilenden Wirkung des Son
nenlichtes bei W 418 — Behand
lung varikoser Geschwure 419 —
Brandwunden 419 — Wunden
durch Infektion 420

Wustenklima Stoffwechsel im W 287 — Blutdiucksenlung im W 476 482 485 — Wasserabgabe durch die Haut im W 486 — W bei Herzkrankheiten 475 — Wilkung des W auf Nierenkrankheiten 482 — Eignung des W bei Nephrosen 485 487

# $\mathbf{X}$

Xeroderma pigmentosum Entstehung von Xunter Lichtein fluß 405

Xerophyten, s Trockenpflanzen

# $\mathbf{Z}$

Zelle Zusammenwiiken physika lisch chemischer Faktoren für die Z 13 — Veranderung der Zell struktur durch Angriff eines Anti gens 532 — Beeinflussung von Zell systemen durch Krankheit 532 Zirkulation siehe Kreislauf

Zucker Z Gchalt in den Alpen pflanzen 148 — Wirkung dess ge gen Erfrieren 148 — Verhalten der Z Krankheit im Hochgebirge 299 — erhohter Blutzuel er bei Diabe tes nach ultravioletter Bestrah lung 387 — assimilazione del glu coso in alta montagna 345

Zyklone Einfluß von Z und Antizyklone auf Vorkommen von Hamoptoen auf Verlauf von Grippe und Tuberkulosesterblichkeit 558